



### The Library

of the

## CLAREMONT SCHOOL OF THEOLOGY

1325 North College Avenue Claremont, CA 91711-3199 1/800-626-7820 VILLA PADOVA
SEGO PADUA AVENUE

OF AREMONY, CALIFORNIA 01711

( Coll. wich )



JAMES M. ROBINSON

VILLA PADOVA

BBB PADUA AVERUE

OLARKMORT, CALIFORNIA BIVIL



S624 SEE PROVIDE S. 1863 STREET MONTO Die FORNIA STREET

# Thriftliche Glaubenslehre

#### nach protestantischen Grundsätzen

bargeftellt von

#### Dr. Alexander Schweizer,

Kirchenrath, ord. Professor ber Theologie und Pfarrer am Großmunfter in Zürich.

Zweiter Band

pher

Befonderer Theil.

Erfte Abtheilung.

**Leipzig,** Berlag von S. Hirzel 1869. JAMES M. ROBINSON
VILLA PADOVA
3550 PADUA AVENUE
CLAREMONT, CALIFORNIA 21711

#### Dorwort.

Das lange Ausbleiben dieses zweiten Bandes, der auch jest nur in der einen Abtheilung erscheint, würde am besten sich entschuldigen wenn der Inhalt an Reise gewonnen hätte, zumal gerade der Kern aller christlichen Glaubenslehre diese Abtheilung ausfüllt, die Lehre von Christus und seinem Werk, das Problem an welchem so Viele arbeiten, daß eine reiche und mannigsaltige Literatur zu berücksichtigen war.

Gerne schreibe ich dieses Vorwort an Schleiermacher's Jubelgeburtstag, ist doch er der Erneuerer der Christologie und bleibt es, obwol gerade in diesem Lehrpunkt seine Leistungen so wenig die abschließenden sind daß Sedermann sie zu verbessern sucht. Und doch kann nicht hinter ihn zurückgegangen werden zum bloßen Wiederbehaupten der dogmatischen Lehre, deren begriffliches Gerüste einem Zeitgeiste entnommen war welcher über tausend Jahre hinter uns liegt. Wir werden mit Schleiermacher unsere jezige Begriffswelt verwenden sollen, wenn unser Glaube Rechenschaft geben will von seinem Inhalt; ohne Zweisel muß aber noch viel gearbeitet werden, bis wir einen wiederum für längere Zeit befriedigenden Abschluß erreichen. Dazu führt aber nicht ein Wiederauswärmen der alten Dogmen sondern ein sestes Beharren bei der von Schleiermacher eröffneten Erneuerung. Denn, wie ein Kundiger geurtheilt hat, "an die Stelle der theologischen Meinungen und kirchlich sestzeichten

Dogmen soll die Darlegung der christlich frommen Gemüthszustände treten. Was auf das Heil keinen Einfluß übt darf nicht Glaubensssah bleiben. In Christus ist die Einigung des Menschen mit Gott vollzogen, an welcher wir Theil nehmen, um erlöst und mit Gott versöhnt zu sein im Bewußtsein der Kindschaft. Gott ist nicht ein von Außen in die Welt eingreisender sondern in ihr sich offenbarend und lebend, indem er ohne Willkür und Wunder durch die Weltordnung selbst den Zusammenhang im Verlauf alles Lebens begründet, das menschliche aber durch seine sittliche Weltordnung und die Ordnungen des Gottesreiches Christi erzieht und erlöst."

In diesem Sinne habe ich den ersten und nun auch den zweiten Band entworfen, unbekümmert um die trüben Erscheinungen sowol des päpstlichen Syllabus als der Umkehr der Wissenschaften und darum auch der Bewegung des Weltspstems, diese von Schleiermacher vorher gesehenen "Larven auskriechend in eng geschlossenen Kreisen, die alle Forschung außerhalb der Umschanzungen eines alten Buchstabens für satanisch erklären."

Im Gegensaße zu solchem kündigt sich die Seilung immer deutlicher an, gesetzt auch die Weltmacht begünstige fast überall noch das Krankhafte, bis sie es selbst nicht mehr aushalten wird.

Neueren Dogmatikern gegenüber, welche den dogmengeschichtlichen Stoff so stark herbeiziehen daß sie schon darum gerne den Namen Dogmatik beibehalten, freue ich mich das Dogmengeschichtliche in besonderen Werken bearbeitet zu haben, und nun eine reine Glaubenstlehre geben zu können. Es bleibt doch ein Uebelstand wenn in der Dogmatik, wie Kahnis und soeben Biedermann sie bearbeitet haben, ein und dasselbe Lehrstück aus den verschiedensten Abschnitten zusammengelesen werden muß. Dennoch verdanke ich dem letztern daß er, wenigstens am christologischen Dogma den geschichtlichen Prozeß der Selbstauflösung, für welchen ich mich auf Strauß bernsen

hatte, mit großer Präzision vorführt. Nennt er darum sein Werk gerne Dogmatik, und polemisirt sogar wider meine Definition des Dogma, so wiederhole ich daß es auf Worte nicht ankomme, wenn nur der Dogmatismus vermieden bleibt. Da mir aber Dogma eben doch die kirchlich festgesetzte Lehrsahung ist, so muß für mein Werk die Bezeichnung Glaubenslehre die zutreffendere sein; ich sehe auch nicht wie mein verehrter Kollege seine Lehrergebnisse irgend noch Dogmen nennen könnte.

Möge es mir gelungen sein meine Christologie gegen das "Leben Tesu" abzugrenzen, obgleich vorerst noch manche Erörterung in der Glaubenslehre vorkommen muß, die man später dem "Leben Tesu" überlassen kann. Die Leistungen der reformirten Dogmatik habe ich verwerthet, ohne darum was die lutherische Gutes enthält zu übersehen.

Vielleicht hätte ich besser gethan die Abtheilung in Lehre von der Person und vom Werk Christi nicht Kapitel zu überschreiben, da man an so große Kapitel nicht gewöhnt ist; denn die Parallele mit der Dekonomie des Vaters, wo allemal seine Sigenschaften und seine Werke als Kapitel auseinander gehalten sind, dürste um so mehr aufgegeben werden, da sie in der Dekonomie des h. Geistes sich vollends nicht festhalten läßt.

Burid, 21. November 1868.

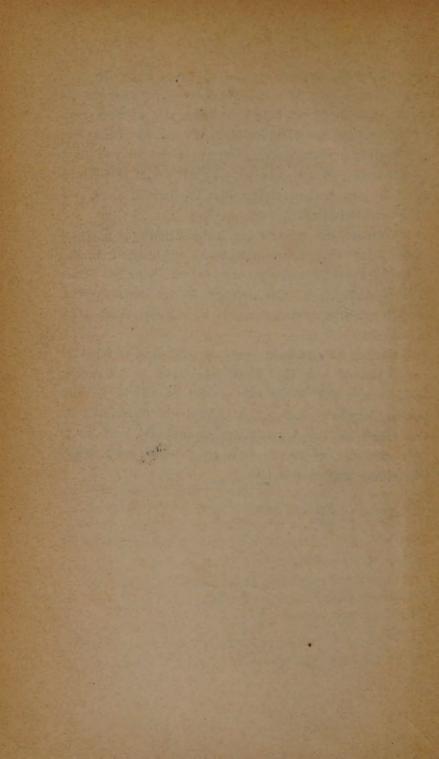

#### Der Erlösungsreligion zweite Abtheilung.

Die Dekonomie des Sohnes.

#### Einleitung.

- §. 111. Die Erlösungsreligion, in der Dekonomie des Baters nach ihrem Wesen dargestellt, wird in den Dekonomien des Sohnes und des h. Geistes in ihrer geschichtlichen Erscheinung nachgewiesen, als in Christus und seiner Kirche verwirklicht.
- 1. Die Erlösungsreligion ist in dem ersten Band dieser Glaubenslehre als das im Christenthum sich offenbarende, der geschichtlichen Erscheinung zum Grunde liegende ewige Wesen dargestellt worden; dem zweiten Bande bleibt übrig, die geschichtliche Erscheinung der Erlösungsreligion in Christus und seinem Reiche zu verstehen, indem die Geschichte ihren religiösen Werth gerade nur darin haben kann daß sie die wesenhafte Idee zur Verwirslichung bringt.\*) Nicht als sei die bisherige Dogmatit einerseits in Religionsphilosophie andersseits in Neligionsgeschichte aufzulösen, in welchem Falle unsre beiden Bände jeder ein Ganzes für sich von sehr andrer Form hätte werden

<sup>\*)</sup> So auch v. Hofmann der Schriftbeweis, 2. Aufl., I. S. 13: "Geschichtlicher Bollzug eines ewigen Berhältnisses. Das Ewige als Borausssehung des Geschichtlichen ist das Erste, mit ihm beginnt das System. Das Uebrige ist Bollzugsgeschichte." Ebenso S. 28: "Der Thatbestand meines Christenthums gibt sich theils als ein Geschichtliches zu erkennen, theils als ein dieser Geschichte immer zu Grunde liegendes Ewiges."

muffen; vielmehr ift im driftlichen Glauben Befen und Erscheinung aufammengefaßt, indem bom Glauben nur da die Rede fein fann mo in der Erscheinung das ideale Wefen ergriffen wird; die wiffenschaftliche Glaubenslehre aber, wie fie überall nur ein Moment Des Blaubens nach dem andern lehren fann, leiftet dem Sichfelbitnersteben der driftlichen Frommigfeit den besonders heutzutage wichtiaften Dienft, wenn fie das allem geschichtlichen Chriftenthum jum Grund liegende Wefenhafte und Ewige versteben, das Geschichtliche aber als die Berwirflichung diefes Befenhaften auffaffen lehrt. Sit einmal die Idee der Erlöfungsreligion als das im Christenthum fich offenbarende Befen sichergestellt (§. 34), so fann die geschichtliche Erscheinung dann mit derjenigen Kritif behandelt werden welche von der Berirrung in's bloß Negative oder Sceptische geschütt bleibt, Geschichtliches aber in durchaus freier Kritik für Die Frommigfeit fo permerthet wie es die Idee der Erlösungsreligion ausdrückt (§. 36) und nichts Geschichtliches bloß als folches zur Religion rechnet. Diefes wird das Wefen fein deffen was fich glaubige oder beffer positive Rritif nennt. Daß aber die Erlösungsreligion nicht als abstrakte Idee sondern als die thatsächlich verwirklichte das Christenthum ift, versteht fich von felbst, abgesehen davon daß wir uns ohne diese geichichtliche Erscheinung auch der Idee gar nicht oder nur fehr unficher bewußt waren. Es gehört daber gur unentbehrlichen Bollftandigfeit driftlicher Glaubenslehre die Idee in konfreter Berwirklichung barauftellen, und ift keineswegs eine bloße Anbequemung an das gerade gegebene firchliche Bewußtsein, wie etwa der Rationalismus gemeint hat die Idee allein sei festzuhalten, das "Positive" aber, - worunter er freilich die kritiklos überlieferte Geschichte, somit Ungeschichte berstanden hat, - bloß so lange zu berücksichtigen als die noch vorhandene Schwachheit des Glaubens diese Accommodation rathsam mache. Bielmehr zeigt die Erfahrung gang entscheidend daß die Idee nur in der Erscheinung uns zum vollen Bewußtsein fommt, zuversichtlichen Glauben weckt und die rechte Wirfung uns abgewinnt, wie benn auch jede nur mit der andern wahrhaft verstanden werden kann.

2. Obgleich wir uns des idealen Wesens nicht zuerst bewußt geworden sind, vielmehr junächst die geschichtliche Erscheinung auf uns

wirft und erft nachträglich die zu ihr gehörige Gnosis erwacht: wird die beides umfaffende Glaubenslehre dennoch das die Erscheinung erfüllende ideale Wefen querft lehren, wie es in der Dekonomie des Baters jederzeit ift vorangestellt worden, sei man immerhin des Baters erst durch den Sohn und h. Geift sich bewußt geworden. Das göttliche Wesen als solches erscheint niemals geschichtlich und bleibt insofern transgendent bei sich felbst, mag es noch so fehr in der gefteigerten Bestimmtheit als Bater oder erlosender Gott aufgefaßt werden; wohl aber offenbart sich der Vater als folcher in Rundaebungen und Mittheilungen in Chriftus und dem Erlöfungereiche transeunt als der Cohn und der h. Geift. Der patripaffianische Unitarismus oder Monarchismus fowie die herrnhuthische Vereinerleiung Gottes und Chrifti sind Migverständnisse, wie freilich auch jeder Berfuch im Bater den verborgenen nur in fich felbst verharrenden und schweigenden Gott zu sehen, da doch zum Batersein Gottes gerade das Sichoffenbaren gehört und zwar als Bethätigung der anadenvollen Liebe und barmherzigen Beisbeit, wie diefelben oben find gelehrt worden. Die Unterscheidung Gottes als des transeunten und immanenten hat zur Trinitätslehre geführt, in welcher der lebendige, d. h. fowol fich felbst genügende und bei fich bleibende als auch fich offenbarende und als Offenbarung fich auswirkende Gott gelehrt werden will; daher das anfängliche Schwanken zwischen einer 3weieinigkeit und Dreieinigkeit, je nachdem Sohn und Geift, somit die zwei Bezeichnungen des Transeunten nur nominell oder aber reell unterschieden wurden. Bas geschichtlich als abschließend vollendete Offenbarung des Baters erscheint, Chriftus und sein Reich oder im ideellen Grund der Sohn und der h. Geift, ift das objektive Offenbarwerden des erlösenden Gottes und das subjektive Angeeignetwerden der geoffenbarten Erlöfung\*), d. h. die Berwirklichung der Erlöfung8religion in Chriftus und durch ihn in der Gemeinde. Beide find fchon darum auseinander zu halten weil das lettere unmittelbar als

<sup>\*)</sup> Meine ref. Dogmatif II. S. 439. J. H. Hottinger, Cursus theol. pag. 432: Sequentur partes redemtionis quae acquisitione et applicatione continentur.

Aussage unserer subjektiven Erfahrung sich geltend macht, das erstere aber zwar auch erst auf fromme Erfahrung hin Glaubensaussage werden kann, dabei aber an objektive Geschichte gebunden bleibt und darum nicht ohne historische Kritik sich wissenschaftlich sehren läßt. Die Dekonomie des Sohnes hat ja gerade das geschichtliche Eintreten der vollendeten Erlösungsreligion zum Gegenstand, kann also nur darum in der Glaubenslehre vorkommen weil Christus im Glauben angeeignet ist, ein in uns Gestalt gewinnendes Bild das mit der objektiven Geschichte muß ausgeglichen werden, wenn es nicht mit andern theologischen Erkenntnissen in Widerspruch kommen soll.

- § 112. Die Erlösungsreligion ist im Prinzip vollendet geoffenbart in Christus, so daß sie einer weiteren Steigerung weder fähig noch bedürftig ist; wohl aber ist der fortschreitende Aneignungsprozeß einer steten Steigerung bedürftig und fähig.
- 1. Die Erlösungsreligion, einst in Voröfonomien bor dem Befet und unter dem Gefet wirtfam (g. 99), ift in Chriftus abichließend geoffenbart als evangelische Dekonomie mit Abstreifung theils der früher noch beigemischten Elemente aus der Gesethebreligion theils alles bloß Borbildlichen, Inpischen, theils der nationalen Beschränftheit. Diefe Offenbarung oder böllige Enthüllung eines vorher gang oder theilweise Berhüllten (αποκαλύπτειν) ift aber feineswegs durch bloßes Lehren vollzogen worden oder erft in der Schriftaufzeichnung sondern durch die ganze thatsächliche Erscheinung Christi, ba die Erlösungsreligion selbst auch nicht bloße Lehre sondern Leben ift. In der abschließenden vollen Offenbarung und Darbietung befteht der spezifisch einzige Vorzug der Person Chrifti und des Evangeliums, indem dieses weder als ein schlechthin Neues ohne Anknupfung an frühere Offenbarung noch als bloke Beiterförderung auch wieder nur bis auf eine gewiffe Stufe zu begreifen ift, fondern die Erlofungereligion im pringipiellen Befen vollendet darftellt. Diese ent= icheidende Bedeutung des Chriftenthums als abschließende Enthüllung eines von Anfang an im Menschengeschlechte fich successiv Offenbarenden hat die Dogmatik fehr gut erkannt in der Lehre bom Gnaden-

bund mit seinen drei Dekonomien oder Offenbarungestufen, nachdem fcon 3 mingli\*) gesagt, "die Offenbarung des Sohnes fei zwar etwas unerhörtes und ungewohntes, doch aber von Beginn des Sundenclends an irgendwie eröffnet und porbereitet." Ift aber bas Chriftenthum die im Prinzip vollendet geoffenbarte Erlöfungereligion und darum die Vollendung aller Religion überhaupt, so fann ein Beiterschreiten der Religion über das Chriftenthum hinaus oder eine Perfektibilität, Verbollkommnung des Chriftenthums felbst weder moglich noch Bedürfniß fein; daher denn Berfuche diefer Art von der Religion felbst abführen, um etwa Philosophie und Aesthetik an deren Stelle zu fegen für Halbgötter, die nicht mehr wie wir Menschen der Religion bedürfen. Der Chrift hat ein fehr bestimmtes Bewußtfein vom abschließenden Werth feiner Religion, wie Calvin\*\*) es ausspricht: "Seit in Chriftus der vollkommene Glang göttlicher Bahrheit uns erleuchtet, ift die abschließende Zeit vorhanden, in welcher wir von Christi vollkommener Lehre (!) befriedigt uns weiterhin feine neue auszudenfen bermögen; oder was ließe fich noch erwarten und begehren wo das Wort des Lebens felbst fich fo völlig vor une erflärt hat?" Die Idee der vollendeten Religion gehört zum Wefen des Chriftenthums (§. 34), daber gibt es fein religiofes Sinausgehen über das Chriftenthum, wie denn auch Berfuche diefer Art welche irgend eine Bedeutung hatten, niemals gemacht worden sind, da den eflektischen Islam Niemand in diefer Beziehung nennen wird. Bon Anfang an hat der chriftliche Glaube in Chriftus die volle Offenbarung der absoluten Religion erkannt, so daß derselbe nicht allerlei Gerechtes sondern die Gerechtigfeit, nicht allerlei Bahres fondern die Wahrheit, furg "ber Weg, die Wahrheit und das Leben" fei.\*\*\*) Chenfo hat Chriftus felbft das Rommen feiner Berfon und feines Reiches als den für immer entscheidenden Bendepunkt bezeichnet, wenn er die gange Ergiehung jum Beil in zwei Perioden theilt: "Gefet

<sup>\*)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 278.

<sup>\*\*)</sup> Meine ref. Dogmatif II. S. 277.

<sup>\*\*\*)</sup> Bas Lang Bersuch einer driftl. Dogmatif, 2. Ausg. C. 162, sehr schön aussiührt.

und Bropheten bis auf den Täufer Johannes, von da an das machtvolle Vordringen des Gottesreiches", Matth. 11, 11-14, Luf. 16, 16.\*) ein Wort in welchem das volle Selbstbewußtsein der evangelischen Dekonomie als der für immer vollendeten fofort fich ausspricht, wie es in bamals zwar nicht in Aussicht genommenen Reihen von Sahrhunderten feither fich bestätigt. Während dem Beidenthum bas Ideal als goldenes Zeitalter eine verlorene Bergangenheit ift, das Judenthum aber eine über fich felbft hinausgehende einftige Bollendung ersehnt: ist in der neutestamentlichen Frömmigkeit die Zuversicht des absoluten, für immer abschließenden Werthes so ftart daß dadurch fogar die Erwartung des naben Beltendes begunftigt werden mußte, morin ohne Zweifel Die ausreichende Erflärung des Gewichtes liegt das man auf diese fich allgemein im Urchriftenthum verbreitende Borftellung gelegt hat. Mag freilich die Buverficht des abichließenden Berthes der Offenbarung in Chriftus hinwieder unterftut worden fein durch die hergebrachte Meinung daß mit dem Rommen des Meffias, oder für Christgläubige mit dem baldigen herrlichen Biedertommen des Gefrengigten die letten Tage Diefes Weltaon eintreten: auch ohne diefe Vorstellung und nach ihrem Burudtreten um nichts abgeschwächt ift das Bewußtsein des absolut abschließenden Berthes dem Chriftenthum unveräußerlich geblieben. Wie aber von Unfana an, verglichen mit den prophetischen Gottes fnechten welche als Mittler der früheren und einleitenden Offenbarung geredet haben, ber Berfunder diefer vollen Offenbarung als Gottes Cohn bezeichnet wird, Sebr. 1, 1, 2, Matth. 21, 33-39, - ber eine Ausdruck nicht weniger bildlich als der andere aus dem Sauswesen entnommen, wo Sohne und Anechte fich unterscheiden und doch beiderfeits Menschen

<sup>\*)</sup> Meine Erftärung dieser Stelle in den Theolog. Studien und Kritiken 1836 S. 90 f., es werde seit Johannes dem Gottesreich zelotische Gewalt angethan und Gewaltthätige zerreißen es nur, kann wenigstens aufmerksam machen auf die zu wenig beachteten Gewaltausdrücke βιάζεσθαι, βιασταί und άρπά-ζουσυν, welche nicht einsach in donam partem auszulegen sind sondern als absichtlich aus dem Gebiet räuberischer Gewaltthat entlehnte prägnante Ausedrücke, ähnlich dem Wuchern mit seinem Pfund.

- sind, so hangen unverkennbar die später gebildeten Dogmen über Christi Sohnschaft und Gottheit zusammen mit dem Bedürfniß den absoluten Werth seiner Offenbarung, das volle Offenbarsein des himmlischen Vaters in Christus sestzustellen, und dieses Grundgefühl wird sich sederzeit seinen Ausdruck suchen, ohne gebunden zu sein an die Dogmen welche aus der Denkweise und dem Begriffsapparat eines vergangenen Zeitalters entsprossen sind. Bloß wie Knechte zum Herrn verhalten sich die Propheten, denen das zu offenbarende Gut noch ein fremdes, nur vorübergehend sie begeisterndes geblieben ist; hingegen als der Sohn zum Vater verhält sich wer die Heilswahrsheit als bleibendes Eigenthum in sich trägt, Ich. 8, 35, indem der Geiff auf ihm bleibt, Mark. 1, 10.
- 2. Wird die Perfektibilität des Chriftenthums in feinem prinzipiellen Wefen durchaus vom driftlichen Glauben verneint, fo hat die Glaubenslehre diese Verneinung zu verstehen, damit dieselbe nicht als eine bloß fanatische oder eigensüchtige Behauptung erscheine sonbern als wohlbegrundeter Glaube. Die Aufgabe ware nicht zu löfen, wenn die Religion zu benjenigen Gebieten des geiftigen Lebens gehörte welche wie die Wiffenschaft und Technif in stetigem Fortschritt fich fteigern und vervollfommnen von Geschlecht zu Geschlecht, soweit nämlich der Kulturzusammenhang nicht unterbrochen wird; da aber gerade das religiose Leben zu den an ganz andere Entwicklungsgesetze gewiesenen Gebieten gehört, in welchen belebende Perfonlichkeiten als Epoche machende Förderer und Wendepunfte auftreten: fo fann möglicher Beife das Sobe- oder Vollendungsstadium des religiöfen Lebens in verhältnißmäßig frühere Zeit fallen\*), und die geschichtliche Verwirklichung dieser Möglichkeit darf nicht als etwas von vornherein Unmögliches geläugnet werden wie etwa das absolute Wunder. Rur hat man sich zu hüten die in Christus thatsächlich vollendete Offenbarung ber Erlöfungsreligion nicht auf eine Beife

<sup>\*)</sup> Ausgeführt in den Theol. Studien und Kritiken 1834 III. und IV., sodann mit Beziehung auf das Leben Jesu von Strauß ebend. 1837 III., woran Ulimann, ebend. 1838 S. 298 f. 302 f. sich angeschlossen hat und womit auch Strauß in den friedlichen Blättern theilweise übereinstimmt.

vorzustellen wie dieselbe in der That mit einer Totalanschauung menschlicher Geschichte unverträglich ware, indem man Gott felbst, d. h. das göttliche Befen oder den Bater ohne Beiteres in menschlider Einzelverson erscheinen und geschichtlich oder vielmehr muthologisch auftreten ließe, wogegen die reformirte Glaubenslehre von Alters ber ihr finitum non capax infiniti nicht nur als altgemeine Barnung ausgesprochen sondern dieselbe auch in forgfältigen Limitationen ber dogmatischen Christologie wirklich geltend gemacht bat. Mit ber vollendeten Offenbarung der Erlöfungsreligion im Pringip und im inneren Leben Chrifti ift aber nicht auch deren theologisch wiffenschaftliche Vollendung gefett, und ebenso wenig kann die erfte Aneignung und Berwirklichung im Rreise ber Gläubigen eine vollendete und abschließende fein, obgleich das belebende Bringip im urfrischen, Alles energisch umgestaltenden Auftreten eine normartive Bedeutung bat; denn was vom Pringip felbst im inneren Leben Christi sich dann als Ausdrucksweise und außere Buftandlichkeit unterscheidet, bat den geichichtlichen Entwicklungsprozeß durchzuleben und ift nicht nur der Entfaltung und Berbollftandigung bedürftig fondern auch der Steigerung und Läuterung, wie ja sogar die achtesten Aussprüche Chrifti bon der Eregese richtiger verstanden werden, wozu ihre Schapung als Ausdruck des Pringips mitgebort. Go gibt es gwar fein Bedürfniß über Chriftus hinauszugehen, wohl aber das in ihm fich voll und abschließend offenbarende Wefen der Erlösungereligion immer richtiger wiffenschaftlich zu verstehen, indem wir von demselben beftimmt unterscheiden was bloß zu feiner Darftellung und Ausprägung gehört, die nothwendig im Borftellungefreife und in der Sprachweise eines bestimmten Zeitalters und Bolfsthums por fich geben mußte und in dieser Sinsicht der Geschichte anheimfällt.\*) Das Pringip vollendet in sich tragen beißt noch nicht seine veripherische Auswirfung vollständig oder abschließend aussprechen, oder gar eine für immer gultige Sprach- und Denkform erzeugen. Kann schon der für

<sup>\*)</sup> hundesbagen, Beitrage zur Kirchenverfaffungsgeschichte bes Prosteftantismus S. 1: "Das herkommliche, die vorhandene Begriffswelt hat immer auf die erscheinende Gestalt zurückgewirft," ohne Zweifel icon auf die allererfte.

Chriftus gegebene volksthumliche Borftellungefreis, in welchem er denken und fich aussprechen muß, feine Autorität sein für die fremde Mitwelt und Nachwelt, jumal fich hebraisch benfen lagt nur was hebräisch gesprochen werden kann: so fühlen wir noch viel mehr die von den Aposteln, namentlich von Paulus gegebene Auswirkung des driftlichen Pringips in rabbinifcher Denkweise als uns fremd einer Bermittelung bedürftig. Dazu rechnen wir aber nicht bloß die da= mals in den judischen Schulen übliche typische und allegorische Ausdeutung alttestamentlicher Erzählungen und Personen sondern auch die bis ins Innerste der Kirchendogmen einflugreich gewordene Darftellung Chrifti und feiner Bedeutung in ifraelitischen Unschauungsformen wie die Herbeigiehung des Paffahlammes, des Opferblutes, des Baffer gebenden Fels in der Bufte u. f. w. Sobald man dergleichen im jeweiligen Zeitgeschmack berbeigezogene Darftellungsmittel als die reine Doftrin felbst auffaßt, wird man die Lehrabsicht des Apostels mißdeuten, wie denn was er vom Tode Chrifti fagt durche lleberschäten bloger Darstellungemittel völlig migverstanden worden ift.\*) Die Rirche erlangt die hiefur nothige Freiheit, feit fie die Bibel nicht mehr als Diftat des h. Geiftes auffaffend eine weit reichende Mannigfaltigkeit neben einander im Reuen Teftament vorliegender Lehrbegriffe und Auffaffungsarten ju würdigen versteht. So lange man freilich Alles in der Bibel als Diftat des h. Geiftes betrachtete, war man veranlaßt in allem die reine Doftrin felbst zu feben und darum in jenen uns fremdartigen rabbinifirenden Argumentationen gebeimnifvolle gottliche Belehrungen ju finden, deren Inhalt je fremder er une geworden ift, befto mehr ale ein übervernünftiger zu verehren sei. Erkennt man hingegen je langer je mehr daß die dialektischen Beweisführungen 3. B. eines Paulus gar fehr berwerthen was er in Gamaliels Schule gelernt hatte, fo muß aus diefer freieren und wahreren Auffaffung des biblifchen Schriftstellermefens eine bedeutende Berichtigung bisheriger Dogmatik bervorgehen.

<sup>\*)</sup> Rachgewiesen in den Theol. Studien und Kritifen 1858, G. 469 f.

3. Go wenig das Chriftenthum im Pringip perfektibel ift, fo febr ift es hingegen feine Aneignung und Berwirklichung fowol im prattifden Leben als in ber wiffenschaftlichen Glaubenslehre. "Der h. Beift als der Beift der Bahrheit führt in alle Bahrheit, auch in die welche jett noch nicht ertragen wurde;" "er nimmt aber Alles aus bem Meinigen welches auch das des Baters ift," Joh. 16, 13 f. Darum ift aber diefer Geift nicht etwa ein neues oder höheres Pringip gegenüber dem in Chriftus geoffenbarten, nicht eine weiter ichreitende Offenbarung der religiofen Bahrheit, ein Sinausschreiten über Chris ftus in montaniftischer Beife, was von Beit zu Beit Schwarmer, auch Swedenborg \*) gemeint haben, fondern es ift das in Chriftus lebende Prinzip wie es nach der Hinwegnahme Chrifti Joh. 7, 39. sich geltend macht im Uebergeben in die Gläubigen. In Lehre und Sitte ift demgemäß die Rirche nicht stehen geblieben bei der Lehre und Sitte des übrigens fehr mannigfaltigen apostolischen Kreises, auch nicht die Reformation, mag fie noch fo fehr das Apostolische gur Beseitigung herkömmlicher Ausartungen geltend gemacht haben. Gine nur die Urzeit fopirende Kirche wurde fofort zur bloßen Gefte, da das volle Leben geschichtlicher Kontinuität zum Begriff der Kirche als der acht tatholischen gehört, - was man mit der bischöflichen Succession berwechselt hat, - und der sichere Begriff bloger Sekte gerade nur im Berausfallen aus diesem geschichtlichen Busammenhang fich finden läßt. Die Idee und die Erscheinung der Kirche streben einander immer naber ju fommen, ihr völliges Einsgewordensein ware aber der Abschluß des geschichtlichen Prozesses (ecclesia militans) und kann darum auf feinem Buntte desselben verwirklicht fein sondern erft für eine ganz andere höhere Weltordnung (ecclesia triumphans) als schlechthin verwirklicht geglaubt werden, wo nicht wiederum an die Stelle der sterbend Abtretenden neue Generationen für's Christenthum erzogen werden mußten. Deffen ift die Chriftenheit fich fo bestimmt bewußt daß sie auch von Christus das absolut fertige Einsgeworden-

<sup>\*)</sup> Schnedenburger Borlefungen über bie fleineren protestantischen Setten, S. 235.

sein der Idee und der Erscheinung erst für den Stand seiner Ershöhung (Christus der berherrlichte und triumphirende) behauptet, während im geschichtlichen Stand der Erniedrigung auch er im Einssein mit der Idee doch ein versuchbarer und den Sieg erkämpsender gewesen sei. Bollends der einzelne Gläubige entspricht hienieden niemals schon völlig seiner Idee, was ihm erst in seiner Berklärtheit erreichbar sei.

- § 113. Ibee und Erscheinung oder Wesen und Berwirklichung verhalten sich zu einander gleichmäßig in der Oekonomie des Sohnes und in der des h. Geistes, dort als im Prinzip eins geworden, hier als im Werden begriffene Einigung.
- 1. Gleichwie der absolute Werth des in Christus geoffenbarten Beils, der vollen Offenbarung des Vaters oder des erlösenden Gottes ins Dogma von Chrifti Gottheit oder genauer Gottmenschheit nicht verarbeitet werden konnte, ohne daß sofort der nicht minder absolute Werth des die Kirche beseelenden h. Geistes im Dogma von der Sottheit desselben sich ausgesprochen hat, eine Gottheit jedoch die fich ebenfalls als eine Gottmenschheit des h. Geistes zu verwirklichen ftrebt: fo wird jederzeit die Glaubenslehre diefe absoluten Größen festhalten, obwol nicht gebunden an die vor bald anderthalb taufend Sahren im Dogma verwendeten meift hellenischen Begriffsformen. Worauf es bleibend ankommt das ift doch die Zusammenfassung der christlichen Erscheinung mit der absoluten Idee, denn nichts anberes hat das alte Dogma sicher stellen wollen gegenüber den einfeitigen Barefien, welche entweder gnoftisch nur die ewige Idee festhielten, die geschichtliche Erscheinung Chrifti aber dofetisch in blogen Schein herabsetten, oder ebionitisch den geschichtlich Erschienenen von feiner 3dee ablosten, oder arianisch der Idee felbst den absoluten Charafter absprachen.\*) Nur das in der Rirche wider beiderlei Gin-

<sup>\*)</sup> Sofern was in Chriftus erscheint nicht göttlich sondern nur die höchst geschaffene Botenz sein soll, ftatt des Gottsohnes ein höchster Erzengel.

seitigkeit festgehaltene Zusammenfassen der Idee und der Erscheinung vermag die weltgeschichtliche Heilsmacht des Christenthums zu begreisen. Dogmatisch verwendet aber das athanasianische Zeitalter die nicht aus der h. Schrift sondern aus der hellenistischen Philosophie entlehnten Begriffe von göttlicher und menschlicher Natur, von Heppostase oder Person, und gelangte so zu einem Dogma welches schon anfänglich bedeutende, nicht bloß doketische oder ebionitische Oppositionen übermeistern mußte, und als Ausdruck des christlichen Glaubens nur so lange befriedigen konnte als im theologischen Denken jene hellenische Begriffswelt einheimisch blieb, oder die devote Verehrung eines angeblichen Mysteriums das Denken ersetze.

Seitbem nun das protestantische Prinzip die bloße Devotion gegenüber der Kirchenautorität durchbrochen und endlich sich prüfend auch an die sogenannten objektiven oder theologischen Dogmen gewagt hat, ist die doppelte Einsicht erwacht theils daß das trinitarisch christologische und pneumatologische Dogma an innern Schwierigkeiten und Widersprüchen leidet die unser Denken nicht mehr tragen kann, theils aber daß die Berufung auf ein Musterium hier nicht begründet ist, weil nicht die göttliche Offenbarung sondern menschliches Denken diese Dogmen erzeugt hat.

2. Sobald wir statt jener hellenistischen Begriffe von göttlicher und menschlicher Natur in Einer Person und von drei Personen in Einer Natur die unserm jetzigen Denken eigenen Begriffe von Idee und Erscheinung, Ewigem und Zeitlichem, Wesen und geschichtlicher Berwirklichung auf die Christologie und Pneumatologie anwenden, werden die alten dogmatischen Bestimmungen über das Verhältnis dieser Begriffe zu einander uns verständlicher, daß nämlich im Einswerden Beider weder die eine in die andere verwandelt oder aufgehoben werde, noch beide in einander vermischt ein Drittes werden, noch endlich beide nur neben und an einander gefügt seien, dennoch aber in Christus Ein persönliches Leben konstituiren. Können diese Bestimmungen von unendlich göttlicher und endlich menschlicher Natur ausgesagt nicht wirklicher Gedanke werden, so werthvoll sie als Kautelen wider die Häresien geworden sind: so bezeichnen sie hingegen das Verhältniß der Idee zur Erscheinung wie es wirklich gedacht

werden muß. Sagen wir göttliche und menschliche Natur, so verstehen wir darunter zunächst eine gegenseitig sich ausschließende Zweisheit und doch sollen sie Sins werden; sagen wir aber Idee und Erscheinung, so nennen wir eine Zweiheit die von vornherein zum Einswerden befähigt ist, und doch sind sie nicht einerlei, noch wird die eine in die andere verwandelt, noch beide vermischt, noch bloß an einander gefügt. Erst von diesen Begriffen aus, wenn sie einmal nach Schleiermachers Borgang in der Glaubenslehre eingebürgert sind, wird sich dann auch unsere Vorstellung von Gottheit und Menschheit entsprechend berichtigen lassen, Sott als im Menschen leben wollend und der Mensch als in Sott seine Wahrheit suchend.

Wenn ferner das Einigende beider Naturen in der Person gesucht wurde, die an beiden Theil habe, so freilich daß der ewig persönliche Logos oder Gott-Sohn\*) eine menschliche Natur sich aneigne, ohne daß die lettere ebenfalls ihre Persönlichkeit habe: fo wurde bei dieser dogmatischen Formulirung zwar das Ungeheuerliche einer Doppelperfonlichkeit verneint, dafür aber mit dem Perfonlichfein auch die mahre Menschennatur felbst geopfert, da ja gerade nur das Perfonlichfein den Vorzug des menschlichen Geschöpfes bildet. Daber ift denn fast nur noch Gine Stimme über das Ungenugende diefes Schuldogma, zumal trot der verneinten Doppelperfönlichkeit dann doch wieder von zweierlei Biffen und Willen in Chriftus die Rede wird, einem göttlichen und einem menschlichen.\*\*) Giebt man diefen dogmatischen Denkapparat auf und fest statt des Gott-Sohnes oder perfonlichen Logos die Idee der vollen Bateroffenbarung und des durch diese begründeten Christusberufe oder des Gottmenschen, turg den idealen Chriftus als den mit dem geschichtlichen Chriftus Eins werdenden: fo wird auch die Bestimmung vom Sit der Perfonlichfeit auf der idealen Seite denfbar, indem die schon für fich lebende als Idee ewige Chriftusidee es ist welche den geschichtlichen Chriftus

<sup>\*)</sup> Beiße hat mit Recht Gott-Sohn und Gottes Sohn unterschieden, da jenes den metaphysischen, dieses den geschichtlichen Christus bezeichnet.

<sup>\*\*)</sup> Meine reform. Dogmatif II., S. 367.

zum Einswerden sich aneignet und in ihm fich verwirklicht ober Bleisch wird, fo daß fein abgesehen von diefer Berufsidee in ihm angelegtes und vorhandenes Ich zu einer eigenen Entwidlung nicht gelangt und jo ju fagen ohne befondere Berfonlichfeit bleibt. Much was nach Ablehnung der Doppelperfonlichkeit dann doch wieder gegen Monophniten und Monotheleten von zweierlei Biffen und Willen in Chriftus, von göttlichem und menschlichem behauptet wurde, läßt fich begreifen, fobald wir es beziehen auf den Unterschied eines höhern, aus der Berufsidee hervorgehenden Ich und eines hievon abgefehen doch angelegten niederen und gewöhnlichen Ich; wie benn Chriffus gerade auf dem johanneischen Standpunkt von einem 3ch redet das weder die Lehre noch das Sandeln verurfache, die vielmehr aus dem Bater oder aus dem Gottgefandtfein und höhern Ich hervorgeben, fraft beffen er Eins ift mit bem Bater und praeriftirt che benn Abraham war. Wird dabei dennoch feinerlei Erinnerung an vorzeitlich in der Präexistenz geschaute Wahrheiten geltend gemacht, fo muß diese Präeristeng, wie die reformirte Dogmatif fagt, nicht für das gemeine 3ch, das sogar jest nichts gelten will, sondern für das ideale behauptet fein, wie fchon Calvin erklart, "das Gein Chrifti ehe Abraham war, ift von seiner Menschheit weit entfernt und nur von feiner Göttlichkeit ausgefagt", oder wie der orthodoge Marefius in dogmatischer Sprache "für wahr erachtet daß die Logosperson vor der Menschwerdung präegistire, sofern sie in der göttlichen Natur subsisftirt, die gottmenschliche Person hingegen das Biel der Menschwerdung sei"\*), daber "diese Mittlerperson des Gottmenfchen nur im ewigen Rathschluß von Gott ewig aufgestellt sei". Brauchen wir nun ftatt der bellenisirenden Begriffe die une angehörenden bon Idee und Erfcheinung, fo murde es freilich jur Auflöfung der Religion führen wenn wir die Idee der vollen Offenbarung des erlosenden Gottes nicht mit dem geschichtlichen Chriftus sondern mit der Menschheit überhaupt vermitteln und einigen wollten, in welchem Falle auch die Idee eine Erweiterung in's Allgemeine erleiden mußte;

<sup>\*)</sup> Meine reform. Dogmatik II., S. 284.

mögen aber die Ideen in ihrer unbestimmten Gesammtheit sich nur in der Welt und Menschheit überhaupt darstellen, für unsere Glaubenslehre handelt es sich durchaus nur um die Vermittelung der geschichtlichen religiösen Zentralpersönlichkeit mit der zu dieser gehörigen gottmenschlichen Idee; denn der Gottessohn der Religion kann nicht die Menschheit sein sondern nur der einzige Christus. Auch sind nicht alle Ideen bestimmt und fähig sich in ihrer Fülle zu verwirklichen als Fleisch werdende, sondern nur mehr oder weniger, während die der religiösen Vollossendarung als dem Zentrum des Ich geltend diesen ihr eigenthümlichen Vorzug geltend macht, immer von Zentralpunkten aus einen Areis zu erfüllen, so daß Christus als Zentralpersönlichseit die ganze Menschheit an sich ziehend, einen überall anzgelegten Prozes des religiösen Lebens vollendet.

3. Vom h. Geist ift nicht minder daß er Gott sei dogmatisch feftgestellt worden, genau betrachtet meint man aber hier wie beim Gottsohn eine transeunte, der Menschennatur immanent werdende Gottheit, d. h. eine Gottmenschheit, nur daß diefe göttliche Sppoftafe nicht wie die andere im einzigen Christus abschließend erscheint fondern in der Kirche oder Gemeinschaft der Gläubigen als fucceffiver Prozeß; denn der h. Geift fommt zur gottmenschlichen Berwirklichung in der Gesammtheit der Gläubigen, zwar nicht in der empirisch sichtbaren Rirche fondern in der fogenannten unfichtbaren, und auch in diefer soweit sie die auf Erden fampfende ift, findet der h. Geift feine volle Berwirklichung noch nicht, wohl aber in der höhern Beltordnung der triumphirenden Kirche. Nur fo laffen fich der dogmatische Gottsohn und Gottgeist unterscheiden daß jener im einzigen Chriftus abschließend Mensch wird, dieser aber eine Gesammtheit begeiftet und darum bis an's Ende diefer Beltordnung nur in einem Prozeß fich bethätigt. Wenigstens find die innergöttlichen Berfonenunterschiede stets nur in phrasenhaften Personenproprietäten formulirt worden; oder follte daß der Sohn gezeugt, der Geift aber gehaucht werde, mehr fein als bloke Phrase? Das Wefentliche war doch immer, bon Gott zu postuliren bag er als Logos in Chriftus, als h. Geist in der Kirche sich auswirke, und brauchbar ware der Unterschied des Beugens und bes Sauchens doch nur fofern das Beugen

eine Einzelperson fest, das Sauchen aber eine Gesammtheit belebend entwickelt; wie wir nun fagen daß die Erlöfungereligion im Bringip fich in Chriftus vollendet offenbare und darauf bin in der Rirche fich perwirfliche, absolut in der verherrlichten. Dag die Barallele von Sohn und Geift doch immer der Dogmatit vorschwebt, zeigte fich im Beftreben dieselben Bradifate der Gund- und Irthumlofigkeit welche ber Cohn in Christus nicht verliere, auch der Rirche als der vom h. Geift befeelten auguschreiben. Bahrend aber die römische Dogmatif die ihr gegebene Kirche, wenigstens die Bierarchie der Priefter und Beiligen, so zu sagen als die menschliche Natur des h. Geistes auffaßt oder als deffen Menschwerdung, fo daß diefer Rirche, ahnlich wie Jefu, ein Beranwachsen wefentlich nur auf geradem, fund- und irrthumslofem, in jeder Berfuchung jum Sieg führenden Weg zugeschrieben wird: weicht das protestantische Bewußtsein hievon bedeutend ab, wenn es die Kirche nicht in ihrer empirischen Erifteng fondern nur in ihrer innern Aechtheit (ecclesia invisibilis) als einswerdend fest mit dem h. Geifte, und nur der vom göttlichen Wort und Geift fich leiten laffenden, somit unfichtbaren Rirche die wesentliche Befreiung von Irrthum und Gunde qutraut, wenigstens soweit daß man des Beils nicht verluftig werde. Ja die Parallele geht noch weiter, denn wie die Kirche erft als triumphirende im Stand der Erhöhung jum adaquaten Ausdruck des h. Geistes gefördert wird und absolut der Idee entspricht: so glaubt man eigentlich auch von Chriftus daß er, im irdischen Stand ber Erniedrigung noch versucht und nicht ohne Kampf fich behauptend. erft im Stande der Erhöhung über alle Gebrechlichkeit und Berfuchbarkeit hinaus verherrlicht seine versönliche Vollendung sammt dem schlechthin fertigen Ginssein mit seiner Idee absolut erreicht babe. Endlich ist wie Christus so die (wahre) Kirche durchaus ein Objekt des Glaubens, das als folches durchaus eine unsichtbare, ideale Große fein muß; denn an Chriftus glauben heißt immer über das von ihm für alle gleich sichtbar und sinnlich mahrnehmbar gewordene binausgreifen auf fein abschließendes Gottoffenbaren und feine gottmenfch= liche Bedeutung; und gerade fo fann auch die Rirche nur ihrer idealen und unfichtbaren Berrlichkeit wegen ein Gegenstand des Glaubens fein, wie 3wingli Diefes Gerichtetfein des Glaubens auf Unfichtbares nachdrücklich einschärft gerade was die Rirche betrifft.\*) Selbst noch weiter lagt sich unsere Parallele verfolgen, namentlich in der reformirten Dogmatif wenn diefe, gerade so wie nicht die Rirche sondern der h. Geist angebetet wird, auch nicht den erscheis nenden Chriftus ohne weiteres fondern eigentlich nur den Logos oder die absolute Idee in ihm, ihn nicht nach seiner menschlichen sondern nur nach feiner göttlichen Natur anbeten lehrt, und davon das bloße Unrufen des Mittlers nach beiden Raturen gar wohl unterscheidet, als ein nur an ihn und feinen Beiligen ju richtendes, ba feine mittlerische Sulfe und Fürbitte die einzige bleiben foll.\*\*) Bahrend man es den Soginianern gum schweren Vorwurf macht daß fie die Anbetung eines auf feine Beife an der Gottheit Theil habenden Chriftus, somit eines Chriftus ohne absoluten Werth dennoch zulaffen, hat man die luther'sche Anbetung auch der menschlichen Natur Chrifti migbilligt und in der Berufung auf die Mittheilung der göttlichen Eigenschaften an Chrifti menschliche Natur ein undenkbares Phantasma gesehen. Bei dem verwendeten Begriffsapparat von zwei Naturen in Einer Berson vermochten freilich die beiden fonfessionellen Lehrweisen eine Berftandigung nicht zu erreichen, indem jede Partei nur das Ungenügende der andern dogmatischen Lehrweise erkannt hat. Die lutherifche Mittheilung der Eigenschaften der einen Natur an die andere, - übrigens immer nur einfeitig vollzogen, da die Eigenschaften der menschlichen Natur feineswegs hinwieder der göttlichen zugefchrieben wurden, - erschien den Reformirten euthchianisch, die reformirte Richtmittheilung den Lutheranern nestorianisch; uns aber fann weber die eine noch die andere Lehrweise haltbar erscheinen, da der verwendete

<sup>\*)</sup> Meine reform. Dogmatik II., S. 282.

<sup>\*\*)</sup> Schoften, de Leer der Hervormden Kerk im willsommenen beutschen Auszug von Nippold. Zeitschrift für historische Theologie 1865 III., S. 26. Man betet einzig zu Gott, natürlich zum breieinig gedachten, somit zu Bater, Sohn und Geist, oder kürzer mit der helvetischen Konsession einzig zum himmslischen Bater und thut dieses durch Christus, den man als Mittler und Bertreter anrust.

Begriffsapparat uns fremd geworden ist. Sprechen wir aber heutzutage in den uns angehörigen Begriffen von Idee und Erscheinung, sowol was Christus als was die Kirche betrifft, so kann nur Misverstand den Vorwurf erheben, als sei von zweierlei Christus und zweierlei Kirche die Mede; denn der empirische Christus hat seine wahre Bedeutung in seiner Idee, und ein von seiner Idee abgetrennter Christus wäre gerade der nicht geschichtliche und niemals dagewesene, wie die empirische Kirche auch nur in ihrer Idee die wahre sein kann. Diese Parallele der Christologie und Pneumatologie hat Schleier macher zwar angedeutet aber nicht verwerthet.

- §. 114. Die bogmatische Christologie und Puenmatologie ist unserm Glauben in die religiös ethische aufgegangen, wodurch eine von Ansang an der Reformation gestellte Aufgabe ihre Lösfung gesunden hat. (§. 8.)
- 1. Daß die dogmatische Christologie und Bneumatologie mit dem herkömmlichen trinitarischen Sintergrund unferm Glauben als getreuer und zusagender Ausdruck nicht nicht gelten fann, wird immer allgemeiner zugestanden, sowol im popularen Bewußtsein der Gemeinde als im wiffenschaftlichen der Theologen. Sogar der gur traditionellen Orthodorie fich berufen erachtende Kirchentag hat diefes vom bestellten Sprecher anhören muffen, und felbit lutherische Dogmatifer urtheilen"), "feit mehr als einem Jahrhundert habe die Kirche fich vorzugeweise an die menschliche Erscheinung Chrifti gehalten; es sei in der Erkenntniß der Berson Christi ein offenbarer Fortschrift vorhanden; allen Standpunften ftebe fest daß Chriftus ein wahrer Mensch fei, die orthodoge Lehrweife mache aber eine menschliche Entwidlung unmöglich." Benfchlag, Schenkel, Reim, Dorner, Sundeshagen, von vielen Andern nicht zu reden, anerkennen die Nothwendigfeit einer vom Zeitalter der Meformation noch nicht in Angriff genommenen Umgestaltung auch der objektiven, d. h. theologischen

<sup>\*)</sup> Cahnis Luth. Dogmatit II., G. 598.

und driftologischen Dogmen; denn die niemals zur Ginheit des Bedankens zusammengehenden Bestandtheile des Dogma laffen fich nicht mehr mit Berufung auf ein göttliches Geheinmiß entschuldigen, feit man erkennt daß nicht Gott dieses Dogma geoffenbart sondern Menichen es gebaut haben, die nichts weniger als unfehlbar auf ihren Konzilien unter allen jenen menschlichen Ginfluffen standen denen bei beftigem Glaubenestreit faum Giner sich zu entziehen vermag. Wenn irgend ein Glaubensartifel so wird sich namentlich die Christologie nur allmählig vollenden, daher fein einzelnes Beitalter feine Arbeit für die abschließende, auf immer gultige ausgeben darf; denn Chriftus mit feiner Bollendung der Frommigfeit und Sittlichfeit im Bringip fteht fo hoch und einzig über ben Maffen, in welche er eingehen will, daß diese ihn nicht aufnehmen fonnen ohne ihn gemäß ihrer geistigen Buftandlichkeit fich anzueignen. Der allem fagungemäßigen, werkheiligen, abergläubigen, priesterlich bevormundeten, national beichränkten Religionswesen (den στοιχεία τοῦ κόσμου) ein Ende machen und die Schattenbilder im Wefen erfüllen will, founte von den Maffen zunächst nur jo aufgenommen werden daß fie ihn selbst wieder in diese beschränften Formen ausprägten. Je mehr es aber die hellenisch geschulte Welt war in der sich das Christenthum zuerft verbreitete und dogmatifirte, desto mehr find es hellenische Begriffe und Spefulationen in welche das neue Pringip eingefaßt wurde. Die dogmatische Trinitätslehre und Christologie mit Pneumatologie, deren biblifches Wefen doch nichts anderes ift als der lebendige, bei fich bleibende und in Offenbarung übergehende Gott, ware schwerlich im Chriftenthum des judifchen Kreifes ohne platonische Ginfluffe, Die ichon früh von Alexandrien nach Paläftina fich verbreitet haben, entftanden; noch weniger hatte von dort ber die Beiligenverehrung mit ihrem Rultus fich bilden fonnen, in welcher ber Polhtheismus wieder erscheint, soweit zwar gemäßigt als der Ginfluß des chriftlichen Pringips es erzwingen mußte. Nicht der Chriftus der altern Evangelien, welcher die Bergpredigt und Gleichniffe vom Simmelreich vorträgt und mit seinen Jüngern das Unser Vater betet, ist im christologischen Dogma wieder zu finden, noch der h. Geist des A. Testamentes im pneumatologischen, sondern der einseitig aus der Logos-Gnofis des

jungften Evangeliume erichloffene. Dluß doch die Orthodorie fich immer erft in die Bibel einschieben, dem Gleichniß vom verlorenen Sohn, pom begnadigten Böllner u. a. durch dogmatische Ginichiebungen aufhelfen; wurde fie doch das Unfer Bater, - abgesehen von der Frage ob die drei göttlichen Personen als gegenseitig einander anbetend au denfen feien, ob der dogmatische Chriftus, wenn doch nur der Gott-Sohn das Perfonliche in ihm ift, eigentlich beten konne und wie vollends die letten Bitten, - ficherlich als ein allgemein theistisches, viel zu wenig konfret driftliches Gebet zurudweisen, wenn es, ftatt burch bes Berrn Autorität gedeckt zu fein, erft jest von einem Chriften wollte mitgetheilt werden. Schon die Unrede fest ja einen nicht dreieinigen Gott, indem fie ihn den Bater im Simmel nennt ohne ergangende andere Gotteshupoftasen vorauszuseten, fodann ift die Bitte um Bergebung der Sunde mit keinerlei Berufung auf genugthuenden Opfertod Chrifti verfehen; vollende aber lehrt der Berr feine Junger ichwerlich jo beten wie er selbst nicht mitbeten fonnte, vielmehr wenn er ichon feine Bersuchbarkeit, obwol die Bersuchung besiegend als eine wegguwünschende Unvollkommenheit ansehen muß, so kann er das "führe uns nicht in Bersuchung" mitbeten, und wenn wirklich versuchbar qu fein und ben Sieg bisweilen fchwer erfampfen zu muffen, uns gwar als unfer höchstes Seiligsein erscheint, feinem schärferen Urtheil aber als eine zu überwindende Unvollkommenheit, fo kann er mit um Bergebung beten. Ift ferner die Behauptung unbegründet daß in ben dogmatischen Ratechismen eine Menge der schönsten Schriftworte durch ihre Abwesenheit glanzen?\*) Fühlt man sich nicht beim Unhören dogmatisch liturgischer Formulare sobald das Unfer Bater folat, wie in eine andere Belt verfett? Den aus dem Beidenthum gefammelten Maffen imponirte ein anderes Chriftusbild, der auf die Erde herabgekommene, vorher fertige, aus der Jungfrau geborene, mirafulos allmächtig wirfende, Uebernatürliches allwiffend lehrende, in Leiden und Tod metaphyfifche Wirfungen erzielende, aus dem Tod in der-

<sup>\*)</sup> Joh. Schultheß Programm seiner öffentlichen Vorlesungen über das bistorische Christenthum 1836, S. XXII.

felben Leiblichkeit auferstandene, in die Sobe gefahrene und einft ebenfo wiederfommende und irgendwo fichtbar auf Erden das Belt= gericht abhaltende Chriftus. Diefes Chriftusbild, dem ein entsprechenber h. Geift als britte Gottheitsperfon gur Seite tritt in fichtbaren Reuerflammen berabschwebend und Mirakelagben erwedend, bat nothwendig in gang analogen Mirakelheiligen und Legenden fortgewirkt, das sittlich religiose Leben in's ascetisch weltflüchtige umgesett, die Borte des Lebens in übernatürliche Dogmen und fogar rudwarts die Mutter dieses Chriftus analog in die unbefleckt empfangene Simmelefoniginn verwandelt, ja ihr ftillschweigend die göttlichen Eigenschaften mitgetheilt, fofern fie allmächtig, allwiffend und allgegenwärtig fein muß um das zu leiften was der katholische Chrift von ihr erwartet. Stände in Marienliturgien welche gar fehr gleich jenem Beibe gu Jefu Chren ausrufen: "felig der Leib ber dich getragen und die Bruft die dich genährt hat", stände dabei auch die Burcchtweisung: "felig vielmehr die das Wort Gottes thun", Matth. 12, 48 f. Luk. 11, 27. 28: man wurde fich ploglich aus mirafulofem oder poetischem Phantafiereich versett fühlen in die Wirklichkeit, aus dem dogmatischen in's ethisch fromme Leben. Rurg ber romische Legenden-Dogmatismus ist die folgerichtige Auswirfung der dogmatisch orthodoren Christologie, und jener läßt fich nicht überwinden fo lange man feine driftologische Burgel zu hegen und zu pflegen fortfährt\*), wodurch die vielen Apostaffen gerade im Gebiete des stabilen und orthodogen Protestantismus in's römische Lager begreiflich werden. .

2. Die ethisch religiöse Auffassung des Christenthums, das wesentliche Streben der Reformation ist zuerst nur in den subjektiven oder anthropologischen Dogmen geltend gemacht worden; denn dahin zielt die Glaubensrechtsertigung, sowie die Ableitung unsers Heils aus der göttlichen Gnade selbst, mit welchen Sätzen die herkömmliche Superstition, die Werkheiligkeit und Heiligenverehrung, die magische

<sup>\*)</sup> Hundeshagen a. a. D. S. 8. "Ein Nebergewicht ber religiösen Unsicht (ber afterreligiösen würde ich lieber sagen) über die sittliche ist im Kastholizismus unleugbar. Auch die Reformation hat dieses nicht durchgreisend berichtigt."

Beilfraft der Saframente befämpft wurden. Gine sittlich vermittelte Wiederaeburt und Rechtfertigung befeitigt die hergebrachte mirakuloje und magische, und dieses ift die entscheidende Leiftung der Reformation. Je heftiger aber ber Streit auf Diefe Seite fich marf, je mehr ichon diefe Berichtigungen des geheiligten Serkommens ale Abfall vom Christenthum selbst verdächtigt wurden: desto mehr begnügte man fich diefe subjeftiben Dogmen zu reformiren, die objeftiben aber, nachdem man sie anfänglich wie Melanchthon in seinen loci communes theol. als die minder wichtigen und praftisch unfruchtbaren übergangen hatte, dann so wie sie überliefert waren beizubehalten; zumal daß fie der Schrift heterogen find noch nicht in's Auge gefaßt wurde, ihr Recht aber gegen erneuerte Barefien unitarischer Seftirer immer noch Anerkennung verdiente. Sobald aber die protestantische Dogmatif diese stehen gebliebenen Dogmen weiter ausarbeiten wollte, zeigte sich wie wenig man auf diesem Wege der doch immer gesuchten achten Menschheit Chrifti gerecht werden fonnte. Das diefe erdrückende Gewicht der göttlichen Ratur in Christus suchte man lutherischer Seits zu beschränken durch die Lehre der Renosis oder Arppsis, je nachdem man sich vorstellte der geschichtliche Chriftus, um menschlich leben gu fonnen, habe auf den Gebrauch feiner gottlichen Macht verzichtet oder wenigstens dieselbe nur verhüllt und berborgen gebraucht, was aber ohne eine lebenslängliche Verstellung ober gar Seuchelei nicht abgeben fonnte, wenn bier überall noch ein fittlicher Magftab julaffig bleibt. Bei den Reformirten aber wurden viel weiter greifende Beschränfungen der in Chriftus anzuerkennenden Gottheit aufgestellt, indem man nicht bloß, wie schon in den vereinbarten Marburgerfäßen Art. 2 daran erinnerte daß feineswegs die Gottheit überhaupt noch alle drei Sypostasen in ihm Mensch geworden, fondern noch ausdrucklich beifügte, nur die Logoshppoftafe fei in Chriftus infarnirt und auch diese bloß fo daß ihre trinitarische Berrlichfeit unverändert im Simmel fortherriche; nur daß baneben der Logos auch in Chriftus auf einzige Weise erschienen und in ihm Mensch geworden fei, jedoch nur fo wie Göttliches überhaupt Mensch werden fonne und wolle. Alles Beugniffe von der Ginficht baß bie hergebrachte Lehre von Chrifti Gottheit fein mahres Menschsein er-

drucke.\*) Be weniger aber bei festgehaltener Gottheitsperfon in perionloser Menschheit die erwähnten Ausfunftsmittel auf die Dauer befriedigen fonnten, defto mehr zeigte fich feit hundert Jahren die Gefahr daß man, um Chrifti mahres Menfchfein ficher zu ftellen, geradezu feine absolute Bedeutung und Gingigkeit preisgab, bis diefer Rationalismus endlich, da das bloße Entgegenbehanpten der alten Dogmen werthlos blieb, bon Schleiermacher überwunden worden ift mittelft einer von Grund aus erneuerten Chriftologie. Ift freilich die Lösung der Aufgabe nicht schon auf befriedigende Weise erreicht, io dod ihre richtige Stellung; denn febr verbreitet bleibt nun die Einsicht daß bei voller Anerkennung des wahren Menschseins Chrifti die thatfächliche Einzigkeit seiner Burde und Bedeutung begriffen werden foll im Einflang mit dem Schriftzeugniß felbft. Man hat das Gefühl daß Chriftus im driftologischen Dogma sich so wenig wieder erfennen fonnte, als etwa der verehlichte Betrus fich in feinen jogenannten Nachfolgern wieder fände. Ueberall ift das Bedürfniß erwacht das geschichtliche Lebensbild Chrifti als ein sittlich religiöses hervorzuarbeiten, obgleich vorerft den traditionell dogmatisch Gefinnten Diefes Streben felbit, abgesehen vom Inhalt der erften Bersuche, fo widerwärtig erscheint daß fie dieselben, ohne fie nur lefen zu muffen, verdammen und fogenanntes Zeugniß ablegen, freilich nur für ihr dogmatisches Vorurtheil; denn ein Zeugniß oder Märtyrerthum ift doch nur möglich wo Nachtheile und Opfer damit verbunden find, nicht aber wo Bortheile und Begünftigung in sicherer Aussicht stehen.\*\*) Dabei gelingt es aber auch ben fedften Beugnifiablegern nicht, neben dem orthodoren Chriftus auch die parallele h. Geiftesperson in gleicher

<sup>\*)</sup> Kahnis II. S. 598. "Chriftus war wahrer Mensch. In biesem Sate liegt die Unmöglickeit der orthodoren Fassung der Lehre von der communicatio idiomatum, deren Boraussehung ist, daß die Logosnatur vom Moment der Empfängnis an im Bollgebrauch der göttlichen Gigenschaften ist. Gine menschliche Entwicklung wird badurch unmöglich." Bei den Resormirten ist daz rum sene Lehre nie orthodor gewesen, da man immer geseugnet hat daß der Menscheit Christi die göttlichen Gigenschaften mitgetheilt seien.

<sup>\*\*)</sup> Wie billig haben wir auch wieder ein "Zeugniß" erlebt für das Stills steben der Sonne oder für die feckste und absichtlichste Ignorauz.

Weise zu versechten, weil diese zur dogmatischen Orthodoxie nothwendig mitgehörende Vorstellung auch ihnen fremd geworden ist und nur noch durch die Ethelothreskeia eines dogmatischen Machtspruchs hergezaubert würde.

- §. 115. Die Ockonomie des Sohnes umfaßt den Glauben an den absoluten Werth und die Einzigkeit sowol der Verson Christi als seines Werkes, welche beide einander durchaus eutsprechen.
- 1. Das fromme Abhängigfeitsgefühl, wie es in der driftlichen Erlösungereligion als hingebendes Vertrauen feine bochfte Qualität gewinnt, (§. 103) glaubt an den erlofenden Gott oder Bater als an die Seilsursache durchaus so daß der Bater als solcher ihm durch und in Chriftus als dem Cohn voll und abschließend geoffenbart und vermittelt ift. Daber fühlt der Chrift in feinem Beiloleben fich que nächst von Chriftus abhängig und nur durch ihn vom Bater. Diefes ift die Einzigkeit der Mittlerwürde Chrifti, welche zwar unfere unmittelbare Beziehung zum Bater nicht ausschließt, vielmehr diese erft ermöglicht, immer aber als ein Gut welches nur durch Chriftus uns erreichbar wird. Darum bleibt in der driftlichen Glaubenslehre der Glaube an Chrifti Mittlerperson und Mittlerwerf das charafteriftische und eigenthümliche. Wie nun die Lehre vom Bater in die beiden Seiten zerfällt bom Befen und bom Berf des Baters, fo auch die Lehre vom Sohn; wie dort beide Seiten einander durchaus entsprechen (§. 62), so auch hier.\*) Die Dogmatif hat in der That immer eine Christologie gesucht welche dem Erlöfungewerk entspricht und bon diesem vorausgesett wird, so wie umgekehrt ein Werk welches der Person Chrifti entspricht. Gine pelagianisch niedrige Vorstellung vom Erlösungewerf als bloger Nachhülfe zu unferer eigenen Erwirfung bes Seils fest auch eine entsprechend geringe Burde für die Berfon Chrifti voraus; eine gnoftisch phantaftische Idee von der Erlösung als methaphysisch außer uns oder magisch an uns wirfsamer verlangt

<sup>\*)</sup> Meine reform. Dogmatik II. S. 358 f.

auch einen entsprechenden metaphyfischen, nur übernatürlichen somit eigentlichen dofetischen Chriftus. Bu berjenigen firchenbaterlichen Erlösung welche gahlend oder Entgelt leistend die sündige Menschenwelt aus dem Rechtsbesith des, wie noch Luther meint, in diesem Rechtshandel getäuschten Satan befreien foll, gehört ein folder Leiftung gewachsener metaphyfischer Gottsohn, zur mythologischen Erlöfung ein eben folder Erlöfer; zur anselmischen Erlöfung, welche vielmehr der durch die menschliche Sunde verletten Ehre Gottes die nöthige Berftellung und absolute Genugthuung ichafft, gehört ber hiefur einzig befähigte dogmatische Gottmenich.\*) Auch Schleiermachers Lehre vom Erlöser ift genau die seiner Lehre von der Erlösung entsprechende. Befteht die Erlöfung in der Mittheilung herrschender Kräftigfeit des Gottesbewußtseins zum Daniederhalten der Gunde, fo wird eben die berrichende Rräftigkeit des Gottesbewußtfeins mit fündlosem Leben als ursprünglich und heimisch in Christus feine Erlöferwurde oder feinen spezifischen Borzug bilden. Unftreitig ift alfo jederzeit vorausgesett worden daß der Erloser und die Erlosung einander durchaus entsprechen; nur daß dabei wie oben in der Gotteslehre (I. S. 220) sich die Neigung zeigt der Person noch etwas lleberschuffiges, im Werk nicht mitverwendetes zuzutrauen, eine Begründung nicht bloß des wirklich Gewordenen fondern überdieß auch noch einer niemals verwirklichten Möglichkeit. Diesem Auswuchs ist nur die reformirte Dogmatif abgeneigt, indem fie in Chriftus doch nur den Beilsmittler für die Erwählten d. h. für die wirflich heil werdenden finden will, obgleich fie daneben doch auch zugesteht daß an und für sich die Berion Chrifti ausreichend ware allen Menichen zu belfen, falls

<sup>\*)</sup> Hundeshagen S. 9 fieht in diesem Dogma "ein einseitiges Ueberwiegen des Aeligiösen über das Sittliche. (Wir würden sagen "des Metaphyfischen über das sittlich Resigiöse.) Eine metaphysisch entstandene Schuld und
ebenso transzendente Sühnung seien mehr hervorgehoben als die sittlich entstandene Schuld und die ihr entsprechende Erlösung. Daher die magischen Heilmittel
der Kirche." Uebrigens hängt die Borstellung daß Beleidigung eines unendlichen Wesens auch unendliche Strase erheische, zusammen mit dem mittelalterlichen Strasrecht, nach welchem Verletzung eines Fürsten strasbarer ist als eines
Ebeln, eines Abelichen strasbarer als eines Freien oder gar Leibeigenen.

nämlich der Rathichluß des Baters Alle erwählt hatte.") Scharfere Denfer wie Schleiermachet fuchen wie bei der Gotteslehre fo auch in Chriftus den niemals fich berwirklichenden Raufalitätsüberichuß als eine unnöthige und unhaltbare Borftellung zu beseitigen, da die Urfächlichkeiten für nie fich verwirklichende Möglichkeiten als Urfache von Richts fich enthüllen. Uebrigens ift Diefes Ueberschüffige bei ber Barallele der Person und des Werfes dann doch auch letterem jugeichrieben worden in ber Lehre bag, wie Chriftus liebend gerne für durchaus alle Gunder gestorben mare, fo die Beilswirfung Diefes Todes Werth genug in fich truge um Alle ju erlofen, wenn nur Alle erwählt waren oder ben Widerstand aufgaben. - Ift nun in unserem Glauben Chriftus der Offenbarer und Bermittler der im Prinzip vollendeten Erlösungsreligion, und diese thatsachliche Darstellung und Mittheilung felbst fein Erlösungswert, so wird uns feine Berson diejenige sein welche dieser Leistung gewachsen ift, wesentlich nichts anderes noch mehreres, aber ebenso nichts geringeres.

2. Entsprechen fich der Erlöser und das Erlösungswert jo fehr daß man letteres auch geradezu als das bloße Sichdarstellen und Sichgeben des erstern hat auffassen wollen, jo fann doch, wie oben in der Gotteslehre die Berfe Gottes das uns gegebene und für die Lehre von Gottes Befen und Cigenichaften maggebende find, auch hier nur das Wert Chrifti, fein Ginwirfen auf uns das unmittelbar gegebene und erfahrene fein, fomit das maggebende für die Chriftologie; daber Schleiermacher geradezu die Lehre von der Berfon und Burde Chrifti aus unserer subjectiven Erfahrung von seinem Werke ableitet. Allzu einseitig ohne Zweifel, denn Chrifti Person ift uns doch nicht bloß in feinen Wirfungen auf uns gegeben fondern auch hievon unabhängig im biblifch beurfundeten und bei der Berfchiedenartigkeit neutestamentlicher Auffassungsweisen fritisch zu sichtenden Bild von feinem geschichtlichen Leben, mit welchem die Christologie ber Glaubenstehre fich auszugleichen ftrebt. Offenbar aber hat Die fubjektive Erfahrung der Erlöfung weit mehr die Eregese bestimmt als

<sup>\*)</sup> Meine reform. Degmatif II. S. 387.

fich von dieser bestimmen laffen; die Schrift lautet ja durch alle Beitalter und Konfessionen gleich, und doch ift die Christologie burch die verschiedensten Gestaltungen hindurchgegangen, immer abbangia von der Art wie man sich die Erlösung angeeignet und vorgestellt hat. Der foginianisch belehrende Chriftus mit fast nur prophetischem Umte ift erzeugt durch eine als Belehrung verftandene Erlöfung, und wurde dann so gut es ging im N. T. nachgewiesen; bom bobenpriesterlichen und foniglichen Umt ift die Rede nur weil es in der überlieferten Lehrweise mit enthalten war. Der römische Katholigiemus bietet die nicht eigentlich uns sondern dem Gottvater abgerungene, bon ihm erworbene Erlöfung dar in magifch wirtfamen Saframenten und Defopfern für firchlich frommen Gehorfam; Chriftus durch Maria und die Seiligen unterstützt wird daher ein metaphysis icher, als magisch wirksames Saupt der aus Engeln und Seiligen bestehenden himmlischen Sierarchie und hierarchischen Rirche, welche die Bibel demgemäß auslegt. Der Protestantismus ringt nach einer nttlich vermittelten Erlösung und eben folchen Burbe des Erlösers, dem man vertrauen, den man lieben fann; während der fatholisch Fromme ihn fo ferne, fo fehr als den zu fürchtenden Weltrichter fieht daß näher stehende Patrone und Fürbitter, wie namentlich die milde Weiblichkeit der Maria das nähere Vertrauen auf fich ziehen. Uns nun hat fich die im Prinzip vollendete Erlöfungereligion oder das Evangelium als das felig machende und erlösende ergeben, somit fuchen wir die Burde des Erlofers in seinem Offenbaren und Berwirklichen diefer vollendeten Frommigfeit; denn der Ratur der Sache gemäß vollzieht fich unsere Erlösung eben nothwendig und einzig im Erlangen der Erlösungereligion, da das Evangelium als Leben die Gottesfraft ift welche felig macht. Die dogmatische Erlösung hat fich hingegen nie getraut sich als die einzige und durchaus nothwendige ju erklären, da fie eben nicht in der Ratur der Cache begrundet ift; vielmehr behauptete man doch immer Gott hatte die Erlösung auch auf gang anderem Bege bewirken konnen als auf diefem nun einmal eingeschlagenen, gang anders als mittelft der Sendung und Opferung feines Cohnes, fo gu fagen auf jede ihm irgend beliebige Beife, und die wirklich angeordnete fei nur darum nothig weil fie nun einmal

die angeordnete ift, ahnlich wie das Gute und Sittliche in feinem Inhalt nur auf dem arbitraren Willen Gottes ruht (I. S. 234. 299). Diefe unftreitig fehr ungenugende Meinung ift aber nichts weniger als zufällig entstanden, fondern gehört untrennbar zum dogmatischen Begriff der Erlösung. Ift diefe nemlich nicht mit Nothwendigkeit Diejenige welche aus der Natur unfers Berhältniffes zu Gott hervorgeht, also nicht eine sittlich religiöse sondern eine arbitrar angeordnete metaphyfische, so mußte man freilich sagen daß wohl noch Dugende gang anderer Erlöfungen anzuordnen die göttliche Billfurmacht ebenso gut im Stande ware, wobei man freilich an ebenso abenteuerliche Erlösungsmethoden denken mochte wie die laut der Dogmatik nun einmal angewendete. Rurg es verrath fich in diefer Möglicherflärung gang anderer Erlösungen, wie wenig man die im Chriftenthum fich vollziehende als die einzig der Natur der Dinge d. h. dem Berhältniß Gottes jum Menschen angemeffene und von Gott gewollte zu verstehen vermocht hat\*), obgleich man doch die dabin leitende Ginficht festhielt daß ein vom Gintreten der Gunde an beginnender Erziehungs - und Erlöfungsprozeß fich im Chriftenthum abschließe. Vollzieht fich vielmehr die Erlösung in gar nichts anderem als im Erlangen der Erlöfungsreligion \*\*), fo wird auch die Chriftologie in Christus weder mehr noch weniger aufzuzeigen haben als gerade den welcher die Erlöfungereligion im Pringip vollendet offenbart und mittheilt, was freilich durch blopes Lehren nicht geschehen fann. Burde Christus fonft noch etwas fein und wirfen, es fonnte diefes die Erlösungsreligion nichts angehende auch nicht in der Glaubenslehre betrachtet werden, fo wichtig es für eine Biographie fein

<sup>\*)</sup> Tabelt doch jest noch ein Erlangischer Rezensent meine "Naturalifirung ber Erlösungsreligion", d. h. mein Streben das Christenthum seiner Heiner heinet losigkeit zu entheben, in welche es dogmatisch versetzt worden ist, und seine Bollbürgerschaft in der Natur der Dinge zu erkennen.

<sup>\*\*)</sup> Das Ausgenommenwerben in's foedus gratiae ober in den Gnadensstand wurde immer als das Erlöstwerden angesehen, das subjektive wenn man will, dann bleibt aber als objektives Erlösungswerk Christi eben sein Verwirkslichen und Darbieten der Erlösungsresigion.

möchte. Ift aber Erlöstsein und in der Erlösungsveligion leben eines und dasselbe, so muß eine sonstwie außer und ohne uns bor sich gehende oder uns nur angeworfene Erlöfung ein Migverftandniß fein gleich jeder Steigerung ber Perfon Chrifti wefentlich über basienige binaus was er zum Erlofen ift und leiftet. Bas Schleiermacher die herrschende Rräftigkeit des Gottesbewußtseins und deren Mittheilung nennt, das bezeichnen wir, um jeden Gedanken an ein fraftiges Gottesbewußtsein in Korm von Gesetesreligion auszuschließen, als die Offenbarung und Mittheilung des Lebens in der Erlöfungsreligion. Dieß im Pringip vollendet in fich haben und mittheilen (Matth. 11. 27) ift eine Leiftung einziger Art und fest einen Chriftus bon einzigartiger Burde voraus, die aber als eine movalisch religiöfe verstanden werden fann, und eben darum als eine ewig in Gott und feinem Weltplan begründete nicht bloß arbitrar gewollte. Db man die Einzigkeit Chrifti ein Wunder nenne, ja das Wunder aller Bunder, oder sie als im Gesammtgang geordnete, darum nicht mirakulöse Bentralstellung begreife, ift mehr ein Wortstreit als ein sachlicher.

## Erstes Kapitel.

## Die Berson Christi.

- §. 116. Das hristlich fromme Bewußtsein fühlt sich in seinem Heilsbesit schlechthin abhängig von Gott als dem Bater mittelst Christus als dem Sohn Gottes, der darum der einzige Mittler ist.
- 1. Was die geoffenbarte und enthüllte Erlösungsreligion sei in ihrer Bollendung und Bollfraft ist oben in der Dekonomie des Baters dargestellt worden; daß und wie sie für uns durch Christus

vermittelt ift und darum an ihn gebunden bleibt\*), foll nun nachgewiesen werden. Davon freilich fann nicht die Rede fein daß Chriftus die Erlösungsreligion von sich aus erft erzeuge oder ihr die Beilsfraft für Sunder erft leibe und in Gott oder feiner Beltordnung eine Abanderung wirke, vielmehr tragt fie das Seil in fich felbst gemäß der Natur der Dinge oder fraft des ewigen Rathschluffes; wie denn namentlich in der reformirten Dogmatik Christus nicht etwa den ewigen Beilerathschluß in Gott hervorzubringen oder zu ermöglichen fondern ihn als den gus freier Gnade vom Bater gefaßten zeitlich zu verwirklichen hat und hiefür selbst auch vorherbestimmt und erwählt ist; geseht man sage dieses nicht vom ewigen Logos und Gottsohn, so doch vom Gott-Menschen Jesus als dem Christus, er fei als Mensch selbst auch ein Erwählter und zwar zum Saupt aller Erwählten vorberbeftimmt. - Nun scheint freilich die Erlösungsreligion nicht ganglich durch ibn geoffenbart und vermittelt, sofern sie wenigstens in ihren Boröfonomien bor dem Gefet und unter dem Gefet, somit im Beitalter der Patriarden und der mosaischen Theofratie ichon dagewefen und fich, obwol nur unvollkommen enthüllt, doch an den altteftamentlichen Frommen als felig machende Seilsfraft erwiesen habe; aber nicht bloß kommt feit Chriftus bloß noch die vollendete Dekonomie Des Evangeliums in Betracht, (§. 100) — weil wo diefe fich barbietet ein Verbleiben beim Unvollkommenen nicht mehr heilefräftig fein fann, - fondern auch einst auf den Vorstufen muß die Erlösungsreligion diefelbe der Substang nach gewesen sein welche in Chriftus fich vollendet offenbart. Das meint die dogmatische Lehre vom Gnadenbund mit Einheit der Substang in drei Dekonomien (I. S. 341), das die Lehre von der Identität des Christus incarnandus und incarnatus.

<sup>\*)</sup> Lang in der 2. Ausgade seines Bersuchs einer driftl. Dogmatik §. 38 ift von diesem Ausbruck zurückgetreten, weil die Wahrbeit in sich selbst gelte, unabhängig von dem der sie selhert. (Wovon unten.) Dennoch sindet er für die resigiöse Belebung die besebende Persönlichkeit unentbehrlich und zwar §. 40 für alle solgenden Geschlechter. Auch von uns ist 1) die Erlösungsreligion in ihrer Idee, 2) in der geschichtlichen Berwirksichung dargestellt.

<sup>\*\*)</sup> August. Retr. 1, 13. Res ipsa, quae nunc religio Christiana nuncupatur, erat apud antiquos, nec defuit ab initio generis humani,

Wir nun können freilich diesen ganzen Prozeß nicht mehr als von Sinem empirischen Personleben getragen anschen, wohl aber ist auf den Vorstusen ganz daßselbe Prinzip wirksam gewesen welches dann die höhere Personlichkeit Christi konstituirt und sich in ihm vollends enthüllt, Tertullians praeludium incarnationis\*) oder die Vorahnungen und Weissagungen auf Christus, das Streben des Logos Mensch zu werden, ein Prozeß der sich unvollständig und zeitweise in Propheten, abschließend und bleibend in Christus vollzieht.

Wie rudwarts fo fcheint auch vorwarts die Erlöfungsreligion nicht wahrhaft an Chrifti Bermittlung gebunden, da feine Person nachdem fie die Erlösungsreligion geoffenbart bat, von da an zurücktreten und für uns Spätere gleichgültig werden konnte, abnlich wie der Deismus Gott nur das Erschaffen der Belt guschreibt, von da an aber für die aus fich felbst ablaufende Welt feiner nicht mehr gu bedürfen glaubt. Chriftus ware nach feiner Leiftung ein Todter geworden, indem er nicht mehr perfonlich auf uns wirken wurde fonbern bloß mittelbar durch fein hinterlaffenes Bert. Diefer Ginwurf beruht aber nur auf dem ungenügenden Begriff der Religion als Mahrheit im Sinn bloker Lehre. In Sachen des Wiffens und Lehrens, nicht allein des mathematischen, verhält es sich allerdings jo daß eigentlich nur die Belehrung das nöthige ift, die lehrenden Bersonen aber nach mitgetheilter Lehre, für die Erkenntniß selbst gleichgültig werdend ber Geschichte anheimfallen, mag immerhin eine danfbare Bietat wenigstens der unmittelbaren Schüler diefelben im Undenken behalten; ja was perfönliche Eigenthümlichkeit der Lehre aufgedrückt hatte, mußte geradezu wieder ausgeschieden werden, weil im Biffen als für Alle dasselbe die perfonliche Gigenthumlichkeit feinen Werth ansprechen fann. Bare das Christenthum nicht die Erlöfungereligion felbst als lebendige Frommigfeit sondern nur die Lehre von derselben, so könnten wir für Christus wesentlich nicht mehr empfinden als etwa für andere große Kirchenlehrer, Dankbarkeit

quousque Ch. veniret in carnem, unde vera religio, quae jam erat. coepit appellari Christiana.

<sup>\*)</sup> Meine reform. Dogmatik II. S. 281 f.

für einstige Lehrmittheilung und für den Muth mit welchem diefelbe trot machtiger Gegner vollzogen worden ift. Auffallend bliebe immer daß gegen alle fonftige Erfahrung einzig bier ein Lebrgebiet von einem Einzelnen für immer vollendet worden mare und für alle Ge schlechter erhalten wurde, da es doch nicht die Art des Wiffens ift feine abschließende Mulle an einen Ginzigen auszuschütten, sondern von Geschlecht zu Geschlecht fortzuschreiten nach Rlarheit und Umfang, abgefeben davon daß fein Einzelgebiet des Biffens vollendet fein fann bis alle Gebiete des Biffens vollendet erfannt maren.") So lange man die Meligion ale ein Wiffen behandelt und bas Evangelium als bloge Lehre, fann die für Chriftus poftulirte einzige Bedeutung und Burde gar nicht verstanden werden, und muß darum fofort, wenn man fie nicht aufgeben will, in eine nur mirafulofe und dofetische umschlagen, wie sogar die Soginianer Chriftus mirafulos in den Simmel entrudt denfen, dort die Lehren zu empfangen welche er uns auf Erden mittheilen foll; oder wie die kirchliche Dogmatik sofort zum deus ex machina ihre Zuflucht nimmt, wenn fie Chriftus jum metaphyfischen Gott-Sohn macht, der als ewig fertig in einem bestimmten Augenblick zu uns berniedersteigt. Immer noch verwechselt man Religion und Wiffen, wenn man jede unfrer Intelligeng einleuchtende ethisch historische Begrundung der Einzigfeit Chrifti für unmöglich oder für ungläubig und fündhaft erklärt, ja vor diefer Aufgabe warnt, weil fie zu ftellen nothwendig dem Chriftenthum ichade.\*\*) Dem Dogmatismus und Aberglauben allerdings, nicht aber der driftlichen Frömmigfeit. Bas recht eigentlich als die der evangelischen Kirche endlich sich aufnöthigende und nicht mehr abzuweisende brennende Frage allgemein an-

<sup>\*)</sup> Lang S. 193. "Der pythagoräische Lehrsatz bleibt mahr, ob Pythagoras gelebt und ihn erfunden habe oder nicht." Wenn Lang die christliche Wahrheit hierin der mathematischen gleichstellt, so kann ich nicht beistimmen. Die christliche Frömmigkeit ist nicht eine bloße Lehre, welche vom Erfinder unabhängig wäre, wie Lang selbst wieder zugiebt.

<sup>\*\*)</sup> Diesen Unglauben vertritt namentlich bie Evangelische Rirchenzeitung.

anerkannt werden muß\*), wie nämlich Chrifti wahres Menschsein mit der Cingigfeit und dem bleibenden Werth feiner personlichen Be-Deutung in voller Ciniquing mit dem absoluten Pringip wahrhaft aufzufaffen fei: das darf man fich nicht als "grundfturgend" verdächtigen laffen, gefett es fturze etwa derjenige Grund auf welchem man den dogmatischen Christus als die zweite Trinitätsperson zum nur nicht eingestandenen Muthus macht. Die Religion ift gar nicht von vornherein Lehre sondern Lebensbestimmtheit des Ich; die perfönliche Durchbildung aber, Gefinnung, Tugend, Frommigfeit wird in der Menschheit nicht durch bloke Belehrung erzeugt und nach gang andern Gefegen, ale nur dem der fucceffiben Berfektibilitat bon Generation zu Generation zur Entwicklung gebracht. Im Runftlerischen fonnten griechische Meister, fonnte für seinen Zweig ein Raphael die höchste Bollendung erreicht haben und für immer muftergultig bleiben, warum foll denn nicht im gentralen Gebiet der Religion auf viel kongentrirtere Beise die höchste Bollendung in einem Einzigen und in berhältnißmäßig früher Beit erschienen sein können, (S. 7) wenn es doch thatsachlich so vorliegt?\*\*) Ein Lebensgebiet welches wesentlich immer durch belebende Perfonlichkeiten für die umgebende Maffe gefördert wird, ift so geartet daß Gine Personlichkeit die der Menschheit beftimmte lette Bollendung erlangen fann, welche reale Möglichkeit und Borberbestimmung sich im Christenthum geschichtlich verwirklicht.\*\*\*) Reineswegs aber ist in Christus die wahre Religion bloß zum erstenmal zum Vorschein gefommen-b), sonst ware nicht abzusehen warum denn nach Chriftus diefe wahre Religion nicht immer beffer in denen welche von ihm angeregt find zum Vorschein kame, so daß er von diefen in immer steigendem Dage übertroffen wurde. Es zeigt fich

<sup>\*)</sup> Auch supernaturale Theologen verlangen biefes, wie die eben erschienene "Lehre von der Offenbarung" von Lic. Kraus.

<sup>\*\*)</sup> Das würde ich nicht burch Lessing's Satz abgeschnitten finden, "baß zufällige Geschichtswahrheiten nothwendige Bernunftwahrheiten nicht beweisen."

<sup>\*\*\*)</sup> hierin trifft Lang S. 195 wieber mit mir gusammen.

<sup>†)</sup> Cbenb. S. 197.

daher daß bei dieser Annahme der thatfächlich vorhandene Gang der Dinge unerklärt bleibt.

2. Ist die Religion die lebendige Gemeinschaft des Ich mit Gott, das Abhangig- und Bestimmtsein durch ihn, das Leben aus und in ihm, und ift Chriftus derjenige in welchem fich diese in ihrer Bollfraft und Reinheit abschließend verwirklicht hat: so grundet fich darauf feine Miffion, für die gange Menschheit die gentrale Perfonlichkeit oder der belebende Mittler des religiöfen Lebens zu fein und ju bleiben, ohne daß fein perfonliches Ginsfein mit dem Bater nach mitgetheilter Lehre entbehrlich wurde. Matth. 11, 27. Je mehr das reine Berg Gott schaut und das Gemuth der unmittelbare Trager des religiösen Lebens ift (§. 99), defto wichtiger werden die hierin herborragenden Berfonen, defto entscheidender Diejenige Berfon in welcher Gott ungetrübt offenbar wird, so daß sie das Wort, die Offenbarung Gottes nicht bloß hat soudern ift, womit gar nicht gefagt fein will daß er das allfeitige Menfchenideal für alle Verzweigungen des Lebens unmittelbar darftelle. Freilich find Lehre und Bandel Sauptmittel das innere Leben für Andere fund zu geben, fodaß waren diese Lebensaußerungen Chrifti für uns verloren gegangen oder wesentlich entstellt überliefert, die Mittel uns fehlen wurden mit seiner gottinnigen Person im Zusammenhang zu bleiben; aber Lehre und Wandel haben nicht als folche ihre Bedeutung für die Religion, etwa wie das Kunstwerk, hinter welchem der es erzengende Meister gurudtritt, da was er für die Nachwelt Bedeutendes in fich trug in sein Werf übergegangen ift; - fondern durchaus nur als Rundgebung und Offenbarungsmittel des innern Lebens, welches quganglich bleiben muß wenn es für immer feine Wirkung ausüben foll. Gerade darum leistet die eregetisch fritische Ausmittlung der urfundlichen Zeugniffe von Chrifti Lehre und Wandel, so unentbehrlich sie ist, bei weitem nicht alles; benn zur Erfaffung einer Personlichfeit in ihrem innern Leben gebort eine Fähigkeit sich in Dieselbe zu versetzen, "teiner kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Bater gegeben" Joh. 6, 44. Diefes unkontrolirbare - barum die Beranlagung zur geheimnisvollen Gnadenwahl - ift hier um fo berechtigter und vernünftiger, je mehr es ber allgemeinen Erfahrung entspricht über die Art und Beise wie in Freundschaft und Liebe der Gine den Andern erfaßt und versteht und an feinem innern Leben Theil gewinnt. Das Mittel der Lebensäußerungen in Rede und Wandel wird hiefur zwar unentbehrlich fein, aber das quantitative Maak ihrer Auffassung ift nicht daß Maak für Erfassung der innern Perfonlichfeit. Bir begreifen daber aus der Natur der Frommigkeit und ihrer Entwicklungsgesete daß bom Glauben an diefe Berfon als einzig mittlerische das Gedeihen der Frommigfeit bedingt bleibt, und gerade im Chriftenthum diefes fich auf einzige Beife geltend macht, während andere, unvollendete Religionen ihrem Stifter eine jolche Bedeutung bei Beitem nicht gufchreiben. Die Glaubenslehre, unbefriedigt von der traditionell dogmatischen Christologie, hat Die Einzigkeit Chrifti ethisch historisch zu verstehen, und nachzuholen was die Reformation noch nicht zu leisten im Kalle war. Im Kampf um anthropologische Fragen ließ man, ohnehin der Säresie beschuldigt. Die theologische, trinitarische und christologische Lehre vorerst stehen. dann gelten, ohne fie vom reformatorischen Pringip aus ebenfalls gu erneuern. Das nicht wahrhaft Angeeignete Diefer Dogmen ift in immer schärferer Ausführung ihres Inhalts, bei den endlich zu Tage getretenen innern Bidersprüchen, für den zum Grunde liegenden Glauben felbst verhängnisvoll geworden. Ja die erneuerte Unthropologie des Reformationszeitalters hat unter dem Ginfluß der nicht mit erneuerten theologischen Dogmen gelitten;\*) denn der bloße Wunderchriftus und dogmatische Gottmensch paßt nur zu einer magischen, nttlich unerflärbaren Erlöfung, die nach absoluter Gnadenwahl den Einen augetheilt wird, den Andern versagt bleibt, obgleich beiderlei Menschen völlig gleich unwürdig find, und die Rechtfertigung allein durch geschenften Glauben soll vor sich gehen in schlechthin verderbten Sundern ohne alle Kähigfeit wirklicher Gelbstbestimmung. Man fette freilich voraus Gott habe feine guten, gerechten Grunde für diefes zwiespaltige Behandeln feiner gleich fehr schuldigen Geschöpfe, und

<sup>\*)</sup> Schneckenburger Borlejungen über die Lehre der kleinern protest. Kirchenparteien erinnert S. 237 f. wie Swedenborg diesen Zusammenhang empfunden hat.

ahnete als Grund ein gottliches Bedürfniß oder Bollen fowol die Gerechtigfeit ale die Barmbergiafeit zu bethätigen; da aber beider Erweisung sich nicht gegenseitig ausschließen fann, als sei die eine göttliche Cigenschaft nur für die einen, die andere nur für die andern gleich fündhaften Menschen wirksam; so gelangte diese Dogmatik zu einer Gnadenwahl welcher in Wahrheit feineswegs unbefannte aber aute Gründe sondern gar feine irgend denfbare Begründung gugu= fchreiben mare, fuchte fich aber diefen unerträglichen Ausgang bes Dogma dadurch zu verbergen daß man diese Grundlofigfeit als das Belieben und Gutdunken Gottes bezeichnete, der als Gott für fein Belieben immer gute Grunde haben muffe; oder man trat irgendwie von der Spite des Dogma gurud, ohne aber die nothwendig ju derfelben führenden Bege zu verlaffen. Go fehr ift das Ethische vom Dogmatischen niedergedrückt worden. Bas im Unthropologischen der Berichtigung bedarf wird nur im Zusammenhang mit regenerirter Theologie und Chriftologie fich wirklich berichtigen laffen. Die gange Geschichte der protestantischen Theologie, auf ausgezeichnete Weise bon Dorner bearbeitet, führt gur Erkenntniß diefer Aufgabe.")

- §. 117. Die Einzigkeit\*\*) der Person Christi ist dem frommen Bewußtsein gegründet auf die Einzigkeit seines Wirkens auf dasselbe, bedarf aber für die Glaubenslehre als Wissenschaft immer der Vermittlung mit den biblischen Urkunden.
- 1. Bas Schleiermacher mit Bewußtsein, das haben vor ihm weniger bewußt auch die Dogmatiker gethan, die Person Christinämlich so gelehrt wie es von Christi Wirksamkeit postulirt wurde. (§. 115) Da aber von letterer irrige Borstellungen vorkommen, Phantasien von Einwirkungen Christiauf uns, wie diesenigen der

<sup>\*)</sup> Benichlag's Christologie des R. T. Berlin 1866 vertheidigt im Borwort diese Aufgabe gegen Hengstenberg's Dogmatismus, welcher die wissenschaftliche Theologie in der protestantischen Kirche zu verkehern trachte.

<sup>\*\*)</sup> Lang nach bem Borgang von Albert Lange in beffen ausgezeich= neter Geschichte bes Materialismus nennt es "bas Spezifische".

Maria oder der Seiligen auf fatholisch fromme Gemüther; aus der inneren Erfahrung mithin als subjeftiber, jogar wo fie Bielen auf gleiche Beife zu Theil wird, nicht mit Giderheit auf die objektive Birtlichfeit der folche Birfung ausübenden Berfonen geschloffen werden fann, wenn doch nicht juzugeben ift daß Maria dasjenige wirklich fei was der Ratholik fraft subjektiver Erfahrung fie fein lagt, oder gar daß die Götter der Beiden, weil religiösen Erregungen entsprechend darum Mealität hätten: so wird der protestantischen Frommigfeit bei ihrem unberäußerlichen Buruckbrangen alles Aberglaubens oder grundlofen Glaubens die Nachweifung auch des driftologischen Glaubens am biblischen Zeugniß unentbehrlich, wie nicht minder auch die des foteriologischen Glaubens. Was in unseren Borftellungen lebt in Bezug auf Chrifti Berson fo wie in Bezug auf das Erlösungswerk stammt gleich allem in einer Gesammtheit fich erhaltenden Glauben junächst immer aus der Tradition als in der Erziehung und im Leben von Andern ber uns mitgetheilt, eine Tradition die der Protestant erst dann für vollberechtigt halten fann wenn ihr Inhalt in den Urdofumenten des Chriftenthums feine Burgel hat. Das nun vorausgesett, bleibt ber Sat in vollem Rechte daß Chriftus in feiner Bedeutung wefentlich aus dem was er auf die Seinigen wirft erkannt werde. Schon die erften Junger follten was ihr Meister fei, aus dem entnehmen was er auf fie gewirkt hatte, Matth. 16, 13 f. indem er nicht etwa zuerst ihnen die Lehre von feiner Burde mittheilt oder gar aufdrängt, sondern fie felbst die Bedeutung feiner Person aus dem was er wirft erschließen läßt, was offenbar historischer ist als die gleich Anfangs sowol gelehrte als geglaubte Meffianität im Johannesebangelium, das einen rein geschichtlichen Charafter nicht anspricht. Gleich allen welthistorischen Bersonen ift auch Jesus eigentlich nur aus feiner Wirksamkeit, feinem ausgeübten Beruf zu erfennen, da die innere Beschaffenheit der Berjon gunachft ein Geheimniß bleibt. Bahrend Riemand fich getraut mit Sicherheit die innerste Personlichkeit und Gefinnung eines Mofes, Jefajas oder gar von weltlich großen Mannern festzuftellen, felbft nicht von geschichtlich fehr beleuchteten Bersonen, ja von wohl befannten Beitgenoffen, - mag man ihre Miffion und Bedeutung für Die Menschheit noch so bestimmt erkennen: hat der dogmatische Eifer das Geheimniß der Perfonlichkeit Chrifti auf die bestimmteften Begriffe und Formeln gurückführen, ja dieselbe geradezu spekulativ konstruiren wollen.\*) Freisich Bersonen die durch thatiges Cingreifen das äußere Leben der Menschheit umgestalten fraft ihrer Willensmacht und Ginsicht in die Bedürfnisse des Zeitalters, erkennen wir aus der Summe ihrer Werke, immer aber gilt diese Erkenntniß nur ihrer Bedeutung und Miffion; nicht aber der innerften Berfonlichkeit, die für uns gleichgültiger fein fann und vielleicht absichtlich fich verhüllt hat. Ein gang anderes Intereffe flogen uns Berfonen ein deren Birtfamteit in der belebenden Mittheilung ihrer felbst oder ihrer Gefinnung besteht, zumal wenn sie dem zentralen Gebiet der Religion zugewendet find. Sier nun bat Chriftus feine Bedeutung und gwar feine gang einzige, fofern er und gerade nur er das religiöfe Leben vollendet. Gefett nämlich ein Spaterer vermochte biefe Aufgabe auch zu lofen, was schon darum nicht glaublich ift weil nur fur Jesus die in der Beltgeschichte gang einzige messianische Stellung gerüftet war: fo wurde der Spatere das mas er zu leiften hatte ichon geleiftet finden, und sich an das schon Vollendete hingeben bevor er fein eigenes inneres Leben felbständig ausbilden fonnte. \*\*) Da aber für feinen Andern, felbst wenn er perfonlich ausgestattet ware wie Seins, die bedingenden Potengen wie die Angehörigkeit an das porzugsweise religios erzogene Bolt und deffen Meffiasidee verbunden mit dem fongentrirteften weltgeschichtlichen Bedürfniß vorhanden find : fo fällt die reale Möglichkeit eines zweiten Chriftus dabin, abgesehen davon daß die Idee nur in dem welcher fich als deren originalen Trager und Offenbarer weiß, die gange Perfonlichkeit mit derjenigen Allgewalt ergreift welche Alles in ihren Dienft gieht. Go wenig aber die Menschheit je ohne Religion sein wird, so wenig wird sie je ohne Chriftus fein, der einsgeworden mit der vollendeten Religion ein thatsächlicher und historischer ift, fein blokes, Symbol, mag im-

<sup>\*)</sup> Lang §. 39.

<sup>\*\*)</sup> Ausgeführt in den Theol. Studien und Rritifen 1834, G. 835 f.

merhin sein geschichtliches Bild mit symbolischen Elementen versetzt worden fein und nicht ohne Kritik fich feststellen laffen.

2. Uebrigens ift gerade hier die Perfonlichkeit wie wir fie erfennen möchten, doch nur in ihrem religiöfen Werthe für uns bedeutend. Mag der Bersuch einer Biographie die Person zeichnen wollen nach ihrer individuellen Cigenthumlichfeit, Temperament, Gaben und Anlagen, Familien- und Nationaltypus u. f. w., für die Glaubenslehre ift nur ihr religiofes Leben, nur das Berhaltniß zu Gott von Bedeutung, daher denn auch die Dogmatik eigentlich doch immer nur diefes zu firiren gesucht hat, alle sonstige Besonderheit Jesu aber fo giemlich übergeht. Würden freilich jene gaftoren der perfonlichen Cigenthumlichfeit geleugnet, jo hieße das die lebendige und fonfrete Berfon zu einem abstratten Schemen herabseten, wohin diejenigen Theologen neigen welche Chriftus als individualitätslose bloß allaemeine Gattungsperson bezeichnen, — ohne Zweifel die schlechtefte Art von Dofetismus; - die Glaubenslehre wird aber, ohne die perfonliche Cigenthumlichkeit Jesu zu leugnen, mit gutem Recht ausschließlich der religiofen Bedeutung Chrifti fich zuwenden als dem innerften Grund und Mittelpunft alles verzweigten und peripherischen Lebens. Darum fann Chriftus ale Bollender des religiofen Lebens das umfaffende ideale Borbild werden, gefett er felbst habe sich perfonlich nicht an allen Stücken des peripherischen Rreises betheiligt, namentlich nicht an der Wiffenschaft, Runft oder dem Staatsleben, ja nicht einmal am gewöhnlichen Familienleben;\*) denn das in ihm lebende Pringip heiligt auf fehr bestimmte und erkennbare Beife auch das-

<sup>\*)</sup> Rur der gesehrte Zürcher Theologe Joh. Schulthes meinte wider das Sölibat etwas zu gewinnen wenn er die Möglichkeit sehe daß Jesus verehlicht gewesen. Weil wir nämlich auch daß Petrus es gewesen ist, gar nicht ersahren hätten, wäre nicht hiefür sehr zufällig von einer heilung seiner Schwiegermutter die Rede, und hätte nicht Paulus zu seiner Selbstvertheidigung gesagt er könnte wie Petrus sogar sammt einer Gattin sich von der Gemeinde erhalten lassen. Wir werden aber, sei immerhin ein Apostel verehlicht gewesen ohne daß eine Kunde davon sich erhalten hätte, eine gleiche Möglichkeit sür Christus nicht zugeben, zumal ächte Worte von ihm da sind welche sein Ehlichsein ausschließen, und wäre es nur Matth. 19, 12.

jenige Menschliche in welches er felbst nicht mit einzutreten hatte, das ihm fogar gleichgültiger erscheinen fonnte, fo daß die Ausgestaltung des allseitigen menschlichen Ideals durch Jesus gar nicht schon abgeschloffen ift. Die Forderung Chriftus mußte um allgultiges Borbild zu fein den gangen Umfreis des menschlichen Lebens, somit bei der Theilung der Arbeiten und Berufsarten eigentlich diese alle perfönlich übernommen haben, fann als irgend verständige Forderung gar nicht im Ernste gestellt werden. Dazu eignet fich eine geschichtliche Person nicht sondern, wie Kant richtig geschen hat, nur die religioje Idee des Gottessohnes, b. h. des im Menschen berrichenden Buten sofern es personifizirt wird, das Ideal des Menschen welcher alles Gute nicht nur ausubt fondern auch belebt und verbreitet und alle Leiden sittlich trägt.\*) Der Bersuch eines Lebens Jefu, fragmentarisch wie derselbe nothwendig bleiben muß, da Jefu Leben nur für die letten oder, wie Ginige fagen, gar nur für das allerlette Lebensjahr eine Bezeugung gefunden hat, mag in jedes Detail diefes Lebens einzudringen trachten: in der Glaubenslehre handelt es fich einzig um die Erfaffung feiner religiofen Berfonlichkeit, wie fie im Glauben enthalten ift oder in denfelben eingeht. 3m protestantischen Glauben fann aber bleibend nur dasjenige bestehen mas mit unfern wissenschaftlich erworbenen Kenntnissen vereinbar ist, weil nichts im Glauben mahr fein fann was wir wiffenschaftlich als unwahr gurudweisen. Die Lehrsätze des Glaubens find zwar Aussagen des frommen Selbstbewußtfeins oder der frommen Erfahrung , fommen aber doch nur unter dem Ginfluß wiffenschaftlicher Theologie gu Stande und bedürfen diefes Ginfluffes; denn es liegt dem frommen Gemuthe immer nahe durch erfahrene Segnungen jum bantbaren Enthuffasmus für ben Bohlthater gereigt ju werden und ihn rein subjettiv ju idealifiren, wie der fatholisch Fromme die Maria mit den Beiligen; vor Irrthum gesichert fann man nur werden bei gewiffenhafter Bahrheitsliebe und Bulaffung der wiffenschaftlichen Erfenntniß. Es muß, daher ber Glaubenslehre, als dem wiffenschaftlichen Sichbefinnen über

<sup>\*)</sup> Baur Geich, der Berföhnungslehre G. 578.

die fromme Erfahrung, obliegen ihre Aussagen auf das begrundete Maaß zurudzuführen, wie es die Reformation mit Beziehung auf Maria und die Beiligen gethan hat, damit wir auch vor der Biffenschaft ein gutes Gewiffen bewahren. Schon im Abschnitt von Gott übt die Biffenschaft ber Glaubenslehre eine berichtigende Rritif aus, durch welche das Anthropomorphische fowie die Bermischung von Thatfache und Poefie beseitigt wird; gang dasselbe hat nun in der Chriftologie ju geschehen, nur daß hier nicht bloß die Logif und Dialektik sondern weit mehr die historische Rritik und Binchologie maßgebend find. Wir werden in Chriftus zwar die Idee und hiftorische Erscheinung nicht vereinerleien, wohl aber feine entscheidende und bleibende Bedeutung gerade darin erkennen daß die Idee der vollendeten Erlösungsreligion als von ihm der Menschheit mitzutheis lende, daß also sein Mittler- und Erlöserberuf das innerfte Leben feiner Person ift und in diesem untrennbaren Ginssein, fo daß er mit ihr und fie durch ihn und in ihm wirksam bleibt, feine Burde . besteht. Ift er vollends nach dem Tode am Kreuz für immer als Führer und Mittler Aller erhöht, (Apostelg. 2, 36) so daß er und Die Idee nun ganglich geeint durch die Weltgeschichte geben: fo feben wir darin laut der Schrift (Philipp. 2, 8 f.) den ihm verliehenen Lohn für die Treue welche er diefer Idee bewiesen und am Kreuze bewährt hat. Niemand wird Luthers Person bon der Idee seines Reformationsberufes trennen, bennoch ift er nicht fo in feinen Beruf und in die feine Berfon tragende Idee aufgegangen daß mancherlei Abfall von der Idee nicht Störungen bewirft hatte; er ift auf erfennbare Beife zeitweife unter der Idce feines Berufe geblieben und bietet Clemente dar welche auf fein Werk hemmend eingewirft haben, fo gut wie andere Reformatoren. In Chriftus, deffen Idee die abfolute und unendlich größere ift, bemerten wir feinerlei fein Berf forenden Mangel, obgleich er den ichwerften Anforderungen des Berufe zu genügen fich abringen und die Bersuchung befämpfen muß, was allemal durch Auffrischung feines Berufsbewußtseins geschieht\*);

<sup>\*)</sup> Schneckenburger Komparat. Dogm. S. 240 zeigt, daß schon die . reformirte Dogmatif annahm, es könnte im Gottmenschen durch einen natür-

- er wirft mit der Vollkraft der Idee, welche Vollkraft die Idee gerade nur in diefer verfönlichen Ausprägung gewonnen hat. Mogen sonst die leuchtenden Gestalten der Bergangenheit bei genau eindringender Biographie von ihrem Glang verlieren, aus folder Beforgnif Die Bersuche des "Lebens Jesu" verbieten oder verfegern wollen, ware eine febr ichwachglaubige Weltflugheit, Chriftus verträgt die möglichst genaue und eindringende Betrachtung. Rur gehört zur Unbefangenheit christologischer Kritif, soll diese nicht zum voraus eine leere und negative werden, (oben S. 2) das Zusammenbelaffen des hiftorischen Chriftus mit feiner Idee; benn ift irgend eine Perfon erft durch die fie beseelende Idee das geworben als was fie gelebt hat, so wird dieses bei Christus der Fall fein, und das gerade ift die Bahrheit welche dem Dogma von der Logosperson, die eine perfonlichkeitelofe Menschennatur fich jum Organ gemacht habe, jum Grund liegt. Das Abstraftum, was Sejus wohl fein wurde, falls man von der Idee welche ibn jum Chriftus gemacht abfahe, fann uns nicht intereffiren, so wenig als was ein Luther geworden ware ohne den Beruf jum Reformator oder ein Innogeng ohne das Papitthum; man wird aber leicht auf dieje Seite gedrangt durch die dogmatische Zumuthung, das Angeeignetwerden der menschlichen Natur d. h. des Menschen Jesus an die ewig fertige Logosperson als einen metaphyfifd phyfifchen Vorgang auf den Moment der Erzeugung zu beschränfen, so daß eine menschliche Entwicklung in ethischem Ginn gar nicht oder nur icheinbar noch möglich bleibt. Offenbar ift die Theologie unferer Beit berufen das vernachläffigte gange und volle Menschsein Chrifti mit menschlicher Entwicklung unbedingt geltend ju machen, worin der neue Zweig theologischen Erfennens welcher "Leben Jefu" genannt wird, feine eigentliche Bedeutung hat. Geit 3. 3. Beg in gemildert biblifdem Supernaturalismus die Lofung, der Aufgabe in übernatürlicher, etwa geradezu romanhaft ausgespon-

lichen Affekt die volle Klarheit des höhern Selbstdewußtseins auf Augenblicke getrübt werden, so daß sie durch recordatio acterni decreti sich herstelle; — was offenbar die Evangelien selbst einräumen.

nener Geschichte versucht, dann aber der Rationalismus die gemeine Geschichte des Beisen von Nagareth mit Preisgebung ihres idealen Grundes heritellen wollte, verdanfen wir Strauf Die flare Rachweifung des Ungenügenden beider Ginseitigkeiten, dann die gur Rettung der Idee mit Preisgebung der Geschichte unternommene durchaus einseitige Darftellung bes Lebens Jesu als Muthus, und gulent ben auch diefes als Ginfeitigfeit voraussetzenden bahnbrechenden Bersuch, einer so sehr von der Idee gehobenen Geschichte gerechter zu werden als es Renan's doch nur eflektischer und romanhafter \*) Manier gelungen ift, trot der großgrtigen wissenschaftlichen Anschauungen die man dem gelehrten Manne nicht absprechen fann. \*\*) Demielben Streben dient Schleiermacher's und Safe's Leben Jefu, fowie Bunfen mit feinen weitschichtigen theologischen Borbereitungen, und Schenfel mit dem für Marfus als ficherfter Grundlage fich erklarenden Charafterbild Jesu, ein Bersuch dem schon die bescheidene Begrenzung der unausführbaren Idee einer Lebensbeschreibung zu verdanken ift. Diese und andere Berke, unter benen Emald's und Reim's Leben Beju die bedeutendfte Stellung einnehmen, verdienen als Zeichen der allgemein in's Bewußtsein getretenen driftologischen Aufgabe, welche nicht ungelöst bleiben darf \*\*\*), alle Beachtung gegenüber dem dogmatisch traditionellen Bewußtsein, welches den unabweisbaren Fortidritt als eine Berirrung und Grantheit betrachtet. Bir achten die Schen der Vielen die ihr Idealbild mit dem dogmatischen Chriftus zu verlieren fürchten, obgleich die Gemeinden sich bald eines Beffern befinnen wurden wenn fie nicht von ihren Beiftlichen

<sup>\*)</sup> Beim Ausstreichen des Nomanhaften bei Nenan pflegt man das noch Romanhaftere bei Heß oder gar Pfenninger mit dem Mantel der Liebe zu decken. Die ungleiche Elle!

<sup>\*\*)</sup> Daran schon im Stadium der Berkeberungsstuth erinnert zu haben, ist das Berdienst H. Ritter's "Ernst Renan über die Naturwissenschaften und die Geschichte mit den Randbemerkungen eines deutschen Philosophen." Gotha 1865.

<sup>\*\*\*)</sup> Dorner Lehre von der Person Christi. 2. Ausg. I. S. 121. Sun= deshagen a. a. D. S. 26. Benschlag Christologic Borwort. Rothe zur Dogmatik S. 49.

aufgeregt werden, die weit mehr als fie fich's gestehen ftatt vom driftlichen Bahrheitsfinn von dogmatischen Umteintereffen bestimmt find. Go rührend und achtungewerth jenes Bolkagefühl ift, fo wenig fann hingegen diefer bequeme ober hartnäckige Dogmatismus bem protestantischen Geifte auf die Dauer gusagen; ift es doch geradegu ein Standal daß Paftoren, von ihren fich der Sache halb ichamenden Dbern gereigt, wider Schriften protestiren welche fie gar nicht ober nur mit ichroffer Antivathie flüchtig gelesen haben. Daß eine unwürdige Auffaffung Chrifti nicht durchdringe dafür ift geforgt, ein protestantischer Inder aber bon verdammlichen Schriften wie anderfeits von gebotenen\*) wird immer eine elende Nachmachung papftlicher Aufdringlichkeit bleiben. Die Reformation hat Bahn gemacht für die Erkenntniß der wahren Menschheit Christi, da fie überall auf reale Wirflichfeit dringt, während der Momanismus bei symbolischer Poesie, - denn seine Maria ist nichts anderes - sich am besten befindet und wenigstens dem ungebildeten Bolf zumuthet dieselbe als Realität zu glauben.

- §. 118. Während ein ungeschichtliches, bloß gedachtes Ibeal menschlicher Bollfommenheit nur für die Gesetzeligion Werth haben könnte, ruht das Christenthum als Erlösungsrelizion auf dem seiner Idee geeinten geschichtlichen Christus.
- 1. Eine methaphpsische oder magische, somit außer uns zu Stande gebrachte oder doch nicht auf ethischem Wege uns zugetheilte Erlösung würde folgerichtig einen Erlöser voraussesen der in metaphhsischer Region das magisch uns angeeignete Erlösungswerf vollbringt, sei es geradezu im überirdischen himmel innerhalb der Gottheit oder wenigstens nicht nothwendig sondern nur zufällig und doseisch auf dem Boden der geschichtlichen Menschheit. Dieser Sat

<sup>\*)</sup> Die evang. Kirchenzeitung strebt dieses an, wenn sie von gewissen Bischern infimuirt daß sie "in keiner Pfarrbibliothek sehlen dürsen", 3. B. Kullsmann's driftl. Ethik, die ich in der Prot. Kirchen-Ztg. 1863 Nr. 50 charakteristet babe.

hat sich zu rechtfertigen wider neuere Behauptungen namentlich von Strauß welche gerade das Gegentheil ausfagen, es fei nämlich für Die Dogmatif das Erscheinen Chrifti auf Erden für das Bollbringen des Erlösungswerkes darum nothwendig geschichtlich in der irdischen Menschheit geschehen, weil er innerhalb der Menschheit die Genugthuung und Suhnung aller Sunden abtragen muffe; für eine fittlich religiofe Erlöfung hingegen leifte ein bloß gedachtes Ideal fo wefentlich alles irgend nothwendige daß das geschichtliche Erscheinen des Idealbildes in der einzelnen Perfon Chrifti überfluffig und entbehrlich Wenn das Bild des fündlofen, mit Gott einigen Menschen die Erlösung schon vermittle, so fomme nichts darauf an ob diefes Bild unter gang außerordentlichen Bedingungen als wirklicher Menfch einmal dagewesen sei oder nicht; konne jedenfalls keiner von uns ihm gleichkommen, fo bliebe feine Bollfommenheit uns perfonlich eben fo fremd wenn er wirklich gelebt hat, als wenn er nur das Bild unferer idealifirenden Cinbildungefraft ift. Ja daß das Menschheitsideal im Fortgang der Geschichte sich immer allseitiger und reiner, wenn auch niemals vollkommen ausgestaltet, sei eine werthvollere Birklichkeit desfelben als wenn es für immer abgeschlossen in einem Gingigen einmal dagewesen ware. - Folgerichtig und ein Ganges ware demnach die alte Dogmatit, denn zu ihrem Erlöfungswerk icheint der historische Gottmenfch nothwendig ju gehören; widerspruchevoll und Salbheit ware hingegen ber neuere Glaube 3. B. bei Schleiermacher, wenn er für feine Erlöfung jum Ueberfluß ein gefchichtliches Ideal verlangt statt beim bloß gedachten stehen zu bleiben. - Es ift aber beides zu bestreiten sowohl die behauptete Nothwendigkeit des geschichtlichen Erlofers für's dogmatische Erlöfungswerf als auch die geleugnete für eine sittlich religiofe Erlöfung. Nicht einmal die Scholaftiker haben für ihre metaphyfifch magische Erlösung der fündigen Menschheit den geschichtlichen Chriftus und Gottmenschen als schlechthin nothwendig bezeichnet; benn nur wenn gerade diefe Erlöfungsart nothwendig ware, mußte diefer Erlofer es ebenfalls fein. Duns Scotus aber meint vielmehr, Gott hatte die fundhafte Menschheit auch auf gang anderem Wege retten können; zwar erretten oder erlösen muß er fie, wenn fie nicht verloren geben foll, aber bas fonnte Gott auch an-

derswie erreichen, und Thomas von Aquino, ja schon Augustin raumen ein daß diefer Erlofer mit diefer Erlofung feineswegs fchlechthin nothwendig gewesen \*); vielmehr hatte Gott auch auf gang andere Beife die fündhafte Menschheit erlösen und retten fonnen, ohne 3meifel jedenfalls mittelft des Gottsohnes, aber feineswegs gerade durch die Sendung und Opferung des Cohnes. Chenjo meint Calvin "die Rothwendigfeit der ftellvertretenden Genugthuung fei feine einfache und unbedingte, fie fließe aus dem göttlichen Rathichluß", und Bega anerkennt, "daß Gott auch auf andere Beise die Menschen hatte retten fonnen, diese aber die vorzüglich geeignete gewesen sei." Umgekehrt glaubte man hinwieder diese Menschwerdung ware erforderlich gewesen auch wenn die Gunde gar nie in die Menschheit eingetreten, und eine Erlösung gar nicht nöthig geworden ware; denn nicht bloß wegen des Sündigseins sondern als vernünftiges Geschöpf fcon als foldes hatte der Mensch die volle Ciniqung mit dem Bater nur durch den Cohn gefunden und erft im Menschwerden des Cohnes ware die Menschenschöpfung vollendet (oben I. S. 325). \*\*) Freisich hat Unfelmus mit einer nur beziehungsweisen Rothwendigfeit der Erscheinung des Gottmenschen, die nur darauf ruben wurde daß Gott aus den vielen möglichen Erlöfungsmethoden nun einmal gerade diefe angeordnet, somit für uns zur nothwendigen gemacht habe, - nich nicht begnügen und eine absolute Nothwendigkeit im eur deus homo (I. 25) erkennen wollen; aber wer zweifelt daran daß die anfelmische Denkweise jeder nun einmal als die firchliche überlieferten Erlösungsart die absolute Nothwendigkeit abgefolgert hatte? Darum wird auch die gange Theorie nur der Tradition oder dem als ichlechthin feststehend vorausgesetten Dogma ju lieb so zurecht gemacht daß dieses nun

<sup>\*)</sup> Baur Verföhnungslehre S. 232. 253.

<sup>\*\*)</sup> Calvin quamquam ab omni labe integer stetisset homo, humilior tamen erat ejus conditio quam ut sine mediatore ad deum penetraret. Meine reform. Dogmatik II. S. 299. Ebenb. Beza: potuit sane deus alia ratione hominem servare — —, während Spätere sich sreilich bemühen, die absolute Nothwendigkeit herauszubekommen, um die sozinianische Leugnung jeder Rothwendigkeit der Satisfaktion zu entwurzeln.

einmal geschehene Menschwerden Gottes durch alle Mittel des Scharfsinns und der Dialettik zu einem nothwendigen Geschehen gesteigert werde, ohne eine Ahnung von der bloßen Menschenweisheit, die dem ganzen Advokateuraisonnement zu Grunde liegt. —

Mäher betrachtet ift gerade die Erlöfung des dogmatischen Spftems eine jo fehr metaphyfifche, nur zwischen Gott Bater und Gott Sohn auszumachende Sache; diefe Suhnung und Genugthuung für die Sunder, furz die Bermittlung der gottlichen Gerechtigfeit und der Gnade fo ganglich ein innergöttlicher Aft daß eigentlich nur die beglaubigte Bekanntmachung des vollzogenen Aftes nöthig wird, gar nicht aber das Borfichgeben desfelben auf Erden. Die frobe Botschaft es sei diese Vermittlung im Simmel vollzogen und in Folge davon walte nun die Gnade, mußte für und wenn gehörig beglaubigt gang denfelben Werth haben wie die Runde, es fei diefe Bermittlung einst im fernen Paläfting zu der und der Beit vor fich gegangen; auch könnte der fur mahr haltende fich auf das Angefündigte verlaffende Glaube oder das Sichhingeben einzig an diefe nun gultige Onade in beiden Fällen mit gleichem Recht als Bedingung für das Theilbekommen an der göttlichen Rettung verlangt werden. Bollends in der reformirten Dogmatik ift alles je wirklich werdende Erlöfungsheil im ewigen Bertrag zwifden Bater und Cohn, fofern die Lehrbücher das pactum aeternum erwähnen, jedenfalls aber im ewigen und absoluten Erwählungsrathschluß fo schlechthin begründet und ficher gestellt daß der Geschichte in der Zeit und auf Erden nichts übrig bleibt, als nur nothwendig so zu geschehen wie vorher bestimmt ift, und den Gegnern diefer Lehrweise alle Geschichte gum wefenlofen Schattenspiel an der Band herabgefett erscheint. Bon einer Ruckwirfung und Cinwirfung des auf Erden geschenden und geleisteten auf Gott und feine Rathschluffe fann überall feine Rede fein, da Chrifti Berdienstleiftung felbst nur die vorher bestimmte ift und zwar als eine nur ben ewig Erwählten zu gut fommenbe.\*) - Go verhält

<sup>\*)</sup> Schnedenburger Komparative Dogmatif S. 246. "Sobalb bie Satisfattion in ihrer nicht Grund legenden sonbern bloß erefutiven Bedeutung

es sich mit der Behauptung daß für die alte Dogmatik der geschichtslich erscheinende Christus eine absolute Nothwendigkeit sei. Uns freilich fällt diese Schwierigkeit ganz hinweg, da wir die in der Natur der Dinge, wie Gott sie sett, begründete Erlösung der sündhaften, in der Gesehesteligion nur verurtheilten Menschen als die einzig gesehnkbare anerkennen und sie im Offenbarwerden der Erlösungsreligion gefunden haben. (I. S. 342.) — Ob das beigefügte, für neuere Bespriffe von der Erlösung, namentlich für Schleiermacher salle diese Nothwendigkeit des geschichtlichen Ideals dahin und genüge das bloke Idealbild, — mit mehr Grund behauptet werde, ist eben so fraglich.

Borerft werden wir nicht läugnen daß eine Berflüchtigung oder wenn man lieber will Steigerung des geschichtlichen Chriftus, ähnlich wie der Maria in ein Idealbild frommer Phantasie vielfach vorgekommen ift\*); wie denn der dogmatische Christus trop des Grundsates daß die beiden Naturen nicht gemischt werden sollen, augenscheinlich beides in einander vermengt das Geschichtliche und das Ideal. Gothe hat ichwerlich gang fehlgegriffen wenn er, damals als lebhafter Freund seinem Lavater die ichwärmende Liebhaberei zuschreibt, im enthusiastischen Ausmalen seines für geschichtlich gehaltenen Chriftusbildes sich felbst und einen eigenthumlichen Genuß gu fuchen\*\*); Schleiermacher aber, unfünstlerisch wie er sich felbst nennt, in welchem die Phantasie schwerlich je den dialektischen Ernst in wiffenschaftlichen Lehrsägen übernieistert hat, ift eine fo durchaus andere und fast nur verschieden geartete Perfonlichkeit daß das abnliche Urtheil, es sei ihm eine individuelle Leidenschaft das Ideal in einer Perfon verwirklicht zu sehen, sich nicht wird halten laffen, und zwar so wenig daß ja sofort die Verdächtigung vorgezogen wird, er habe wider befferes Biffen aus bloger Klugheit und Affommodation

erkannt ift, fällt die Nothwendigkeit bes (auf Erden) genugthuenden Gottmenschen weg." S. auch m. ref. Dogm. II. S. 297 f.

<sup>\*)</sup> Lavater's naives: "und wenn auch Alles Fabel wäre, es fable nur — zu seiner Chre", woran Schultheß in den Borlesungen über das historische Christenthum, Zürich 1838, begreistlichen Anstoß genommen.

<sup>\*\*)</sup> Segner Beiträge zur nähern Renntniß Lavaters. S. 141

feinen Chriftus für zugleich urbildlich und geschichtlich ausgeboten. Dhne Zweifel ift feine Erlöfungslehre wefentlich bemüht die metaphysische Erlösung auf eine sittlich religiofe gurudguführen, da ihm Die bloße Imputation einer rein außer uns gewirften Erlöfung als magische nicht genügt, sondern nur die wirkliche Lebensmittheilung von Chriftus aus an die Gläubigen das entscheidende ift. Folgerichtig muß ihm daher der diefes leistende Christus ein geschichtlich wirflicher fein, und ein bloges Idealbild fann für feinen Erlöfungsbegriff am allerwenigsten paffen. Daß das ftoifche Ideal des Beifen oder der philonische nur ideale Logos nicht entfernt so fräftig sich erwiesen haben und namentlich nicht erlösend, ift Schleiermacher wohl bekannt; noch viel gegenwärtiger war ihm das phantastische Idealifiren des Chriftusbildes, und so hat er - wie die Sendschreiben an Lude es ausdrücklich beweisen - die Frage nicht umgehen können ob etwa die einzig fraftige Wirksamkeit des Chriftenthums gerade nur aus einer Illusion zu erklären fei, welche obwol unbefugt dem geschichtlichen Chriftus bas Ideal des Menschen unterlege. folche Bergweiflungsansicht, die das werthvollste Ginwirfen auf's innere Leben nur aus Täuschung ableiten fann, durfte jedem gefund organifirten Denfer schwer fallen, wie denn auch Baur bas Chriftenthum nicht aus folder Illusion sondern aus der Person Christi ableiten will.\*) Mag man die unächten, nur angeblichen Wirkungen des Christenthums, den auch borgekommenen Fanatismus, die Berwandlung des sittlichen in's ascetische Leben, die rechthaberische dogmatische Leidenschaftlichkeit, den Aberglauben, das Regertödten u. f. w. mit Grund aus illusorischem Christenthum ableiten; unverfennbar zeigt das Chriftenthum über all diefem fo durchaus edle Wirfungen auf, daß wir fie nur aus der Kraft achtefter Wahrheit ableiten konnen. Ein illusorischer Chriftus paßt zwar zum illusorischen Gott bes Teuerbach'ichen Religionsbegriffes, nicht aber in Schleiermachers Glaubenslehre, und zwar wesentlich darum nicht weil das Chriftenthum nicht als Gefetes, fondern als Erlöfungsreligion aufgefaßt wird, das bloße

<sup>\*)</sup> Unter Zustimmung von Lang a. a. D. S. 205.

Ideal des urbildlichen Menschen aber durchaus nur für jene Berth hat, nicht für diefe. (S. 39.) Für Rant dem das Chriftenthum faft nur die pollendetste Form der Gesetzesteligion gewesen ift, ergab sich das Genügen eines blogen Idealbildes gang von felbst, sowie auch dem Rationalismus und ichon den Sozinianern Chriftus eigentlich nur als Borbild und Lehrer Berth hatte.\*) Das Ideal welches wir felbit uns ausbenken wurden, kann immer nur als vollkommen bem Gefet gehorchender, absolut pflichtmäßig handelnder Mensch gedacht werden, ein Bild das uns als personifizirtes Geset gerade nur wie das Gefet felbft unferer Abweichung, Uebertretung, Gunde und Berdammlichfeit überführen wurde, weit entfernt eine Erlöfung aus Sünden zu wirken. Die firchliche Dogmatif hat darum wohl erfannt daß ein nur das Gesetz vollkommen lehrender und übender porbildlicher Chriftus mit bloß prophetischem Umte ein erlösender gar nicht fein fonnte, und darum feinen entscheidenden Werth eben nicht im porbildlichen Ideal sondern im hobenpriesterlichen Amte gesucht, das je stellvertretender seine Leiftung statt der fehlenden unfrigen vorgeffellt wird, defto weniger als Borbild dienen fann. Gin allumfaffendes Borbild, ein nachzuahmender Mustermensch, wie er nur für die Gesehesreligion Werth hatte, muß ohne 3meifel nothwendig bloges Ideal bleiben und fann gar nicht in einem einzelnen geschichtlichen Menschen gesucht geschweige denn gefunden werden, weil fein einzelner, denke man ihn noch fo vollkommen, alles was für die in Berufeberhältniffen und Individualität fo verschiedenen Millionen Menichen sittliche Aufgabe und Pflicht wird, als seine Aufgabe und Pflicht porfinden und die Leiftung vorbildlich fo übernehmen fann daß jeder von uns nie etwas anderes zu beforgen hätte als nur das porbildlich gethane nachzuthun, in welcher Lage wir übrigens eher herabgewürdigt als erhöht waren. Nur ein abstraktes oder perfonlich unbestimmtes. von unferer Einbildungsfraft in die jedesmal uns vorliegende Leiftung hincin zu modelndes darum nothwendig ungeschichtliches und der be-

<sup>\*)</sup> Baur Berföhnungslehre S. 412 hebt Kant's Berwandtschaft mit der soginianischen Lehre hervor. Brgl. auch S. 577 f.

weglichsten Phantafie überlaffenes Ideal fann hier dienlich fein, wie denn die gesetliche Frommigkeit des A. T. zwar eine Mehrheit dagewesener relativ vorbildlicher Frommer und Gerechter geschät hat, niemals aber die Idee eines geschichtlichen Ginzigen aushedte der für Alle als vollkommenstes Vorbild nachzuahmen wäre; benn gerade hievon ist das geahnte und geweissagte Bild des Messias weit entfernt. Also nur für die Gesetzeligion ift ein bloges Idealbild. beffen geschichtliches Erscheinen gleichgültig bleibt und darum auch niemals geglaubt oder ersehnt wird, brauchbar und werthvoll, daber gerade die Stoifer das Ideal des Weisen am meisten geschätt haben und wiederum Kant im Idealbild dasjenige wahre und brauchbare zu finden meint mas dem hiftorischen Chriftus feine Gläubigen irrigerweise zuschreiben. Und ficherlich irren fie wenn fie Chriftus als diefen Mustermenschen ansehen wollen, da fie doch selber für vielerlei Arbeit in ihrem irdischen Beruf sich niemals fragen wie Christus es gemacht hatte. Wer aber dem Soll und Gefet, dem kategorischen Imperativ Die Macht zuschreibt uns Menschen zum Gehorsam zu bringen, ber wird die Leiftung durch ein unferer Ginbildungsfraft oder unferem Denken vorgehaltenes Idealbild bedeutend erleichtert, ja beim anerfannten radifalen Bojen in uns allenfalls auch unentbehrlich finden. Bo hingegen das Chriftenthum als die Erlöfungsreligion verstanden wird, wie sicherlich bei Schleiermacher, da ift ein ideales Borbild für uns nur eine andere Form des gefetlichen Soll; es hilft nur, da wir es doch niemals erreichen, uns als fündhafte Menschen überführen und verurtheilen. Der Borzug Chrifti ift in der That nicht darin zu suchen daß er für alle Lebensgebiete allen Menschen direktes Mufterborbild ware, man wird vielmehr zugeben daß Chrifti Borbildlichkeit so verstanden an Unvollständigkeit leiden würde, da er weder für den Gelehrten- noch Kunftlerberuf noch Staatsmann, ja wenn man will für gar feinen Gingelberuf unmittelbar vorbildlich ift. Dieses Burudführen der Bedeutung Christi auf ein allgemeines Musterbild ift ein ganglich verfehrter Gedanke und nichts weniger als Schleiermachers Meinung.

3. Noch mehr; das für Günder welche durch die Erlösungsreligion zu retten find, angemeffene, ihnen in der Hauptsache d. h.

im Erlöstwerden vorangebende Borbild mußte ein gang anderes fein, ein selbst auch aus arger möglichst wertheiliger Berfehrtheit oder Sundenberfunkenheit zur vollen Erlöfung gelangter, wie ja Beifviele diefer Art, ein Baulus, Augustinus, Luther gerne herborgehoben werden und fich selbst als Burgen für ahnliches Gerettetwerden Underer insinuiren. Run ift aber bas was man in Chriftus als Borbild bezeichnet, niemals nach diefer Seite gesucht worben, ba eine modernste Stimme doch fehr vereinzelt dem Ginfall Borte leiht, es habe Jefus im verlornen und begnadigten Sohne fich felbit ichildern wollen. Das hätte er ziemlich ungeschieft gethan, wenn der Sinn feines Gleichniffes erft nach bald zweitaufend Jahren von witigem Berftand und Scharffinn eines Gingelnen endlich entdedt worden Gerettete Sünder pflegen fich gang anders zu geben und zu außern als Jefus; sie feben gurud auf die einstige Berirrung und lobpreisen die Gnade ohne welche sie gar nichts feien. Bare Jesus ein solcher und hätte doch geredet und fich gegeben als ein nie berirrt gewesener, - wie ja die angebliche Selbstichilderung in jenem Gleichniffe offenbar nur ein Sichverstecken fein könnte: - fo mußte es mit dem Vorbildlichen seines Erlöstfeins übel bestellt fein; er ware ein Berhehler, Scheinheiliger und Beuchler. Auch Strauf hat barum sehr wohl gesehen daß dem Jesus der Geschichte alles fehlt was bei geretteten Gundern niemals fehlt, Narben, Beichen des bestandenen Rampfes, Dankbarkeit für die unverdient erlanate Gnade. Dem chriftlichen Glaubensbewußtfein so gut wie der Geschichte steht Chriftus nicht auf Seite ber erlöstwerdenden Gunder, etwa als ihr Anführer oder Boranschreiter, fondern auf Geite des Gnade berleihenden und erlösenden Gottes, als Offenbarer, Burge, Mittler und Spender diefer Gnade, ja als Infarnation der erlofenden Liebe felbft. Bas er aber als ideales Borbild ware, dem wir nachzufolgen bemuht find, das ware immerhin nicht der vollendete Gesekesgehorsam des vollkommenen Knechtes, der wenn er Alles geleiftet hat nur feine Pflicht erfüllt hatte, sondern die freie und freudige Bethätigung der Liebe, eine Lebensführung aus neuem, höherm, absolutem Pringip. Die Dogmatif hat diefen entscheidenden Gegensatz zwischen vollem Gefebesgehorsam und voller Liebesbethätigung in der Chriftologie

nicht flar erfannt noch festgehalten und in Folge dieses Mangels vieles verwirrt.\*) Schon daß Christus mehr leifte als das vollkommene Bejet und Soll verlangen fonnte, ift eine ichiefe Lehre, Die wenn einmal vom Ur- und Vorbild behauptet dann auch unsere dem Borbild nachstrebende Sittlichkeit verwirren mußte, fofern im Abbild das Urbild fich fortsett und für's heilige Leben der Chriften ebenfalls auf opera supererogationis, d. h. auf Leistungen die über alle Forderungen des Gesehes und der Pflicht hinausgehen, der Sauptwerth gelegt wurde. Chriftus bat nicht auf dem Boden der Gesehesreligion mehr gethan als diese verlangen fann, sondern er hat aus einem boch über diesem Boden stehenden Pringip beraus gelebt und in sofern mehr geleistet als der vollkommenste Gesekesgehorsam werth ware. Dieses beides hat man verwechselt. 3mar sehen wir den Brotestantismus diese grae ethische Verwirrung berichtigen, aber weil er es nur für die Moral der Chriften gethan hat, nicht auch für die Christologie, vielmehr dort die Lehre stehen ließ daß Christus den Gesetzegehorsam der Pflichten und darüber hinaus noch ein weiteres Quantum guter Berfe und Berdienste, somit mehr geleistet als das Gefet verlangt: fo konnten nicht alle dogmatischen Irrungen beseitiat werden, wie denn das Auseinanderhalten feines aktiven und paffiven Gehorfams eine folche gewefen ift und die Frage aufdeangt ob nur der eine oder ob beide Gehorsamsgebiete stellvertretend an unserer Statt von Christus erfüllt worden seien, ob er nur den aktiven ober auch den paffiven oder gar keinen Gehorfam für feine eigene Berjon ichuldig gewesen. Man verwechselte das was für Chriftus feines Berufes wegen \*\*) fittlich nothwendig wurde mit einem weil für Andere nicht, darum auch für ihn nicht vom Gefet geforderten, und doch war das Kreuz eine Zumuthung vom Bater, die nicht zu

<sup>\*)</sup> Einen Streit darüber bei Abfassung der Konsensussermet in Zürich 1675 habe ich ermähnt im Artifel Heidegger in Herzog's Realenzyklopädie V. S. 654. Schleiermacher bahnt auch hier die richtige Straße.

<sup>\*\*)</sup> Am nächsten kam dieser Einsicht die reformirte Lehre, Christus sei dem Geset als Mensch, dann and als unser Heisand Gehorsam schuldig gewesen, obedientig naturalis et soedaralis.

erfüllen keineswegs sittlich frei stände sondern pflichtwidrig wäre. Man erinnerte dabei doch wieder, für Christus der als Gottsohn dem Geset nicht unterworsen sei oder doch nur falls er wolle, sei die Rategorie des sittlichen Handelns eigentlich nicht anwendbar, ein sicheres Zeichen doketischer Christologie; denn ein Christus der über aller für die Menschen gesetzten Moral stände und nur wenn er unsert wegen will, sich ihren Forderungen zu unterziehen hätte, könnte nicht ein wahrer Mensch sein.

Mit diefer ungenügenden Lehre hangt weiter zusammen die bloße Imputation der Berdienstleistung Chrifti, die bloß imputative Rechtfertigung, die völlige Laugnung jedes freien Willens im Menschen, Die Bermechslung unferer Untüchtigkeit der Gesetzeligion gu genugen, mit dem schlechthin nur Gundhaftsein unfere gangen Befens (I. S. 334), endlich die von hier uns folgerichtig erschloffene Butheilung oder Berfagung der Gnade rein nur gemäß absoluter gottlicher Willfür, furz fehr viele jener Auswüchse protestantischer Dogmatik wider welche zu allen Zeiten ebenso erhebliche als fromme Bedenken fich gerichtet haben. Unfer befferes Bewußtsein wird daher bem Sage zustimmen daß ein bloges Idealbild durchaus der Gefetesreligion angehöre und barum fundhafte Menschen nur verurtheilen fonne, der Erlofungereligion hingegen eine durchaus andere Ginigung des geschichtlichen Christus mit seiner Idee am Bergen liege; wie benn nur diefes, nicht auch jenes jum Begriff des Gottmenschen und Gottessohnes hinleitet, mahrend das Vorbild absoluter Gesetzeserfüllung nur die Idee des gang vollkommenen Anechtes begründen murde. Der Chriftus der Erlösungereligion wird gerade beim dogmatischen Begriff einer metaphpfischen oder magischen Erlöfung felbit auch ein doketischer, übergeschichtlicher und idealifirter, beim Begriff sittlich bermittelter Erlösung aber bleibt der geschichtliche Christus, wie er um dieser sein zu können mit der Idee geeint ift und darum einen absoluten und einzigen Werth hat. Diese Christologie ist die von Schleiermacher erftrebte, feinem Suftem der Glaubenelehre nothwendige, mag immerhin die richtig gestellte Aufgabe nicht befriedigend gelöst worden fein und noch lange an derfelben gearbeitet werden müffen.

- §. 119. Im geschicktlichen Christus offenbart sich als ber Kern seiner Persönlickeit die erlösende Liebe, welche als die höchste Bestimmtheit im Leben des himmlischen Baters (§. 104 f.) in Christus menschlich erscheint und sein ganzes Wesen trägt nach Gesinnung und Wirksamkeit, so daß er Eins ist mit dem Bater.
- Bährend der dogmatische Gottmensch gerade die metaphyfifch ontologischen Eigenschaften Gottes haben foll, ift der wirkliche Chriftus vielmehr die Darftellung des Baters, somit der ethischen Lebensbestimmtheit Gottes, der höchsten dem Gemuth analogen (I. S. 354, 357). Denn die Liebe, und zwar auf fundhafte Menschen gerichtet, die erlösende mit ihrer barmbergigen Beisheit ift die lette und höchste Bestimmtheit welche das chriftliche Bewußtsein von Gott als dem himmlischen Bater aussagt. Darum hat es auch keine höhere Aussage für die Person Chrifti als ebendieselbe, daß in ihm die erlofende Liebe auf einzige Beife erschienen fei, indem fie feine gange Perfonlichkeit trage und den innersten Grund bilde seiner ganzen Gefinnung und Wirksamkeit, ja daß fie in ihm geradezu Bleisch geworden und er darum Gottes eingeborner d. h. irgendwie einziger Sohn fei. Die Offenbarung Gottes als des Baters oder als die Liebe ift die abschließende, das lette Wort welches bei Gott ift und Gott ift; die Liebe als erlofende ift sowol die hochste Spipe des göttlichen Lebens als auch, wie Gott überhaupt nach feinen mittheilbaren Gigenschaften (I. S. 216) des Menschwerdens fähig, fofern fie menschlicher Ratur mitgetheilt in ihr aufleben und, gefett auch nur in Ginem religiöfen Bentralindividuum das ichlechthin befeelende werden, somit nicht bloß edle Regungen sondern geradezu ein höheres 3ch konftituiren kann. Nur die Liebe, nicht die Allmacht Allwiffenbeit Ewigkeit Allgegenwart des göttlichen Befens, welche Gigenschaften fammtlich nicht einen Inhalt sondern nur den unendlichen Umfang, den unendlichen Charafter bes göttlichen Lebens bezeichnen, tann in menschlicher Natur unbedingt aufleben, ohne fich felbst aufjugeben ober ju entleeren ober ju beschränken, wie nur sie hinwieber ben Menschen in den Simmel begleiten fann, mahrend Glaube und

Soffnung diefes nicht vermögen sondern ihre Qualität andernd in's Schauen und Besitzen aufgeben 1 Ror. 13, 13. Die Liebe ift aber . nicht bloß eine Bestimmtheit des göttlichen Befens neben andern, nicht etwa eine fo zu fagen bloß theilweife, ber Erganzung bedürftige, fondern die über allen andern göttlichen Eigenschaften erhabene, fie in fich aufhebende und gleichsam über fie herrschende, so daß im johanneischen Brief geradezu "Gott die Liebe ift und wer in ber Liebe bleibt dadurch in Gott bleibt"; sie ist die absolute, abschlie-Bende Ausfage des frommen driftlichen Bewußtseins über Gott, das Absolute alles Absoluten, als erlösende auch nicht beschränkt etwa durch die Gerechtigkeit, die vielmehr selbst in die heilige Liebe aufgeht und in ihr enthalten ift. Sat freilich die Liebe im Befen Gottes nicht nur ihre innerliche Absolutheit sondern als ewig und allgegenwärtig wirksame auch den Charafter der Unendlichkeit, welcher der menschlichen Natur nicht mitgetheilt werden fann, wie namentlich die reformirte Dogmatif angelegentlich erim ert: fo fann bennoch die Liebe mit ihrer innern Absolutheit als Spike der mittheilbaren göttlichen Eigenschaften eine menschliche Natur ganglich erfüllen, obschon dabei der Charafter der Beit und Raum durchwaltenden Unendlichkeit abgelegt wird. (I. S. 216.) Sie bleibt in menschlicher Natur auflebend das absolute und göttliche Pringip, eine Bestimmtheit des göttlichen Wesens, was man mit einer Person verwechselt hat, und wird eine Infarnation da wo sie einen Menschen schlechthin in sich und ihren Dienst aufnähme, ohne wie lutherische Dogmatifer wollen\*), bei folder Infarnation den Simmel, d. h. das göttliche Wefen verlaffen oder in demfelben vermindert werden zu muffen. Denn die erlöfende Liebe ift barum weil fie in Chriftus lebt, in Gott nicht vermindert worden, so wenig als eine Tugend die wir andern mittheilen in uns verringert wird. \*\*) Sobald fie den Menfchen nicht blof vorübergebend

<sup>\*)</sup> So auch Kraus S. 320.

<sup>\*\*)</sup> Meine resorm. Dogmatif II. S. 296. Das resormirte, ber Logos sei totus extra Christum et totus in Christo, er habe Mensch werdend ben Himmel nicht verlassen.

und nur theilweise, oder durch Entgegenstehendes eingeschränkt befeelen sondern ihn durchaus durchdringen und zu ihrem Organ machen würde, jo ware sie, wie etwa die Gerechtigkeit in einem schlechthin gerecht gedachten Richter, in ihm infarnirt und das Göttliche Mensch geworden. Ob und wie diefes nun benfbar, möglich, in Chriftus wirklich geworden fei, wird weiter unten untersucht; hier genügt es ju zeigen um was eigentlich bei dem gottmenschlichen Begriff und der Infarnation es fich handle, und wie unlösbare Berwicklungen dogmatisch erzeugt werden mußten sobald man diese Aufgabe unrein gefaßt und vorausgesett hat der historisch bezeugte Christus mußte die Menschwerdung Gottes oder der göttlichen Ratur nach allen göttlichen Eigenschaften fein, nach der Allmacht Allwissenheit Ewigfeit Allgegenwart u. f. w., was doch weit über das Schriftzeugniß hinausgreift und darum bon den Reformirten bestritten wurde. Für Luther verbarg sich das Ungeheuerliche diefer dogmatischen Ausschweifung in feinem persönlichen ebenso frommen als großartigen muftischen Tieffinn, der ihn 3. B. auch den bedenklichen driftologischen Pantheismus im Büchlein "Die deutsche Theologie" übersehen ließ, mahrend Calvin diesem Büchlein nicht hold, nicht einmal dem von Thomas von Kempen Beifall gab.\*) Je unmhstischer aber Luthers dogmatische Nachfolger diese ausschweifende Art von Menschwerdung Gottes schulmäßig lebren wollten, desto unlösbarer wurde die Berwirrung. Richt nur wird Gott veränderlich wenn eine der Trinitätspersonen oder gar die gottliche Natur fo Menich wird daß fie den himmel verläßt und weltregierend in Mariens Schoof liegt; auch der fein sollende Mensch Jefus wird doketisches Phantasma wenn er fraft mitgetheilter gottlicher Natur und Gesammtheit aller göttlichen Eigenschaften von Palästina aus zugleich allenthalben auf Erden gegenwärtig fein soll und allmächtig und allwiffend ift; wenn er fchon im Stande der Erniedrigung nicht erst der Erhöhung, ja vom ersten Augenblick des Beitlichwerdens an verdeckt und unter Knechtesgestalt allgegenwärtig ift und das allmächtige Beltregiment über alle Kreaturen ausübt, wie das

<sup>\*)</sup> Zentralbogmen I. S. 315.

orthodore Lutherthum will und fo gut es geht jest wieder verficht.\*) Freilich mußte man, foll ein menschenartiges Leben möglich scheinen, hinzufügen daß der Gottmensch fich feiner Absolutheit entäußert habe, die Entäußerung foll aber boch wieder nur entweder eine Berhüllung oder ein Richtgebrauch der einwohnenden göttlichen Natur und Macht gewesen sein, bei welcher Unnahme dann doch das perfonliche 3ch nicht im göttlichen Logos sondern im Menschen liegen mußte. -Die Kähigkeit des unendlich Göttlichen fich dem endlich Menschlichen mitzutheilen sowie die Fähigkeit des lettern am erstern Theil zu erlangen, wird benkbar fobald wir fie auf unfern Lehrsat beziehen; ein Menschwerden der göttlichen Natur hingegen mit allen ihren Eigenschaften, auch denen die den Charafter der Unendlichkeit ausbruden, ift mit Recht von den Reformirten zurückgewiesen worden burch das Ariom finitum non est capax infiniti\*\*); auf die göttliche unbedingte Liebe aber angewendet bleibt das lutherische finitum capax infiniti berechtigt, und so wurde auch hier eine Union erzielt. Damit ware das Metaphpfifche als nicht in die Glaubenslehre gehöriges Problem auf das Religiofe gurudgeführt und ein Göttliches in Chriftus erfannt welches er auch Andern zumuthen und mittheilen fann; denn was Alle fich anzueignen ftreben, ift nicht die Allmacht und Allwiffenheit, wohl aber die sittlichen Gigenschaften Gottes welche in der Liebe zusammengefaßt find.

2. Haben wir somit das Doppelproblem näher bestimmt, einerfeits in welchem Sinn Gott in Christus erschienen, anderseits wie er in ihm Mensch geworden sein könne, folglich auch was der Ausdruck Gottmensch als dogmatische Formulirung des Gottessohnes der Religion bedeute\*\*\*): so wird sich nun nachweisen lassen das die Jünger

<sup>\*)</sup> Schnedenburger Komparat. Dogmatik II. S. 203.

<sup>\*\*)</sup> Chend. S. 229 bas reformirte neque caro est infinita neque deitas finita.

<sup>\*\*\*)</sup> Dorner a. a. D. S. 875 charafterisirt die jetige Christologie so: "Die wahre Menschheit mit menschlicher Entwicklung wird hervorgehoben, die Unpersönlichkeit der menschlichen Ratur Christi ziemlich allgemein aufgegeben,

von Chriftus wirklich den Eindruck empfangen haben er gehe auf in diese Liebe, ja daß ihre fromme Spekulation die Richtung hatte das Jefu Erfcheinung tragende Befen als biefe in ihm erschienene höchfte Beftimmtheit des Gotteslebens zu begreifen ; denn empirisch läßt fich niemals das volle Aufgeben aller dagewesenen Lebensmomente in's tragende Grundpringip mahrnehmen, schon weil niemals alle Lebensmomente geschichtlich bekannt werden, wohl aber läßt sich ertennen daß sammtliche bekannt gewordene Lebensäußerungen Christi im Ginflang fteben mit der erlösenden Liebe. Erft eine fromme Spefulation oder Gnosis fragt nach dem die gange Erscheinung tragenden idealen Befen und fann das absolute Aufgeben der gangen Erscheinung in Diefes Befen als Glaube gewinnen;\*) nur wird folche Spekulation die Begriffe und Ideen welche auf das Erschienene um es ju begreifen angewendet werden, aus den im Zeitalter furfirenden fpetulativen Begriffsformen entlehnen, da man fie unmöglich aus dem empirischen Auffassen Chrifti selbst entnehmen fann. Der alten Inspiratronsidee (S. 9) mar von Gott felbst diktirt daß es den Logos in Gott gebe, daß er in Chriftus Gleisch geworden, daß in Chriftus ber himmlische Mensch erschienen sei u. f. w.; die Dogmatik war also schlechthin an diese Lehren gebunden. Mit dem Aufgeben dieser Inspirationsidee muffen die größten Beranderungen der dogmatischen Lehre fich Bahn brechen, indem nun alle jene Theoreme gang einfach zeitgenöffische svekulative Begriffe find, auf welche man die imponi-

sein menschliches Kämpfen und Ringen genauer firirt; ein Sein Gottes in ihm von einziger und ewiger Bebeutung festgehalten, bas auf einer ewigen Seinsweise in Gott selbst ruht und so eine immanente (?) Trinität voraussett." Rothe a. a. D. S. 118.

<sup>\*)</sup> Dorner S. 875. "Die fortgebildete Trinitätslehre wird Gott dem Sohne zwar eine besondere göttliche Seinsweise als seinen ewigen Charafter zuschreiben, aber nicht unmittelbar, nur mittelbar den Antheil an der absoluten göttlichen Persönlichkeit." D. h. um der Doppespersönlichkeit zu entgehen wird man die göttliche Seinsweise nicht als Person sondern als Prinzip in Christus anerkennen. Wie man aber diese Seinsweise anders bezeichnen könnte als wir gethan haben, ist nicht abzusehen.

rende Erscheinung Christi gueudführte, womit denn auch ihre große Mannigfaltigfeit fich von felbit erflärt, uns aber das Recht begründet wird die jett lebenden Begriffe 3. B. von Idee, Urbild u. f. w. ebenfalls anzuwenden. (Oben E. 9. 11.) Reine Frage, was im geschichtlichen Chriftus den Jungern als die überwältigende entscheidende Bahrnehmung imponirt, find die Kundgebungen feines Erbarmens gegen Gunder und Leidende, die Gelbstverläugnung, endlich das Sichgeben in Leiden und Kreugestod, furg die erlofende, rettende Liebe von fo absolutem Charafter daß fie auch Reinden und Beleidigern fich erweist und alle irgend Empfänglichen fucht, ja die Empfänglichkeit zu wecken trachtet wo fie fehlt. Es will unverfennbar ein zentrales nicht zwar Gelbitlob oder Gelbstichilderung wohl aber Bezeichnen der übernommenen Lebensanfgabe fein wenn Chriftus "den Sohn des Menschen gefommen weiß das Berlorene zu retten" Matth. 18, 11, "als Argt für die Kranfen und Gunder" 9, 12. 13, "gefandt nicht fich bienen zu laffen fondern Andern zu dienen, ja fein Leben für fie hinzugeben" 20, 28; wenn er "bie Mühfeligen und Beladenen erquiden will" 11, 28, "fich gesandt weiß zu den verlorenen Schafen Ikraels" 15, 24. Go haben ihn bleibend die. Apostel aufgefaßt, wenn bie johanneischen Schriften ihn als "das Lamm Gottes bezeichnen welches der Welt Gunde tragt" Joh. 1, 29, ihn erschienen miffen, "uns bon der Gunde gu befreien" ! Job. 3, 5, als "Sirt ber fein Leben läßt für die Schafe" 3oh. 10, 11. Much Paulus fieht in der felbstlofen, fich hingebenden und opfernden Liebe, in ihrem unbedingten, auch Geinde umfaffenden Charafter das Söchste und Tieffte am geschichtlichen Chriftus, "denn da wir noch Rraftlofe waren, ftarb Chriftus für Gottlofe; schwerlich ftirbt einer für einen Gerechten, für einen Gutthater mag einer zu fterben wagen" Rom. 5, 6. 7. Darum ift das Sumbol diefer Liebe bis in den Tod. das Rreuz, das Panier des Chriftenthums geworden. Die Liebe Chrifti erscheint aber als eine absolute und göttliche nicht bloß weil fie wie der himmlische Bater Guten und Bofen, Freunden und Feinden fich erweist, somit allumfaffend, vorbehaltlos und unbedingt ift, Matth. 5, 44. 45. 48, sondern gang besonders auch dadurch daß es die Liebe bes Baters felbft ift welche cbenbildlich im Cohne erfcheint,

jo daß "wer mich ficht, den Bater gesehen hat".\*) Bugleich ift diese Liebe, weil eine moralische, nicht aber eine ontologische Befensbeftinmtheit Gottes darum in allen ihren Leiftungen, auch in der Singabe für Andere nicht etwa eine stellvertretende die uns eine gleiche Liebesbethätigung erspahren will, sondern eine vorbildliche der jeder Gläubige nachzueifern hat; ja gerade wo Chrifti bochfte Leiftung erwähnt wird fehlt diese Aufforderung nicht, Matth. 20, 26 f., Rom. 5, 3 f., nur finden die Glaubigen diese Liebe nicht wie Chriftus ohne Mittler in fich felbst rein aus dem Bater fondern durch ihn als Mittler. - Die erlösende Liebe ist so fehr als der entscheidende Rern der Perfonlichkeit Chrifti den Jungern erschienen daß die apostolischen Zeugnisse, über ihn abgelegt bei der Verbreitung des Evangeliums wesentlich die Singabe an's Rreuz und dadurch erlangte Berrlichkeit hervorheben, die fogenannten Bunder aber theils bloß nebenbei erwähnen theils gerade nur diejenigen welche als Rrankenheilungen selbst auch die rettende Liebe offenbaren. Die nach Dorner's Urtheil für Berftellung einer gufagenden Chriftologie befonders zu beachtende reformirte Dogmatif hielt zwar bedeutende Beschränfungen der lutherischen Christologie fest, blieb aber doch wieder in den alten Dogmen gefangen. Gie hatte Daum fur die empirische Auffaffung des geschichtlichen Chriftus in der Lehre daß ihm als Menschen die Bulle der Beistesgaben mitgetheilt fei, fo voll diefes irgend einem Menschen ertheilt werden könne; jugleich fand man diefe Erzelleng der menschlichen Ratur Chrifti gang wesentlich in sittlichen Rraften, die alle Undern übertreffen, Beisheit, Gute, Beiligfeit, welche dann Macht und Majestät nach sich ziehen, ihn über alle andern Rreaturen zum nächsten Grad unter ber Gottheit erhoben batten; es feien diefe gwar bei der Geburt verliehenen dann aber fich entwickelnden Gaben immerfort endliche geblieben, wohl zu untericheiden bon den Attributen des gottlichen Befens, eine Beisheit

<sup>\*)</sup> Dieses Berständniß nennt freilich auch ein Dosterzes gleich der idealen Bräeristenz ein gewaltsames Berdrehen der Schrift, und doch stammt er wohl von resormirten Bätern die gerade diese Auslegung geben.

Die nicht Allwissenheit, eine' Macht die nicht Allmacht ift, auch feien fie gar nicht über alles Maaß hinausreichend, benn ber ihm ohne Maak ertheilte h. Geift (Joh. 3, 34) sei nur ein alle andern Kreaturen übertreffendes Maaß, und die Gewalt über Alles im Simmel und auf Erden sei laut dem Zusammenhang Matth. 28, 18 nur die jur Regierung der Rirche erforderliche; das Menschliche werde niemals ichlechthin unendlich. Bei alledem fuchte man aber diefe Chriftus spezifisch auszeichnenden Gaben doch in den Qualitäten bes weisen Biffens und der Macht, veranlagt freilich durch die lutheriicher Seits gelehrte Allwiffenheit und Allmacht welche der Menichheit Chrifti feien mitgetheilt worden, und hat merkwürdiger Beife die Liebe nicht hervorgehoben, während doch die Frage wieder verhandelt wurde ob Chriftus Glauben und Hoffnung gehabt habe, und diefes, abgesehen von den Unvollkommenheiten, namentlich von jedem Soffen auf Barmherzigkeit bejahte. Sat man vielleicht unter den Gaben der menschlichen Natur Chrifti die Liebe darum nicht aufgeführt weil man eine Ahnung hatte fie fei das Logosleben felbst, somit in der gottlichen Natur enthalten? Diese Lehrweise wurde aber beeintrachtigt durch die traditionelle Gesthaltung der Gate, Chriftus als Gott fei dabei doch auch allwiffend, allmächtig und gerade nur in Folge des Angeeignetfeins an den Logos hatte feine Menfchheit jene Gabenfülle empfangen, somit momentan bei der Geburt, obwohl fie als endlich fich haben entwickeln und fteigern muffen. Die Konfequeng ihm den Logos als Pringip, nicht als Person zuzuschreiben, wurde nicht sicher gezogen.\*) - Immer war man nahe daran die Külle der Gabeh aus dem Ginfluß des absoluten Pringips auf Chriftus abzuleiten, verwirrte fich aber in polemischer Befangenheit wider Die Lutheraner durch die Behauptung diese Gaben feien nicht nur nicht unendliche sondern geradezu geschaffene; statt in den ethischen Borzügen, namentlich in der Liebe das göttliche Leben felbst in menfchlicher Ausprägung wieder zu finden, wie doch Beza im Mumpel-

<sup>\*)</sup> Obwoht Schnedenburger darin den Schluffel zur reformirten Christologie finden will.

gardergespräch es eigentlich ausspricht, "die höchsten Gaben Gottes welche in menschliche Natur gelangen, seien an Christi Menschheit ertheilt worden", — dann aber doch beifügt, "sie seien nicht die Proprietäten der Gottheit welche unmittheilbar sind, sondern geschafsene Gaben".\*) Die Lutheraner spürten in dieser Lehre etwas Nestorianisches, Dualistisches, dem in der That nur so zu entgehen ist daß wir das Göttliche nicht neben einem höchst gesteigerten Menschslichen für sich beharren lassen sondern beide geeint anerkennen, die Liebe als Gottes Wesensbestimmtheit in Christus menschlich ausgeprägt.

3. Eine spekulative und theosophische Onosis, die das folch einziger Erscheinung zu Grunde liegende ewige und ideale Wefen zu erfassen sucht, konnte erft entstehen als die Geschichte Sesu vollendet vorlag und in bedeutender Fortwirfung folche tiefere Fragen hervorrief. Wenn aber Chriftus felbst außer dem Chriftusberuf und der religiofen Gottessohnschaft schwerlich weiteres von sich ausgefagt hat, namentlich aber feine Spur fich findet daß er ontologisch metaphyfische Gnosis herbeizog um die Bedeutung feiner Person zu lehren; wenn er felbst sich weder den Fleisch gewordenen Logos nannte noch "die Beisheit", da Lut. 7, 35 gar nicht diefen Sinn hat, noch den himmlischen Menschen oder zweiten Abam, noch den Sohenpriefter nach der Ordnung Melchisedef's: so muffen diese und ahnliche bald spekulativ theosophische bald typisch allegorische Versuche fein verborgenes Wefen zu begreifen, durchaus als theologische Leiftungen bon Jungern und Gläubigen betrachtet werden, als Anwendung damaliger fpefulativer Begriffe und Schauungen auf ben erschienenen Chriftus; wie sie denn fämmtlich bald der rabbinisch judischen bald der helleniftischen Spekulation entnommen find, erfteres besonders bei Paulus, letteres in den johanneischen Schriften. Der johanneische Chriftus wird begriffen mittelft einer Logostheorie, welche alttestamentlich vorbereitet durch platonische Ginfluffe bei alegandrinischen Juden, bei Philo heimisch geworden und im judischen Lande wohl bekannt war. Reine der philonischen Bestimmungen dieses Philosophems fehlt bei

<sup>\*)</sup> Zentralbogmen I. S. 507.

Johannes, nur die Anwendung auf Jesus ift des Jungers That; denn das Aleischwerden des Logos und vollends in dem einzigen Chriftus fann bei Philo nicht vorkommen, wohl aber ift auch ihm Alles durch den Logos geschaffen und Diefer das Bringip alles Lebens und aller Erleuchtung\*), wie denn auch bei Johannes dieses nicht von Jefus fondern von dem in ihm erschienenen Logos ausgefagt wird. Immer aber wird wer Jefus fo begreift von da aus beffen Geschichte mit in diesem Lichte anschauen und darftellen, ja fie hat ihm gerade nur den Werth das in Jefu erkannte Logosleben gu offenbaren. Der religiofe Gottesfohn ftellt fich auf den Grund des metaphpsischen Logos oder Gottsohnes, bleibt aber doch der empirisch mahrgenommene; benn "Gott ift die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm" 1 Joh. 4, 8. 16. "Das Leben welches im Bater war und uns in Chriffus erschienen ift" 1, 2 fann nur der religiofe Ausdruck beffen fein was die Gnofis "das Fleischwerden des Logos" nennt, fo daß "wir seine Berrlichfeit geschen haben als die des Gingebornen vom Bater voll Gnade und Bahrheit", und "aus feiner Rulle empfangen Gnade um Gnade; denn durch Mofes ift das Gefet gegeben, durch Jefus Chriftus aber ift uns Gnade und Wahrheit geworden", jo daß "durch ihn auch wir Rinder Gottes werden", welche Aehnlichkeit mit ihm feine Burde als religiose, nicht als metaphnsische porquesent. Was empirisch au Chriftus mahrgenommen wurde, das Erfülltsein von erlösender Liebe, das unbedingte Aufgeben in fie: das ift das in ihm Rleifch gewordene Logostvefen, denn wie des Baters höchstes Leben die Liebe ift, fic von Anfang bei Gott und felbst auch Gott, fo muß auch fein abschließendes Offenbarungswort das er zu reden hat, somit der Logos die Liebe sein. Durch sie ist Alles geschaffen, belebt und erleuchtet; fie ist's die in allen Gottesoffenbarungen uns naht und als abschließende in Chriftus völlig hervortritt, in ihm Fleifch geworden. Bir wurden fagen, das absolute Pringip fei in Jefus oder das Absolute als Pringip; benn schwerlich meint Johannes, ber Loads

<sup>\*)</sup> Reim Leben Jesu I. S. 217.

oder das Leben welches ewig im Vater war, oder die Liebe sei ein persönliches vom Vater verschiedenes Ich und sei in einem Menschen an die Stelle des diesem sehlenden Ich getreten; es ist ja nicht Allmacht und Allwissenheit sondern "Huld und Wahrheit" an ihm geschaut worden, nur hat Issu Ich als Stätte und Organ des Logos eine für die Menschheit zentrale und einzige Bedeutung. Isedensalls ein Zeugniß daß Issu selbstverläugnende unbegrenzte Liebe den Cindruck macht über allem zu stehen was die Menschenwelt aufzeigt, eine die gegebene Menschennatur überragende Liebe zu sein, insosern eine übermenschliche"), die Kraft des Gotteslebens voraussehende, so daß die Anwendung des Logostheorems auf ihn ein Zeugniß bleibt von dem einzigen und unbedingten Werth der seiner Person zugeschrieben wird.

Eben dieses wollen auch die paulinischen Spekulationen, welche zwar nicht wie jenes Logostheorem grundlegend verwendet werden, au benen aber bon der geschichtlichen Betrachtung aus aufgeschaut wird, namentlich in den mittleren Briefen. "Er, das Saupt der Gemeinde fei das Chenbild des unsichtbaren Gottes, der Erftgeborne der gangen Schöpfung, \*\*) durch welchen Alles erschaffen fei, ja Alles durch ihn und auf ihn hin, wie auch Alles nur durch ihn besteht u. f. w." Roloff. 1, 15 f.; "in ihm wohne die Fulle Gottes leibhaftig", 2, 9, doch könnet "auch ihr durch ihn der gangen Fülle Gottes in vollem Maage theilhaft werden", Ephef. 3, 19. Alfo auch hier ift die geschichtliche Erscheinung Chrifti als eine fo einzig Seil vermittelnde, zentrale aufgefaßt daß eine metaphpfifche Begrundung gefucht wird, die als folche nicht Gegenstand der Erfahrung sein kann sondern als eine spekulative Form sich diese Erfahrung erklaren will. Richt anders verhalt es fich mit dem Berbeigiehen und Unwenden alttestamentlicher und wohl auch kabbalistischer Typen und Formen, wie fie in der biblischen Theologie zusammengestellt werden. Dieselben sind alle, zum Theil sogar mit der Anwendung auf die Meffiasidee alter als die Erscheinung Chrifti, somit nicht von ihm erzeugt, geoffenbart und mitgetheilt; wohl aber befriedigt fich in ihrer

\*\*) Was die Arianer für fich anführen fonnen.

<sup>\*)</sup> Wie die Zumuthungen an die Jünger Matth. 19, 25 f. Mark. 10, 27.

Unwendung auf Chriftus das Bedürfniß der Junger fich den einzigartigen Gindruck den er auf fie gemacht, zu erflären, ein Bedürfniß das durch alle Beitalter berab fich geltend macht, immer in den jeweilig dem höhern Denken eigenen Begriffen und Formeln. Go wenn die neuere Theologie von der im geschichtlichen Chriftus erschieneuen Idee oder der wahren Religion,\*) vom Borbild welches zugleich Urbild fei, zu reden pflegt. Es ift daber von Strauß völlig richtig behauptet worden im Schleiermacherschen Chriftus wurde fein Apostel feinen Chriftus leicht wieder erfennen, wohl aber Plato, Spinoza (?) Rant u. A. einzelne Buge davon reflamiren; nur ware beigufugen daß jene Junger im nicanisch-chalcedonensischen Christus den ihrigen noch weniger leicht wieder erkannt hatten, ja daß ein Betrus und Jafobus ichon im johanneischen Chriftus sich nicht leicht zurecht finden möchten, da schon von diesem Bilde Plato und Philo und von dem paulinifchen vielleicht Gamaliel oder doch altere Schriftgelehrte und Rabbaliften erhebliche Buge reflamiren durften. Das eben ift gang in der Ordnung und darum von Anfang an jo gewesen daß die spekulative Frage nach dem in Chriftus erschienenen Wefen natürlich nur mittelft spekulativer Formeln beantwortet werden fann, jedesmal mittelft berjenigen welche im Beitalter in Umlauf find. Schleiermacher und andere neuere Theologen haben alfo nur gethan was die ältern Theologen, ja schon Paulus und Johannes ebenfalls gethan haben. und fein Denkender unterlaffen fann.\*\*) Biel einfacher bat fich uns Die Idee der Erlöfungereligion als das im erschienenen Chriftenthum fich geschichtlich verwirklichende Wesen zu schauen gegeben, womit denn auch die Fragen nach dem in Chriftus und feiner Erlöfung fich verwirklichenden Befen ihre Beantwortung finden.

§. 120. Diefes Menschwerben ber göttlichen Baterliebe ober bas Gottes Sohnsein Chrifti vollzieht fich auf Ernud ber bagu

<sup>\*)</sup> Lang S. 197.

<sup>\*\*)</sup> Daher dürfte §. 39 bei Lang noch mit sich reden lassen, so viel Bahres in bemselben enthalten ist.

ertheilten Anlage und Ausruftung in sittlich religiöser Entwicklung und Bethätigung.

1. Sobald man die ontologisch unendlichen Bestimmtheiten Gottes, Die göttliche Natur infarnirt benft, muß ein folcher Borgang als schlechthin mirakulöser und momentaner vorgestellt werden.\*) obgleich die größten Bedenken und das Schriftzengniß von diefer Borstellung weglenfen. Die Bedenfen liegen in der Analogie ähnlicher Borftellungen. Go wenig der erfte Mensch die aktuelle und habituelle Gerechtigfeit oder Gehorfam und Tugend schöpferisch momentan fann empfangen haben (I. S. 296); fo wenig Pfalm 7, 2 "du bift mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt" den Ginn hat, Gott bringe Davids Person als fertigen König in's Dasein sondern er erhebe den angeredeten erwachsenen David durch die Salbung gum Ronige; fo wenig wer von einem schlechthin gerecht gedachten Richter fagen wurde es sei die Gerechtigfeit in ihm infarnirt, damit behauptet er fei als gerechter Richter erzeugt\*\*) oder im Moment der Geburt fertig: ebenso wenig kann die Burde Chrifti, wenn fie eine fittlich religiofe fein foll, bei feiner Erzeugung oder Geburt eingegoffen und fertig fein. Der wirkliche Chriftus will aber nicht ein durch momentane Ausruftung mit göttlicher Bollfommenheit uns Menschen fremdes Befen sein wie der doketische und metaphysische; auch die idealste Steigerung in welcher wir ihn vorstellen, bleibt immer ein Ideal für uns Menschen, dem wir uns wenigstens annahern follen und fonnen. Ift es aber aller driftlichen Frömmigkeit durchaus fremd, fich eine bei der Geburt fertige Bolltommenheit zu wünschen oder nach Allmacht Allwissenheit Allgegenwart und einem Sein von Ewigkeit au ftrecken, kann das gesteigertste Ideal uns hiezu einen Antrieb nicht geben; fo haben wir auch feine Berechtigung in Chriftus ctwas

\*\*) Was Cassellio wiber Calvin geltenb machte. Zentralbogmen I.

S. 331.

<sup>\*)</sup> Quenstaedt, Christum jam inde a primo incarnationis momento divinam majestatem plena usurpatione exercere et tamquam deum se gerere potuisse, sed abdicasse se plenario ejus usu.

au suchen woran Theil au nehmen wir ein Bedürfniß gar nicht fennen. Go wenig es driftlich gläubige unmundige Rinder gibt, trot Luthers Bemühung jur Rechtfertigung feines Taufbegriffs Dieje Borftellung fich abzupreffen, ebenso wenig gibt es das entspredende Urbild, nämlich ein unmundiges Rind oder gar einen Fotus welcher aktuell gottmenschlich ware oder gar eine Gottheit im Fotusauftand, was doch wohl in's Seidnische hinaus greift. Budem wird Die dogmatische Abenteuerlichkeit einer momentanen Inkarnation auch von der Schrift feineswegs unterftutt. Gerade die zwei Evangelien welche in ihren Vorkapiteln daß Chriftus von Anfang an zu dem was er geworden ift angelegt und ausgeruftet fei, bis in's Mirafulofe steigern, bezeugen seine sittliche Entwicklung und berichten dann das Berabkommen des göttlichen Berufsgeistes auf den Erwachsenen; fo amar daß felbit diefes ihn bom Rämpfen mit der Verfuchung nicht befreite, wie auch der Sebraerbrief ihn zu gefteigertem Geborfam geubt werden läßt in der Berfuchung. Jefus ift der Chriftus und Gottessohn aktuell nicht von Geburt an, sei er noch so sehr dazu bestimmt, erwählt, angelegt und ausgerüftet; er ift es auf Grund feiner angelegten Berfonlichkeit boch erft fraft eigener Selbstbethätigung geworden unter mitwirkendem Ginfluß erziehender Naktoren, nur daß er außere Kaktoren, namentlich die messianische Idee \*) zwar nicht wie sie an sich beschaffen sondern wie es ihm selbst gemäß war, auf sich wirken ließ, und sie aus eigner Kraft so umgestaltet wie sie ihm zusagen und er fich ihr hingeben fann. Denn fo verstanden ift der Sat ein wahrer daß Chriftus nicht das Produkt der menschlichen Gattung

<sup>\*)</sup> Achnlich Ryssen pg. 236. humana Chi. natura scientiam habuit infusam et inquisitam; infusam accepit per spiritum s. eam donis suis replentem, acquisita est cognitio Chi. actualis per raciocinationem et experientiam. Gerne stimme ich der Ausderucksweise von Araus S. 322 bei: "Er unterscheidet sich von Allen durch diesenige ursprüngliche Bestimmtheit bei der er fähig war sich zum vollkommenen Offenbarungsträger zu entwickeln." Kur kann ich nicht wissen, "daß die Menschheit unsähig war, ihn aus sich zu erzeugen", da ich diese abstrakte Menschheit, geschieden von Gottes Virkung welche erst von Außen hinzukommen müßte, nicht keine.

fei sondern in ihm ein Neues eintrete, deffen freilich die Gattung fraft göttlicher Bestimmung fähig fein muß, wie diefes ichon im pringipiellen Bollenden der Erlöfungereligion enthalten ift. Seit man nicht mehr von der göttlichen Ratur redet die mit menschlicher fich geeint habe, ein Ausdruck durch welchen die Vorstellung vom momentanen Buftandekommen diefer Einigung wol mehr als durch die Schrift veranlaßt ift; feit man von der in Chrifti Berfon wirffamen Idee fpricht: muß die Vorstellung als hatte diefe ihn momentan und physisch in Besitz genommen und den Kötus schon zu ihrem Träger und Organ gemacht, ihre wunderliche Abenteuerlichkeit enthüllen. Für den allmälig werdenden, erft von dem öffentlichen Auftreten wesentlich vollzogenen Prozeß der Ciniqung Jefu mit der religios sittlich bis zur Gottessohnschaft gesteigerten Christusidee, zeugt doch die Erzählung von feiner Taufe; denn wie immer man fie deute, konnen die folches zu erzählen für wichtig halten nicht voraussetzen daß Tefus lange vorher schon in unmündiger Kindheit alles empfangen und aktuell beseisen habe was ihn zum Christus macht, so daß er diese Kraft absichtlich verborgen oder willfürlich ungebraucht gelassen hätte. Uebrigens wird das Erzählte am sichersten verstanden wenn wir in diefer Beihe zum anzutretenden Chriftusberuf das Urbild deffen feben was immer noch an denen geschieht welche in felbstbewußter Mundigkeit für den Chriftenberuf fich feierlich weihen laffen in Taufe und Ronfirmation; denn auch da öffnet sich der Simmel und wird die Gotte8nahe offenbar, auch da läßt der Geist sich auf die von der Reier Ergriffenen jo thatsächlich nieder wie fein Symbol, die Taube herabfcwebt, auch ba gibt es die Stimme: "bas find meine Rinder an denen ich Wohlgefallen habe."\*)

2. Hat sich aber Tesus zum Christus entwickelt und ist er nicht momentan als fertiger Gottessohn erzeugt, so scheint die johanneische Fleischwerdung des Logos damit nicht zu stimmen, wenigstens hat sie

<sup>\*)</sup> Fünfte Predigtsammlung S. 101. — F. Solms S. 55 hat nachgewiesen baß bie Gläubigen so gut Söhne als Kinder Gottes genannt werden, nur baß Luther Söhne und Sohnschaft öfter mit Kinder und Kindschaft übersett.

gang wesentlich zu dieser Doketisirung Christi in der Dogmatik Ber- anlagung gegeben.

Bir fragen aber ob der johanneische Prolog denn wirklich eine momentan fertige Infarnation voraussetze und feinen Logos als ewige Berfonlichfeit betrachte, Die freilich nicht andere ale momentan ben Stoff zu einer menschlichen Natur aus dem Mutterschoof hatte an fich nehmen konnen. Die neuere fritische Theologie\*) bejaht diese Frage, wie fie überall geneigt ift die biblifchen Borftellungen als recht fremdartige zu betrachten, um dem antifen Standpunft der biblifchen Literatur unbefangen gerecht zu werden und fich einen über das geichichtlich überlieferte Chriftenthum erhabenen Standpunkt gu fichern. Und doch will diefer Prolog schwerlich behaupten daß der Logos eine bom Bater unterschiedene gottliche Person fei\*\*) und sein Fleifd= werden ein momentan bei Erzeugung des perfonlichkeitslofen Jefus pollzogener Aft, da gerade in diesem Evangelium Jesus sich ein ihm eigenes 3ch zuschreibt, aus welchem was er in Wort und That offenhart nicht berftamme. Beißt es doch eben bei Johannes daß "wir in Jefus bem Sohn Josephs von Nagareth benjenigen von welchem Mojes und die Propheten geschrieben, gefunden haben", Johannes 1, 46, welchem als "Sohn Gottes und Ifraels König" 50, gu huldigen ift, "der Chriftus, der Cohn des lebenden Gottes" 6, 69, daß biefer "Jefus, Josephs Sohn, deffen Bater und Mutter wir fennen" 6, 42, gleichwohl "vom Himmel gekommen nicht um feinen sondern den Willen des Baters der ihn gefandt hat, ju thun" 38, um als "das wahrhafte Brot vom Simmel der Welt das Leben zu geben" 33. Das und was weiter dazu gehört lefen wir im Johannesevangelium, alles überdieß spefulativ begründet mit dem Logosphilofophem, 1, 1-14; hingegen daß diefes "der Logos wurde Fleisch" ein momentan abgeschloffener Borgang gewesen und der Logos als

<sup>\*)</sup> Auch Lang S. 198.

<sup>\*\*)</sup> Benschlag die Christologie des N. T. S. 169 findet dieses auch nicht, so wenig als Weizsäcker. Die alte Hypostase war denn doch vom modernen Begriff einer Person weiter entsernt als von dem was wir Lebensbestimmtheit Gottes nennen.

eine Simmelsperson ju denfen sei, der Mensch Sesus aber als unperfonlich, wird nirgende gefagt, und die gu diefem Dogma gehörige britte Simmelsperson ift dem Evangeliften fo ganglich fremd daß "Jefus indem er fie anhaucht, fpricht: empfanget den heiligen Geift" 20, 22, im verheißenen Paraflet aber nichts anderes schildert als "ben Geift der Bahrheit welcher in den Jungern wohnen wird" 14, 17, das myftische Wohnen des weggegangenen und geiftig wiederfommenden Chriftus, des gottmenschlichen Prinzips felbst in den Gläubigen, 23. Bare bei Johannes im dogmatischen Ginn Chriffus "bom himmel gefommen", fo hatte es feinen Sinn, ihm einen Billen Bugufchreiben den er nicht ausube fondern den Willen bes Baters. Soll freilich das Fleischwerden des Logos weit hinausgehen über das Bohnungnehmen und Bleiben des Paraflet in den Jungern, fo liegt doch nur in einem heidnischen, nicht aber im driftlich johanneiichen Begriff der Inkarnation der momentane Borgang. Der Evangelift fennt als das Subjett in welchem er den Logos Wleisch geworden ichaut, weder einen Sotus noch ein unmundiges Rind fondern den "deffen Serrlichfeit als des Eingebornen vom Bater voll Gnade und Bahrheit wir gefehen haben" 7, 14, "aus beffen Fulle wir alle empfangen haben Gnade um Gnade", "Tefus Chriftus, durch den uns Gnade und Wahrheit geworden ift wie durch Mofes das Gefet," 17, "das von Anfang seiende Leben welches wir als erschienenes mit unfern Augen gesehen, genau beobachtet ja mit unfern Sanden betaftet haben, das Leben welches ewig beim Bater war und uns erfchien" 1. 1, 1. 2. Allfo im Leben Chrifti, beffen Beugen die Junger find, schauen fie das ewig beim Bater seiende Leben oder den Logos erichienen. Gein Gleischwerden aber fest ber Evangelift als ein unferm Kinder Gottes werden analoges 1, 13, wobei ebenso wenig unfer Zuftand als Fotus oder Unmundige gemeint ift. Kurz es fehlt jede Undeutung daß das Fleischwerden des Logos momentan oder im Fotus fertig zu Stande gefommen fei; nur daß es an der Spige des Ebangeliums steht, verleitet uns ihm eine zeitliche Parallele zujufdreiben zu der Geburtegeschichte bei Matthaus und Lutas. Wenn eine Urt Infarnation des Satan in Judas erft gegen beffen Lebensende hin vorgeht, 13, 2, 27, offenbar nicht als phyfischer Borgang

gedacht wie bei dem Beseffenen der andern Ebangelien, die diesem Epangelisten völlig fremd find, sondern als moralischer: so fann auch das Gegenbild, die Inkarnation des Logos in Jesu nur als eine in nittlicher Entwicklung fertig gewordene gedacht fein, darum auch der Logos felbst nicht als ein perfönliches Wefen, da alles was im Prolog von ihm ausgefagt wird, über alttestamentliche Aussagen von der Beisheit nicht hinausgeht und von der Setzung einer Zweiperfonlichkeit Gottes weit entfernt ift. Das Philosophem unterscheidet nur Gott den immanent bei fich bleibenden von Gott als dem aus fich berborgebenden, fich offenbarenden, nennt letteres den Logos oder das Wort, in gang gleichem Sinn auch das Leben welches ewig bei Gott und Gott felbit war, durch welches Alles geschaffen, in welchem alles geschöpfliche Leben und Licht begründet ist; nennt ihn das Leben und das Licht, die ebenso wenig Personen sind, und schaut namentlich alle Gottesoffenbarungen im A. T. als das wahre Licht jedem Menschen leuchtend, aber von der Welt, deren schöpferisches und erhaltendes Pringip er ift, nicht erkannt, in's Seinige gefommen und von ben Seinigen nicht aufgenommen, die aber welche ihn aufnahmen zu Rindern Gottes erhebend, julegt in Jefu Fleisch geworden, ganglich und abschließend hervorgetreten. Sedenfalls ware eine bei Erzeugung und Geburt sittlich religios vollkommene Person ungeeignet uns das zu werden was Chriftus uns geworden ift, unter anderm auch Borbild; er fonnte nur ein dofetischer Mensch fein und nur gum Schein menschlich leben. Er fonnte nichts fragen, erfahren, überlegen, weil Alles schon fertig in seinem Bewußtsein lage, und wenn er doch Fragen ftellt, waren es nur, - die prufenden ausgenommen, scheinbare Fragen. Er mußte fich beständig verstellen um ein Mensch zu scheinen wie er es nicht ware. Saben wir oben gesehen baß Sittliches nur ift was fich felbst aktualifirt, daß es Reinem physisch allmächtig fann angethan werden, (I. S. 265. 296) fo ergibt fich fcon aus diefer Ginficht das Unhaltbare ber dogmatischen Chriftologie.\*)

<sup>\*)</sup> Auch Herm. Weiß in dem trefflichen Artikel "Sündlosigkeit Zesu" (Herzog's theolog. Realenzuklopädie XXI. S. 192) rügt die "widerspruchvollen Formen der chalcedonensischen Ebristologie."

3. Findet das Johannesevangelium für die Einzigkeit des erichienenen Chriftus die frefulative Begrundung in dem Logosphilosophem, fo zeigen die altern Evangelien ein ahnliches Bedürfniß die Einzigfeit ihres Chriftus ichon hinter ber geschichtlichen Erscheinung gu begründen, indem fie ihn wenigstens wunderbar erzeugt werden laffen zwar im mütterlichen Schoof, aber durch Rraft bes göttlichen Geistes statt eines menschlichen Baters. Das erzählen freilich nur die Vorkavitel bei Matthäus und Lukas, fonst aber wird es nirgends im Neuen Testament erwähnt oder auch nur vorausgesett, auch nicht in Diefen Evangelien felbst, noch weniger bei Johannes, deffen Fleischwerden des Logos die natürliche Zeugung fo wenig ausschließt, als unfer Kinder Gottes werden, die ebenfalls nicht nach des Rleisches oder Mannes Willen erzeugt find, Die natürliche Zeugung ausschließt. In diesen unter einander nicht vereinbaren Erzählungen gänglich unbekannten Ursprungs, da das Zeugniß der Apostel nur bis zu Jesu Taufe hinaufreicht (Apostelgesch. 1, 21. 22), spricht sich das wohl begrundete fromme Bedurfniß aus, der Cingigfeit Christi, wie fie in feinem aktuellen Leben sich gezeigt hat, theils eine entsprechende Ginzigfeit der personlichen Anlage und Ausruftung schon bei der Erzeugung und Geburt juguschreiben, theils aber in diefer Ausruftung mehr ju fuchen als nur das Produft menschlicher Zeugung. Will aber das fromme Fragen und Nachdenfen bei diesem wohl begründeten Postulat nicht ftehen bleiben sondern fich das genetische Wie diefer Ausruftung porftellen, fo wagt es fich über das Gebiet moglicher Erfahrung binaus, da nicht einmal die Eltern, geschweige denn Andere über die besondere Unlage und Ausruftung ihres Kindes mehr wiffen fonnen als fich aus dem spätern Leben desfelben errathen läßt. Gine vaterlofe Erzeugung vollends bedürfte einer Beglaubigung die ftarfer fein mußte ale für alles übrige in Jeju Geschichte; nun liegt aber das Gegentheil vor Augen, die ungemeine Schwäche der geschichtlichen Bezeugung. Borerft gibt es im Neuen Teftament außer diefen Borfapiteln zweier Evangelien feine Spur von diefer Erzeugung Jefu, wohl aber und gerade auch in diesen Ebangelien felbst fehr bestimmte und fogar in die Vorkapitel noch eindringende Zeugniffe für Jesus als Sohn ber Cheleute Joseph und Maria; benn nicht nur nennen die Leute ihn jo, ohne berichtigt zu werden Lut. 4, 22, wo Jefus felbst eine Antwort gibt 23 die sein Einverständniß voraussest; Matth. 13, 55, wo er, 57 ebenso einverstanden antwortet, wie Mark. 6, 3 f. 3oh. 1, 46; fogar nach Bestandtheilen jener Vorkapitel ift Jesus gerade nur durch Joseph aus dem Sause Davids sei es durch die Königslinie, sei es durch eine gang andere entsprossen, wozu fommt daß nicht bloß das Geschlechtsregister, sondern fogar auch der Engel den Joseph als Sohn Davids bezeichnet Matth. 1 20, und Joseph aus Davids Saus ift Luk. 1, 27; 2, 4. Da Maria nirgends dem Saus Davids zugetheilt wird\*), fo kann auch Paulus nur an Joseph denken wenn er Jesum "dem Kleische nach aus Davids Camen" entfproffen nennt Rom. 1, 3 und wiederholt gerade "dem Fleische nach ihn bon den Batern" entstammt weiß 9, 5; auch denft er ant wenigsten an eine jungfräuliche Geburt wenn er ihn wie alle 38raeliten "vom Beibe geboren und unter das Gefet gethan" nennt Gal. 4, 4. Steht es fo übel mit dem geschichtlichen Zeugniß für die Baterlofigkeit Jefu und ihr entlehnte bloße Berlobung der Cheleute, fo wird überdieß gang bestimmt kund gegeben daß die jungfrauliche Mutter aus der Prophetenstelle erfolgert fei, welche nur in der ungenauen Uebersetzung der Siebzig von einer Jungfrau redet, im Urtert aber von einem jungen Weib Die zu Jesajas Beit gebiert. Bu alledem fommt ber ungeschichtliche Charafter Diefer Erzählungen von Jefu Erzeugung fowie Geburt und Rindheit, der unausgleichbare Biderspruch zwischen ihren Beftandtheilen. Bethlebem als Geburtsort, nur der davidischen Abstammung ju lieb vorausgesetzt, hat weiter gar fein Beugniß, da Joh. 7, 41 f. die Leute fich gerade daran ftogen daß Jefus aus Galilaa und nicht aus Bethlebem tomme; bei Matthäus wird Jesus bort geboren weil die Eltern bort wohnen, bei

<sup>\*)</sup> Die gequalte Bemühung Maria dem Haus Davids zuzueignen, fällt auf bei jedem Dogmatiker. Ryssen weiß als Begründung nur: "weil Christus bei Propheten etwa David heiße, weil die Eltern als dem Hause Davids Ansgehörige nach Bethlehem gingen, wo Christus geboren ward, und weil die beiden Geschlechtsregister dafür zeugen." — Alles Zeugnisse für Jesu davidische Abstammung durch Joseph.

Lufas aber weil sie ber Schatzung wegen borübergebend dort sich aufhalten. Das Geburtsjahr ift eben fo schwankend, da es bald unter Berodes lette Regierungszeit bald in die gehn Jahre fpatere Beit der Schatzung des Quirinus berlegt wird, beides dem Gedanken dienend daß wo die Roth Beraels am größten, da die göttliche Sulfe am nächsten sei. Bei Matthäus ist des Rindes Lage fofort eine gefähr-Dete, bei Lufas eine mit größter Deffentlichfeit gefeierte. Der Stern mit seinen Magiern will bom erften Erzähler offenbar nicht geschicht= lich verstanden werden, er symbolisirt die auch das Beidenthum zu Chriftus hinweisende Beissagung, daher er ftill fteht wo Chriftus gefunden ift; die hymnischen Reden und Dialogen bei Lukas können eben so wenig so gesprochen sein, wie auch der Engel Gabriel und feine Sendung der frommen, im Tone etwa des Buches Tobia gehaltenen Legende angehört.\*) Jedenfalls bezeugt fich hier das wohl begründete Bedürfniß, Jeju eine einzige geistige Ausruftung und Anlage zuzuschreiben, auf Grund welcher er das geworden ift als was wir ihn fennen. Bie aber Gott es anftelle, die für den Chriftusberuf bestimmte Perfonlichkeit bei der Erzeugung schon auszuruften, ob er es nur mirafulos erwirfen fonne oder von Anfang der Welt an die Menschheit befähigte diese Verfönlichkeit zu gewinnen, ift eine Frage die mehr nur einem interessirten Bunderbegriff wichtig erscheint als unfrer Glaubenslehre.\*\*)

4. Eine Präezistenz Jesu im eigentlichen Sinn ist nicht Schriftlehre, da was diesen Schein erweckt entweder zur Spekulation (S. 14) gehört und der in Christus erschienenen Idee gilt oder vom ewigen Borherbestimmtsein Christi im göttlichen Rathschluß zu verstehen ist. Die lutherische Dogmatik strebt zwar viel weiter, die reformirte aber nicht.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Brgl. m. Beleuchtung biefer Borfapitel "über Chrifti Geburtsjahr" in Baur's theolog. Jahrbüchern 1847. I.

<sup>\*\*)</sup> So bei Kraus S. 322, der aber sein supernatürliches Wunder eigentlich selbst wieder aushebt, wenn er daß jeder als individuell erzeugt wird, aus übernatürsichem Eingreisen Gottes erklärt.

<sup>\*\*\*)</sup> Bas Ofterzee nicht zu bebenken scheint wenn er gegen diese Auffassung ben bosen Ton anschlägt, welcher für "modernen Unglauben" gut genug sein soll.

Daß Chriftus mit feiner religiofen Bentralftellung auf entsprechendem Rathidluß oder Weltvlan Gottes rube, ift allgemein zugeftanden, sobald man die gange Vorftellung von einem Beltylan gugibt, wofür wir lieber von der gottgewollten Natur der Dinge reden; daß im geschichtlichen Christus gerade der wesentlich ihn konstituirende, ideale Kaftor ein ihm präeristirender ist, kann auch nicht bezweifelt werden; denn der Christus, Mefsias ift als Idee und geschichtliche Macht nicht nur eriftent sondern sogar wirksam gewesen lange bor Jesu Geburt, vollends aber das Leben Gottes als erlösende Liebe ift ein ewiges, ber Logos ein ewiger, fo daß wer sich als Christus weiß, zwar nicht in durrer Schulfprache wohl aber in finnig johanneischer Beife fagen fann: "che denn Abraham war, bin ich", zugleich aber doch wieder: "Abraham hat meinen Tag gesehen und sich auf denselben gefreut" Joh. 8, 56 f. wie auch "viele Propheten und Gerechte fich gesehnt haben zu sehen was ihr fehet" Matth. 13, 17, Luf. 10, 24, was 1 Petr. 1, 10 einfacher ausgedrückt wird.\*) Darum fann der Täufer, obwol als bahnbrechender Vorläufer Christi aufgefaßt, in finniger Paradogie vom Messias sagen: "der nach mir kommt ist vor mir gewesen und eher als ich" Joh. 1, 15, 30. Wenn freilich die abgeneigten Juden zur Verhöhnung Jefu folche Aussprüche gleich andern jum Unfinn deuten, als ichreibe Jefus feinem empirischen Ich Diefes Alter zu 8, 57, so sollten wir um so bestimmter erkennen daß bom idealen Ich die Rede ift, bom göttlichen Offenbarungsleben in der Meffiasibee gipfelnd, wie es allen Gotteserweifungen schon in der Schöpfung zu Grunde liegt, vollends allem Prophetenleben des A. T. da 1 Petr. 1, 11 "Christi Geist in den Propheten wirksam war". Dieses Offenbarungsleben Gottes habe endlich abschließend in Chriftus beffen Ich tonstituirt. Weil dieses der Sinn ift, so fehlt es an jeder Spur daß die Praeriftenz irgendwie als Erinnerung in Jefus fort-

<sup>\*)</sup> Es ist nur verschiedene Ausbrucksform, wenn bie alttestamentlichen Frommen welche Christi Tag zu sehen verlangen, bei den Synoptikern ihn nicht gesehen, bei Johannes aber Abraham ihn gesehen; benn mit dem leiblichen Auge haben sie Jesu Wirken nicht gesehen, wohl aber mit dem geistigen.

wirfe oder er fich auf vor feiner Geburt Erfahrenes beriefe. Darum hat denn auch die lutherische Dogmatif ihre ausschweifende Borftellung bon Christi Praeristenz immer wieder gurudnehmen oder berichtigen muffen, wenn fie die praegiftirende Logosperfon doch bei der Menichwerdung fich gewiffermaßen abstreifen läßt, um dem beginnenden empirischen Ich Raum und Möglichkeit zu geben; ja Luther felbit berichtigt seine aktuelle Gottheit des Christuskindes doch wieder, wenn er ihm eine wachsende Entwicklung zuschreibt.\*) Die dogmatischen Bunderlichkeiten von einem Christus deffen menschliche Natur verfonlichkeitelos fei, fo daß eine von des Vaters Berfon verschiedene Gottsohnperson das Ich Jesu gebildet habe, und diese Infarnation ein momentaner Aft gewesen sei, führen alle auf einen doketischen Chriftus, der dem Menschengeschlecht so fremd ift daß er dem sittli= chen Gesetz eigentlich wie dem Menschsein gar nicht angehörig fein fann, fondern als Gottfohn darüber erhaben, bloß eines befondern · Entschluffes wegen als Quafi-Mensch auftritt und der sittlichen Lebeneführung fich unterzieht. Es ift flar daß auf folden Grundlagen ein sittlich religiöser Gottessohn gar nicht erwachsen könnte, sondern nur der dofetische Bunderchriftus sich aufbaut, welcher freiwillig das fein wolle was er doch gar nicht ift, ein wirklicher Mensch. Die Reformirten hatten immer das Gefühl daß die dogmatische Inkarnation der zweiten Gottheitsperson die Menschennatur zersprenge, finitum non capax infiniti, und lehrten daber nur die Praexistenz theils des Logos theils die des Gottmenschen im ewigen Rathschluß. \*\*) In welchem Sinn aber das lutherische finitum capax infiniti mit jenem Gegentheil vereinbar sei, hat sich ergeben.

§. 121. Die angelegte Einzigkeit Jesu verwirklicht sich mittelft ber Einzigkeit ber Messianität, welche er als seinen

<sup>\*)</sup> Dorner Gesch. b. prot. Theol. S. 192. — Uebrigens könnte Maria ein Kind welches ihr so mirakulös geschenkt wäre, auch nicht erziehen, noch werniger sich über seinen Ausspruch "daß er im Hause seines Baters sein müsse" wundern, noch seine herrliche Entwicklung so bemerkenswerth finden. Luk. 2, 50.

<sup>\*\*)</sup> Meine ref. Dogmatif II. S. 284.

Bernf übernimmt und zur reinen Gottessohnschaft verklärt. Darauf gründet sich ein Bewußtsein einziger Herrlichkeit mit Ansprüchen die kein Anderer erheben kann.

An die Stelle des dogmatisch konstruirten Christus\*), dem alles was er ist schon im Fötusschlaf zugetheilt wird, ohne daß er Embryo gewesen \*\*), ift in unferm Glauben ber wirkliche Chriftus getreten welcher in religiös fittlicher Kraft bas in ihm Angelegte berwirklicht. Jefus ift zum Chriftus, Bollender und Mittler des religiöfen Lebens bestimmt, bei der Geburt ausgeruftet, von Ewigfeit bagu erwählt, wie die reformirte Dogmatik fagt; geworden ift er es auf Grund feiner Unlage und in den fynoptischen Evangelien ermähnten höchft gunftigen Entwicklung ju berrichendem Gottesbewußtfein durch eigene Selbstbethätigung unter Mitwirfung außerlich gegebener Kaftoren, namentlich der Chriftusidee und ihres Strebens nach Berwirklichung. Daß diefer in der gangen religiöfen Erziehung der Menschheit gang einzige und gentrale, durch eine einzige Persönlichteit zu verwirklichende Messiasberuf für ihn zubereitet und bestimmt, fury fein Beruf fei, und daß er diese einzige Gottessendung habe, fann Jesus nicht als unmündiges Kind wiffen sondern erst als Abschluß einer mit Uhnungen beginnenden Entwicklung, da er die außer ihm schon gegebene messianische Idee kennen lernen und durchbenten, das damals ungemein gesteigerte Bedürfniß nach ihrer Berwirklichung wahrnehmen und so "als die Zeit erfüllet war" sich seiner selbst immer bewußter werden muß. \*\*\*) Diese Entwicklung ift für die geschichtlich unbezeugte Beit der Jugend Jesu vorauszusehen als beim öffentlichen Auftreten wesentlich abgeschlossene, zumal die furze Dauer feines Wirkens den Raum zu irgend erheblicher weiterer Entwicklung (wie man feit Reinhard fagt Planabanderung) nicht bietet.

<sup>\*)</sup> Welches Konftruiren Lang S. 39 treffend ichilbert.

<sup>\*\*)</sup> Meine reform. Dogmatik II. S. 309. Offenbar wegen bes schlenben männlichen Samens.

<sup>\*\*\*)</sup> Diejes finde ich vortrefflich wieder in der so eben erschienenen Schrift von Lic. Rrans S. 321, vollends bei Reim.

da nur bei geschloffenstem, über alles Schwanken gefordertem Gelbftbewußtsein und charafterfestem Willen ein fo entscheidender Erfolg möglich wird, auch dieses nur als ein Siegen durch Untergang. Daß Jefus vom Beginn feines Auftretens an den Chriftusberuf als den feinigen weiß ift überall im Neuen Testament bezeugt, nicht nur durch die sein Auftreten weihende Taufe, welche Jesus gerade weil sie auf's messianische Reich hinwies annimmt "alle Gerechtigfeit zu erfüllen". fondern auch durch die gange Schilberung feines allererften Birtens in fammtlichen Evangelien, Matth. 4, 12 f. Mart. 1, 14 f. Lut. 4, 14 f. vollends bei Johannes. Gang schlagend spricht dafür die unmittelbar bor den Berufsantritt geftellte Erzählung von feinem Berfuchtwerden durch den Satan, die weder einen Traum noch eine Bifion noch eine Sage noch einen Mithus zur Grundlage hat fondern gleich der Taufergahlung, mit Ewald zu reden, höhere Geschichte darftellend die thatsächlichste Birklichkeit in plastischer Form zusammenfaßt, indem fie nichts anderes schildert als die für den messianischen Beruf wirklich gegebenen Bersuchungen, daher denn diefes Bersuchtwerden Jesu fein Sichwiffen als Meffias vorausfest. Die Chriftusidee, vorbereitet und wirffam feit Jahrhunderten, unter römischem Druck heftiger wieder auflebend, hatte fich in fo berichiedenartigen Bugen ausgestaltet daß Sejus nicht auf dieselbe eingehen konnte ohne fich mit ihr auseinander Bleischlich politische und geistig ideale Buge bildeten ein Chriftusideal voll innerer Widersprüche, die im Idealbild wenig empfunden, für die geschichtliche Verwirklichung gehoben werden mußten von jedem der fich berufen glaubt diese Idee zu verwirklichen. Das höchste Produkt des alttestamentlichen Prophetengeistes ift auch das für Israel verhängnifvolle geworden, da die eine mögliche Auffaffung des meffianischen Ideals zu einer bom Gauloniten Judas eröffneten Reihe von aufrührerifden Gewaltthaten geführt und das Bolf in zelotischem Rieber schließlich zu Grunde gerichtet\*), die andere aber, von Jefus vollzogen als die heilbringende Segensfrucht fich bewährt

<sup>\*)</sup> Seit Johannes dem Täufer βιάζεται ή βασιλεία καὶ βιασταὶ άρπάζουσιν αὐτήν.

hat welche am Baume Dieses Bolfes gereift das Gemeingut des menichlichen Geschlechtes geworden ift; ein berhängnifvoller Gegenfat wie ihn die Leidensacschichte porführt im Nebeneinanderftellen des Barabbas und Sefu. Das Bolf entscheidet fich wider den rettenden Chriftus und Sohn des Baters ju Gunften des andern Jefus, auch Cohn bes Baters oder Bar-Abbas genannt, ber in aufrühreriicher Gewaltthat die Rettung gesucht\*), und jedenfalle gerade darum poltsbeliebt ift weil er zur Berwirklichung der fleischlichen Meffiasidee mitwirft, welche dem Bolf und feinen Borurtheilen ichmeichelt. Daber lag die Finfterniß absoluter Blindheit über dem Bolfe mahrend es Sefus freuzigt.\*\*) Sefus muß mit der Meffiasidee fich auseinander gesetzt haben bevor er wirksam auftreten kann, indem er die ihm widerstrebenden Bestandtheile derselben ausscheidet, die ihm tongenialen aber feithält und gemäß feiner perfonlichen Ginnesweife ausgestaltet. Wieder nicht ein im Rindheitszustand vollzogener, überall nicht ein momentaner Aft sondern ein bis zum Abschluß sich entwickelnder Prozeß. Diesen Abschluß als erfüllte Bedingung des Auftretens Jefu ichildert uns in anschaulichem Bilde Die Berfudungsgeschichte.\*\*\*) Die drei Bersuchungen find die weder in Traum oder Biffon, noch in Sage und mythischer Dichtung oder Legende sondern fehr reell in der Birklichkeit an Jesus fich richtenden Bumuthungen der volksbeliebten fleischlichen Meffiasidee, die man Sefu während feines gangen Wirkens aufdrängen wollte, er aber bor feinem Auftreten schon für immer guruckgewiesen bat. Er foll das fastende Buftenleben seiner unscheinbaren Niedrigkeit verwandeln in

<sup>\*)</sup> Meine fünfte Predigtsammlung S. 125.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. S. 135. Was die buchstäbliche Finsterniß auf sich hätte, zeigt Richter bas chriftliche Glaubensbekenntniß. Berlin 1868. S. 72.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebend. S. 91. Weniger zutreffend habe ich in einer Judendschrift die Erzählung eine Parabel genannt, immerhin dem Mythus gegenüber die richtigere, dennoch nicht die korrekte Bezeichnung. Es liegt eine plastische Erzählung Jesu selbst zum Grunde, die er in der dritten Person vom Sohn des Menschen den Jüngern vortragen konnte, zumal diese Reinschlung der Messianität von den Jüngern kann ganz seltgehalten geschweige denn gedicktet wird.

ein herrliches Genußleben, aus Steinen ber Bufte Brot machen; er foll durch Schauwunder fich ausweisen, indem er ohne Schaden fich hinabstürzt; er foll fich zur Beltherrschaft emporschwingen, indem er bem Fürsten der Welt huldigt, furz er foll (Joh. 6, 15) Meffias fein im fleischlichen Ginne der Juden. Diefe ihm bon Außen fommenden Zumuthungen, vorhanden fo lange er lebte\*), muß Jesus bevor er auftritt für immer von sich weisen und stellt ihrer scheinbaren Schriftgemäßheit, auf die fich der Berfucher beruft, den achten Schriftsinn entgegen in einer Beise wie nur ein sich als Mensch fühlender Chriftus es thun fann: "der Mensch lebt nicht vom Brot allein", "du follst Gott beinen Beren nicht versuchen", "du follst den herrn deinen Gott anbeten und ihm allein Dienen". \*\*) Die gugemuthete fleischliche Messianität wird als nur von Außen fommende und in seinem Innern keine Burgel habende Lockung, als vielmehr feinem Sinn zuwider leicht abgewiesen ohne Spur eines eigentlichen Rampfes, anders als in Gethsemane; find doch diefe volksbeliebten fleischlichen Erwartungen in sich thöricht und fündlich\*\*\*) und würden den Chriftus Gottes in einen Meffias des Satan berderben, den bochften Segen in den verderblichften Fluch umwandeln. Freilich hat Jefus die widerspruchsvolle Meffiasidee nicht unbedingt verwirklicht, er hat sie gereinigt, die ihm zufagenden Büge namentlich im jefajanischen Gottesknecht ausgestaltet (Lut. 18, 31) fraft feines eigenen Sinnes, fraft ber erlofenden, rettenden Liche und Selbstverleugnung die ihn erfüllt, und follte gerade um diefer entscheidenden höchsten Leiftung willen als Meffias verkannt, verworfen und getödtet werden

<sup>\*)</sup> Daher der Bersucher laut Lukas nicht für immer von ihm abläßt sons dern äxoc xacood.

<sup>\*\*)</sup> Benschlag a. a. D. S. 42 hat sehr wahr hervorgehoben baß nur ein Mensch nicht ein Gott-Sohn so sprechen kann. Man könnte weiter gehen und fragen ob ein Verwandeln von Wasser in Wein, eine Brotvermehrung als buchstäbliche Bunder so verschieden wären vom Verwandeln der Steine in Vrot, ob also nicht auch diese Erzählungen einen geistigen Gehalt versinnlichen.

<sup>\*\*\*)</sup> Daher man die "Dummheit" bieses Satan nicht als so unbegreiflich batte verdächtigen sollen.

Matth. 23, 37. 1 Kor. . 2, 8. Daraus gingen dann für ihn die gang andern, nicht mehr zur Luft lockenden sondern bom erwählten Bfade wegichreckenden Versuchungen der Unluft berbor, welche gegen Ende feiner Laufbahn fich fteigernd einen ftartern Reig auf bas menschlich fühlende Berg ausüben und nur fampfend überwunden werden, fo daß er die Junger lobt "die in seinen Versuchungen bei ihm ausgehalten" Luf. 22, 28 und oft bas Bedürfniß fühlt fich in einsamem Gebet zu sammeln und zu ftarken. Erst durch diese höchste Bewährung, die Meffianität als leidende und in ichmachvoller Sinrichtung endende dennoch zu behaupten, gewinnt Chriftus feine höchfte Berklärung (Philipp. 2, 8. 9) gehoben durch die Ginficht daß er gerade als freiwillig leidender Meffias der mahrhaft Gott gefällige und mit dem wahren Geiste des A. I. im Ginflang fei. Diefes ift die Bedeutung der Berflärungsgeschichte, denn wie immer fie geschichtlich ausgelegt werde, ift fie jedenfalls ausdrücklich angereiht an den Wendepuntt da Jefus bon ben Jungern aus eigener Ginficht als Meffias erfannt, anfing ihnen fein Leiden und Sterben angufündigen Matth. 16, 13 f. 21; nicht als fei ihm felbst diese Ginficht erft jest aufgegangen, sondern weil die Junger diese Mittheilung vollends nicht ertragen hatten bebor fie aus fich felbst ihn als Meffias erfannten. "Gine Woche nachber" seben ihn die vertrautesten Junger in verklärter Geftalt mit Mofes und Glias, den Reprafentanten bes A. T. fich unterreden "über den Ausgang mit dem er in Jerusalem vollenden würde", Luf. 9, 31 und werden angewiesen "dieses Geficht niemand gu fagen bis des Menfchen Sohn werde auferstanden fein" Matth. 17, 9. Wie laut der Apostelgeschichte 10, 11 f. Petrus fpater die ihn fo hart ankommende unmittelbare Bulaffung der Beiden nicht zuerst im wachen Bewußtsein versteht, sondern die mit ihm ringende Bahrheit junachst in visionarem Schauen sich anfundigt: fo ringt jest die Wahrheit des leidenden Meffias als doch im A. T. begründet mit den Jüngervorurtheilen, und "im Gesicht" ichauen die vertrautesten was viel später ihr waches Bewußtsein flar und rubia als nothwendig und heilfam erkennen follte, den gum Leiden ent= fchloffenen Chriftus verflärt und dem jo verflärten die Suldigung des A. T. dargebracht mit der erneuerten göttlichen Bustimmung, wie sie dem Messiasentschluß bei der Tause schon ertheilt war. Erzählt oder nicht erzählt und in welcher Form immer überliesert muß es Thatsache sein daß Jesus der Zustimmung des A. T. zu seinem Leiden, welches im zweiten Theil des Jesasa am deutlichsten vorlag\*) gewiß geworden, da er wider die Gewalt dieser erschütternden Bersuchungen sich wiederholt durch Berufung auf die Schriften, welchen zusolge er leiden müsse, gekräftigt hat Matth. 26, 54. 56, Luk. 24, 25 f. obgleich bestimmte Prophetenstellen nicht genannt werden sondern die Schriften als Ganzes Luk. 24, 26 f.

2. Db die Meffiasidee oder der Logos Jefum fich angeeignet, wie die Dogmatik diese Einigung durchaus nur als That des Logos bei völliger Paffivität des Menschen Jesus gelehrt hat, und folange die Einigung als momentane galt nicht anders lehren konnte, ober ob das Umgekehrte zu glauben sei daß Jefus fich die Idee angeeignet; ob wie man die Frage dogmatisch formulirt, Gott Mensch oder der Mensch Gott geworden, läßt fich nicht einfach beantworten. Sicher ift daß die Deffiasidee nicht Jefu Erzeugniß ift fondern als präeristirende von ihm vorgefunden wurde, ebenso gewiß aber hat er fie nicht wie sie ohne sein Buthun schon gegeben war, nur adoptirt und kopirt oder sich von ihr bloß abhängig und beherrscht gefühlt. Da fie für Jedermann gegeben war, von allen Undern unverftanden oder mißdeutet, bon ihm allein aber ergriffen und durchgeführt, fo geht das Entscheidende jedenfalls von Jesu Berson aus. Dennoch aber konnte er ohne diefe Idee vorzufinden und in fie einzugeben, nicht der Chriftus geworden sein noch als Chriftus Eingang und bleibende Wirksamkeit gefunden haben, da im Berbreitetsein und damals heftigen, oft fanatischen Wiederaufleben ber meffianischen Erwartung die Empfänglichkeit für fein Wirken wefentlich begründet war. Wir muffen alfo eine Wechselwirfung annehmen, die vorgefundene Idee tritt an ihn heran mit der Zumuthung fie zu verwirt-

<sup>\*)</sup> Ob Jesajas den Messias meine, ift nicht entscheidend, genug daß bort das höchste geschildert wird wozu der Geist im U. T. empor zu schauen versmochte, die zur Rettung Anderer sich hingebende und Alles ertragende Liebe.

lichen, und er kommt ihr entgegen mit Ahnung und erwachendem Bewußtsein daß diefes fein Beruf und feine Gottesfendung fei; aber erft der bon ihm fraft feines perfonlichen Gehaltes gereinigten und vollendeten Idee gibt er fich unbedingt hin und steigert an ihr fein Ich jum meffianischen des Gottessohnes. Sierin liegt nun eine sittlich religiöse Macht ohne ihres gleichen, durch welche die Energie der Person auf einzige Beise gesteigert sich als zentrale Personlichkeit mit der gentralen Miffion an alle Menschen weiß, als Mittler und Eräger ber abschließenden Gottesoffenbarung für Alle und für immer, Eins mit der Offenbarung, ja das Fleisch gewordene Bort.\*) Daher die vielen Aussprüche über seine personliche und berufliche Bentralbedeutung, wie fie gang undenfbar waren bei einem nicht in dieses Bentrum geftellten Menfchen. Statt voreilig folche Aussprüche barum weil fie im Munde jedes Andern frech oder schwärmerisch wären, als die eines Gottes anzuschen oder mit Renan fie in Chrifti Mund felbst als schwärmerisch zu richten, mithin auf's Begreifen zu vergichten, haben wir die gentrale Einzigkeit des durch ihn geläuterten Meffiasberufs zu würdigen, als die Macht an welcher die zur Uebernahme desselben sich innerlich und außerlich berufen fühlende Berfonlichkeit, ber bem erften Menfchen als Begrunder ber geiftigen Menschheit gegenübergestellte "Mensch Jesus Chriftus" Rom. 5, 15, au gang einziger Bobe und Berrlichfeit fich ausprägt, fabig ber perfonliche Bentral- und Sobepunkt der Menschheit zu fein, in welchem Die Ginigung des Menschen mit Gott vollzogen wird Matth. 11, 27, was ber dogmatischen Gottmenschheit eigentlich vorschwebt. Beides wirft zusammen, die fo vorsehungsvoll innerhalb der Menschenwelt bereitete Gingigkeit der Meffiasftellung und die diefer entsprechend einzige Anlage, Ausruftung und Entwicklung der Perfon welche beftimmt ift und die Miffion bat diese Stellung einzunehmen, um die im Meffiasberuf angelegte Gottessohnschaft zu verwirflichen. Die Berson ift größer als der vorgefundene Beruf, da fie ihn läutert und fteigert, bennoch aber ohne ihn nicht bentbar; fabig die bochften

<sup>\*)</sup> Lang S. 40 abnlich.

Spiten der a. t. Frommigfeit, ju welcher nur die Begeiftertften vorübergebend aufgeschaut hatten, Gott als Bater, in sich die unbegrengte Liebe und Singebung, bas bereitwillige Dulben für Andere, das nie wankende Sohnesvertrauen zur Grundlage aller Frommigkeit ju madjen, des Baters Abglang und Chenbild oder eingeborner Sohn zu fein und das mahre Gottesreich zu begründen; durch alles biefes aber die im Judenthum vorbereitete Bollendung des religiöfen Lebens ju vollziehen, fo daß diefe die nationale Gulfe abstreifend das Seilspringip wird fur die Menschheit. Daber Jesu Berufungen auf jene Spigen der a. t. Frommigfeit, wie bas öfter gitirte "ich will Barmbergigkeit, nicht Opfer" Matth. 9, 13; 12, 7; oder die Berufung auf den ichon bei Jesajas verworfenen Lippendienst Matth. 15, 8 f. -oder auf das "Grundsteinwerden des von den Bauleuten verworfenen Steins" Matth. 21, 42, oder das Bervorheben des "höchsten Gebotes der Liebe" Matth. 22, 37 f. Ebenfo hat er die Junger befähigt ihn felbst mit folch a. t. Bugen zu zeichnen, als den "ber unsere Krantbeiten hinweg nimmt und unfere Gebrechen trägt" Matth. 8, 17, der "in meinem Geift den Bolfern das Evangelium verfündigt, nicht streitet noch gauft, das gefnickte Rohr nicht bricht, den glimmenden Docht nicht löscht" Matth. 12, 18. - Daher neben diefer Unlehnung an die Sohen des Al. T.\*) die bestimmte Ablehnung dortiger Unvollfommenheiten, wie das leichte Chescheiden Matth. 19, 8, das Saften am Berbieten bloß der bofen Sandlungen ftatt fchon der erften Regung des Gelüftens Matth. 5, 21 f., das superstitiofe Sabbatsgebot Mark. 2, 27 f., das Sochstellen levitischer Reinheit Matth. 15, 17, das Beiligerachten der Gaben an den Sempel ale an die Eltern 15, 4 f. (vrgl. 12, 3 f.), das "hier ift mehr als der Tempel" 12, 6, weil er "Barmherzigkeit höher weiß als Opfer" \*\*); ferner gebraucht Chriftus das A. T. immer, fcon in der Berfuchungs-

<sup>\*)</sup> Wie Paulus es fortsett, wenn er Abrahams unbedingtes Gottvertrauen als Baterschaft bes Christenglaubens geltenb macht u. a. m. Achnlich Joh. 8, 39 f.

<sup>\*\*)</sup> Dofterzee überfieht biefen Zusammenhang und meint barum, wer fich für mehr als ben Tempel erkläre fei mehr als Mensch.

geschichte, die schon dadurch als von ihm felbst herrührend fich ausweist, mit überlegenem und freiem Beifte; auch wo er zutreffendes au feinem Schickfal von dort entlehnt wie Matth. 21, 42 den "verworfenen Bauftein", ebend. 13 daß "mein Saus ein Bethaus heißen foll", daß an ihm fich erfülle "ich will den hirten schlagen und die Schafe werden fich gerftreuen" 26, 31; "ber mit mir das Brot ift hat die Ferse wider mich aufgehoben" Joh. 13, 18, Alles mit der freien Ueberlegenheit welche wir bei Jungern und Evangeliften im Bitiren des A. T. fo oft vermiffen!, wenn 3. B. Matth. 27, 9 Judas dreißig Silberlinge erhalten foll gemäß einer Beisfagung bei Beremias, oder Jesu Einreiten in die Sauptstadt bei Matth. 21, 4 f. fogar wie es scheint mit Mißkennung des hebräifden Barallelismus in "der Efelin, ja dem Füllen" von Bacharias und Iefajas vorhergefagt fein foll; wenn vollends die Kindheitsgeschichte wie auf a. t. Stellen theils angelehnt theils aufgebaut erscheint, die vaterlofe Erzeugung wegen ungenau überfetter Jesajasstelle Matth. 1, 22 f., die Geburt in Bethlehem wegen Micha 5, 1 bei Matth. 2, 6 mit der naiben Bustimmung des ganzen Synedriums; die Flucht nach Cappten und Rückfehr wegen Sofea 11, 1 bei Matth. 2, 15, der bethlebemitische Kindermord\*) wegen einer Mosestelle mit Beremias fombinirt Matth. 2, 18. — Die Frage wie fich das Bitiren des A. T. bei Chriftus und das bei den Jungern unterscheide, ware einer Breisaufgabe schon würdig. - Offenbar hat aber Jesus das von Jugend auf von ihm gelesene A. T. weit mehr verwerthet als in den Evangelien berichtet wird, fo freilich daß er es höberm Pringip dienftbar macht und dort kaum wirklich verstandenes nun zu Geift und Leben erhebt, Gott als Bater, fich und feine Gläubigen als Sohn und Sohne Gottes, das Gottesreich, Die Liebesgesinnung, das unbedingte Gottvertrauen, die Ergebung, Sanftmuth, Geduld, Langmuth. Bevor

<sup>\*)</sup> Das von Josephus nicht gefannte Ereigniß soll nun wieder gesichert sein, weil der Heide Makrobius etwas der Art erwähne, meint das so eben aus dem Rauhen Hause erscheinende Leben Jesu. Gut genug für seine Leser, die nicht einmal das wissen was im Kommentar von Meyer über dieses Zitat gesagt ist.

man die hohen Gelbstaussagen Chrifti sofort als Beweise seiner Nebermenschlichkeit anspricht, ware zu erwägen wie weit das Mejfasbewußtsein seine Tragweite erftrecke und wie weit allfällig übertreibende Berichterstattung in Abzug fame. Sogar daß Chriftus Sunden vergiebt, ftellt ibn nicht außerhalb bes Menfchseins, benn theils fagt er nicht wie die römischen Priester Ego absolvo te sondern "deine Sunden find dir vergeben (worden)" Matth, 9, 2, theils aber beruft er fich ausdrücklich auf "die Gewalt des Menschensohnes und Meffias Gunden zu vergeben", und hat darum fogar den Seinigen "das Binden und Löfen", somit ein Bergeben der Gunden augetheilt 16, 19; 18, 18. und alle Prediger feines Evangeliums beauftragt, die Vergebung der Gunde, felbstverständlich auf Buke bin augufichern. Bie follte benn fein eigenes "beine Gunden find bir vergeben" den Ginn eines gottlichen Machtspruchs oder eines willfürlichen Bergebens haben und nicht vielmehr den der Buficherung einer Bergebung welche gang auf diefelbe Sinneganderung bin erfolgt, Die jest noch und feit es Bergebung gibt, als Bedingung vorausgesest wird? Freilich muß Jefus jenem Rranken, den er zugleich heilt, Die buffertige Gesinnung angesehen haben, ohne Zweifel aber nicht durch übernatürlichen Blid, da gerade diefer Kranke auffallend genug durch fein vertrauensvolles Sindringen ju Jeju die jum Bergeben ber Sunde geeignete Besinnung fund gethan hatte, namentlich in ber Erzählung bei Markus 2, 1 f. Auch Matth. jagt übrigens: "Da Jefus ihren Glauben fah, fprach er: beine Gunden find bir erlaffen worden".\*)

§. 122. Das Einswerden Chrifti mit feiner Bernfsidee begründet seine Sündlosigkeit, indem diese das Ergebniß ist theils bes heiligen Beruses theils der ihm entsprechenden und an ihm sich heiligenden Persönlichkeit.

<sup>\*)</sup> Die weit gehenden Ansprüche der messianischen Berson, darum weil ans bere Menschen fie nicht erheben, sofort als Beweise übermenschlicher Gottheit zu verwerthen, gab hrn. helb wie Anbern Gelegenheit, durch pathetische Bortrage bie Damenwelt zu entzücken. Was kommt aber weiter babei heraus?

1. Die Dogmatif begrundet die Sundlofigfeit Chrifti metaphofisch mit seiner vaterlosen Erzeugung, weil wenn Alle in Folge bon Aldame Kall mit verschuldeter Erbfunde, ale unvermeidlich in affuelle Gunde und totale Schlechtigkeit führend, geboren werden, die Befreiung von biefem allgemeinen Loofe bem einzigen Chriftus nur durch mirafulofe Erzeugungsart ertheilt fein fonne \*); dergleichen es mehrere gebe, denn abgefeben bom Erichaffen Adam's aus der Erdscholle\*\*), sei das Weib aus dem gattinlosen Manne entnommen worden, warum denn nicht auch umgekehrt, freilich nicht bei der Schöpfung sondern mitten in der Geschichte unsers Geschlechtes, ein Mann aus der Jungfrau\*\*\*)? Da sich uns diese Geburtserzählungen nicht als äußere Geschichte bewährt haben, fo fällt damit auch jedes Intereffe an der Frage nach der Möglichkeit. Da wir ferner bas Sittliche vom Natürlichen bestimmt unterscheiden muffen, jo fann die Berwechslung und Bermischung beider, wie fie jenem Dogma jum Grunde liegt, uns nur als irrig erscheinen. Heberdieß ift bas ausdrückliche Ableiten der Sündloffiakeit Befu bom vaterlofen Erzeuatsein der Bibel felbst fremd und ganglich nur eine Art von Menschenweisheit, ein dogmatisches Raisonnement, welches seine Aufgabe um fo schlechter löst weil die Erbfünde doch von der Mutter so gut wie vom Bater auf das Kind übergeben foll, ein mirakulofes Bewahrtwerden aber dem väterlichen Ginfluß gegenüber nicht schwieriger fein fonnte als dem mutterlichen, wie Schleiermacher erinnert. Entweder hat daher Tefus die fur feine Bestimmung nöthige Ausruftung bon Gott fo empfangen daß die elterlichen Erzeuger es nicht hindern,

<sup>\*)</sup> Sogar Kraus S. 322 weiß "daß Chriftus außerhalb der fündigen Menschheit entsprungen sein muß, um sundlos leben zu können".

<sup>\*\*)</sup> Darwin's Hypothese so wenig sie fich bewähren bürfte, sollte boch bas menschliche Bewustssein nicht so bitter aufregen, ba ber Durchgang selbst burch einen Assen immer noch so vornehm ist wie burch eine Erdscholle.

<sup>\*\*\*)</sup> Roch Culmann's driftl. Ethik 1863 bringt diese bogmatische Abenteuerlichkeit. Brgl. Protest. R.=2tg. 1863 S. 1113. Die Evang. R.=2tg. aber nennt es ein Buch, das in keiner Pastorsbibliothek sehlen sollte. Eine Kirchenpolitik deren Früchte in Berlin sich nun zeigen.

oder wenn Gott ein ehelich Erzeugtes zur Chriftusbestimmung auszustatten außer Stande mare, fo mußte diese bogmatische Meinung, im Begdenken des menschlichen Vaters nur halb befriedigt, zu weiteren Postulaten fortschreiten, auch die ob noch so jungfräuliche Mutter fei von der Erbfunde zu befreien gewesen, indem auch fie unbefledt habe empfangen werden muffen, wie ja die romifche Dogmatit, ohne eine Spur von geschichtlicher Kunde das neue Dogma wirklich aufgestellt hat als ein nicht mehr entbehrliches Postulat der römischen Frömmigfeit. Rur fieht man nicht ein warum Gott, wenn die Maria, bann nicht einfach alle Menschen von der Erbfunde befreit hat, wenn dazu des Sohnes Sendung nicht nöthig ift. Diefe angstliche Sorge bon Befu Menschheit alles Sündliche zu befeitigen, ift um fo unnöthiger je mehr diese Menschheit sofort vom Logos oder Gottsohn angenommen fein foll, wodurch ja die fofortige Beiligung der menschlichen Seele und des Körpers ohnebin bewirft wurde; wie denn Calvin ausdrücklich nicht von der vaterlofen Erzeugung fondern vom heiligenden Gottesgeifte her die Erbfunde befeitigt denft.\*) Bas aber viel mißlicher als diese bogmatischen Argumentationen und Bernünfteleien \*\*), das ift die Unthunlichkeit einen aus diefem Grunde fundlofen Chriftus als Borbild für Andere ju verwenden; es mare benn nur in der Beife wie Gottes Bollfommenheit uns gum Streben nach Bollfommenheit ermuntern foll, welchen Sat übrigens Chriftus durchaus von der Bollfommenheit in der Liebe und Feindesliebe verstanden hat Matth. 5, 43-48. Wenn Chriftus von feiner phyfifchen Erzeugung her durch unmittelbares Gingreifen der Allmacht für alles Sündliche ichlechthin unempfänglich, darum auch unversuchbar ift: fo fann fein Lebenswandel unmöglich Borbild werden für Menfchen

<sup>\*)</sup> Meine reform. Dogmatif II. S. 310.

<sup>\*\*)</sup> Weitere Bernünfteleien waren z. B. Maria müßte, weil Joseph nicht Bater sei, auch aus Davids Hause stammen; bei ber Empfängniß sei Christitelb sosort in allen Theilen ausgebildet, im Moment fertig gewesen und die Seele hineingegossen, er sei nie Embryo gewesen; Christi Menschheit sei zwar auch im sündigen Abam gewesen, die Sünde aber ihm als mirakulos Erzeugtem nicht imputirt. Brgs. m. reform. Dogmatik II. S. 309 f.

welche fammtlich mit Sang zur Gunde geboren nur durch schweren fittlichen Rampf etwelchen Sieg über die Gunde erringen follen, mas auch in der Erlöfungsreligion nicht beseitigt wird. Bum Glud ift aber diese dogmatische Aussonderung Christi aus der gemeinsam menschlichen Ratur, fo febr fie aus der Erzeugungeerzählung der ebangelischen Borfapitel folgen mag, der neutestamentlichen Chriftologie durchaus zuwider; denn diese schildert uns einen wirklich verfuchbaren Chriftus, welcher die Bersuchungen in jum Theil schwerem Rampf überwinden muß. Darum ift auch Schleiermacher, ju einseitig bom johanneischen Christusbild eingenommen, mit seiner Die Sündlofigfeit weit überschreitenden Unfundlichfeit Chrifti über den biblisch bezeugten Chriftus hinausgeirrt und fann weder dem Kampf in Gethsemane noch den vielen Beugniffen für Chrifti ernstliches Berfuchtsein gerecht werden.\*) Bwar hat auch das johanneische Christusbild feine Wahrheit, aber doch nur im Aufgehen des Standes der Erniedrigung in den der Erhöhung, d. h. des irdifch lebenden Chriftus in den ebenso realen verherrlichten. Gine wefentliche Unfündlichfeit. bei welcher alles Versuchliche schlechthin feinen Reig und feine Bedeutung haben könnte, ist dem geschichtlichen Chriftus so wenig qugefchrieben daß er vielmehr fur den Kampf mit der Berfuchung uns überall zum Borbild gemacht wird, doktrinell am beftimmteften im Bebraerbrief, nicht weniger aber in der evangelischen Darftellung und in feinen eigenen Aussprüchen. Ift er freilich babei als fundlos, die Bersuchung überwindend dargestellt, fo muß diese-feine siegende Rraft einen gang andern Grund haben als jene baterlofe Erzeugung, Die nothwendig zur unbiblischen Unfundlichfeit führen wurde ftatt zur biblischen Gundlofigfeit; nur daß wir die jenen Erzählungen der Vorgeschichte zum Grund liegende Anerkennung einzig vorzüglicher Unlage und Ausruftung der Perfon Chrifti nicht außer Acht laffen, wie fie in der reformirten Dogmatik maaßvoll sich ausspricht als Salbung mit dem h. Beifte bestebend in den edelften Unlagen und

<sup>\*)</sup> Der athanasianische Eifer bes hilarius leugnet sogar, bag Christus habe hungern ober überhaupt bie Uebel empfinden konnen.

Gaben welche überhaupt in einen Menschen gelegt werden können.\*) Denn die Ersahrung zeigt uns daß nicht bloß in ethisch indifferenten Anlagen die Menschen sehr verschieden schon in's Dasein treten, sondern auch in großen Verschiedenheiten welche für die sittliche Außebildung nichts weniger als gleichgültig sind.

2. Die Gundlofigfeit muß als folche eine wefentlich fittlich gu Stande gefommene fein, wie Schleiermacher die Rraftiafeit Des Gottesbewußtseins als Grund betrachtet und Dorner wie Liebner die Forderung ftellen daß die Sündlofigkeit und der Gottmensch ethisch begründet werden muffen, indem fie fonft gar nicht verstanden würden. Da nun in Chriftus eine Sündloffafeit ohne Gleichen anquerfennen ift, fo haben wir diefelbe aus feinem Ginswerden mit der jur Gottessohnschaft gefteigerten Chriftusidee abzuleiten, welche gwar eigenthumliche, nur für Chriftus vorhandene Bersuchungen erzeugt, ihm aber auch eine gang einzige Rraft gum Siege über alle Berfuchung verleiht. leber die gemeinen Bersuchungen sinnlicher Luft oder Unluft ift er schon badurch befreit daß die viel bedeutendern feines Berufes ihn in Anspruch nehmen, gleich wie das Ergriffensein von bedeutender Miffion zu allen Beiten Ginzelne über die Berfuchungen des gemeinen Daseins erhebt und die Aufmerksamkeit und sittliche Kraft für die in der großartigen Mission auftretenden neuen Bersuchungen in Anspruch nimmt. Jesus erscheint überall erhaben über die Lodungen des finnliden Lebens; Behaglichkeit, Effen und Trinfen, fo wenig er affetische Fasten ichatt, - die ja gerade nur bem folden Reizen mehr Unterworfenen verdienstlich erscheinen, auch Renan's ichone Galilaerinnen find ihm fo geringe, dem Beruf unterzuordnende Reize daß fein ruhelofes Wirken und Sichopfern, wenn es nicht einmal zur Mahlzeit Muße läßt, "den Seinigen als eine Ueberspanntheit, der man ein Ende machen muffe" erschienen ift

<sup>\*)</sup> Meine reform, Dogmatif II. S. 324. Summa dona deitatis quae n creaturam cadere possunt, non sunt proprietates deitatis — sed habitualia dona creata. Begen bieser natürlichen und übernatürlichen Gaben bätten bie Bäter von zedecodar gesprochen.

Mark. 3, 20 f.\*) Sat doch auch fur einen Paulus ichon die apostolische Miffion ein Begfein über diefe Dinge gur Folge, ja ein Sichfreuen über die Entbehrungen und Leiden bes Berufe 1 Rorinth. 9, 26 f. 2 Korinth. 4, 8 f. 11, 23 f. und wird doch immer noch jeder der von würdigem Beruf oder Amt fich ergreifen läßt, dadurch über viele Versuchungen hinausgehoben wolche dem für nichts bedeutendes Lebenden gefährlich find. 3m Meffiasberuf felbit erwuchsen freilich eigenthümliche bedeutendere Bersuchungen des Chraciges und der Berrichsucht; Jefus hat dieselben sammt der gangen politischfleischlichen Seite ber Meffiastbee an der Schwelle feines Auftretens als für ihn nicht gefährliche gurudgewiesen fraft feiner reinen Frommigfeit, und demgemäß immer "nicht feine fondern des Baters Chre gefucht", "nicht fich dienen laffen, fondern Andern gedient bis in den Tod". Da überall fehlt jede Spur bon einem Kampfenmuffen mit diefen Berfuchungen, über die er ohne Kampf ichon erhaben ift. Sochmuth und Chrgeiz lockten ihn nicht. Er behauptet zwar die Einzigfeit feiner Sendung und gesendeten Berson auf's entschiedenste, immer aber ohne geiftlichen Sochmuth oder Stolz. "Ber den Sohn läftert, dem fann es vergeben werden, nur nicht die Läfterung des h. Geiftes" Matth. 12, 31 \*\*); "vergib ihnen, fie wiffen nicht was fie thun" Lut. 23, 34; "ich fuche nicht meine Chre fondern die bes Baters", "wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich sondern an den der mich gefandt hat" Joh. 12, 44. Das 3ch der meffianiichen Sendung wird als das mittlerisch gentrale für Alle geltend

<sup>\*)</sup> Ausgeführt in meiner fünften Prebigtjammlung S. 42. Renau meint ebenso philifterhaft, Christi burch seinen Beruf gesetzte Erhabenheit über bas Gebundensein an die gemeinen Familienbande und die entsprechende Forderung an seine Jünger sei nur aus Schwärmerei begreislich, so daß auch er ihn wie "die Seinigen" in Gewahrsam nehmen würde.

<sup>\*\*)</sup> Beiläufig gesagt auch ein Beweis daß der Sohn nicht die Gotteswürde in Auspruch nimmt welche dem Geift Gottes zukommt, sonst wäre das Lästern des Sohnes nicht verzeihlicher als das des Geistes Hilarius meint freilich, eben das Leugnen der zweiten Gottesperson in Gbristus sei die Sinde wider den h. Geist!

gemacht mit allen hohen Momenten welche in der reinen Messische liegen, bei den ältern Evangelien wie im jüngsten; des Menschen Sohn und Gottes Sohn oder schlechthin der Sohn bezeichnet dieses messianische Ich, von welchem schon Iohannes der Täuser all das Hohe ausgesagt welches dann die Jünger Iesu als von Iesu Person geltend beim Wort nehmen; immer aber spricht Christus von einem Ich welches an und für sich, abgesehen vom Christusberuf diese Bebeutung nicht anspricht, dis auf das "was nennest du mich gut? Einer ist gut, Gott" Mark. 10, 18.

3. Chrifti Sundlolofigfeit tann daber nur abgeleitet werden aus feiner fraft Anlage und Entwicklung ihm eigenen Fähigfeit in den heiligen Chriftusberuf aufzugehen und an diefem ein höheres, geheiligtes Ich zu gewinnen. Thatfachlich fteht vor uns daß Jesus nirgends bon feinem Beruf unbelebt oder gar abfallend und ihm Bemmniffe bereitend erscheint, wie etwa (S. 41) unfere Reformatoren ihrer Miffion und der Apostel Betrus der feinigen Gal. 2, 11 f. bisweilen nicht gewachsen waren. Wenn nun fogar einem Paulus ans feinen Briefen nicht leicht etwas nachzuweisen ware worin er von feinem schweren Apostelberuf abgefallen ware oder ihn gehemmt hatte, fondern ein Jahre langes Aufgehen in diefen die gange Person umgestaltenden und hebenden Beruf sich bezeugt: fo fann nicht zweifelhaft fein daß theils der Chriftusberuf, dem das Apostolat nur dienstlich fich unterordnet und feine Kraft verdankt, eine unendlich höhere Macht ausubt auf feinen Trager, theils aber die diefen Beruf auf fich nehmende und durchführende Perfonlichkeit um eben fo viel höher ftehen mußte ale ein Paulus. Wenn irgendwo fo ift in der Geschichte unseres Geschlechtes dort etwas Einziges und Bentrales thatsächlich verwirflicht worden, fo daß felbst Strauß davon gurudgefommen ift diefen Chriftus aus der Menschheit auszuweisen in's Nebelland des Mithus, wie die Dogmatiker ihn in's doketische Utopien versetzen. Freilich die vollständige Nachweisung der Gundlosigfeit einer gangen Lebensführung ift niemals möglich, weil nicht alle Lebensmomente Andern befannt werden, und das "wer fann mid einer Gunde zeihen" (30h. 8, 46) immer nur dem außern Sandeln gilt; fur Chriftus vollends ift diefes gar nicht zu leiften, weil seine ganze Jugendzeit geschichtlich unbefannt geblieben und nur fei es ein, feien es höchstens drei Jahre feines Manneswirkens zu unferer Renntniß gelangt find. In diefer furgen Zeit aber gibt er fich fo daß von den bei Paulus, von Augustin, Luther u. A. nicht zu reden, - jo ftart auftretenden Rudweifungen auf frühere, erft durch Befehrung beseitigte Berirrung\*) nicht die leifeste Spur fich findet; vielmehr offenbart er eine Reinheit und Kraft der Gesinnung, eine Liebesmacht in welche Alles an ihm aufgeht, und bewährt fie in fiegreichem Rampf wider die gefährlichsten Berfuchungen die es für menschliches Empfinden geben kann. Denn jo leicht überall die gemein menschlichen Bersuchungen von Chriftus abgewiesen werden als feiner Sinnesweise fremd oder reiglos, fo ernstlich seben wir ihn fämpfen und nut fämpfend obsiegen wider die versuchlichen Schredniffe, Erniedrigungen und Qualen welche der vorhergesehene Ausgang seines Wirkens ihm bereitet; denn nicht erft in Gethsemane führt er diesen schweren Rampf fondern ichon vorher, obgleich der Natur der Sache nach oft einsam; daher nur leife Spuren davon überliefert worden find, die wenigstens bei reformirter Resthaltung der vollen Menschheit Christi gerne beachtet werden, wie jogger der erzorthodore Marefius \*\*) und Andere die Bersuchlichfeit mit einem ftrafbaren Reig anerkennen, freilich aber überwunden werden laffen. Mur übersehe man nicht daß es sich durchaus nicht bloß um leibliche Qualen handelte, (fo wenig als um metaphpfifche) fondern gang wefentlich um geiftige, das Gefühl des von Gott Berlaffenfeins, der Erniedrigung und des aus dem Kreuz hervorgebenden Mergerniffes, die Sorge um die dem Erlebniß noch wenig gewachsenen Junger und ihren Glauben, alles zusammen eine so entsetliche Lage daß faum ein Anderer fie auf fich nahme, wenn es eine ob auch fündliche

<sup>\*)</sup> Dessen "ich bin der größte unter den Sündern" als Bekenntniß seiner christenversolgenden Berirrung ebenso rührend ist, als leider zur afsektirten Phrase wird wenn hohe und niedrige Pastoren im Nachsagen sich wichtig machen, als rob Paulus die Zeit seines Apostolates meine!

<sup>\*\*)</sup> Infirmitates quasdam poenales — assumsit, tristis erat anima usque ad mortem, sed tamen de facto numquam peccavit. Brgl. meine rejorm. Dogmatif II. S. 331.

Möglichfeit des Entkommens gibt. Selbft das Johannesevangelium, deffen schon in Berherrlichung geschautes Christusbild gur Berschweis gung des Gethsemanekampfes führen muß, bezeugt wie "schwer die fonmende Stunde auf Jesu Herzen lag", obwol das Schwere boch als ein rafch beseitigtes dargestellt wird, Joh. 12, 27 f. Die altern Evangelien vollends ichildern nicht blog den Rampf in Gethsemane als einen die Burgeln des Lebens erschütternden, fo daß die Dogmatit wie neuerdings Steinmener einen metaphpfifchen in den ethiichen Rampf hineinzutragen veranlaßt war; fie verlegen diefes Rämpfen auch weiter gurud, wie bei Luf. 12, 50 Jefus ausruft, "es fei ihm bange vor der Bluttaufe die er bestehen muffe", bei Mark. 10, 38 aber die Junger gefragt werden: "vermöget ihr den Relch zu trinken den ich trinke und die Taufe auszuhalten die über mich fommen wird?" Dazu die Spuren feines Sichzurudziehens in die Ginfamfeit um zu beten Joh. 6, 15, Matth. 14, 23, Luf. 6, 12. Schon für Schleiermachers, noch mehr für die dogmatische Chriftologie bereitet dieses wirkliche Kampfen mit der Versuchung Berlegenheit,\*) fo daß jener es abschwächt in gewagter Eregese, diese aber trop des Grundsages nichts davon und nichts dazu zu thun vielmehr der Schrift fich gefangen zu geben, Bieles zwischen die Zeilen der Erzählung von Gethsemane hineinschiebt, wovon dort nicht die leifeste Undeutung zu lefen ift; wie denn auch die frühern Erwähnungen des Relche und ber ichweren Taufe nur der blutigen Binrichtung gelten, und Bebr. 5, 7 "Chriftus diefes Fleben und Rlagen bor ben gebracht hat der ihn vom Tode retten fonnte", wo überall feine Spur ift vom dogmatischen Poftuliren einer metaphpfischen Qual. Für unfere Chriftologie ift diese Berlegenheit so wenig vorhanden daß Chriftus um Diefes Rampfes willen uns nur größer und theurer ericheint. Ein für allen Reiz der Bersuchung von Geburt an schlechthin unem-pfindlicher oder doch gegen mögliches Unterliegen durch eine übernatürliche Erzeugung zum voraus ficher geftellter Chriftus, als Menfch

<sup>\*)</sup> Hilarins verbächtigt biese evangelischen Erzählungen, als hatten fie in guten Hanbschriften gesehlt. — So gewaltsam nuß die Dogmatik die Bibel sich affomobiren, wie das alte Gloria von ihm dogmatisirt worden ift.

nur dofetisch denfbar, fonnte die größten metaphysischen Borguge haben, nicht aber menschlich ethische. Er ware une nur fremd, nicht etwa bloß wie unser eigenes Ideal zwar hoch über uns aber doch gleichartig; er könnte une weder fittlich vorangehen noch unfere gu schwache oder ju getrübte Sittlichkeit ergangen und beden, noch an unserer Statt die sittliche Aufgabe lofen, da er der Möglichfeit des Sündigens, somit auch des folder Möglichkeit gegenüber freien Nichtfündigens enthoben, ein Wefen gang anderer Urt ware. Sat man vollende aus Paulus herausgedentet daß Chriftus ale fundlos cigentlich gar nicht sterben könne, so wurde er es auch nicht statt Anderer fonnen.\*) Streifen ichon im R. T. einzelne fpefulative Formen ihn zu verherrlichen bis an diefes Doketische, fo wollen fie gleichwol nicht einen dofetischen Chriftus darftellen und fonnen gegenüber dem n. t. Gefammtbild als bersuchtem und fampfend fiegendem nicht in's Gewicht fallen. Preist doch der Brief an die Bebraer, jo hoch er Chriftus ftellt, ihn als einen "durch Leiden vollendeten" 2, 10 der "in Allem feinen Brudern gleich werden mußte, daß er Mitleid habe als ein treuer Sohenpriefter und als felbst in Leiden geprüft denen helfen könne die geprüft werden" 17, 18, "der Mitleid habe mit unfern Schwachheiten als in allen Stücken versucht wie wir, ohne zu fündigen" 4, 15, "der in Leiden Gehorsam erlernt" 5, 8 und felber "vollendet worden ift" 9, der "in den Tagen feines Gleifches Bebet und Flehen mit Rlagen und Beinen bor den gebracht welcher ihn vom Tode erretten konnte" 7, -. \*\*) Rurg Chriftus hat nicht ein vollendet angetretenes ober ihm angethanes jum voraus unfündliches Leben bloß zu offenbaren, er hat fich felbst und fein Leben in ernstem Ringen gegen das was versuchlichen Reiz für ihn hatte zu vollenden; er hat die Erlösung der Bruder nicht bloß zu verfündigen fondern fie gu erwerben und um den theuersten Preis zu erkaufen, \*\*\*) indem er seinen Lebensberuf fampfend und als Berbrecher gefreugigt jum Biele führt.

<sup>\*)</sup> Theol. Studien und Rritifen 1858 G. 431. f.

<sup>\*\*)</sup> Brgl. Benschlag die Christologie des N. T. S. 177 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Was man nur nicht als eine Zahlung an Gottes Gerechtigkeit ober an ben Tenfel mißbenten soll.

- §. 123. Das Einswerden Christi mit seiner Idee zeigt sich im irdischen Dasein als so trene Hingabe an die steigende Schwere des Bernses daß die absolute Idee ungehemmt durch ihn hindurch wirkt, zum Lohn dieser Trene als schlechthin Einsgewordensein mit der absoluten Idee im Stande der Erhöhung.
- Das ichon bei Johannes eröffnete Burudftellen der Berfuchbarkeit Chrifti sowie das Schildern feiner Erscheinung im Lichte des Berherrlichtfeins hängt gusammen mit dem überwältigenden Gindruck den der verherrlichte Chriftus auf die Gläubigen hervorruft, da fie auch im Sinschreiben seiner Geschichte ihn nicht mehr wie er einst lebte sondern als verherrlichten in fich tragen. Ronnte dieses wohl auch einem gewesenen Begleiter Jesu in späteren Tagen Bedürfniß fein, so wurden durch die johanneische Abfaffung des vierten Ebangeliums weniger Rathsel erzeugt als durch das völlige Unbekanntsein ja Berwechseltwerden eines diefer Abfaffung gewachsenen Chriften aus dem zweiten Jahrhundert. Denn die johanneische Frage ift noch immer eine offene, so ausgemacht der nicht einfach historische Charafter des Evangeliums fein wird.\*) Wenn die Dogmatif ihre doketifirende Chriftologie doch nicht lehren konnte ohne im Unterscheiden des Standes der Erniedrigung von dem der Erhöhung ein Mittel zu finden die Chrifto zugeschriebene absolute Gottesnatur für fein zeitliches Leben auf Erden irgendwie zu beschränken, was auch für Luthers myftischen Tieffinn Bedürfniß mar\*\*): fo fonnte damit die Aufgabe doch nicht gelost werden, weil man die beiden Stände eben nicht auf Chriftus sondern auf das ewige trinitarische Gottessubjekt des Logos zu beziehen pflegte, fo wenig diese Vorstellung mit der behaupteten Unveranderlichfeit Gottes fich reimen fann. Fällt nun die unrichtige Subjeftsbestimmung dahin, fo werden die beiden Stände fchriftgemäß auf Christus bezogen nichts anderes bezeichnen als das im Chriften-

<sup>\*)</sup> Die Berunglimpfung meiner Schrift über bas Evangelium Johannes burch Strauß habe ich protest. Kirchenzeitung 1864 Nr. 17 zurückgemiesen.

<sup>\*\*)</sup> Dorner a. a. D. S. 192.

glauben fehr wefentliche Unterscheiden des auf Erden lebenden und ben Sieg erfämpfenden Chriftus bom verherrlichten und triumphirenben, abnlich wie (oben S. 15) die auf Erden fampfende Rirche von ber im Simmel triumphirenden und die auf Erden fampfenden Chriften pon den im Simmel verklärten fich unterscheiben. Richts ware aber perkehrter als Chriftus auf Erden den der Geschichte und Realität, den Chriffus im Simmel aber ben des Glaubens im Sinne von Cinbildung zu nennen, da vielmehr der Glaube ben gangen Chriftus nach beiden Ständen jum Objekt hat, sowie die Rirche nach ihren beiden Ständen. Sogar wenn die Auferstehung jum Leben und bas Erbobtfein in den Simmel zu Gott nur als ein Fortleben in der Nachwelt verstanden wurde, erheben sich die dieses erlangen in eine ideale Berklärtheit wie das von Schlacken geläuterte Gold. Namentlich die im Rampfe für Guter der Menschheit außerlich vernichtet werden, stehen zu leuchtender Berklärtheit auf, der geläuterte Rern ihres perfonlichen Wefens mit Burudlaffung ber Schladen; und fein edlerer Mensch hat jemals geglaubt daß er durch das Opfer der Singebung bis in den Tod mehr verliere als gewinne, da ein mächtigeres als der Tod bethätigt und ein höheres Gut als das irdische Dasein gewonnen wird. "Ber so fein Leben verliert wird ce erretten, wer es aber erretten will wird es verlieren", ist ein oft ausgesprochener Grundfat Jefu, eine Wahrheit zur Bebergigung für feine Junger, und wie immer gedeutet, für jedes Menschenherz, da die pflichtmäßige Singabe des Lebens uns nicht nachtheilig, die pflichtwidrige Erhaltung besselben uns nicht heilfam sein fann, wie auch ein Sofrates erfannt hat.\*) Diefer Glaube hat sich an Christus mächtig aufgerichtet, denn je liebender die Singabe in den bitterften Tod, defto guverfichtlicher wird der Glaube an eine Auferstehung zu verklärtem Leben; und nicht etwa ist Selbstfucht, welche vom lieben, ob noch so unbedeutenden und schlechten Ich nicht laffen fann, die Burgel diefes Glau-

<sup>\*)</sup> Daher Justin sagt: "bie dem Logos gemäß leben sind Christen, selbst wenn man sie für gottlos gehalten, wie Sokrates, Heraklit, Abraham u. s. w.;
— wie später auch Zwingli.

bens, vielmehr eine Buversicht auf göttliche Vorsehung und Vaterliebe verbunden mit ehrfurchtvoller Bewunderung der edlen Mächte welche im Menschen stärker sein konnen als die Todesfurcht oder die Liebe jum Dafein und jur Chre bor ber Welt. Nur wird biefe Grundlage folden Glaubens bemjenigen Ginn unzugänglich fein welcher das Dasein im Fleische für das allein reale halt und ein fortwirfendes und fortsegnendes Berklärtsein für eine viel schlechtere ober gar feine Realität. Gerade an Solches denft der Apostel wenn er ausruft: "Bas hoch und weise ift vor Gott, ift diesem Weltfinn niedrige Thorheit", ohne unter diefem Sohen für gemeinen Ginn unverständlichen dogmatische Absonderlichkeiten zu verstehen. Das Rreuz und der am Rreuze hingerichtete Weltheiland mit feiner Berherrlichung ift das was thöricht ift bor der Welt, weise aber bor Gott, das was in feines Menschen Berftand eingegangen, benen aber die Gott lieben durch seinen Geist geoffenbart wird 1 Kor. 2, 6 f. Saben doch damals alle Weisen gedacht das Rreuz mache biesem Chriftus ein Ende, mahrend Gottes Beisheit ihn gerade durche Rreug jur Berrlichkeit erhebt. Der Chrift, meinen wir, fann nicht umbin ein gefegnetes Berklärtwerden für weit werthvoller zu achten als bas zeitliche Dafein, zumal wenn er feinen verklärten Chriftus nun in Berrlichkeit wirken sieht an taufend Orten zugleich und durch die Sahrtaufende, während das gebrechliche Dafein im Fleische nur feine furze Beitbauer hatte und in jedem Beitpunkt nur an Ginem Orte fein und wirken konnte. Golch werthvollerem Sein und Wirken ale einer nur edleren Realität und vollendeten Buftandlichfeit feines perfonlichen Befens fieht Chriftus bei Johannes entgegen, wenn er im Tode eine Verherrlichung erwartet gleich dem Beigenforn welches allein bleibt, bis es in der Erde verwefend zu erweitertem Sein auflebt Joh. 12, 24; auch ju mächtigerem Wirken fofern die Erhöhung durch Liebestod auch die verharteten Gemuther gu richten ober au öffnen vermag, 32. Sollte das religiofe Leben ber Menschheit in einer zentralen Perfonlichkeit die Bollendung finden und bon da aus für immer auf Alle fich verbreiten, was fowohl in ber Schrift behauptet wird als feither thatsächlich vorliegt: so muß wer diese Stellung als seinen Beruf ergreift ganz wesentlich auf basjenige

bleibende und fo zu fagen allgegenwärtige Leben und Wirken rechnen welches er erst nach dem zeitlichen Dasein gewinnen fann; wie denn der johanneische Chriftus dieses fehr bestimmt ausspricht wenn er fein Wiederkommen als einerlei mit dem Rommen des Paraklet oder des h. Geiftes erft nach seinem eigenen Tode werden fieht Joh. 14, 16 f. 28; 15, 26, fo daß darum über feinen Singang die Junger fich freuen follten, 16, 7, 20 f. Diefer verherrlichte Chriftus, gur Rechten des Baters erhoben und nicht nur mit der Chriftus- und Gottesfohnund Menschensohn-Idee schlechthin eins, sondern soweit es einem verflärten Menschen zu Theil werden kann, fogar durch Mittheilung ber ontologischen Gigenschaften Gottes belohnt, fofern er an vielen Orten zugleich und durch Sahrtaufende fich als gegenwärtig und wirksam erweist, haben die Junger nach der Rreugigung als den aus der Niederwerfung jum Sieg erhobenen Führer und König geschaut, Apoftelgesch. 2, 24. 36, so daß er nun "bei ihnen bleibt bis an's Ende der Welt" Matth. 28, 20, und auch ein Paulus "bon Chriftus nach dem Fleische, selbst wenn er ihn gekannt, nichts mehr wiffen will" 2 Korinth. 5, 16, ein Luther aber felbst in die Abendmahlestifftung diesen verherrlichten allenthalben feienden Christus guruckschaut und fo die dogmatische Mittheilung göttlicher Eigenschaften an Chrifti Menschheit jum verstehbaren Gedanken erhebt. Nicht nur der ruckblidende Darsteller evangelischer Geschichten sondern auch jeder fromme Lefer pflegt unwillfürlich dem Chriftus im Fleische ichon diese durch Tod erlangte Berflärungeglorie beizugeben, welche fein Beitgenoffe fo an ihm gesehen hat. Das wiffenschaftliche Leben Jesu verfährt durchaus forreft wenn es mit Emald diefe wie jede Lebensbeschreis bung mit dem erfolgten Tode fchließt; im Glauben und in der Glaubenslehre aber ift der verherrlichte Chriftus nicht etwa eine dem da= gewesenen fremde oder nur als allgemeines Menschenideal, über deffen Inhalt man niemals einig mare, angeschaute fondern feine eigene verklärte Perfonlichkeit, die reale Frucht seiner zeitlichen Lebensführung, zwei Buftandlichkeiten Gines perfonlichen Befens, die man jedoch nicht vermischen follte. Es burfte freilich außerhalb der theologischen Bildung wenige Gläubige geben die nicht, trate Sejus wie er im Fleische bagewesen ist vor fie bin als Angehöriger feines Bolkes mit entspre-

chender Gesichtsbildung, Sitte und Sprache, höchlich befremdet und vorerst verwirrt wurden, vollends wenn sie einen Augenblick sich geftanden daß fein Leib auch nahrungsbedurftig (was ein Silarius geradezu läugnet) und den leiblichen Sefretionen unterworfen mar. von denen gu reden er felbst nicht verschmäht hat (Matth. 15, 17). Wo aber diese Erinnerung ohne Zweifel Unwillen erregt, da tritt nur ju Tage daß die Glaubenslehre mit der Bahrheit Ernft ju machen Urfache hat mit der Unterscheidung des irdischen Daseins und des Berherrlichtseins Chrifti, zumal das n. T. trop vorkommender Bermischung im Großen und Gangen diese Unterscheidung fehr beftimmt fosthält, nur nicht als ware der verherrlichte Chriftus eine Beftalt bloger Einbildung, ein bloß gedachtes Idealbild fondern die fehr reale, ja unendlich realere Zuständlichkeit welche ber Chriftus im Bleische fich erworben, die von Gott beabsichtigte Frucht feiner Treue auf Erden.\*) Burde der Christus der Zeitlichkeit und der verherrlichte im Glauben allerdings bald ohne weiteres vereinerleit, bald aber beide als durchaus eigentlich einander fremd auseinander gehalten: fo ftellt fich nun die Glaubenslehre die Aufgabe beide Buftande mit einander zu vermitteln und im Unterschiede den Ginen thatfachlichen Chriftus zu erkennen, den dagewesenen und den ftets wieder fommenden.

2. Dazu ift die richtige Auffassung der beiden Stände Christi sehr förderlich, denn der Stand der Erniedrigung war, schon auf die Logosperson bezogen doch in der Dogmatisirung Christi das Mittel sein göttliches Dasein auf Erden einigermaßen zu beschränken gegen- über dem Stand der Erhöhung als dem nachirdisch verherrlichten Zustand. Die dogmatische Ständelehre vom persönlich ewigen Logos ausgesagt läßt sich aber weder denkbar ausführen noch folgerichtig vollziehen, weil die Erniedrigung einer Gotteshppostase zum Menschen

<sup>\*)</sup> Wer unser Dasein im Fleische für höchste Realität halt, bebenkt nicht baß die so real erscheinende Außenwelt, deren Theil unser Leid ist, in Licht und Farben prangt, in Tönen jubelt, die außer unsern Sinnen weder leuchten noch tönen, so daß diese ganze Realität sehr leicht als eine geringe zu erkennen ist, über welcher es vollere gibt.

in Anechtesgeftalt auf Schein und Verftellung hinauslief, ob nun bas Burudhalten ber göttlichen Majeftat als Renofis ober als Rrupfis gedeutet werde, und weil ein Gott auch nicht erhöht werden fann. So verstanden ift fie barum bon Schleiermacher befeitigt worden. Heberdieß hatte die Standelehre, wenn fie ursprunglich bom trinitarifchen Subjekt mare ausgesagt worden, nothwendig, wie nun Rahnis lehrt, drei Stände unterscheiden muffen, den bor, den in und den nach der Erscheinung auf Erden. Die Dogmatik hat zwar eine Braerifteng diefer Art behauptet, aber doch nicht als einen britten Stand, ohne Zweifel weil die Identität des in beiden Standen gefetten Gottmenfchen für die Bräeristeng sich nicht halten läßt, obwol lutherische Dogmatifer eine Praeristenz nicht des Logos bloß sondern des Gottmenfchen als folden zu lehren fich bemuhten\*); bibelverlaffen ohne Zweifel, es ware benn man bermische ben erschienenen Chriftus mit den spekulativen Formeln die auf ihn angewendet werden, oder man ftreife die muftifche Farbung von den johanneischen Chriftusausfprüchen ab, was füglich ben judifchen Sorern zu überlaffen ware, beren Bosheit diefe Aussprüche in durren Buchftaben bannt, um fie als Unfinn gu verhöhnen; oder man erklare die Stolle im Philipperbrief 2, 6 f. fo daß fie von der praftischen Bumuthung welcher fie als vorbildliches Motiv dienen foll, losgeriffen wurde. gefinnt fein wie Jefus Chriftus auch gefinnt war" fann nicht burch ein Thun des trinitarischen Gottsohnes sondern nur durchs vorbildliche Thun des auf Erden handelnden Chriftus motivirt werden, wie benn ausdrucklich beigefügt wird daß er erft durch feinen Gehorfam bis jum Tode des Rreuges das ihm gutommende Berrlichfein und fonigliche Regieren erlangt habe. Achnlich wie auch 2 Korinth. 8, 9 gur zugemutheten Liebessteuer ermuntert wird mit bem "Tesus beffen Suld ihr fennet, welcher reich feiend arm lebte", furg mit feiner Gelbftverläugnung, Singabe und Freude am Selfen.\*\*) Es ift mefentliche

<sup>\*)</sup> Schnedenburger bie orthodore Lehre vom boppelten Stand Chrifti. S. 27.

<sup>\*\*)</sup> Scholten a. a. D. S. 470. "Die Berba auf evo bezeichnen nicht ein Berben sonbern ein Sein, πτωχεύω heißt nicht arm werben sonbern arm

Schriftlehre daß Chriftus durch feinen Gehorfam vollendet wurde und erft als der verherrlichte feine volle Bedeutung erlangt hat, daß er erft in dieser Erhöhung über alle Gebrechlichkeit und Bersuchbarfeit, über alles Rampfen und bei Gott Rraftigung Erflehen hinweg gehoben schlechthin Gins geworden ift mit der von ihm auf Erden Dargestellten Idee des Gottes- und Menschensohnes, der reine Abglang des Baters in menschlicher Ausprägung, das urbildliche Borbild aller Menschen, der Mittler und Auswirfer der Erlöfung.\*) Rur nicht als sei ein sonst wo erdachtes Menschenideal ihm unterschoben worden, fondern feine thatsächliche Berfon in ihrer eigenthümlichen und in ihrer Art einzigen Besonderheit ift in realer Berklärtheit als das muftergültige Ideal für Alle anerkannt worden, nämlich für Aller fittlich religiöses Leben, indem dieses kein anderes Biel haben kann als Chriftus den Anführer und Bollender des Glaubens, welcher über der Gesetzeligion die Religion der Gnade und des Glaubens Allen vermittelt. Der Gottessohn ift das reelle Ideal für unsere Gottesfindschaft, die er uns vermittelt.

- §. 124. Die über das Dargelegte hinansgreifenden dogmatischen Ansbentungen des Menschensohnes und Gottessohnes find sowol nach dem biblisch bezengten Gesammtbild von Christus als auch nach der ersahrenen Mittlerwirkung zu berichtigen.
- 1. Diese Zumuthung an unser in der Theologenwelt freilich auf Dogmatismus sich werfendes Zeitalter ist eine weit geringere als zur Zeit der Reformation die zugemuthete und sofort durchgeführte

fein." Es wäre schon unerhört die ewige Herrlichkeit Gottes einen Reichsthum zu nennen, auch redet Paulus zu Lesern, die "unsern Herrn Jesum kennen (yevooxere)", während sie die Logosperson vor der Menschwerdung zwar glauben aber nicht kennen. Ueberdieß war zu einer Liebessteuer nicht mit so hochsliegendem Motiv zu ermuntern.

<sup>\*)</sup> Geride bie Wirkungen bes Todes Chrifti auf seine eigene Person Theol. Studien und Kritiken 1843 S. 261 f. giebt am vollständigsten biese wohlbegründete Unterscheidung beiber Stände.

Burudführung der Gottesmutter und Simmelskönigin Maria auf die biblifch bezeugte, aus jeder kultischen Berehrung zu entlaffende Mutter Chrifti, habe man ihr immerbin die Jungfräulichkeit wenigftens bis gur Geburt Diefes Erstgebornen wegen mangelhafter Stellung gur h. Schrift noch gugeftanden\*); benn die gum Mittelpunkt bes Rultus gewordene follte ganglich aus dem Kultgebiet ausgewiesen werden und die Schaar der fie umgebenden Beiligen obendrein. Beruft man fich römischer Seits auf eine verklärte Maria, so wird auch diese nichts Größeres sein als eben die verklärte Maria abnlich anderen Frommen im verklärten Buftand ohne Bentralftellung, ohne Mittlerwurde, an der fie feinen Theil hatte in der Beit und darum auch nicht in der Ewigkeit. Jest handelt es sich nicht um die Befeitigung sondern um die richtigere Berstellung der für's religiosfittliche Leben zentralen Mittlerstellung Chrifti, den schon die reformirte Dogmatik nicht ohne weiteres als Objekt der Anbetung gelten ließ beim scharfen Grundsat Gott allein sei anzubeten, freilich der dreis faltige, so daß jede Verson angebetet werden fonne, als Regel aber gelte, nur den Bater anzubeten durch den einzigen Mittler Chriftus, wie die helvetische Konfession will, gang besonders für Kirchengebeie.\*\*) Als Mittler und Fürsprecher aber folle einzig der verherrlichte Chriftus angerufen werden. Benn diese wesentlichen Grundfate allerdings nicht rein durchgeführt wurden, fo tragen die damals vom protestantischen Prinzip noch nicht umgebildeten trinitarisch christologischen Dogmen die Schuld diefes Mangels, wie sie felber veranlaßt waren burch Berwechslung der fpekulativen Clemente welche im R. T. der Chriftologie beigegeben find, mit dem geschichtlichen Beugniß. Chriftus

<sup>\*)</sup> Borüber inbeß ungleiche Ansichten sich behaupteten. Ryssen: non quidem in scriptura expresse definitur sed pie tamen creditur. Meine ref. Dogmatif II. S. 308. Peter Martyr: credendum nihil quod extra verbum est dei.

<sup>\*\*)</sup> In Wolfensberger's fleißiger Darstellung ber Zürcher Kirchengebete in ihrer geschichtlichen Entwicklung vermisse ich ungern bie bem Berfasser freilich unerwünschte Würbigung bes Umstanbes baß biese Gebete nirgends an Christus gerichtet waren, bis im 17. Jahrhundert biese Form beigeschaltet wurde.

hat immer den himmlischen Bater als den alleinigen Gott, als feinen und durch ihn auch unsern Bater gelehrt und angebetet,\*) felbst bei Johannes ihn fo genannt; die Apostel aber wenn' fie überwältigt bom Gindruck den fie bon Chriftus empfangen, fein verborgenes Wesen in Form der höchsten spekulativen Ideen zu begreifen suchen, verlieren doch feine Analogie mit uns nie aus dem Auge. Geben fie in ihm maßlos die Rulle des göttlichen Beiftes wohnen, fo fchreiben fie fogar diefes auch dem gläubigen Junger zu, mindestens als erreichbares Biel Epheser 3, 19, und der johanneische Christus versichert daß er an Allem was er ift und hat, die Seinen Theil nehmen laffe, daß "fie die Werke auch thun werden welche er thut, ja noch größere", wenn auch nur der Ausdehnung nach Joh. 14, 12; er betet: "ich habe ihnen die Berrlichfeit gegeben, die du mir gegeben, damit sie Eins feien wie wir eins find" 17, 22. Un allen feinen Borgugen follen sie Theil haben, Alles aber nicht wie er unmittelbar vom Bater in ihnen erzeugt sondern durch ihn bermittelt. Sogar der Rontordienformel drangt fich bei ihrer Christologie die nothwendige Ergangung auf "daß Gott felbit, nicht bloß göttliche Gaben auch in den Gläubigen wohne". Wenn wir die Vollendung des religiöfen Lebens darin erkennen daß der Mensch Gottes und Chrifti Geift in fich walten laffe, fo ift diefes einerlei mit der gottmenschlichen Idee, welche Chriftus in demselben vollen Maaße in sich verwirklicht in welchem er die Religion vollendet in sich trägt. Die Idee des Gottmenschen ift in der Schrift, welche den Ausdrud gwar nicht fennt und vollends bem

<sup>\*)</sup> Unsere Zürchersiturgie hat im 16. Jahrhundert keine Stelle in der Shriftus angebetet würde. Das im englischen Lobgesang der Abendmahlssormel vorkommende: "Herr Gott, du Lamm Gottes, du bist allein der Höchste, der Heilige, der Herr, o Jesus Christus" ist Poesse und überdieß eine in den lateinischen Tert des Meßkanon übergegangene, von Zwingli so vorgesundene Tertskorruption. Ursprünglich war in diesem Hymnus das Alles an Gott gerichtet. Brgl. Joh. Schulthess Symbolae 1833 S. 46 und Koch Geschichte des Kirchensiedes IV. S. 68, wo Wolfensberger die ganz wesentliche Tertänderung bei Hilarius übersehen hat. Apg. 20, 28 (!); Osse. 5, 12; 12, 10. 11; 17, 14 und selbst Joh. 20, 28 erwiesen nicht das Christus geradezu als Herrzgott anzubeten sei, was herrenhuthisch wäre, nicht resormirt.

bogmatischen Sinn bes Wortes fremd ift, als die des Menschenfohns und bes Gottessohns bargestellt, fo daß ber eine jugleich ber andre ift; benn nur ein dogmatischer Brethum bat zu ber Auslegung geführt der eine Ausdruck bezeichne die menschliche, ber andere die gottliche Natur, oder doch wenn beide Chriftus bezeichnen, wolle der eine ihn nach der einen und der andere nach der anderen Natur nennen, wahrend augenscheinlich fehr oft Menschensohn steht wo etwas ausgesagt wird das in der Dogmatif der gottlichen, und fehr oft Gottesfohn oder Sohn ichlechthin wo etwas entschieden menschliches ihm jugeichrieben wird. Besonders in den alteren Evangelien nennt Jefus fich gerne bes Menfchen Sohn, nicht als finde er nothig fich gerade weil er es nicht unbedingt ware, einen Menschen zu nennen, noch als wolle er feine niedrige Anechtesgestalt andeuten, wohl auch nicht um fich als Normalmenschen auszuzeichnen, sondern um fich für die welche es verstehen wollen und fonnen, als den Meffias anzudeuten mit Sinblid auf Pfalmftellen und den Daniel'ichen Menschensohn. Db das feine Meffianität lieber errathen laffen als aufdrängen, ober die mit runder Selbstbezeichnung als Meffias unausbleiblich propogirte fowol Berfolgung als aufrührerische Bolfserregung dazu Beranlaffung gab ober beides, werden wir nicht entscheiden; diefe ungewöhnliche, fonft in der damaligen Beit als Bezeichnung des Meffias nicht gebräuchliche, somit von Jefus felbst ermählte Selbstbenennung, abgesehen davon daß fie zugleich dienlich war vom Meffias als solchem zu reden, auch wo an Sesus nicht gedacht werden mochte,\*) werden wir um fo ficherer als Jefus eigenthümlich erkennen je mehr fie fpater im Sprachgebrauch ber Apostel fast ganglich gurudtritt, fei es weil nun die offenste Bezeichnung des Berrn Bedurfniß mar, fei es weil je die höher klingenden am meiften Befriedigung boten. Umgefehrt haben eher die Junger, am meiften aber braugen Stebende bei begehrter oder empfangener Beilung ihn Cohn Davids genannt,

<sup>\*)</sup> Matth. 22, 42 ist in diesem Sinn etwas für den "Christus" gefragt, ba "bes Menschen Sohn" bort nicht passen würde, weil im Sinn der Pharissäer vom Messias die Rede ist.

während er felbst diese Bezeichnung der judischen Messianität als eine zu fleischliche niemals braucht und fogar polemisch dieselbe bom Meffias abgelehnt hat Matth. 22, 42 f. wie auch bei Johannes 7, 42 feine Berichtigung gegeben wird, als das Bolf fur Jefus, wenn er der Christus fein follte, die Abstammung von David vermift. Daß Jefus feine Meffianität auch mit dem Wort "ber Cohn" und "ber Sohn Gottes" (niemals aber Gott der Sohn oder Gott) bezeichnet, was die Apostel gerne beibehielten, sowie daß er die Steigerung der Meffiasidee zur rein sittlich religiofen, allem Fleischlichen enthobenen, gerade in Diefen Ausdruck hineinlegen fonnte ift nicht ju bezweifeln. Sievon abgesehen ift diese Bezeichnung viel weniger als die des Menschensohnes feine eigene That, da schon vor ihm ber Ausdrud Gottes Sohn, wiewohl nicht ausschließlich doch auch bem Meffias beigelegt wurde. Daher nennen Befeffene ihn fo, oder Leute im Schiffe Matth. 8, 29, Mark. 5, 7, Luk. 4, 41, Matth. 14, 33. Bas Chriftus von sich aus in diese Bezeichnung hineingelegt haben mag, ift aber nicht ein Mehreres als das Meffiasthum felbit, am allerwenigsten ein Berausnehmen feiner Berfon aus dem Menschengeschlechte. Nennt das A. T. Sohn Gottes, ja Götter bald Adam, bald die Menschheit, bald das Bolk Israel Sofea 11, 1, bald ben Ronig, bald Machthaber und Richter, fogar wenn fie Beiden find, worauf Jesus felbst fich beruft Joh. 10, 33 f., gang besonders aber den Meffias: fo galt diefer alttestamentliche Sprachgebrauch weit mehr der Machtanalogie mit Gottes Berrscherwurde als dem sittlich religiösen Chenbild oder Abglang Gottes Matth. 5, 45. Erst durch Chriftus wird Gott als der Bater, der mahrhaft ebenbildliche Menfch als Rind und Sohn Gottes im fittlich religiofen Sinn aufgefaßt Joh. 8, 42 f., und auf diefer Grundlage fteht auch bei Johannes die Selbstbezeichnung als ber Sohn Gottes ober ber Sohn, baber benn Pradifate, wie der Eingeborne d. h. Einzige oder doch Erstgeborne hinzukommen, nicht bloß sofern Jefus der alteste unter Maria's Sohnen ift Matth. 1, 24, fondern fofern Chriftus unter ben Rindern Gottes das ersterzeugte sei Rom. 8, 29, Bebr. 2, 11, ähnlich wie er der Erftling unter den Auferstehenden heißt Rol. 1, 18. Diese Spitheta fteigern somit den Messiasberuf nicht über ihn felbit hinaus, fondern fie- beben nur die in ihm liegende Ginzigkeit hervor gerade als eine sittlich religiose.\*) Auch das feierlich ausführliche "Sohn des lebenden Gottes" Matth. 16, 16 ift nur die innonnme Ausführung von "du bift der Chriftus" oder "der Gefalbte Gottes", womit die parallelen Erzählungen bei Markus 8, 29 und Lufas 9, 20 fich begnügen. Sagt doch fogar der faddugaifche Sobepriester in feierlicher Frage, ob noch so weit entfernt von jeder Trinitatsidee: "bist du der Chriftus, der Cohn des lebenden Gottes?" Darum bezeichnet "der Sohn Gottes" auch nicht den Logos vor der Infarnation oder das dem geschichtlich erscheinenden Christus zu Grunde liegende ideale Befen fondern diefen felbst, fowie "der zweite Adam", "der geistige und himmlische Mensch" 1 Korinth. 15, 45 Diefen nun freilich in der Berberrlichung geschauten Chriftus bezeichnet. Rur weil Chriftus der Sohn Gottes genannt wird, fonnte von diesem ftehenden Sprachgebrauch wenn ichon blog ausnahmsweise die Unwendung hinaufstreifen zu den fpefulativen Berfuchen die ewige Burgel Diefer Erscheinung zu erfaffen, und diefer realen Idee schon bor der menschlichen Erscheinung etwa das Pradifat Sohn Gottes gelieben Der stehende Sprachgebrauch des N. T. ist der andere. Erft die Dogmatif, populare und schulmäßige, hat den Gottessohn und Sohn Gottes in einen von Emigkeit als befondere Perfon im Befen Gottes feienden Gottsohn oder Gott den Sohn verwandelt. was die Schrift nicht für fich bat.

2. Alles aber was die Gläubigen durch Christus erlangen, hat er durch Niemand vermittelt original in sich unmittelbar vom Bater, wie dieses konstant im N. T. überall bezeugt ist und keiner Einzelbelege bedarf. Nur nicht als sei damit jeder von Seite der voroder gleichzeitigen Menschenwelt auf Jesus geübte Einsluß geläugnet, da vielmehr sogar die Messsidee zunächst ihm von Außen zukam mit dem ganzen A. T. Aber was Iesus zum Christus macht ist nicht das Produkt der vor ihm und neben ihm lebenden Menscheit oder der ohne ihn und vor ihm vorhandenen Offenbarung, die für

<sup>\*)</sup> Benschlag a. a. D. S. 40.

Undere gerade ebenfo vorhanden mar, ohne daß fie darum geworden find was er, - fondern gang wefentlich von und in ihm felbst erzeugt und gestaltet. Wenn in Mannern die neue Bahnen öffnen. immer ein originaler Reim vorausgesett wird\*), fraft beffen fie bei aunstiger Ausbildung ihrer Anlage über alles Bisherige hinausgreifen wenigstens in irgend einem Gebiete: fo erscheint Chriftus als der für's entscheidende Gebiet der Religion original begabte und gesendete, in Liebesmacht Gott als den Bater, Die Menschen als gur Rindschaft bestimmte erfassend und in dieser Kraft sich als berufen die Messianitat zu verwirklichen und darum zu verklaren. Er weiß fich Gins mit dem Bater, von ihm gefendet und erfüllt, darum von ihm ausgehend und zu ihm zurückkehrend aus Tod und Schmach, was alles die abgeneigten Juden gröblich verfteben um es zu berhöhnen Joh. 7, 34 f. Er weiß auch alle in der Messianität liegenden Befugnisse als die für ihn bestimmten; ihm ift Macht gegeben die Seinen zu Rindern Gottes zu erheben, fie aus dem Gerichte des Gesetzes herauszuführen, verstockten Berächtern aber jum Gericht zu werden, wie denn an feiner religiösen Bentralftellung Alle entscheidend gemeffen werden im Leben und für die fünftige Belt. Auch die Varusiereden find Ausfluffe des messianischen Bewußtseins, Israel ihn verwerfend wird verworfen werden, über jeden Widerstand muß ob nach größter Drangfal er und fein Reich obsiegen, aus jeder Unterdrückung jum Triumph hervorgehen, so daß diese Bukunftreden, die Plaftik meffianisch prophetischer Anschauungen verwendend wefentlich basjenige aussprechen was jest noch und für immer die Zuversicht der chriftlichen Frömmigkeit bildet. Und gerade für die Erfahrungen ber driftlichen Frommigkeit, die immer mehr zu einem dem Ginn und Leben Christi entsprechenden Abbild führt, findet fich an dem biblisch bon ihm entworfenen Bild ein weiteres Mittel, die über alle frommen

<sup>\*)</sup> Den Kraus als Wundergeburt auffassen will, ohne zu sehen daß dann schon daß ganze Naturleben Ein Bunder ift, wie sehr schön ausgeführt wird von Thomas "die Erklärung aus der Berliner Pastoralkonferenz u. s. w. Berlin 1868 S. 27 f."

Bedürfniffe hinausschießenden dogmatischen Auswüchse der Chriftologie au beschneiben. Weder ber Gott-Cohn als zweite Trinitatsperson, noch der im Mutterleib ichon vollkommene Gottmenich, noch der nur unter fteter Burudhaltung feiner Gottmajeftat menschenartig ericheinen fonnende Erlofer lagt fich auf ein frommes Bedürfnig unfere Bergens ober auf ein durchgreifendes Schriftzeugniß begrunden; fie muffen alfo gar febr als bogmatische Menschenweisheit fich entpuppen aus ihrem Flitterglang von Mirakelreligion.\*) Die Zeitgenoffen werden von Chriftus fur fein Reich gewonnen ohne irgend eine Mitwirkung folder Doamen, nicht einmal die doch in den Vorkapiteln zweier Evangelien ergählte vaterlose Empfängniß wird irgendivo als beilbringendes Element verwendet. Gerade die protestantische Frommigfeit ift berufen ihre Pringipien durchzuführen und gum erften Lehrversuch Melanchthone gurudgutommen, der mit dem Cape eröffnet wird, was Chriftus auf uns wirke, fei wichtiger als über feine Daturen zu spekuliren.\*\*) - Ift es aber ein unverkennbares Bewußtsein und Bedürfniß driftlicher Frommigfeit Chriftus als ben Mittler und Darreicher der Erlöfung zu erkennen, ohne daß er felbst ebenfo erlöst worden sei (§. 118), so wird für unsere Glaubenslehre die entscheidende Aufgabe gerade in diesem Bunfte liegen. Soweit Chriftus geschichtlich aufgetreten ift zeigt fich nirgends in ihm ein Bedürfniß nach Erlöfung, und für die berborgen gebliebene Bergangenheit feine Spur von Dank für eine etwa in Junglingsjahren erlangte Erlofung. Und doch fann ihm fein Beruf und feine Rabigfeit zur Erlöfung der Bruder nicht zum Bewußtsein gekommen fein ohne daß er das was er darbieten follte, in fich felbst empfunden und als ein hobes Gut, das aber woraus er erretten will als verderblich und elend erkannt hat. Nach dem über feine Sündlosigfeit oben gefagten wird daber

<sup>\*)</sup> Eltester Materalien aus dem Katechumenen-Unterricht, Berlin 1868, hat mich ungemein erfreut durch die Uebereinstimmung seines katechetisch verwertheten Glaubens mit dem was ich hier in der Glaubenslehre ausführe.

<sup>\*\*)</sup> Brgl. die gediegene Schrift Nichter's das christl. Glaubensbekenntniß, Protestantismus und Orthodoxismus, Berlin 1868, in welcher mehr dogmatissische Einsicht redet als in großen Dogmatiken.

beizufügen sein daß Christus den Uebergang aus der Gefetes = in die Erlöfungsreligon, aus der Anechtesin die Sohnesstellung in feiner Person nicht burchzumachen hatte, fondern fich ohne folchen umwandelnden Uebergang in der Beife entwidelt hat daß ihm Gott immer als die Liebe offenbar war und er fich immer als vertrauendes Gottesfind zu ihm als dem Bater verhalten hat fraft der original in feiner Perfonlichkeit fich auspragenden Liebe. Diefes mag man unter feiner Errthumslofigkeit verstehen, die durchaus eine religiofe fein will. Bas er den Seinen mittheilt als in ihm erzeugte Religionsvollendung, das ift ihm auch von feinem Anderen als etwas Neues, ihm je fremd gewesenes mitgetheilt worden sondern ursprünglich in ihm felbst erzeugt und berwirklicht, fo daß er niemals als Knecht Gottes fich fühlend den bloß fnechtischen, schon darum immer unvollfommenen Gehorsam begonnen hätte, wie er die Anderen sich um folches bemühen fah. Er hat niemals aus diesem Knechtesdienst in's Leben aus der Liebe oder in das Sohnfein hinübergerettet werden muffen. Er ift baber nicht aus dem Gefepengehorsam, der auch für ihn und für fein Bewußtsein gang befonders ein befriedigender nicht werden konnte (I. S. 325), etwa fo wie Paulus oder Luther, benen endlich die blind machenden Schuppen vom Auge fielen und Chriftus offenbar wurde, errettet worden, auch nicht durch bloß feine eigene reifende Ginficht und Rraft, fondern er erweist fich als der dem gegeben war von Rindheit auf in der Liebe aufzuleben, welche des Gesetzes Erfüllung ift. In diesem Sinn konnte Schleiermacher darüber predigen daß Chriftus als der Sohn Gottes ichon geboren fei. Wenigstens entspricht nur diese Boraussetzung ber Art und Beife, wie Chriftus bann auf bem Schauplat der Geschichte fich gibt. Uebrigens find von feinen Jungern auch nicht alle wie Paulus erst nach Berhartung in der Gesetgesreligion zur Religion des Glaubens und der Liebe durch fast momentane Erschütterung hinüber verset worden; in Anderen die niemals unter dem Gefet fo knechtisch gelebt haben, gelangte das von Chriftus Mitgetheilte allmähliger zur Herrschaft, und immer bleibt es eine Ginseitigkeit wenn man die befondere Beileführung der Ginen zur einzig möglichen machen und Allen aufdrängen will. Gin ifolirtes Miratel für bas

Werden einer folchen Perfonlichkeit mußten wir nur bann jugeben wenn nicht das gange Befen der Religion fo geartet mare daß ihr Bollendetwerden in einer Bentralperfonlichkeit überall angelegt ift. Darin aber liegt die völlig ausreichende Erflärung des thatfächlichen Sanges den burch Chriftus die religiöfe Erziehung gewonnen hat, eine bleibende Bedeutung und Burde einziger Art für Chriftus bis an's Ende der Zeiten, die religiöse Zentralperson, in welcher das Einswerden und Ginsfein mit Gott Diejenige Rulle und Bollfommenheit hat welche überhaupt in menschlicher Natur erreichbar ift, wie die reformirte Dogmatik fich ausdruckt und nicht wir erst zu lehren haben. Diefes nun ift die biblifche Gottmenschheit, welche nach ihrem dogmatischen Berarbeitetwerden in hellenistischen Spekulationsformen au einem reineren Berftandniß fich durcharbeitet.\*) Wenn irgend ein Geschichtliches so ift der geschichtliche Christus hinterher philosophisch konstruirt worden; wo daber Anhanger dieser spekulativen Dogmatik einem Baur vorwerfen daß er die driftliche Geschichte konftruire, da bedenken fie nicht mas der geschichtliche Christus vom Splitter und Balken im Auge gefagt hat. Dennoch danken wir gerne bem fo harten und nach allen Seiten erflusiv verfegernden hierarchischen Dogmenbau, welcher der zeitgemäße, aus Zeitgeift erwachsene und für Beitbedürfniffe geeignete gewesen ift, und mit der in Chriftus lebenden Offenbarung nicht verwechselt werden follte, daß er une, immer der Barefie überlegen weil er ben absoluten Werth Chrifti festhielt, durch eine wilde und robe Zeit hindurch den Rern erhalten und zugeleitet hat, ein Dank der auch dem Papstthum nicht vorenthalten werden foll fo wenig als den Unachoreten, Monchen, Stiftern und Rlöftern und was fonft noch zu diesem Dogmatismus gehört und mit ihm fteben und fallen muß. Wenn aber nun in gang anderer Beit, nach der grundlegenden Befreiung durch die Reformation

<sup>\*)</sup> Benfclag erstrebt ein solches und fördert die Lösung in seiner sehr beachtenswerthen Christologie, da er die athanasianische Trinität und die Zweisnaturensehre widerlegt, die rein menschliche Daseinssorm des geschichtlichen Christus erweist und die Präeristenz nicht vom empirischen Christus versteht.

jest im Bentralfit protestantischer Intelligenz das einstige zelotische Gebahren fanatisch orthodorer Monchshaufen heute bon bersammelten Paftoren in dogmatischer Ethelothreskeia nachgeahmt wird, fo gehört Diefes sicherlich nicht jum Reiche Gottes. Gie verlangen über ben Allmächtigen und Vater hinaus "einen Gott der Bunder thut". einen methaphpfischen Mirakel-Christus, dem die "so oder so ausgebrudte Einzigfeit und religios sittliche Berrlichkeit" nicht genuge, einen Beift, der wiederum "die dritte Perfon des gottlichen Befens fein foll"; benn "nur dieser Glaube habe innerhalb der drifflichen Kirche Berechtigung". Einsehend daß ein folches Bekenntniß durch eigene Rraft nicht auffommen fann, und doch der zu feinem Sieg nöthigen Mirafel allzuwenig ficher, muffen fie auf Kleischesarm fich stütend auf das durch Staatsgewalt zu schützende Recht fich werfen, find aber fogar hierin sammt ihrem juriftischen Anführer Stahl und ber "Umfehr der Wiffenschaft" im Unrecht, wie ihnen Schritt für Schritt ift nachgewiesen worden.\*) Die von der gangen Entwicklung der evangelischen Rirche uns aufgegebene Erneuerung ber Chriftologie aus ihren ursprünglichen Burgeln \*\*) läßt fich jur Jubelfeier Schleiermachers nicht verfetern ohne daß man selbst zum Reger wird oder in's römische Lager vollends zurückgeht.

<sup>\*)</sup> Einsichtsvoll von F. Nichter Prediger in Mariendorf in seiner gediesgenen Schrift: Das hriftl. Bekenntniß, Protestantismus und Orthodorismus. Berlin 1868.

<sup>\*\*)</sup> Auch Paul in der sehr konservativen Schrift "Kant's Lehre vom idealen Christus. Kiel 1869," S. 76 findet "unter den Dogmen der Kirche die Christologie und Trinitätslehre der Erneuerung am allerdringendsten bedürftig."

## Zweites Kapitel.

## Bas Werk Christi.

§. 125. Das Werk oder die erlösende Wirksamkeit Christi ist ganz und gar beschlossen in seiner belebenden Mittheilung der Erlösungsreligion, veranschaulicht in der Ausübung der drei Aemter, ein Erlösen der Meuschen nicht Gottes.

Benn jeder aus der Gesethes- in die Erlösungsreligion erweckte und belebte darin felbft und in nichts anderem das Erlöstwerben erlangt, fo fann Chriftus durch nichts anderes die Erlöfung wirfen als durch die Mittheilung der Erlösungsreligion, in welcher das Berfohntsein mit Gott, das Freiwerden von der Gunde und das Geheiligtwerden begründet ift. Daber haben alle Dogmatifer auf die Lehre bom Gefet die bom Evangelium folgen laffen, auf den Gesegesdienft den evangelischen Glauben, auf den Stand des Gundenelends den der Gnade. Nur verwechste man das Leben in der Erlöfungsreligion nicht mit dem blogen Belchrtsein über dieselbe oder gar mit dem kecken Bekennen irgend eines Lehrsnstems, zumal auch das mahre Berftändniß erft dem Erleben ihrer Rraft fich aufschließt, ohne deffen Beginn weder ein fruchtbares Erkennen Chrifti noch des h. Geiftes noch alles deffen mas dieses Geistes ift, möglich wird, wie Chriftus felbst und die Apostel bei jeder Gelegenheit erinnern. Darum wird überall nur ein mit Ausübung verbundenes Unnehmen ber Lehre, ein Soren und Thun felig gepriefen, mahrend das Biffen ohne entsprechendes Thun nur um so strafwürdiger mache und das Gericht schärfe, b. h. als bloß gesteigerte Gesethebreligion wirfen fann; denn auch die richtigste Lehre bon der Gnade und bom Glauben fann nur als eine Bumuthung, Soll oder Gefet vor den Unbelebten hintreten und richtet ihn nur um so mehr je werthvolleres und beil-

<sup>\*)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 285.

fameres ihm ohne Erfolg fich anbietet. Darum wird bas Sein in ber Wahrheit, das Leben als das rettende geltend gemacht, oder ftatt des Wiffens wird der Glaube im Sinn des Bertrauens als felig machend gepriefen und zwar das vertrauende Sichhingeben an bas Evangelium, an die in Chriftus fich offenbarende Onade, oder ein prägnantes "Erkennen des himmilischen Baters als des allein mahren Gottes und beffen den er gefandt hat". Rann freilich die Lehre fich objeftiviren und von Chrifti Person abgelöst dargestellt werden, fo gilt dieses nicht auch vom "Leben", da dasselbe im einzigen Chriffus als neues Pringip jowohl rein erwacht als vollendet worden ift, bann zwar fich Andern mitgetheilt hat, von denen wieder Andere es empfangen fonnen, immer aber nur fo daß diefe Anfange durch's Burudgehen auf Gemeinschaft mit Chriftus erft zur vollen Birksamkeit gelangen, wie besonders scharf die protestantische Frommigkeit geltend macht gegenüber bem bloß devoten Gehorfam gegen die Rirche und ihre Tradition. In gleichem Sinne wird ftatt des Auflebens der Erlösungsreligion in den Gläubigen fonfret das Aufleben Chrifti, fein Gestaltgewinnen in ihnen als die entscheidende Errettung bezeichnet,\*) oder in Bildern mannigfaltiger Art die Lebensgemeinschaft mit ihm, wie Schoffe nur leben am Beinftod, wie Glieder nur wenn mit dem Saupte verbunden, ja in noch weiter gehenden Bildern daß wir Chriftus, fein Bleisch und Blut effen und trinken follen, um das Leben in uns zu haben; womit wiederum wechselt daß der Geist des Beren in uns wohnen muffe als Geist der Kindschaft, benn "der Berr ift der Geift." Wie dieses zu Stande fomme, fragen wir hier nicht, da in der Dekonomie des heil. Geistes die Untwort zu geben ist; hier ift bloß zu zeigen daß nach chriftlichem Bewußtsein unfer Erlöstwerden und das Aufleben gur Erlöfungs-

<sup>\*)</sup> Seit bieser Abschnitt ausgesührt ist, lese ich in Lang's Bersuch christl. Dogmatik, 2. Aust. "Christi Bebeutung sei daß das christl. Prinzip in ihm persönliche baher stets religiöse Persönlichkeiten erzeugende Gestalt gewonnen hat," und nun in Biedermann Dogmatik S. 695 "Es sei die Wirkungsstraft des hristl. Prinzips für den menschlichen Geist, wie sie sich entwickelt hat aus der historischen Wirksamkeit Jesu."

religion ober Leben in Chriftus Gines und Dasfelbe ift, indem nies mand behaupten fann, wer dieses Leben gewonnen sei barum boch nicht ichon erlöst, ober es konne einer fonftwie erlöst werden. Die Cinfict in Diese thatsächliche Wahrheit ift freilich fehr erschwert und gehemmt durch traditionell dogmatische Vorstellungen. Vorerst hat man sich gewöhnt die Erlösung der Menschen durch Christus als ein auf Gott hingerichtetes Werk zu betrachten, weit mehr denn als ein Wirfen auf uns. Um uns zu erlofen habe Chriftus, wogu er freilich nur als Gottmensch befähigt fei, für und statt unfer Gott diefe und jene Genugthungen leiften oder ein fühnendes Opfer darbringen muffen, als ware vorerft Gott felbft zu erlofen gewesen, nämlich von seinem Born und Grimm oder doch von seinem Gebundensein an die Strafgerechtigfeit. Man bedenft viel zu wenig daß ein Guhnen b. h. Befanftigen ber gurnenden Gottheit gur heidnischen, nicht aber zur driftlichen Religion gehört, baber benn im R. T. die von Tlag, "befänftigt" abgeleiteten Wörter nur felten und immer uneigentlich berftanden oder bloß als Univendung porkommen. So spricht zwar der bußfertige Böllner Luf. 18, 12, "o Gott fei mir Gunder gnabig," bringt aber fein befanftigendes Opfer sondern naht Gott nur mit derjenigen Gefinnung für welche Gott ewig Gnade hat. Auch Sebr. 3, 17 wird eine bloße Unwenbung gemacht vom a. t. Hohenpriefter auf Chriftus, "der die Gun= den des Bolkes fühnet," denn im gangen Brief ift nicht von einer Gott verändernden Einwirfung die Rede. Ebenso 1 3oh. 4, 10 ift geradezu gefagt, Gott habe bon fich aus uns zuerst geliebt und feinen Sohn gefandt "als Suhnung unserer Sunden," wie auch 2, 2 verstanden werden muß, und Möm. 3, 25 ist es wiederum Gott, der von sich aus Chriftus als Sühnmittel öffentlich bor uns hinstellt. Wir find fehr gewohnt von einer dem Bater geleifteten Genugthung ju reden, und doch ift das Wort Genugthung weber in der Bibel\*) noch im hebräischen und griechischen Sprach-

<sup>\*)</sup> Franç. Turrettin de satisfactione Chi. disputationes, Genevæ 1667 pag. 5 neunt das Wort ein «γραφος, meint aber Zahlung, Lösegelb.

schatz vorhanden, sondern aus dem Juristenlatein Tertullians in den firchlichen Sprachgebrauch übergegangen, urfprünglich nicht für bie Chriftologie verwendet sondern für Satisfaktionen die wir felbst Gott leiften follen. Dagegen proteftirt unfer protestantisches Bewußtfein von vornherein und zwar so unbedingt daß sogar die biblisch überall geforderte Demüthigung des Sünders vor Gott kaum noch als eine bon uns felbst zu leiftende Genugthuung erkannt wird, weil fie freilich ein Aequivalent, das man in diesen Begriff mit aufgenommen hat, nicht ift. Das N. T. fest nicht einen Borngott ber erst von Chriftus zu erweichen ware, sondern es offenbart über der festgehaltenen Gerechtigkeit die Liebe, über dem Strafrichter den Bater und schreibt diesem die Sendung Chrifti gu, "denn alfo hat Gott die Welt geliebt daß er feinen Cohn gab" Joh. 3, 16, und "Gott hat feine Liebe gegen uns badurch bewiesen, daß Chriffus für uns gestorben ift als wir noch Gunder und Feinde waren, während fonft faum einer für einen Bohlthater ftirbt" Rom. 5, 8 f. Die Dogmatiker gründen ihre Satisfaktion auf Stellen in die man das zu Beweisende erft hineintragen muß, Phil. 2, 6. 7 two ähnlich 2 Ror. 8, 9 (S. 102) nichts weiter fteht als daß "Chriftus obwol zu gottgleicher Herrlichkeit berechtigt, obwol reich fich zur armen Anechtsgeftalt entäußernd gehorfam war bis zum Tode des Kreuzes, wofür Gott ihn erhöht habe," somit nur das Selbstverftandliche daß Gott Wohlgefallen an diesem Tod habe und ihn belohne, was doch ganz etwas anderes ift als eine Gott nöthige und feine Gefinnung anbernde Genugthuung leiften. Ferner wird fogar Joh. 3, 13 angeführt, wodurch sich nur verräth wie naiv man, sobald "Chriftus als bom Simmel gekommen" bezeichnet wird, sofort als allein bentbaren 3weck feines Kommens diefe zu leiftende Genugthuung einichiebt, die darum durch folche Stellen bewiesen werden follte. Cbenfo wird zu 1 Kor. 15, 47 "der erfte Mensch aus Erde war irdisch, der zweite Mensch aus dem Simmel," wiederum die zu beweisende

Loskauf, Erlöfung u. f. f. seien synonym, ohne zu fragen ob biefe Leiftungen benn wirklich auf Gott gerichtet seien.

Satisfaction gänzlich nur unterschoben, wie bei Ephes. 4, 9 und Gal. 4, 4 f.\*) Daß Christus gekommen sei dem Vater die sühnende Genugthuung zu bringen, wird nirgends in der Schrift behauptet.

Nur ein anderer Ausdruck für benfelben Gedanken ift ber Cat daß Chriftus die fundhaften Menschen lostaufe, namentlich um ben Preis feines Blutes welches darum Löfegeld heißt; Redeweifen die zwar biblisch find aber unbiblisch verwendet werden, sobald man fie der Genugthuung ähnlich als an Gott gerichtete Abzahlung deutet und badurch wiederum die ju beweisende Borftellung in die Schriftaussage hineintragt. Freilich hat Chriftus Die Seinen losgekauft aus dem Anrecht welches die Gesetzeligion an fie hatte, aber nicht von Gott sondern "für Gott" Offb. 5, 9, er hat uns "nicht mit Gilber und Gold fondern mit feinem Blut loggefauft" namlich "bon dem ererbten thörichten Lebenswandel" 1 Bet. 1, 18 und zwar dadurch daß er den Fluchtod des Kreuzes für uns ftarb Gal. 3, 13, losgekauft aber nicht aus dem Gottverfallensein sondern "aus dem Fluch des Gesetes," jo daß deffen verurtheilender Spruch uns nicht mehr trifft, wie es dann weiter heißt 4, 5 "Gott habe feinen Sohn ausgesandt als einen Beibgebornen und unter bas Gefet gekommenen, damit er die unter dem Gesetz loskaufe, damit wir die Kindschaft empfingen." Alfo gablt er den Preis feines Blutes eben nicht an Gott und fauft uns nicht Gott ab sondern er nimmt vielmehr diesen Tod auf sich, läßt sich als Fluch an's Soly hangen, weil dieß das Mittel war uns aus dem Gefet und ber nur verdammenden Gesetzeligion los zu machen, was der Bweck feines gangen Lebens und Wirkens gewesen ift, den bekehrten Juden aber erft durch Chrifti eigne Ausstogung und Berfluchung aus der Gesehesanstalt jum Bewußtsein gebracht wurde. Etwas Underes fann auch der Ausdruck eines Erlofens aus der Berrfcaft des Teufels, des Gesetes und des Todes nicht fagen, da boch mit alledem nur die den Gunder verdammende Ge-

<sup>\*)</sup> Diese Stellen zitirt für Christi Herabkommen zu stellvertretender Genugthuung z. B. Polanus Syntagma theol. l. 6. cap. 13.

selt mit sich selbst, ihnen ihre Sünde nicht zurechnend und uns das Amt der Versöhnung übergebend, da wir Gesandte sind für Christus (und für sein Evangelium), und hat ihn, den Schuldlosen für uns, damit wir in ihm Gerechte würden, sogar zur Sünde, zum am Kreuze hingerichteten Verbrecher gemacht," 2 Kor. 5 18 f.; aber das Alles ist eine rettende Veranstaltung des liebenden Gottes, nicht eine Einwirfung Christi auf Gott, die in Gott eine Verändezung hervorrusen würde.\*)

2. Wenn die dogmatischen Sauptvorftellungen von einer auf Gott gerichteten und in Gott eine Beranderung wirkenden Leiftung oder Berdienst Chrifti fo wenig Grund in der Schrift haben, und das zu Beweisende in die gitirten Stellen immer nur hineingetragen wird, jo braucht nicht erst gezeigt zu werden daß die entsprechende Deutung mitlaufender Rebenvorstellungen gang ebenso fchriftverlaffen ift. Richt Gott war irgendwovon zu erlöfen, die erlöfende Leiftung Christi also nicht auf ihn hingerichtet, da fie nur gehorsam den göttlichen Liebeswillen und Gnadenrathschluß vollgieht (Ch. salutis nostræ dispensator) \*\*) und als erlösend wie als mit Gott versöhnend durchaus auf uns hingerichtet ift, die wir daher von Chrifti Aposteln gebeten und beschworen werden uns durch Chriftus erlofen und mit Gott verfohnen zu laffen 2 Ror. 5, 20. Dem gemäß ift nun auch die Beranschaulichung der bon Chriftus ausgehenden Erlöfung in der üblichen Form der Drei Aemter von bogmatischen Ginschiebungen zu befreien. Es liegt eine finnige Bahr= heit in der Lehre daß die drei mit Salbung geweihten Aemter der a. t. Theofratie im Chriftus, dem Geistgefalbten \*\*\*) vereint qu-

<sup>\*)</sup> Diese und ähnliche Stellen habe ich beleuchtet in den Theol. Studien und Kritiken 1858. III. Πρεσβεύομεν ύπλο Χριστοῦ heißt trop aller Ueberssehungen so wenig "wir sind Gesandte an Christi Statt", als Eph. 6, 20 ύπλο οὖ (εὐαγγελίου) πρεσβεύω von Gesandte sein an des Evangeliums Statt die Rede ist. Ebhs. S. 428.

<sup>\*\*)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 285.

<sup>\*\*\*)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 393, 368.

zusammengefaßt und vollendet erfüllt werden, das prophetische, das hohenpriefterliche und das königliche, daher nicht erft die Dogmatik fondern schon das N. T. diefe Ideen verwerthet. Bom Prophetenamt nun berfteht fich bon felbst daß es nicht auf Gott zu wirken hat fondern im Dienfte Gottes auf die Menfchen, da "Gott durch die Propheten ju den Batern geredet hat und nun durch den Sohn ju uns" Sebr. 1, 1. 2. Auch die Dogmatik fieht diefes und beschreibt barum Chrifti Prophetenamt als burchaus auf uns, nicht auf Gott wirfend, fo daß in diesem Lehrpunkt von einer Erlöfung die Rede ist wie sie oben ift begriffen worden; benn was anderes hat das Prophetenthum und der Sohn zu verfündigen als eben die göttliche erlösende Liebe und Gnade, das Reich der Erlösung und des Berföhntseins mit Gott? (I. S. 343, 345). Auch mit dem königlichen Amte des verklärt herrschenden Christus verhält es fich fo; man hat niemals gemeint die Königsmacht Chrifti erweise fich über Gott sondern durchaus an seiner Kirche oder der Welt. Einzig das hobenpriefterliche Amt, deffen Anwendung auf Chriftus ohnehin nur mit weit gebender Umgeftaltung des fonftigen Briefterbegriffs möglich war, macht ohne Zweifel, eben weil man diefen Umstand nicht bedachte, eine Ausnahme und wird in der Dogmatif vorherrichend als auf Gott wirkfam und hingerichtet verftanden, schon weil man sofort das Fürbitten und Opferbringen als Saupt= funktion des Priefters ansieht.\*) Und doch ift gerade der Sebräerbrief, welcher die Anwendung des Sohenpriefteramts auf Chriftus als ein zur durchzuführenden Bergleichung des Reuen Bundes mit dem Alten gehöriges Moment aufgebracht hat, nicht von einer Bergleichung des Erlösungswerkes Chrifti mit den nach alter Meinung Beränderungen in Gott wirfenden Guhn- oder Schuldopfern ausgegangen fondern von der Analogie mit "Mofes, der als Knecht feinem gangen Saufe treu vorgeftanden, wie Jefus der Sobenpriefter

<sup>\*)</sup> Biebermann S. 696. "Kern ist die Wahrheit daß das chrifts. Prinzip den Widerspruch des natürlichen Ich aufhebt, ausgeprägt in der a. t. Opfersorm, die es doch gerade aushebt."

mit der viel höhern Sohnestreue feinem Saufe (bas wir felbst find), vorsteht" Sebr. 3, 1-6. Sodann wird bem Eingehen bes a. t. Hohenpriefters ins Allerheiligste der Stiftshütte das Eindringen des Sohnes-Sohenpriefters in die Simmel gegenübergeftellt, fo daß auch wir vertrauend zum Thron der Gnade hintreten durfen 4, 15. 16 wie 6, 19. 20.\*) Denn "Jefus ift der Burge eines beffern Bundes geworden, indem er als ewiger Priester diejenigen vollkommen beseligt welche durch ihn zu Gott sich nahen" 7, 24. 25, da "er der Mittler eines Bundes ift welcher auf vorzüglicheren Berheißungen ruht" 8, 6. Das Hohenpriesterant Christi besteht also in der fortwährenden Mittlerstellung, welche um uns zu helfen, uns auf die annehmbare Beife zu Gott zu bringen und bor feinen Gnadenthron, als uns führend und voranschreitend auch eine Richtung auf Gott hat, nur nicht um Beränderungen in Gott gu bewirfen, da vielmehr Gott es ift welcher diefen uns ben Bugang bahnenden Sohenpriefter uns giebt und fo die Welt mit fich felbst verföhnt. Gerade so verhält es fich mit der für die Priefteranalogie Chrifti felbstwerftandlichen Opferfunktion. "Nach der bewirkten Reinigung (nicht Sühnung) unserer Sünden hat er zur Rechten der Majestät seinen Sitz genommen", 1, 3 heißt einfach daß Chriftus uns von Sunden gereinigt, somit auf uns gewirft habe, nicht auf Gott, denn "er hat nach Gottes Gnadenabsicht den Tod für Alle erduldet und ift dafür gefront" 2, 9; "er hat durch den Tod dem die Macht genommen, der die Gewalt des Todes hatte, dem (die Sunder in der alten Gesetesreligion beherrschenden und verderbenden) Teufel, da er der Nachkommen Abrahams fich annimmt, mitleidig, ein treuer Sohenpriefter bor Gott, um die Gunden des Bolfs gu versöhnen, als felbst Versuchter denen helfend welche versucht werden" 17. 18. d. h. indem er uns aus Todesfurcht (15) Gunden und Satansherrschaft befreit, entfündigt er uns und verföhnt uns mit Gott, "die wir als an die Berheißung glaubende gur Ruhe

<sup>\*)</sup> Die sozinianische Lehre, daß Christi Hohenpriesteramt erst im himmel begonnen habe, findet Bleek im hebräerbrief wirklich begründet, mindestens ift es die hauptsache.

gelangen" 4, 1—3 und "vertrauend die Gnade ergreifen" 16. "Das vorige Gesetz als unbrauchbar ist aufgehoben und eine bessere Hoffnung eingeführt," 7, 19, so daß uns Christus aus dem nicht rettenden Gesetz in die bessere Hoffnung hinüber rettet. "Tesus ist dieses bessern Bundes Bürge und lebt ewig sich derer anzunehmen, die durch ihn zu Gott sommen" 25. "Dargebracht hat er sich als untadeliges Opfer, unsere Gewissen zu reinigen von den todten Werfen, daß wir dem lebendigen Gott dienen, als Mittler eines neuen Bundes durch seinen Tod und von den Uebertretungen des alten Bundes erlösend und zum verheißenen Erbe führend" 9, 14. 15.

Auch der Hebräerbrief denft also nicht von ferne an ein befanftigendes Ginwirfen Chrifti auf Gott, vielmehr ift die gange Cendung und Leiftung Chrifti eine von Gottes Liebe angeordnete, namentlich daß Chriftus das Todesopfer bringe und dadurch zur Rechten Gottes erhöht der bleibende Sohepriefter der Menschheit im Simmel sei, welchen Gnadenrathschluß Gott sogar eidlich vorher verfündigt habe 6, 17; 10, 10. Die Gnade Gottes ift der Grund warum Chriftus in freiem Gehorfam geftorben ift. Go tann nun der ewige Sobepriefter fein Gehorsamopfer im himmlifden Seiligthum Gott darbringen ftatt der priefterlichen Gaben- und Opferdarbringungen im Tempel oder in der Stiftshutte, "da Barmhergiafeit ein befferes Opfer ift als Thiere und Früchte," und die eigne Singabe bober fteht als das Darbringen vergänglichen Befites. Sei diefes Opfer Chrifti Gott wohlgefällig, eine Beranderung wirft es nicht in ihm. denn Gottes Gnadenwille als ewig fich felbst gleicher hat es fo geordnet daß Chriftus alles Opferwesen sowol aufhebend als vollen= bend durch feine Gelbsthingabe uns das Gelangen jum vergebenden Gott vermitteln follte. Bon einer Befriedigung der Gerechtigkeit Gottes oder Genugthuung fur feinen Born ift im gangen Brief feine Rebe; vollends daß Chriftus die Strafe ftatt der Gunder übernommen hatte, mußte in den Brief erft hineinkorrigirt werden, fowie daß er ein Löfegeld an Gott bezahlt habe. Er wirkt in uns diejenige Beränderung welcher Gott unveränderlich immerdar mit Onade entgegenkommt und führt uns ju Gott auf Diejenige Beife welche

Gott ewig gefällt. Chriftus ift daher als Prophet, Ronig und Hoherpriefter das mittlerische Organ Gottes zu unfrer Erlöfung\*) und sein Rrengestod darum so wirksam weil berselbe den neuen Bund und beffen Genoffen vollends aus ber Gesetzeligion des alten mit seinen todten Werfen herausgehoben, was weiter unten als paulinische Lehre sich darstellen und auch Sebr. 13, 12. 13 geltend gemacht wird; denn das gläubige Aufleben im Berheißungsbund ber Erlöfungereligion ift das mas den im Gefetesbund bergeblich Seil Suchenden erlöst. Die reformirte Dogmatit führt, obgleich noch traditionell gehemmt, bei der Grundidee daß wie Chrifti Erscheinung so fein Mittleramt burchaus als Berwirklichung bes rathschlüßlichen ewigen Gotteswillens zu betrachten fei, \*\*) auf unsern Lehrfat daß es fich handle nicht um verändernde Cinwirkung auf Gott sondern auf die Menschen, wie im Grund die Dogmatik felbst fofern fie das Erlösungswerf und Verdienst Christi als in That und Leiden bewiesenen Gehorsam auffaßt, auch jugestehen muß daß ein göttlicher Gnadenwille der Leiftung Chrifti voraus geht. Sucht man aber, um das Erlöfungswerf Chrifti dann doch wieder als eine Einwirkung auf Gott heraus zu finden, was für die zeitlich geschichtliche Leistung freilich undentbar ware, in einem ewigen Vorgang innerhalb der Trinität, indem ein dogmatischer Thurmbau bis über die Wolfen hinauf gewagt wird, das Dogma nämlich vom ewigen Bertragsabschluß zwischen Bater und Sohn, fo daß der Bater die Begnadigung der Sunder verspricht auf das Gegenversprechen bes Sohnes hin die Menschwerdung und stellvertretende Genugthuung ju übernehmen: fo begiebt man fich von der Schrift meg in's Mythologische, ohne das gewünschte Biel zu erreichen; denn felbst wer sich fo boch versteigt muß den Bater als Gnade anbie-

<sup>\*)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 368. Calvin: Christus et propheta datus est et rex et sacerdos. S. 391.

<sup>\*\*)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 361. Bullinger's Gratiam ab aeterno deus nobis praedestinavit, quam certis demum temporibus mundo in Christo exhiberet. S. 371.

tend und Forderungen an den Sohn stellend ansehen, wobei übrigens der h. Geist das bloße Zuschauen hätte. Calvin II. 16, 2 lehrt darum sehr richtig daß "Redeweisen der h. Schrift, als sei Gott uns feindlich oder wir verslucht gewesen, bis Christus durch seinen Tod uns in die Gnade verseht habe, nur zeigen wollen, wie elend wir außer Christus und ohne Gottes Erbarmen sein würden, denn Gott liebe uns bevor er uns mit sich versöhne."\*)

- §. 126. Die Erlösung ist negativ die Befreiung aus der fündhaften Menschen zur Verurtheilung ausschlagenden Gesetzesteligion und positiv die Belebung durch das in Christus vollensbet sich offenbarende Prinzip der Erlösungsreligion.
- 1. Dben ift gezeigt worden wie man in der dogmatischen Anthropologie das Erlösungsbedürfniß ju vermeinten Chren bes Chriftenthums übertrieben und schief aufgefaßt hat, indem es auf ein dreifaches Berfallenfein aller Menfchen an verdammende gangliche Sundhaftigfeit begrundet wurde §. 96, 97, nämlich auf die in Adam mit verübte Urfunde, fodann auf die aus diefer entstammende Erbfünde, endlich auf die aus diefer unausweichlich hervorgebende wirkliche Gunde und gangliche Berderbtheit, in welchen dreierlei mehr physisch als ethisch begründeten Berschuldungen auch ein breifacher Grund der Berdammung Aller zu ewiger Strafe enthalten fei; überdieß drei fo zu fagen folidarisch haftende Berfchulbungen, indem jede der drei schon für sich allein vollständig die ewige Strafe verdiene, fo daß wir uns um fo weniger beklagen dürfen je vielfacher dieselbe begründet und verschuldet ift. Diese übertriebene und schiefe Lehre bom ganglichen Berderbt- und nur Sündhaftsein der Menschen, bom schlechthin an die Sunde verknechteten Willen fammt abfoluter Berdammniß für Alle ift durch dreifaches Einschiebsel in die h. Schrift gestützt worden, indem man unfer in Abam Mitgefündigthaben wenigstens in Gine Stelle Rom.

<sup>\*)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 300.

5, 12 durch falsche Eregese bineinlegte, \*) sodann die Erbsunde Auguftinischen Sinnes unterschob und endlich den als felbstverftandlich betrachteten Sat, Gottes Gerechtigfeit muffe nothwendig nicht etwa nur jede Sunde angemeffen ftrafen fondern jede, auch die tleinfte mit elviger Berdammniß, weil jede Gott beleidige, der beleidigten Chre eines unendlichen Befens aber nur durch ewige Abstrafungen Genugthnung werden fonne. Diefer über- oder vielmehr neben- und unterbiblischen Anthropologie hat dann die dogmatische Erlösungslehre entsprechen muffen als bon ihr abhängig und hinwieder auf fie gurudwirfend. Das Erlöfungswert muß ja unfern Bedurfniffen abhelfen, foll es feinen Namen berdienen; es muß uns also aus mehr physisch als moralisch an uns gekommener Sundhaftigkeit und was noch viel wichtiger schien, aus der unendlichen Schuld und ewigen Strafe erretten, der wir eigentlich fchon bor unferm Buthun ichlechthin verfallen find. Offenbar von diefen Borausfehungen aus hat die Dogmatik ihre Lehre vom weniger moralischen als metaphysischen Erlösungswert aufgebaut und sich für dieselbe dann umgeschen nach Belegen in der Bibel; womit auch die Röthigung entstanden war den foldem Wert gewachsenen Erlöser in einer metaphyfifchen Trinitätsperson zu suchen, Die allein so ungeheure metaphysische Rettungswerke vollbringen könne, welche wesentlich auf Gott und feine Strafpflicht oder auf den Teufel und fein Berrschaftsrecht über die gegebene Menschheit sich richten muffen. Diefes ohne Zweifel ift der Sinn des orthodoren Erlöfungsdogma, gefest auch es feien zu allen Beiten einzelne Dogmatifer demfelben nicht ülerall gerecht geworden, weil man das Gewagte folder mythologifchen Theorie doch empfinden und auf Abschwächungen Bedacht nehmen mußte, die freilich eine wirkliche Abhülfe niemals leiften. Erst die freiere Entwicklungszeit der protestantischen Kirche hat von Diefer Theorie zu einer religios sittlichen und in der h. Schrift gang wesentlich bezeugten Erlösungsidee sich hingewendet im Zusammen-

<sup>\*)</sup> Es ist anerkannt, daß  ${\it e}\phi'$   ${\it o}$  nicht heißen kann: "in welchem (Abam)" sondern "dieweil, sintemal, darum daß Alle gesündigt haben."

bang mit dem wachsenden Bibelverständniß; allerdings eine auf die bogmatische Ausschweifung folgende Ernüchterung, welche anfänglich im bloß negirenden Aufflären Befriedigung fuchte und dem dagewefenen Dotetischen gegenüber ins Chionitische, dem Manichaifchen gegenüber ins Pelagianische überzuleiten drohte, bis die Befonnenheit Schleiermachers diefe vier Ginfeitigkeiten mit großer Klarheit als folche bezeichnet hat. Die Ginzigkeit Chrifti und der von ihm gewirften Erlöfung bleibt im driftlichen Bewußtsein festgehalten, nur nicht wieder als metaphysische und mythologische sondern als ethisch religiofe und geschichtliche Thatsache. Das Schwanken ber Ginen wieder nur in aufflärenden oder spekulativen Rationalismus, der Andern in restaurirenden, das Beraltete aufputenden Supernaturalismus und Orthodogismus ift eine begreifliche Erscheinung; bald aber muß die Zeit kommen welche diefe Schwankungen hinter fich läßt und mit frischem Bertrauen die protestantischen Pringipien durchführt. Mögen immerhin die ungefragt an Preußen direft oder indireft annettirten lutherischen Länder ihrer paftoralen Mißstimmung badurch Luft machen daß fie der preußischen Union gegenüber auf ein exflusives und darum zur veralteten Dogmatif und Polemit zurud gebanntes Lutherthum sich steifen; das gilt doch weniger der überall reifenden Union felbst als vielmehr dem Umftand daß die Union Diefen Paftoren als etwas Preußisches erscheint. Gefährlich ift biese Reaktion nur fo lange als die berufenen Bertreter der in Preußen anerkannten Union diese felbst auch halb verleugnen und halb preisgeben, was bald genug wird aufhören muffen. Bur Union stehen foll man aber ohne irgend eine zwingende Nöthigung auszuüben.

2. Das über diese Schwankungen hinaus gereifte fromme Bewußtsein der protestantischen Christenheit hat mit dem richtiger und biblischer erkannten Erlösungsbedürsniß auch den Erlöser und das Erlösungswerk in Einklang zu bringen.\*) Von unserm Mitbetheiligt-

<sup>\*)</sup> Das alte: Evangelium est quod nobis annunciat res faustas, quas gratis accipimus nec nostro labore nec bonis operibus sed ex gratia dei, — solutionem poenarum, peccati veniam, justitiam et adoptionem, paternitatem dei, fraternitatem cum filio. Scharp. 691.

und Verschuldetsein in Adams erster Uebertretung weiß es nichts als daß die fehlerhafte Auslegung eines paulinischen Gedankens diefe Bunderlichkeit veranlaßt oder doch ihr als Beimatschein in der driftlichen Dogmatik gedient hat. Bon der Erbfunde in Augustin's Sinn als zur Strafe für Adams erfte Uebertretung allen Menschen burch Die Erzeugung eingeprägter ganglichen moralisch-religiösen Berderbtheit und unausweichlich fich berwirklichenden Pradifposition gur Berdammniß, fo daß nur eine absolute unwiderstehliche Gnadenwahl die Ginen errettete, weiß es eben so wenig (I. S. 330 f.), zumal Chriftus felbst wenn er folche Meinung von allen Menschen gehabt hatte, theils es fagen wurde theils aber eine Menge seiner herrlichsten Borte unausgesprochen laffen oder der Dogmatif zu lieb wiederrufen mußte, fo etwa wie in der katholischen Kirche alles was ihrer Dogmatik nicht gefällt, auch nicht gesprochen sein darf oder wiederrufen werden soll. Endlich fehlt unferem driftlichen Bewußtsein auch die Runde daß jede, auch die geringste Sunde von Gott mit ewiger Berdammniß bestraft werden sei es nun wolle oder muffe. Weil uns nun diefe drei, etwas Thatfächliches zwar suchenden und darum nicht werthlosen aber es mißdeutenden Voraussehungen nicht qualen, so find wir auch nicht darauf aus ein Erlöstwerden aus ihnen zu verlangen, da unser Schuldgefühl uns weder eine in Adam mitbegangene lebertretung noch eine ohne all unfer Buthun ererbte Sündhaftigkeit als unsere Schuld vorwirft, noch auch uns damit peinigt daß schon die fleinste Sunde von Gott ewig gestraft werde; wie wir denn auch, wenn das Alles so sich verhielte, gar nicht abfähen daß solche angebliche, jedenfalls ohne unfer Buthun verhängte Ordnung ber Dinge irgendwie, es ware benn auch wieder außer und ohne uns follte beseitigt werden können, wenn das schlechthin Abhängigsein aller Geschöpfe von Gott doch bestehen soll. Jene Boraussehungen dem Glauben von welchem die dogmatische Decke gefallen ift, wieder aufzunöthigen ware ein gefährliches Unterfangen, benn follen fie bie Erlöfung begrunden und beftimmen, welche gleich unferer Berfculdung ju einer außer uns vorgehenden werden mußte, fo durfte es bald dahin fommen daß die gange Anerkennung jeder Erlöfungsbedürftigkeit und damit bas Christenthum als abergläubige Ginbilbung

verworfen wurde oder höchftens noch unter den Rategorien des abfoluten und endlichen Geistes ein philosophisches Unterfommen fande. Bas aber in jenen Lehren der gesuchte und trot der dogmatischen Ginfaffung in nun vergangene Borftellungen bleibend driftliche Lehrgehalt ift, bas werden wir unverfümmert und fo rein wie möglich feithalten und aussprechen. Es ift vollkommen begründet daß bie Sunde gestraft wird als Schuld, daß Gott obwol als liebender Bater fich offenbarend die gerechte und heilige sittliche Weltordnung handhabt und nirgende Gunde gleichgültig erträgt, nur folgt daraus nicht ein Belegen aller Gunde mit ewiger Strafe. Es ift vollfommen begründet daß wir das Berfenktsein des Geiftes in Die Natur, ben Sang jur Ichheit und Gelbstsucht, Diefe Quelle alles Sundigens ichon in uns porfinden beim Beginn unfers fittlichen Lebens und bas Eingehen auf biefe Buftandlichfeit jur Gunde wird (I. S. 333); nur folgt nicht daß biefes eine mit in Abams lebertretung contrabirte Schuld, noch daß die vorgefundene Selbstsucht bebor wir mit unferm Billen in sie eingehen eine die Unmundigen fcon verdammende Gunde fei, eine Borausfegung welche 3 wingli als verfehrt beseitigt hat. Es ift endlich vollkommen begründet daß wir auf Grundlage unfrer vorgefundenen Buftandlichkeit dem Gefet und vorschreibenden Willen Gottes niemals genügen und vor diefem Gefet niemals gerecht weder erfunden noch erklärt, vielmehr von dem verurtheilenden Spruch des Gesetes getroffen werden und darum in der Gesetzeligion, wie fie mit oder ohne besondere Offenbarung für uns Menschen von Natur fraft des Gewiffens und der sittlichen Weltordnung sich ergiebt,\*) weder Frieden und Berfohnung mit Gott noch Befreiung aus der Sunde noch Buberficht auf das Erreichen unfrer Bestimmung erlangen, vielmehr in Berurtheilung und Glend verzweifeln nunften. Statt des durch und durch nur Sündhaftseins lehrt baber unser Glaube mit der Schrift unfre gangliche Unfähigkeit die Rechtfertigung des Gefetes-

<sup>\*)</sup> Lex meralis (in scriptura) a naturali quoad substantiam diversa non est, sed legis naturae repetitio et uberior explicatio. Scharp. 601.

gehorfams zu erwerben, und begründet damit das Bedürfniß nach Erlösung (I. S. 334). Wenn innerhalb der Gesetzeligion die erlösende Sulfe undentbar und unmöglich ift, da niemals blok Die gerade gegebene Beschaffenheit der Cinzelnen sondern immer schon ber Standpunkt des querft gegebenen natürlichen 3ch felbit gegenüber einem höhern und fremden Willen die Unerreichbarkeit des Biels verursacht; ja noch mehr da selbst ein völliger Gehorsam als bloß fnechtisch geleiftet une nie als das Befriedigende gelten fonnte: fo muß wenn es eine Erlöfung geben soll, diese uns nicht etwa bloß aus dem Fluch oder verdammenden Spruch des Gefetes bei ewig bleibender Berechtigung der Gesetzeligion fondern vielmehr aus ber nur mit Berdammung endenden Gesetzereligion felbst befreien und ein über ihr erhabenes Meligionsprinzip offenbaren und uns mit demfelben beleben fonnen. \*) Diefe in der Ratur der Sache liegende, nicht aber aus allerlei Möglichkeiten von nur arbitrarem Willen Gottes herausgegriffene, auf bloße Zweckmäßigkeit begründete oder, wie Grotius helfen wollte, auf Regierungsweisheit beruhende Erlösung hat das Christenthum geschichtlich verwirklicht und darin feinen bleibenden Werth. Darum geht es aus von der über alles Gefetgeber- und Richtersein erhabenen, diefes felbst auch als Moment in sich faffenden Liebe Gottes als des himmlischen Baters, welcher die Erlösung ewig will; von dem menschlich Erschienensein Diefer Liebe die des Baters Leben ift, in der Perfon Chrifti, welche nur als die Fleisch gewordene menschlich ausgeprägte Liebe die Erlöfung offenbaren und mittheilen fann; und darum bringt es die einzig denkbare Erlöfung welche den fündhaften Menschen aus der verdammenden Gesehesreligion, dem Fluch des Gesehes hinüber verfett in die Religion des Vertrauens auf die göttliche, im Simmel lebende und in Chriftus vollendet zur Offenbarung gelangte erlösende Liebe, oder fürzer durch's Sinuberverschen aus der Gefetes- in die Erlösungsreligion, welche alles in sich selbst trägt was wir zum Seil bedürfen, und mit ihrem Seilsgehalt in jedem auflebt der von

<sup>\*)</sup> Ausgeführt in den Theol. Studien und Kritiken 1858. S. 435. 445.

ihr sich ergreisen läßt. So wirkt die Erlösung negativ Ablösung aus dem Zusammenhang mit der Gesehesreligion und ihrem Fluch, positiv Mittheilung der Erlösungsreligion und ihres Segens. Darum ist die dogmatische Lehre daß Christus uns aus des Teusels Herrschaft erlöse fast erträglicher als die angeblich verbesserte daß er uns aus der Strafgerechtigseit des Baters erlöse; im Grund meint man aber mit beiden Ausdrücken unsern Lehrsah, denn der Mensch unter der Geschesreligion geräth in die Herrschaft der Sünde, wo Gottes Gerechtigkeit ihm zur Verurtheilung ausschlägt und die Satansherrschaft ihren Ort hat.

Aus zweifachem Grunde wird bei der wieder fo dogmatifchen Beitstimmung unter ben Theologen Diefer Erlöfungsbegriff freilich für ungenügend erklärt werden; man wendet ein vorerst ware Diefe Erlösung nur auf die unter das Gesetz gestellten Juden gerichtet, während das Chriftenthum doch die Seiden aus ihrem Seibenthum nicht weniger erlösen wolle als jene aus ihrer Gesethesreligion, jest aber natürliche Menschen erlöse die weder Juden noch Beiden gewesen find; fodann diefe gange Erlöfungsidee fei eine bloß subjektive, indem sie nichts weiter ware als nur ein veranderter Standpunkt subjektiver Anschauung. Beide Ginwendungen find aber Migverständniffe. Bas die erfte betrifft fo fann nichts ausgemachter fein als daß auch der Beibe und der natürliche Menich nicht Chrift wird ohne zum Bedürfniß nach Erlöfung durch die Gnade geweckt au fein, dieses aber nicht eintreten kann bis die sittliche Untüchtigkeit ber Gelbsthülfe vollständig anerkannt ift. Saben die Beiden freilich das Gefet der mosaischen Theofratie nicht, können also auch nicht aus demfelben befreit werden, es fei benn die Judenchriften hatten es ihnen aufgezwungen, so "find fie fich felbft Gefet und aus naturlichem Gefühl gedrungen feine Forderungen zu erfüllen; fie beweisen daß die Forderung des Gesetzes in ihre Bergen geschrieben ift, indem ihr Bewiffen es bezeugt und die Gedanken fich unter einander anklagen oder entschuldigen" Mom. 2, 14. 15; ja fie konnen der auf's natürliche Gefühl fich gründenden Gesetzesteligion überlaffen "das Gefet möglicher Weife beffer als die Beschnittenen erfüllend diefen zum beschämenden Bericht werden" 26. 27, wie

Chriftus gerne diefe natürliche Pflichterfüllung bloßer Samariter den Juden zur Beschämung vorhält im Gleichniß vom barmbergigen Luk. 10, 30 f. und in der lehrhaften Erzählung vom dankbaren Samariter 17, 11 f.; wie er Rapernaum und Bethfaida gegenüber Die Einwohner von Sodom und Gomorrha als minder verdammliche bezeichnet Matth. 11, 20-24 und auf Nichtjuden trifft bie "nicht ferne seien vom Gottesreich." Daß ein Beide bebor er in sittlichem Streben sich versucht hatte und beffen Unzulänglichkeit einfeben konnte, für die driftliche Erlöfung empfänglich fein follte, ift undenfbar, wie denn nur die ihre Gunde anklagenden und bußfertigen Böllner und Gunder begnabigt erflart werden. Nur hatte das Evangelium bei Beiden die leichtere Aufgabe fie von bloß naturlich begrundeter Gefehesteligion des Gewiffens jur Erlöfungsreligion hinüber gu leiten, während die Juden aus einer religiös geheiligten und von Gott felbst miratulos abgeleiteten Gefetesreligion, beren positive Beiligkeit sie gefangen hielt, \*) loggemacht werden mußten, in welche fie baber, fcon jum Chriftenthum übergetreten doch immer aus falfcher Gewiffensangft wieder gurudftrebten, ja den Beibenchriften felbst auch bas Gefet aufnöthigen wollten. Erft Paulus sieht fich in der Lage dieses im Christenthum beizubehaltende oder wieder aufzurichtende Gefet ausdrudlich und icharf als gang unberträglich mit Chriftus und feinem Tode ju befampfen und dadurch die im christlichen Pringip von Anfang an liegende Erlöfungsreligion der Glaubensrechtfertigung schärfer hervorzuheben im hellen Gegensatz gegen das nur noch als Gesetzesreligion sich steifende Sudenthum mit dem Sichfelbitgerechtmachen durch Werke des Gehorfams. \*\*) Nur mit Aufwendung aller Mittel und Rräfte beweißführender Dialektif tann er diefen Rampf durchführen gegen ein aus

<sup>\*)</sup> Ib. 601. Lex populo instar carceris erat, quo septus et intra cancellos contentus fuit.

<sup>\*\*)</sup> Ib. Lex non fuit data ut justificaret per se, sed ut ad Christum in quo justificamur nos duceret, was Luther paraborer ausbrückt, Gott spotte unser nur wenn er uns zumuthe das Gesetz zu halten.

religiöser Befangenheit entstehendes Burudfchwanken zum mosaischen Beschesdienst. Dieses ift der 3weck des Briefes an Die Galater. Theils beweißt der Apostel Diesen Leuten daß in ihren heiligen Buchern felbst die Glaubensreligion schon angelegt und eröffnet, ihr einftiges, polles Bervortreten aber borbergefagt und das Gefet nur für eine Bwifchenzeit beftimmt fei, indem er Bitate auf Bitate häuft; theils giebt er zu bedenken daß Chriftus vergeblich gewirkt hatte und geftorben ware wenn die Geschesreligion bleiben follte, und macht gerade den Kreugestod geltend als ein Sterben Chrifti aus der Gefetesanstalt hinweg, schildert darum den Gefreuzigten als hinge er vom Gefete verflucht vor ihren Augen da Gal. 3, 1, dringt auf unfer mit Chriftus geftorben und dem Gefet abgeftorben fein und berschmäht unter seinen Beweisführungen auch folche nicht die diesem rabbinifirenden Sinn mehr als unfrer Denkweise imponiren, wie bas vom Gesetze Verfluchtsein Chrifti weil er am Holze hangt, bas Preffen des Camens Abrahams als Bezeichnung eines einzigen Sprößlings, den an Abraham berheißenen Segen als ein Teftament, bas fpater burch nichts, auch nicht burch die "zwischenein gefommene Gesetzgebung" abgeandert werden fonnte; die Allegorie der Sara und Hagar, welche Luther "zum Stich zu schwach aber boch eine gute Beranschaulichung" nennt u. f. w. Gal. 3 f. rabbinifirende Argumente, Anwendungen jüdischer Schulvorstellungen in welche je fremdartiger sie uns geworden sind, die Dogmatik um so mehr wunderbare und irrationale Geheimniffe hineinspekulirt hat, fo daß gerade die erstaunlichsten Dogmen aus der vergänglichsten Außenseite bes paulinischen Rabbinismus ausgebrütet worden sind, wie das genugthuende Berdienst, das ftellvertretende Leiden, das fühnende Blut, die auf Chriftus gelegte Bornlaft und Aequivalent aller ewigen Sündenstrafen u. brgl. m. Freilich merten unfre harten Orthodogen wenig davon daß fie eigentlich bloße Erbrefte des pharifaifchen Rabbinismus zu Sauptdogmen des Chriftenthums aufblafen. werden aber bennoch geltend machen daß jene dogmatischen Ausbrude, sobald fie ethisch religios verstanden werden, einen guten Sinn haben ber doch eigentlich bas lange Fortleben Diefer Dogmen begründet; nur wird diefer Ginn jum Unfinn wenn man die Worte

in dürrer scholastischer Buchstäblichkeit preßt, wie schon die "Juden" des Johannesevangeliums sinnige Aussprüche Christi nach dem Buchstaben preßten um sie als unsinnig zu verspotten. Seht aber steist man sich wieder auf das eredo quia absurdum est. Da der ältern Inspirationsvorstellung überall in der Schrift Gott selbst redet, so erkannte man die rabbinische Argumentationsmanier des gewesenen Gamalielschülers nicht als solche, und je fremdartiger Einzelnes uns überrascht, desto mehr mußten die höchsten Geheimnisse der göttlichen Offenbarung darin angedeutet sein. Sine freiere und wahrere Stellung zur Schrift läßt uns nun erkennen daß Paulus mit all' diesen Argumenten nichts anderes will, als judaisirende Leute mit ihnen besonders homogenem Raisonnement überzeugen von der herechtigten Selbständigkeit der christlichen Erlösungsreligion und vom berechtigten, von Gott selbst gewollten Freisein aller Christen aus der mosaischen Gesesereligion.\*)

Den andern Cinwurf, unfre Erlöfungsidee berufte auf geiner blogen Beränderung des subjektiven Standpunktes, konnen wir hoffentlich als ein Migberftandniß befeitigen, da er Gewicht hatte unr wenn alles religiofe Leben eine subjektive Cinbildung ware. Ift nun aber das Bezogensein des Menschen auf Gott, des endlichen auf den unendlichen Geift eine Thatfache (s. 28), Die Frommigkeit mithin das Fürunswerden einer objektiben Realität, ein Gelangen zur Bahrbeit, fo wird diefes auch dem entscheidenden subjektiven Borgang ju gut tommen, dem Befreitwerden aus der GesetheBreligion und Sinuberversentwerden in die Erlösungsreligion oder wie man zu sagen pflegte aus dem Stand der Gunde in den der Gnade. Dder foll biefes in der Dogmatit schon beimische Bersettwerden in den Gnadenstand auch nur eine subjektive Einbildung fein? Wie das Sein in ber Gefehesteligion feine Ginbildung ift fondern dem realen Berhaltniß des bernünftigen Gefchöpfes ju Gott als Gefengeber und Richter oder als Urheber und Sandhaber der fittlichen Weltordnung (\$1814fb) entspricht, fo ift auch das Leben in der Erlöfungsreligion bernfub-

Teinigen T

Trene über

<sup>\*)</sup> Ausgeführt in ben Theol. Studien und Kritifen 1858. S. 470 ft.

jektive Ausdruck des Verhältnisses in welchem die in uns geweckte Kindschaft zur voll geoffenbarten Bäterlichkeit Gottes wirklich steht, und die Einwirkung Christi als des Offenbarers und Vermittlers dieses höhern Prinzips erweist sich als eine sehr reale Lebensmittheilung, die er nicht ohne ein schweres Tagewerk zu Stande gesbracht hat, so daß er um hohes Lösegeld die Seinen aus der Geseßesreligion sich erkauft hat und sie in die Erlösungsreligion hinüber rettet, sie zu Kindern Gottes zu machen, sie aus der Anechtschaft des Geseßes, der Sünde und ihrer Verdammniß zu erlösen und mit Gott zu versöhnen, welche Kraft Christi in Jeden erst dadurch beslebend übergeht daß der Erlösungsbegriff sich an ihm verwirklicht.

Bas endlich Chriftus in feinem Erlöfungswerk auf Gott bin wirken oder bei ihm auswirken, erwerben und verdienen foll, das ift doch niemals festzuhalten als ein eigentliches Einwirfen auf Gott. fo daß es Beränderungen in ihm herborrufen fonnte. Chriftus wird burch fein Leben und Sterben der Gegenstand des gottlichen Bohlgefallens, aber boch nur weil Gott unveränderlich fich felbst gleich bleibt, und ebenjo macht Chriftus alle von ihm Belebten ju Gegenftanden des göttlichen Wohlgefallens und der Gnade, weil Gott ewig unberänderlich die alfo ihm nahenden Menfchen gnädig aufnimmt, gerade die verlornen Sohne; ebenfo vertritt Chriftus mit feiner vollen Berwirklichung des Pringips die es unvollkommener realisirenden Seinigen, indem er fie in fich vor Gott darftellt und ihre Unvollfommenheit bedt; ebenso verburgt feine Bollfommenheit die volle Rettungsmacht des noch unvollfommen von ihnen realifirten Lebens als eines auch in ihnen durchdringenden und zu endlichem Bollfieg berufenen, und ebenfo fteht Chriftus ftellvertretend, alles menschliche Gundenelend voller als wir empfindend vor Gott, und fogar genugthuend ftatt ber Seinigen als Burge für bas in ihnen siegberufene wirksame Lebenspringip; ja er verföhnt Gott insofern als das vollkommene Opfer feines Gehorfams oder feiner Berufstreue das absolute Bohlgefallen Gottes erwirbt, an welchem Die Seinigen Theil bekommen, nur freilich nicht wenn fie ihn ftatt ihrer Treue üben laffen. Mit Ginem Bort Diese Richtung ber Dogmatit, Chriftus als ben uns bei Gott Butritt und Annahme erwerbenden

Mittler, ben uns gegenüber gang einzig berrlichen und unfre Sache vor Gott erfolgreich vertretenden Patron und Sachwalter darzuftellen,\*) ruht auf dem frommen Gefühl, wie fehr wir obwol von Chriftus ergriffen und belebt in der vollen und alles an uns heis ligenden Auswirfung feines Pringips gurudfteben und barum unfer Butrauen zu diesem rettenden Leben nicht auf unfre mangelhafte fondern auf die in Chriftus voll erschienene Auswirkung, nicht auf unfre sondern auf seine Gerechtigkeit richten, namentlich auf ihre werthvollste weil schwerste Leistung im übernommenen Rreuzestode. Denn dieses Todes Bedeutung ift nicht bloß daß er die Losmachung der Chriften vom gesetslichen Judenthum entscheidend erwirkt hat, indem thatfächlich diese Scheidung durch nichts anderes fo erschütternd herbeigeführt wurde als durch's Bewußtsein das Judenthum habe unfern Herrn ausgestoßen und an's Kreuz geschlagen, sondern augleich ift in diesem aus freier Berufstreue übernommenen Tode die unbedingte Treue im Festhalten des Chriftusberufes zu erkennen und die Vollbewährung der erlösenden Liebe, welche um fo rührender wirkt je mehr fie Christus bewogen hat das Bitterste für uns gu erdulden, fo daß wo wir das Leiden verdient hatten, der Schuldlofe es auf fich nahm und recht eigentlich jum gesethverfluchten Uebelthater geworden ift, Alles in rettender Liebe, damit wir gerechte würden, die aus dem jeden Gunder verfluchenden Gefete befreit und von der Erlöfungsreligion neu belebt feien.

\$127

## 1. Das prophetische Umt.

§. 128. Da Christus was dem alten Bunde die Propheten geleistet, vollendet für alle Menschen geleistet hat, so wird sein erlösendes Wirken als das prophetische Amt bezeichnet. Es besteht wesentlich im Mittheilen der Heilswahrheit.

<sup>\*)</sup> Dieses aber ist der Hohepriester bes Hebräerbriefes.

Bas man Christi prophetisches Amt nennt ift in der Dogmatik nicht gerade scharf bestimmt und gegen die zwei andern Aemter abgegrenzt worden, schon darum nicht weil das Befen ber a. t. Prophetie fich ungleich auffassen läßt, indem man bald die erleuchtete Belehrung als das Berausreden göttlicher Geheimniffe, mas urfprunglich ποοφητεύειν bedeutet, bald aber das Bunderthun bald das Beisfagen als Sauptleiftung geltend macht. Doch laffen fich die vorgebrachten Sate dahin deuten daß die prophetische Funktion mefentlich ein zwar ungewöhnliches und eigenthumliches Belehren fei. Bunder und Bandel aber nur fofern fie Bestätigungen der Lehre find, zu diesem Unite gerechnet werden, wie benn auch das Ginseben pon Saframenten etwa von Reformirten hieher gegahlt wird, weil dieselben die Lehrwahrheit veranschaulichen und besiegeln.\*) Wichtiger aber als die Frage was etwa noch außer dem offenbarenden Lehren jum Prophetenamt mitgerechnet werden fonne, ift die nabere Beftimmung diefes prophetischen Lehrens theils nach feinem Inhalt theils nach Ursprung und Form. Wir finden in der That für die Gingigkeit der religiofen Bentralftellung Chrifti nirgends in der Belt eine näher fommende Analogie als im a. t. Prophetenthum, fo febr fich Chriftus als Vollender beffen mas die Propheten gewesen find und geleistet haben bor ihnen auszeichnet. Schon darum, nicht aber bem blogen Serkommen ju lieb fprechen wir bon feinem prophetischen Umte. Die Unalogie ift ben Beugen seines Birfens aufgefallen Matth. 16, 14; 21, 11; Lut. 7, 16; 24, 25; Hebr. 1, 1; Chriftus fest ben Täufer Johannes in Diese Analogie, in berfelben aber zugleich ihn höher stellend als alle frühern Propheten, weil er der unmittelbare Unfündiger und Bahnmacher des Meffias fei Matth. 11, 9 f. und ebenso verschmäht er für sich selbst diese Analogie

<sup>\*)</sup> M. ref. Dogui. II. ©. 394. Ryssenius: Ch. est propheta qui externe 1) docet evangelium in se completum, 2) explicat legem, 3) praedicit futura; interne 1) illuminat oculos, 2) mutat corda. — Scharp. Est officium, quo Ch. consilium dei immediate sibi monstratum — revelavit. Verbum docuit et miraculis confirmavit, Sacramenta quae sunt verba visibilia, verbum audibile obsignantia instituit.

nicht 13, 57 obschon er sich in dieser Reihe als den vollendenden Höhrpunkt weiß, der "mehr ist als Salomo oder Jonas" 12, 41 f., wie denn "Propheten und Könige (Gerechte) sich gesehnt haben zu sehen und zu hören was ihr sehet" 13, 17, Luk. 10, 24 und in solcher Sehnsucht "Abraham seinen Tag geschaut hat" Joh. 8, 56, während "Chorazin und Bethsaida wie Kapernaum für's Nichtbenugen der sie hoch begnadigenden gegenwärtigen messianischen Kundgebungen ein schweres Gericht auf sich laden" Matth. 11, 20 f.

Prophet oder prophetenähnlich ift aber Chriftus nicht überhaupt nur als Lehrer etwa gar von was immer für religiösen oder sittlichen Wahrheiten, fondern wenn schon die alte Prophetie den göttlichen Willen, namentlich seinen Seilerathschluß offenbart, fo ift bollends unter Chrifti prophetischem Lehren die volle Offenbarung bes göttlichen Erlöfungsrathschluffes oder der Seilswahrheit verftanden worden, die Berkundigung des himmelreichs als mit Christus berbeigekommen, die Offenbarung des Baters, welche nur der Sohn in sich hat und mittheilt Matth. 11, 27; 3oh. 1, 18; 14, 10 f., das Bort Gottes, Gefet und Evangelium, als Berkundigung der Bergebung ber Gunde; furg die Offenbarung der Erlöfungereligion wie fie allen Sullen und Schattenbildern enthoben im Pringip vollendet ift, fowol Berneinung und doch auch Vollendung des durch Mojes ertheilten Gesethes als namentlich Berfundung der Bahrheit und Gnade Joh. 1, 17. Will er das Gesetz und die Propheten nicht auflösen sondern erfüllen, so werden dadurch nicht etwa die mosaischen Gesetze bloß aus der sie überwuchernden Tradition wieder hergestellt, sondern das a. t. Gesetz felbft, von deffen Gefittung er fein Jota auflöst, wird vollendet gesteigert, indem nicht bloß die bofe Sandlung fondern ichon die erfte Regung des bofen Geluftens für ftraswürdig erklart wird Matth. 5, 17 f. Die Orthodogie hat ungenau ben Soginianern gegenüber behauptet daß Chriftus gefengeberifch gar nichts leiften wolle; richtiger fagen wir, allerdings habe er auch bas Gefet vollkommen gelehrt, nur fei das nicht feine entscheidende Leiftung, die erft im Offenbaren der Erlöfungereligion beftebe. Wie aber nur Gleiches das Gleiche verfteht, fo wird diese Beilswahrheit nicht verstanden und angenommen ohne eine entsprechende, ob auch

erst durch sie geweckte Gesinnung Joh. 1, 5. 10 f. denn "wer die Finsterniß liebt mit bösen Werken, scheut das ihn beleuchtende Licht und wer das rechte thut kommt an dasselbe" 3, 20 f. "wer Abrabams ächter ihm ähnlich gesinnter Sohn ist statt der Sünde Stave zu sein, wird die frei machende Wahrheit erkennen, nur wer Gott zum Vater hat, seine Werke thut, nicht aber wer den Teusel zum Vater hat als Kind seines Sinnes" Joh. 8, 32—45.\*) Solche können nach Gottes Willen nicht glauben; daß sie es nicht können ist Gottes Gericht 12, 37 f., Köm. 9, 15 f.

Prophet ift aber durchaus nicht jeder Lehrer Diefer ob noch fo ächt porgetragenen Bahrheit, namentlich nicht der Schriftgelehrte ober Rabbi, und ebenso wenig der Rirchenvater oder Theologe, Ratechet oder Prediger, wiewol unfere Dogmatif, namentlich die lutherische zur Sochstellung der kirchlichen Predigt das prophetische Amt Chrifti fonderbarer Beife auch diese noch umfassen läßt, freilich nur mittelbar, indem Chriftus diefes Umt nachdem er es unmittelbar felbst ausgeübt habe auf Erden, nun vom Simmel herab auch mittelbar durch das firchliche Amt ausübe, was doch nur zur Königsherrschaft Chrifti gehören fann. Denn mochte immerhin Paulus unter den Charismata der apostolischen Zeit auch die Prophetie aufzählen 1 Kor. 12, 10, so meinte er damit nicht die so zu sagen prosaische oder didaktische Lehrweise sondern eine außerordentlich begeistete, weil zum Begriff der Prophetie nicht bloß der Lehrinhalt sondern namentlich auch die göttliche Sendung im Unterschied von menschlich autorisirtem Lehramt und, was damit zusammenfällt, die den Inhalt eingebende Erleuchtung gehört, daher das Borgetragene als orafelartige Offenbarung erscheint und das lehrende Subjekt nicht das verständig reflektirende ist sondern das gottangewehte und begeistete.\*\*) Der Prophet empfängt und hat Offenbarung als nicht aus dem Seinigen redend

<sup>\*)</sup> Sobalb man bas Mystische und Sinnige ber johanneischen Sprachweise in eine gnostische umbeutet, erzeugt man einen manichäischen Dualismus ber bem Evangelium fremd ist.

<sup>\*\*)</sup> Meine reform. Dogm. II. S. 280. Prophetae patiuntur afflatum quemdam et instinctum a deo, forma prophetiae est revelatio dei.

fondern aus dem unmittelbaren Innewerden Gottes. Daber ift bier ber Ort von Offenbarungsbegriff zu fprechen, und ju zeigen, wie auch dieser erft in Chriftus fich vollkommen verwirklicht hat. Theils hatten die alten Propheten ihre Funktion nur zeitweise, mahrend fie zu anderer Beit wie gewöhnliche Menschen waren, Chriftus aber ift ununterbrochen in Ausübung des Prophetenamtes; theils ergriff die Offenbarung oder der Geift jene nicht felten überwältigend, treibt sie als ungewohnt ausnahmsweise auftretende fremde Macht in ihre Kunktion, Chriftus aber ift mit dem bleibend in ihm heimischen Geifte geeint; theils endlich bekommen jene ihre Offenbarungen in Träumen, Gesichten, Efstasen, wovon die Dogmatik noch das Drakel oder obieftive Angeredetwerden von Gott unterscheidet\*), bei Chriftus aber zeigt fich keine Spur von folden Medien und Leitern der Offenbarung, da er fich Gins weiß mit dem Bater, die mahre unio personalis aus welchem er redet und handelt. Sogar wenn man die Simmelsstimmen bei Taufe, Berklärung und Joh. 12, 28 als redende Gottesftimme faffen wollte, wird ja B. 30 beigefügt: "nicht er habe folche Stimmen nöthig fondern das umftebende Bolf". Rurg der fich offenbarende Gott war den Propheten als Anechten ein in ihnen nicht heimischer, ein fremder der aus entfernter Region, darum nur bisweilen sie ergreift und zum Organ macht, Chriftus aber hat die Liebesoffenbarung des Baters als in ihm heimisch bleibende und mit ihm geeinte, wie das Johannesevangelium wohl verstanden hat was Die drei andern thatsächlich auch borführen, indem sie den h. Geift in reichster Salbung auf ihm weilen laffen, mahrend die Bropheten des A. T. vom Geifte nur zuweilen ergriffen das bleibende Gefalbtfein mit dem Beifte nicht empfangen hatten, gefest auch daß habituelle Auszeichnungen ihren Personen nicht fehlten.\*\*) Je weniger

<sup>\*)</sup> Ebend. Afflatus coelestis communicatur prophetis vario modo — per oraculum, somnium, visionem, sehr verschieden von der unio personalis, die von hier auß verständlicher wird.

<sup>\*\*)</sup> Gend. S. 281. Modus quo Ch. ad officium suum vocatus est, in ubera illa unctione consistit, qua spiritus si. charismata sine mensura accepit.

aber die Offenbarung als Mittheilung direft an das Erfenntnifvermogen zu benfen ift, ob diese noch so übernatürlich vor fich ginge je mehr fie ein Innewerden Gottes im Gelbitbewußtsein ift und biefes in Gedanken umfett, besto mehr kann aus der Analogie mit den Bropheten die Chriftologie verftanden werden, wie Calvin alle prophetische Eingebung aus ber ewig in Gott feienden Beisheit, aus dem vor der Belt von Gott ewig gezeugten Logos als Offenbarungs= pringip ableitet, ber bevor er Rleisch wurde boch ichon als gleichsam Bermittler herabstieg, um vertrauter den Glaubenden zu nahen, daber benn Paulus Chriftus den Führer des Bolfes burch die Bufte nennt\*), Petrus aber in allen Propheten den Geift Chrifti gefunden bat 1 Betr. 1, 11. Cbenfo urtheilt Beter Marthr, "der Cat, niemand habe je den Bater gesehen als nur durch den Sohn, fei darum richtig weil was Gott in der letten Zeit uns reichlicher ge= fchenkt hat, in geringerem Grade vorher als prophetische Eingebung fei geschenft worden, nämlich das Wort ober ber Cohn Gottes", und Aretius, "ber Gott wefensgleiche Logos endlich Menfch geworden fei borber ichon wirffam gemefen", ober Redermann, "Christus habe aller Propheten Berufung und Amt fowol Bestäti= gung als Bervollständigung und Erflärung gebracht, und Chriftus als Brophet enthalte alle Schäge der Beisheit und Bollfommenheit."\*\*) Pflegte man ju fagen, in Folge und Rraft ber Logoseinwohnung fei Chrifti menschliche Ratur mit der Fulle der Beiftesgaben gefalbt, foweit diefelben irgend einer erschaffenen Natur mitgetheilt werden fonnen, so war man in ber reformirten Dogmatif nicht weit bon ber Cinficht, der Logos fei, ba er außer Chriftus unendlich und unverändert fortherricht, nur daß er jest zugleich das höhere Leben in Chriftus fonftituirt, als Pringip in Chriftus mit durchdringender Rraft, wie Schnedenburger es deutet, und gerade die Auffaffung Chrifti als Prophet und vollendender Abschluß der Prophetie erleich= tert biefe Ginficht gegenüber ber traditionellen Logosperfon welche

<sup>\*)</sup> Ebend.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. S. 382.

in persönlichkeitsloser Menschennatur erschienen sei, dazu aber freilich den Himmel hätte verlassen müssen (S. 444). Das vollendete Gottesbewußtsein oder Innesein Gottes als der erlösenden Liebe im entsprechenden Sohnesbewußtsein ist auch die vollendete Selbstmittheilung des Vaters und das abschließende Ende aller Prophetie, der Schluß und Gipfel aller Gottesoffenbarung, über welche hinaus eine weitere gar nicht denkbar ist (S. 5). Es hängt hiemit auch die Thatsache zusammen daß Christus weil er ein in ihm bleibendes Sigenthum verfündigt, nicht in der fast ekstatisch pathetischen Weise alter Seher redet, die vom Ungewohnten aufgeregt phantasievollen Vilderschwung verwenden, sondern überwiegend ruhig, klar, fest und maßvoll.

- §. 129. Zum prophetischen Amte Christi gehört nach dem Borbild der a. t. Prophetie auch das Weisfagen und zwar in derzenigen Bollendung welche dem messianischen Bewustsein als dem des Sohnes entspricht.
- 1. Da den Propheten wenigstens in der Nachwelt Bunder der Cinficht und Rede sowohl als der That zugeschrieben wurden, so konnte Christo das Prophetenant nicht zugetraut werden ohne die prophetischen Funktionen des Weisfagens, die mit dem Bunderthun bon jeher in Sage und Legende fich fteigern; baber benn hier wo bon feinem Birten, feinen Leiftungen fur uns die Rede ift, der paffende Ort fein wird von beidem ju handeln. Die Weissagung des alten Bundes grundete fich auf die Bergeltungsidee fowol als auf die göttliche Erziehung jum Beil, welche in ber meffianischen Soffnung ihr Ziel fucht (I. S. 289). Die erstere ift ber Ratur ber Sache nach eine bedingte, dem Berhalten des Menschen nachgehende, mit demfelben auch Abanderung julaffende, und ftreitet nur darum nicht mit der Unveranderlichfeit Gottes weil Gott fich einig felbst gleich nicht erst hinterher noch auf's Vorhersehen hin das jeweilige Meagiren auf menschliches Berhalten beschließt und anordnet, fondern in seiner sittlichen Weltordnung unveränderlich schon vorher fett wie fie auf jedes menschliche Thun, auch auf das Beten gurudguwirken

habe (I. S. 266 f.)\*). Wurde Diefes namentlich im A. T. Beranlaffung zu Anthropomorphismen, wenn Gott Angedrohtes und ichon Beschloffenes nachher bereut und gurudnimmt, oder in Borneifer gerath und bann wieder in milde Nachsicht, oder wenn er ziemlich arbitrar hier straft dort verschont: fo mag dergleichen theilweise aus poetischer Lebhaftigkeit der Darstellung erklärt werden, immer aber verräth es zugleich das knechtische Berhältniß des der Berrscherwillfür anheim gegebenen Menschen. Die driftliche Glaubenslohre hat Diefes zu berichtigen (I. S. 285), gesetzt auch die a. t. Borftellung scheine einen perfönlichen Rapport Gottes mit den Menschen mehr anzuerfennen, die Berichtigung aber einen beiftisch ober pantheiftisch gur Ruhe gesetten Gott einzuführen. Der bloge Schein von etwas Unfrommem barf uns nicht abhalten ber Wahrheit zu folgen, in Bahrheit aber ift der angebliche Rapport nur die unrichtige Meinung von einem beiderseitigen Sichverandern Gottes wie der Menschen. Der fich felbst gleich bleibende, alle leidenschaftliche Beweglichkeit ausichließende Gott aber, welcher fich als die sittliche Weltordnung behauptet, ift gerade der lebendige, und die fich felbst gleich bleibende charafterfeste, darum zuverläffige Perfonlichkeit entspricht allein dem vollen Begriff der Perfonlichfeit Gottes. Daß aber die Sandhabung der sittlichen Weltordnung felbst sich so oder anders andere je nach unferm Berhalten, somit abhängig werde von diesem, ift der bloße Schein und eine Störung des religiofen Grundgefühle laut welchem wir von Gott, nicht aber er von uns abhängig ift. \*\*) Ein Beisjagen gegründet auf die Bergeltung tann baber nur auf erleuchtete Cinficht in die sittliche Beltordnung Gottes gebaut werden, aber fo

<sup>\*)</sup> Schon alte Dogmatifer erklären die Erhörung der Gebete sei kein Bunder und bedürfe keines Wunders, während moderne Orthodore eifrig von dem Gott reden, "der Gebete erhört und Bunder thut". Als ob wir auf Bunder Anspruch hätten.

<sup>\*\*)</sup> Der Tabel bes Einschlägigen im ersten Bande von Seite lutherischer Rezensenten hat dieses außer Acht gelassen. Um wenigsten kann die Bethätigung Gottes als sittliche Weltordnung den Borwurf ein Mechanismus zu sein versbienen.

lange nicht irrthumlos als die Vergeltungsidee felbst noch viel zu äußerlich aufgefaßt wird, wie im A. T. wo fehr leicht unerfüllt gebliebene Beisfagungen fich nachweisen laffen. Es liegt im Berhältniß bes Anechtes zum Beren daß dem Berescherwillen die Berechtigung jur Billfür eingeräumt werde, beren Ausübung als uns bunfel und unbefannt sich nicht vorhersehen läßt. Zwar blieb die Bergeltungsidee festgehalten aber allzu äußerlich gefaßt und doch mit willfürlicher Sandhabung verbunden. Sehen wir nun im Bewußtsein Chrifti die judische Bergeltung beseitigt Joh. 9, 3; 11, 4, die in berifittlichen Welt gehandhabte aber im driftlichen Glauben festgehalten Rom. 2. 1-6 bei voller Anerkennung der erziehenden und erlöfenden Liebe: fo wird ein bom Bahrfagen gang beftimmt geschiedenes Beisfagen gu Chrifti Prophetenamt gehören, begrundet auf die Bergeltung Gottes ber als Bater nicht nur erfannt sondern auch dem Sohne vertraut ift und feine Beilerathschluffe ihm offenbart Joh. 1, 18; 14, 11; 15, 18; Möm. 8, 15; Hebr. 3, 6; Matth. 11, 27; geschöpft aber wird die Beissagung aus dem die Bollendung des Werfes in fich garantirenden meffianischen und Seilandsbewußtsein. Wie Chriftus a. t. Beisfagungen oder an feine Erlebniffe anklingende Worte in Refem Sinn auf fich anwendet, mahrend die Junger noch Gingelbeiten geweisfagt finden die faft nur Bahrfagungen fein konnten (S. 86), fo ift auch fein eigenes Weissagen fommender Dinge gehandhabt.\*) Um meiften der Wahrsagung ähnlich fonnte Qut. 13, 1-5 verstanden werden, wenn Wahrsagung nichts anderes ift als das errathende oder miratulofe Borberfagen von Schiekfalkeinzelheiten bie nicht aus dem Zusammenhang des gangen Lebens und der gefammten Situation hervorgehen und darum der Cinficht schon borber sich anfündigen; benn daß allen Galiläern und allen Ginwohnern Jerufalems, falls fie nicht Buße thun, genau dasjenige Umkommen ange-

<sup>\*)</sup> Tholud das U. Test. im N. Test. 6. Aust. Uebrigens erinnere ich an Scharp. pag. 822. Futurorum praedictio in N. To. minus frequens quam in V. To. quia in Christo exhibito res ecclesiam spectantes fere omnes evenerunt.

fündigt würde welches einiger Loos gewesen war, fieht wahrsagerisch aus, doch aber nur dem befangenen Ausleger; in Bahrheit ift es eine achte Beisfagung, wie bas meffianische Bewußtsein fie bem judischen Bolke für ben Fall daß es die einzig noch dargebotene Rettung verschmähend den Weg der falfch mesfianischen Celbsthülfe und aufrührerischen Gewalt fortwandle, anfündigen muß, hier in der finnigen Beife daß von Pilatus am Altar niedergemachte Galiläer und unter dem einstürzenden Thurm Siloah gerschmetterte Einwohner Berufalems als brobende Vorzeichen des Volksuntergangs geltend gemacht werden, der durchs Schwert der Römer kommen und im Bufammenfturg der heiligen Stadt enden follte. Siebon abgefeben ift Die Weisfagung diefelbe wie im Gleichniß vom Teigenbaum, welches unmittelbar angefnüpft wird, immerhin eine noch bedingt ausgesprochene Drohung für den Fall des Beharrens in verkehrtem Ginn und gewaltthätigem Streben. Denn schwerlich vermißt Jefus alle und jede Frucht am Feigenbaume Israels, wohl aber findet er bei wieberholtem Suchen die eigentliche Reigenfrucht nicht welche Gott bier gur Reife bringen wollte, die gläubige Anerkennung des doch fo ersehnt gewesenen Chriftus. An diesem Mangel ift das Bolf gu Grunde gegangen, um fo ficherer weil es der falfchen Meffiasidee bes Aufruhre und der Gewaltthaten anheim fiel. Die am Feigenbaum vermißte Frucht ift offenbar die gläubige Anerkennung Chrifti, benn hiebon abgesehen hat er schwerlich am damaligen Bolf Israel alle und jede Frucht bermißt; nur ließ er fich nicht blenden bon ber engherzigen Werkheiligkeit und orthodoren Rirchlichkeit, welche ben Pharifaern ber Reim einer rettenden Bufunft zu fein schien, gumal fo lange Bracl bestanden hat, die Teste niemals besuchter, der Tempel und die Opfer niemals heiliger gehalten wurden als gerade damals. Mus biefen scheinbaren Feigen oder vielmehr Difteln ift der zelotische, hartnäckige, orthodoge Fanatismus hervorgegangen, durch welchen ber Untergang sich vollzogen hat.

Andere Vorhersagungen Tesu die den Schein bloßer Wahrsagung haben, erklären sich ebenso befriedigend; so die des Verrathes, da der Meister den im Herzen abgefallenen Jünger vor Augen hatte und, zu dem was er in dessen Innerm las, die Beachtung seiner Schritte

ja fogar bas Befanntsein mit Gingelnen im Synedrium hingufam; fo die der Berleugnung des Petrus, da diefem wie fammtlichen Jungern zuerft nur borhergefagt wird daß fie dem fommenden Schlage nicht gewachsen, erschrecken und fliehen werden Matth. 26, 33, Mark. 14, 27, und erft als Petrus für feine Person die Treue bis in den Tod verspricht, beigefügt wird gerade feine Gelbstüberschätzung werde am sichersten zu Falle kommen, er werde ihn verleugnen bebor ber Morgen graut oder der Sahn fraht.\*) Freilich lefen wir bestimmteres, aber gerade dieses wird ungleich überliefert, "bevor der Sahn fraht wirst du mich dreimal verleugnen" (Matth., Lut. und Joh.) oder "bevor er zweimal fraht wirst du mich breimal verleugnen" (Mark.); fei nun das "dreimal verleugnen" der Ausbruck für die völlig vollendete Sandlung, oder sei ex eventu derselbe bestimmter geworden als er ursprünglich lautete. Die Borbersagungen des eigenen Unterganges scheinen ebenfalls ex eventu bestimmter detaillirt zu sein als fie gelautet haben, da nicht nur das Ueberraschtsein der Junger bon diefem Untergang mit fo beftimmten Weisfagungen unbereinbar ift sondern sogar das christologisch gesteigertste Evangelium sie nicht fennt, und Jesus felbst noch in Gethsemane die leise Möglichkeit einer Berschonung mit Diesen Leiden für seil Beilswerk voraussest\*\*), auch fogar der feierliche Gingug in Serufalem eine gang andere Wendung ber Dinge wenigstens nicht bon ber Sand weist. Die Beisfagungen Sefu im Großen und Gangen find die bom meffianischen Bewußtsein eingegebenen, einerseits Berberben für die hartnäckig den Retter Berschmähenden, anderseits Sieg, ob noch fo schwer errungener seiner Sache und seines Reiches, Beisfagungen ohne welche ein meffianisches Bewußtsein nicht gedacht werden fann.

2. Schwieriger ist die Erklärung der bei den Synoptikern so sehr hervorgehobenen Parusiereden, sofern sie Jerusalems und der Welt Untergang zusammen voraussagen; denn was die grandiosen Bilder betrifft vom Auslöschen der Sonne, Herabfallen der Sterne,

<sup>\*)</sup> Meine fünfte Predigtsammlung Nr. 9 und 2.

<sup>\*\*)</sup> Reim hat biefes zuerft geltend gemacht.

fo find diefe nicht Erzeugniß Chrifti fondern Anwendung a. t. Prophetensprache, die nicht ohne Poefie fich gebildet hat.\*) Das nabe Busammenschauen des Weltendes mit Berufalems und des judifchen Gemeinwesens Untergang mag ebenfalls veranlaßt fein burch die a. t. Idee pom Endzeitalter des Meffias; immer aber bleibt bier etwas fo nicht in Erfüllung gegangenes in ben aufgezeichneten Reden, und wir haben nur die Bahl entweder deren Treue zu bezweifeln, fo daß aufammengestellt ware was Chriftus getrennt hatte, wie Luther es bei Matthäus findet, bei Lukas aber übersieht, was aber darum schwierig ift weil das apostolische Zeitalter, sogar schon vor diefen Aufzeichnungen an's nahe Weltende glaubte, freilich nach Jerufalems Kall so gut wie vorber; - oder wir muffen als möglich zugesteben daß ber Beissagende hier die a. t. Borftellung nicht durchbrochen hat, ba auch fie in ihrer Sulle doch basjenige enthält was dem meifianiichen Bewußtfein wefentlich ift, ben gottgewollten Gieg, welchen er wie im Allgemeinen feiner Sache fo auch jedem einzelnen Gläubigen ankundigt als das Erlangen der Seliakeit, während beharrlich Berfcmähende dem Gerichte verfallen. Um schwierigsten ift in ben Barufiereden die Parufie felbst oder das Biederkommen Chrifti jum Bericht, im Anschluß an Danielische Stellen ausgesprochen fogar vor dem Sohenpriefter Matth. 26, 64, wo freilich Lufas das "Wieberkommen auf Bolken des Simmels" wegläßt, wenn er es nicht im "Sigen zur Rechten des allmächtigen Gottes" als felbstverftandlich voraussett. Indeß auch bei buchftablicher Fassung ift das Wort die Sulle einer großartigen Appellation des Unterdrückten auf siegreiche Bukunft, ja mit dem "von jest an werdet ihr ben Cohn bes Menschen triumphiren sehen" ift geradezu gesagt daß eben diese Sinrichtung felbst, welche Allem ein Ende machen follte, die Wendung gum Sieg bewirfe, mas im Johannesevangelium als eine Grundüberzeugung wiederholt gefagt wird theils im Bilbe des Beigenforns Joh.

<sup>\*)</sup> Schilberungen bei Jesajas 13, 10. 34, 4 und ähnliche find vom Propheten selbst nicht prosaisch verstanden worden so wenig als das blutige Schwert welches vom himmel kommt.

12, 24, theils im auch von den andern Evangelisten viel bezeugten "Lebengewinnen durch das Lebenverlieren" 25. theils im wiederholten "wenn ihr mich erhöht haben werdet, werdet ihr erkennen, daß ich es bin" 8, 28 und "werde ich Alle zu mir ziehen" 12, 32, namentlich dann erst auch "die Beiden" 20 f. Soll die Berherrlichung in welche ihn diefer Tod führt, fein Beilswirten erweitern und fteigern. jo wird auch die richtende Beschämung derer die ihn so verworfen und getödtet, fich geltend machen, wie auf's Berühtsein des Frevels die Reue sich aufdrängt 19, 37, denn im geiftigen Wiederaufleben "wird der Paraflet fie überführen von dem Gerichte und von der Sunde daß fie an mich nicht glauben" 16, 8 f. Diefe Berufung auf Sieg durch Untergang warum follte fie beim Meffiasgeftandniß nicht absichtlich in das autorifirte Prachtgewand der danielischen Beisfagung sich fleiden? Gin buchstäbliches Preffen des danielischen Bolfenfluge ware dem fonft überall geiftfreien Schriftbenuten Chrifti unangemeffen. Wenn er den in der Bufte Bahn brechenden Rufer des Jefajas, ja fogar das auch bei den Jungern fraffe Wiederkommen des Elias in Johannes dem Täufer erfüllt sieht "wenn man es nur faffe" Matth. 11, 10. 17, 11, so wird er die Idee seines eigenen Biederkommens nicht in jungerhaft abenteuerlicher Form verstehen, feien wir immerhin noch außer Stand die weitläufige Ausführung der spnoptischen Parufierede und mas in vereinzelten Stellen abnlich lautet zu begreifen, da wir nicht wissen wie weit sie getreu sich wiebergeben ließ oder die bon diefem Stoff immer aufgeregte Bungerphantafie Ginfluß übt, noch wie weit Chriftus hierin fich den Bropheten anbequemt oder dieses in der Messiasidee enthaltene Element unverändert beibehalten hat. Daß er aber ein plögliches Dazwischentreten des deus ex machina erwartet hatte, durfte schwer nachzuweisen und noch schwerer mit feinem gangen Befen und Birfen auszugleichen fein. Auch fehlt es der Parufierede felbst nicht an febr einfacher Berufung auf "ben Feigenbaum, aus beffen Saftigwerden und Blättertreiben man das Herannahen des Sommers erfenne" Matth. 24, 32, sei daneben noch so stark die auch sonst geliebte praftische Mahnung immer wachsam zu fein, mit der Bloplichkeit der einbrechenden Katastrophe geltend gemacht 37 f. Sedenfalls

hat in der Rirche ein fehr jungerhafter, dem Berftandniß des Meifters menig gewachsener Sinn Diejenigen geleitet welche in den Parufiereden nder in der Apokalppse bestimmte und nachweisliche Entwicklungsphasen bis auf die Gegenwart und Mittel zur Berechnung des jungften Tages gefucht haben. Auch war es verfehrt die Bahrheit Chrifti und feiner Lehre mittelft feiner Beisfagungen beweifen zu wollen, ba bas Erfülltsein des Geweisfagten nur dem von Chrifti Wahrheit schon Ueberzeugten einleuchten wird. Wohl aber erkennen wir Chriftus um fo mehr als die religiöse Bentralperson, jemehr wir in feinem Erscheinen den Abschluß wesentlicher Bedürfniffe, Erwartungen und Beisfagungen und zugleich die Quelle aller weitern religiöfen Entwicklung wahrnehmen. Sind schon in den apostolischen Gemeinden die begeisterten Bortrage, welche felbst mit dem "Bungenreden", nicht zwar in Analogie mit Christi den beimischen Wahrheitsbesit ruhig und fest aussprechenden Meisterworten, wohl aber im jungerhaften Enthusiasmus eines überraschend neu befommenen Rebens fortdauerten, nicht wefentlich Borberfagungen fondern nur Auslegungen noch nicht erfüllter Beissagung Chrifti, ober bas Ausfprechen der Geheimniffe des innern Lebens: fo ift Chriftus auch in bem Ginne Bollender und Ende der Beisfagung, daß Beisfagung als fromme und heilige nicht mehr aufgegeben bleibt sondern nur noch in den Berirrungen des Schwarmgeistes portommt, baber schon Luther Die "himmlischen Propheten" nur noch in Diesem Sinne fennt und bestreitet.\*) Der Beilerathschluß Gottes ift in Chriftus fo vollendet geoffenbart daß ein Bedürfniß ihn weiter zu enthüllen oder außer dem zu erwartenden siegreichen Berwirklichtwerden weitere Entfaltungen zu weissagen, gar nicht mehr vorhanden ift.

3. Db endlich auch die Einsetzung der beiden Sakramente, wie die Reformirten wollten, als symbolische Belehrung zum sehrenden Prophetenamt Christi zu rechnen sei, ist eine bloß methodologische Frage, mehr im polemischen Interesse bejaht als gemäß der Natur

<sup>\*)</sup> Daß er freilich ben nüchternen Zwingli zu ben Schwarmgeistern rechnen konnte, ist kein Beweis unbefangenen Urtheils.

der Sache. Go viel aber ift ausgemacht daß in Zeiten mangelhafter Bildung, als das Lefen und Predigen des Evangelium gurudtrat, das Wesentliche der christlichen Erlösungslehre wenigstens in den dasfelbe abbildenden Sakramenten erhalten geblieben ift, dieweil die Taufe gur Bergebung ber Gunde und Ginpflanzung in Chriftus, wie das Abendmahl als Zeichen und Vermittlung der Lebensgemeinschaft mit ihm und feinem geopferten Leibe, immer die Ungulänglichkeit gur Gefekesrechtfertigung ausspricht und die allein rettende Gerechtigkeit des Glaubens einschärft, auch die beständige geistige Gegenwart Chrifti in besonders anschaulicher Beise sowol darftellt als auswirkt. Dennnoch ware es eine Runftelei den Sakramenten bier ihren Ort anguweisen, da sie sogar von der dazu neigenden reformirten Dogmatik hier nur als Appendices zur prophetischen Lehre, als Veranschaulichungs- und Bestätigungsmittel betrachtet werden, somit von diesem Gesichtspunft aus noch lange nicht zu ihrem vollen Rechte und in voller Bedeutung erscheinen fonnten.

- §. 130. Nach a. t. Borbild wird auch das Wunderthun zum Prophetenante gerechnet als mitwirkende Unterstützung der messianischen Sendung, zugleich aber durch diese veredelt. Ob auch nicht absolute Wunder hat Christus doch Wirkungen zu Stande gebracht die als Bunder erschienen sind.
- 1. Absolute Bunder als Birkungen außerhalb der in sich geordneten Gesammtwirkungen Gottes oder gar im Widerspruch mit denselben,\*) sind weder denkbar noch mit besonnener religiöser Beltansicht vereinbar; denn die Belt in ihrem geordneten Verlauf müssen wir als den göttlich gehandhabten Gesammthaushalt anerkennen, so daß was irgend geschieht schon darum zu dieser Gesammtordnung

<sup>\*)</sup> Das aber ist die bogmatische Definition des Wunders, und jede ihr nachhelsende Abschwächung verräth nur die Unthunlickeit den Begriff seszuhalten. So namentlich der Bersuch jede von Geburt an vorhandene Individualität oder Originalität, jede Zweck sehende Weltregierung, ja sogar das

alles Geschehens gehören muß, und was sich deffen weigert schon barum gar nicht geschehen fein fann. Das absolute Bunder ift ein Unding und ein folches für geschehen ober geschehbar zu halten ein Ungedanke und Migberftand. Gerade die Ginheit Gottes als bes in feiner zusammenhängend geordneten Bethätigung sich selbst gleich bleibenden, darum mahrhaften und treuen fann absolute, mit allem andern Geschen nicht zusammenhangende Wunder nicht zulaffen, wie bingegen der Bolutheismus und etwa der dugliftische Manichaismus oder ber judische Theismus mit feiner mangelhaften Ginficht in Gottes natürliche und fittliche Beltordnung, Die für's fromme Bewußtsein nothwendig nur im fnechtischen Sichbeugen unter die willfürliche Allmacht eine Korreftur fucht. - Die absoluten Bunder muffen wir vielmehr als abergläubige Borftellung verwerfen. Daß aber im göttlichen Gesammthaushalt alltäglich Geschehendes und felten oder gar nur Ginmal Geschehendes einen verschiedenen Gindruck auf uns macht, jenes immer und für jeden als gemeine und wohlbefannte Ordnung erscheint, dieses aber als ungewöhnlich den Eindruck des Außerordentlichen, ja Unerhörten herporbringt ift einleuchtend; baber die Dogmatik berechtigt war von providentia ordinaria und extraordinaria zu sprechen, sobald nur die Cinheit beider festgehalten blieb (§. 58). Mit theistischer Frömmigkeit ist auch nicht vereinbar, beim Deismus hingegen faft unentbehrlich, nur in feltenem und unerklärtem Geschehen die göttliche Birtung ju fühlen, im gemeinen und viel umfassenden Geschehen aber fie nicht zu fühlen; schöpferische Thaten als Gottes Wirfung anzuerkennen, Die Entwicklungen des Geschaffenen aber nicht, woran gerade nur fo viel zu loben ware daß wer das gewöhnliche Geschehen bei abgeschwächtem frommem Abhangigkeitsgefühl nicht religiös auf Gott bezieht, dem das Seltene als Wunder

Erhörtwerden von Gebeten unter den Wunderbegriff zu stellen. Guizot läßt in seinem Surnaturel theils das Wunder theils die über der Natur anzuerskennende sittliche Weltordnung mit dem Gottesreich durcheinander schillern. Allerdings hört mit dem Läugnen des letztern alle Religion auf, im Berneinen des erstern aber kommt sie nur reiner zu sich selbst. Brotest. R.-Ztg. 1864 Nr. 40.

aufgefaßt zu einiger Ausgleichung jenes Mangels dienen mag. Es kann aber kein Borzug, sein gewöhnlich gottvergessen zu leben, weil man dem umgebenden alltäglichen Geschehen zutraut daß es sich von selbst mache, und nur selten, nämlich wenn ein Wunder begegnet oder man an eines denkt, sich religiös erregen zu lassen. Bielmehr ist gesunder Frömmigkeit ausgemacht daß alles Geschehen durch Gottes Kraft geschieht, jedes einzelne Geschehen aber mit allem ans dern zusammenhängt, somit gottgewirkt und natürlich zugleich ist.\*)

Diese zunächst nur logische Orientirung über Begriffe unter welche man geschichtlich Ueberliesertes einrahmt, wird sich aber nicht zum Ziel bringen lassen ohne daß wir das über den Gesammthaus-halt Gottes oder über die Gesammtordnung als Welt Gesagte näher anwenden auf die dreisache Seinsstufe die wir innerhalb der Gesammtordnung unterscheiden, die natürliche Welt, die sittliche Welt und das Gottesreich der Erlösung, indem die Vorstellung des absoluten Wunders auf jede dieser drei Stufen des Seins mit gleichem Rechte bezogen wird.

Wunder in der Naturwelt oder Naturwunder (I. S. 204 f. und §. 75) wäre jedes außerhalb oder im Widerspruch mit ihrer Gesammtordnung die wir die göttlich gesetzte und gehandhabte Naturordnung nennen, vorkommende Geschehen, heiße man est nun widernatürlich oder übernatürlich, z. B. daß vorübergehend im scheinsbaren Lauf die Sonne stillstände oder die Erde in ihrer wirklichen Umdrehung um die Achse, woraus nothwendig der völlige Zusamsmensturz unseres Planeten und die Ablenkung seiner Nachbarn folgen müßte, wenn nicht ein noch ungeheureres Wunder diese Folgen aufshöbe.\*\*) Man meint zu Ehren Gottes annehmen zu müssen daß er in den Weltverlauf eingreisen, ihn still stellen oder abändern könne, und bedenkt nicht daß ja der Weltverlauf Gottes eigene That ist,

<sup>\*)</sup> Rraus, die Lehre von der Offenbarung, Gotha 1868, giebt S. 230 eine Definition vom Bunder, die vielmehr von allem weltlichen Sein und Gesischen auszusagen wäre.

<sup>\*\*)</sup> Bas Pfaff in seiner weltklugen "Drientirung über bie Fragen ber Zeit," Kassel 1868 als selbstverständlich ohne alle Schwierigkeit hinstellt.

somit Gott fein eigenes 'Wirfen ftill ftellen oder abandern follte, etwa gar nur jum 3weck feinem Bolfe einen Sieg zu verschaffen, wofür jo ungeheure Nachhülfe gar nicht nothig ift. Gin ebenfo absolutes Bunder ware daß Baffer jofort zu Bein wurde, d. b. ein elementarer Stoff plotlich ein begetabilischer und gegorener Saft aus Weintrauben, was felbit Neander bei Unnahme aller erdentlichen Wundermacht bennoch undentbar findet, wenn er in Rana doch wenigstens nicht wirklichen Wein zugesteht sondern immer nur Waffer, dem jedoch Karbe Geschmad Geruch und Geift, wie der Wein sie in sich hat, sei verliehen worden; — das noch so spät nach Luther welcher im johannäischen Hochzeitswein den des neuen Bundes, im Baffer das des alten Bundes heraus ichmedt. Alfo das absolute Wunder in der Naturwelt ware immer ein Geschehen außerhalb der Naturordnung, die doch eine fich gleiche und geordnete, die Gefammtheit aller Matur umfaffende Lebensäußerung Gottes felbst ist. Giebt man dieses Bunder zu, so muß man weiter schreiten und für die sittliche Welt gang dasselbe behaupten.

Absolutes Bunder in der fittlichen Welt oder fittliches Bunder (§. 81) ware jedes außerhalb oder im Biderspruch mit ihrer göttlich gesetten und gehandhabten Gesammtordnung, die wir die sittliche Weltordnung nennen, vorkommende und dennoch sittlich fein follende Sandeln, beiße man es übrigens widersittlich oder überfittlich, 3. B. daß uns als sittlich und bon Gott zugemuthet ein Diebstahl oder das Niedermachen ganger Bevolferungen mit Greifen und Kindern auferlegt wurde, wie man bergleichen sittliche Wunder aus a. t. Erzählungen als wirklich vorfommende angesehen hat, ohne den fagenhaften Charafter zu beachten, oder fich flar zu machen daß bergleichen sich vorzustellen nur da angeht wo man bas sittlich Gute nicht als Gottes wesentlichen Willen auffaßt sondern bloß als arbitracen, fo baß jede Sandlung nur als von biefem Willen befohlene gut ware, welchen Inhalt immer fie hatte. Gin sittlicher Diebstahl als Berwandlung eines unsittlichen in ein sittliches Thun ware im fittlichen Gebiet durchaus was im Naturgebiet ein Berwandeln von Baffer in Bein, und die Ausflucht wurde nichts helfen daß bem Unfittlichen zwar nicht die Natur aber doch die Eigenschaften des Sittlichen nämlich das von Gott Befohlensein zugeschrieben würden, da die wesentlichen Eigenschaften sich nie von der Natur oder vom Besen eines Objekts ablösen lassen sondern nur das explizirte Besen selbst sind. Also das absolut sittliche Bunder wäre immer nur ein sittlich sein sollendes Handeln außerhalb der sittlichen Gesetze und Ordnungen, die doch die alles Sittliche umfassende sich gleich bleibende und durchgängig harmonisch geordnete Lebensäußerung Gottes selbst sind. Giebt man aber dieses Bunder zu, so muß man weiter schreitend auch für's erlösende Gottesreich, das sich über der gemeinen sittlichen Weltordnung aufbaut, das Entsprechende behaupten.

Absolutes Wunder im Gottesreich der Erlösungsreligion oder Reichswunder (I. S. 371, 376) wäre jedes in diesem Gebiet außerhalb oder im Widerspruch mit dessen von Gott gesetzter und gehandhabter Gesammtordnung, die wir die Reichsordnung nennen, Geschehende, das aber dennoch eine Reichshandlung sein sollte, z. B. daß irgendwo ohne Buße und Glauben die Erlösung erlangt werde, etwa durch efstatisch bewußtlose Zuckungen und Krämpse oder durch ein plögliches Ereigniß ohne alle Vorbereitung im eigenen Innern, wie man unbesonnen die Bekehrung des Paulus zu einer magischen machen will. Das wäre ein Reichswunder, wie vorhin der sittliche Diebstahl ein sittliches oder das plögliche Verwandeln des natürlichen Wassers in gegorenen Traubensaft ein natürliches Wunder; es wäre ein Reichsvorgang außerhalb der Reichsgesammtordnung, welche doch nur die in sich geordnete, sich gleichbleibende Lebensäußerung des erlösenden Gottes selbst ist.

Es wird endlich an der Zeit sein diesen Unbegriff, den man niemals aus der Erfahrung hat sondern immer nur aus schiesen logischen Begriffen, welche man auf Erfahrungen anwendet, sallen zu lassen, wie er sich denn doch nur selten noch scharf und rund hervorgewagt hat,\*) dennoch aber der Dogmatik vorschwebte und sie verwirrte. Will man ihm damit wieder aushelsen daß behauptet

<sup>\*)</sup> Friedr. Nitich: Augustinus' Lehre vom Bunber, Berlin 1865 zeigt baß ichon Augustin bieses nicht über sich brachte.

wird jede Cinwirkung aus der höhern Sphare auf die niedrigere fei ein Bunder in letterer, somit jede sittliche Ginwirkung auf die Natur, und jede Reichseinwirfung auf die sittliche Belt ebenfalls, wie benn pollends bas ichöpferische Bervorrufen aus bem Richts das Urwunder bleibe:\*) so ist zu erwiedern vorerst das Allerunbekannteste, und das ift ja das Erschaffen der Dinge, eigne sich am wenigften als Analogie um die Erfahrungedinge ju begreifen, jedenfalls aber helfe die Berufung auf Schöpfermacht welche Korn und Wein hervorbringt, durchaus nicht zu einem Umzaubern von Baffer in Bein oder zu einem gebadenes Brot machen oder bermehren, was die Bertheidiger des Bunders zu übersehen lieben. Auch handle es fich bei der Frage nach dem Wunder durchaus nur darum ob in der borhandenen und göttlich wie erschaffenen so auch erhaltenen und geordneten, ja auch ftetsfort entwickelten und gesteigerten Welt jum wunderlofen Gang der Dinge noch ein wunderbarer fich beigegeben zeige, fo daß letteres außerhalb der Gesammtordnung vorfomme. Wir verneinen dieß, da auch die steigernden Entwicklungen fich in geordnet gesehmäßiger Beise, folglich nicht mirafulos machen, fo daß auch wenn Darwin recht hatte und aus dem Uffen endlich ein Mensch wurde, immer kein Bunder sondern nur ein weiter tragender Begriff von dem was Gott durch Naturordnung wirkt, beraus fame. Sodann moge Gott noch fo fehr in der Analogie einer fittlich handelnden Perfonlichkeit schon auf die Natur und in ihr wirken, so ift gerade auch durch diese Analogie das Wunder ausgeschloffen, fofern wir unfer sittliches Einwirken auf Naturobjefte niemals ein wunderbares nennen, obwol das jittliche Subjeft ein spezifisch höheres ist als das natürliche Objekt. Darum ist auch das Wirken des Gottesreiches und Christi auf die außer ihm vorgefundenen sittlichen Gefcopfe obgleich Umgestaltung und Belebung aus höherem Prin-

<sup>\*)</sup> So auch Kraus S. 244, indem er Gott wie ein einzelnes Etwas dem Seienden gegenüber stellt und die endlichen Ursachen als Naturgesetze für sich ohne Gott wirksam (246) denkt und bei der Brotvermehrung meint, die Berufung auf Schöpferkraft entziehe das Faktum der Naturwissenschaft, — als ob die Schöpferkraft Brot backe.

gip bennoch tein Bunder, weil es überall nach fich gleichbleibenden. und geordneten Reichsgesetzen erfolgt, somit nirgends ein Raum ift für das absolute Bunder. Berufen sich endlich seine Bertheidiger, unserer wunderlosen Erfahrung gegenüber auf ein Wundervorrecht für Gründungszeiten oder Erschütterungsperioden des alt- und neutestamentlichen Gottesreiches, indem die alttestamentlichen Wunder vornehmlich folchen Perioden zugetheilt feien, theils der Gründung der Theofratie durch die Patriarchen und Moses, theils dem Ringen mit Baalsdienft unter Suhrung des Clias und Clifa, die neutestamentlichen Bunder aber der Gründungszeit Chrifti und der Apostel: so darf nicht übersehen werden theils daß sich auffallende Wunder auch gang anderen Perioden eingereiht finden, theils aber daß die Grundungszeiten wie die besonders erschütterten allemal handelnde, nicht aber Urkunden schreibende gewesen find, und später ihnen um fo leichter Wunder zugeschrieben werden je weniger eine urfundliche Geschichte sie ficher geftellt hat, und je mehr jede menschliche Gemeinschaft geneigt ift ihre gesegneten Ursprünge und überstandenen Rrifen fagenhaft durch Bunder zu verherrlichen. Man laffe fich nur nicht verblüffen durch Die Parole, Bunder seien dem persönlichen Gott nothwendig, ihre Leugnung gehöre zum Pantheismus. Bielmehr frägt fich nur ob Gott ber fich gleich bleibenden oder der veränderlichen Perfonlichfeit analog fei.

2. Nach diesem zusammensassenden Rückblick auf weiter oben vertheilt Gesagtes können wir unsern Lehrsatz nun leichter ausführen. Vom Christus, gerade weil er den Propheten analog sein sollte und der sie übertressende Gipfel alles Prophetenthums, wurden Wunder erwartet Joh. 7, 31, so daß Tesus dieser Erwartung auf gar keine Weise entsprechend noch viel weniger die Anerkennung als Messias bei den Juden gefunden hätte als er sie gefunden hat. Auch muß er Thaten verrichtet haben die dieser Erwartung wenigstens für Viele genügten, da man gerade darin einen Borzug Christi vor Johannes dem Täufer, der keine Wunder gethan, anerkannte Joh. 10, 41. Diesem diente als Ersaß für das sehlende Wunderthun die doch auch an Elias erinnernde höchst auffallende und dem Volk als halbes Wunder imponirende Rauhheit der persönlichen Erscheinung in Kleid, Nahrung und Lebensweise, was man hinwieder an Christus vermiste

Matth. 11, 13. 19. Beide hatten bei ungemein furzer Laufbahn ohne ein die Aufmerksamkeit des Bolkes fofort erregendes Element ein nachhaltiges Wirfen faum erreichen können, zumal auf die da= malige Judenwelt, die laut Paulus 1 Korinth. 1, 22 Beichen und Bunder begehrte. Daß Jefus die Aufmertsamkeit auf fich gezogen hat durch Seilungen welche als Wunder galten, während dann doch wieder die eigentlichen Zeichen und Wunder (am Simmel) bermist wurden, ift fo gut bezeugt als daß Johannes durch feine ascetische Strenge die Aufmerkfamkeit erregte. - Aus den altern Evangelien fonnen wir feben wie die ersten Seilungen wunderbarer Art gunächst durch die erschütternde Predigt veranlaßt find, indem - was in neuerer Beit noch vorkommt, schon darum aber nicht recht als Bunder gilt, - ein Buhörender bei sittlicher und physischer Berrüttung in frampfhafter Erregung zu Boden geworfen bann wieder aufgerichtet wird, was zumal an einem der damaligen "Beseffenen" vorfallend den Eindruck des Wunders macht Mark. 1, 22 f. Luk. 4, 31 f., ohne Zweifel die einzige Art von Zeichen welche Paulus in feiner Wirksamkeit ausgeübt hat, fo daß das Ausbeuten feiner Berufung auf verrichtete Wunder den neuen Apologeten wenig Ehre macht, denn das find die Bunder des Geiftes und der Kraft. Bei diefen fittlich und physisch Erkrankten fiel die sittliche mit einer physischen Beilung jufammen. Burden aber alle rathfelhaft unheimlichen Rranfheiten wie Fallsucht und Wahnsinn als Beseffenheit erflärt, fo mußten die auch bon der am weitesten gehenden Kritif zugegebenen, weil fogar von Pharifäern oder Anderen geübten Seilungen Befeffener Matth. 12, 27; Luf. 9, 49 viel weiter reichen; oder mas foll ein "ftummer und tauber oder auch blinder Beift und Damon" fein, wenn nicht ein Uebel wie Fallsucht, das in feinen Parogismen den Menschen des Redens und Hörens und Sehens beraubt, fo daß Chriftus wenn er solche Damonische sei es nun für immer ober boch aus dem vorliegenden Ueberfall der Krankheit heilt, dann freilich einen Stummen und Tauben oder auch einen Blinden geheilt hat, indem er einen "tauben und ftummen Damon" austrieb? Freilich aber war nicht der beseffene Mensch an sich blind sondern ber

besitzende Damon war ein blinder, ftummer u. f. w. und machte jenen blind fo lange er ihn anpadte. Daber fann ein auf folche Art von Kindheit an Epileptischer auch ein von Kindheit an Blinder fein, und doch, obwol ein wirklich Blindgeborner von Geftalten wie Baume oder Menschen gar feine Borftellung hat, beim vorerft noch nicht ganglich fichern Seben "Menschen beschreiben wie Baume manbelnb" Mark. 8, 24. Darum konnen auch die vom stummen und tauben Damon Befreiten, felbit wenn fie als Taubstumme von Jugend auf bezeichnet waren, fofort die Sprache fowol berfteben als sprechen, was bei ganglich Taubstummen nicht möglich ift.\*) Jesus in folden Erfahrungen der aus feiner erfchütternden Predigt hervorgehenden Seilmacht inne geworden, fann fie dann mit Willen anwenden und je mehr er als Messias gilt, desto mehr kommt ihm auch von Seite anderer Kranken Empfänglichkeit für feine Beilsfraft entgegen, ohne welche er wie in Nazaret wenig Bunder thun fonnte Luf. 4, 23. Matth. 13, 58. Mark. 6, 6. So ift er bereits ein wunderbar Seilender, dem dann überhaupt das Wunderthun zugefchrieben wird. Daß nun auf diefen Bunkt die vergrößernde Sage und Gerücht sich werfen ist eine Thatsache die sich immer wiederbolt. Wir sehen in diefen zuerst mundlichen Ueberlieferungen, welche später gesammelt und aufgezeichnet worden find, Extreme mit aufgenommen die noch deutlich ihre Ungeschichtlichkeit berrathen, oder wo dieses weniger der Fall ift, fich doch über die Grenzen des Dentbaren hinausstellen und so auffallend allegorische Bedeutung anfprechen oder ein Migberftandniß fund geben daß die besonnenfte Rritif fie mit beffer Bezeugtem unvereinbar findet. Nur übersehe man nicht daß n. t. Schriftsteller im allegorischen Erzählen viel weiter gehen als wir, und darum noch nicht ein Migverstehen borliegt, gefeht auch wir konnten beut zu Tage nur bei Migberftand

<sup>\*)</sup> Daß dieser Blinde bei Markus nicht als blindgeboren bezeichnet wird, ändert am Gesagten nichts, zumal der Blinde bei Johannes 9 ein blindgeborener ist und doch gleich nach Dessung seiner Augen so wandelt und handelt, wie ein nie sehend gewesener es nicht kann Mark. 7, 11.

gang gleich ergablen. Das bei Lut. 13, 6 f. erhaltene Gleichniß vom Feigenbaum ift zur dramatischen Bundergeschichte geworden Matth. 21, 19 f. Die Lehr-Erzählung bom bankbaren Samariter Luf. 17, 12 f. ähnlich der vom barmbergigen 10, 30 f. ift zur Einzelgeschichte geworden, wie fpater auch die vom reichen Mann und armen Lazarus bon Rirchenbatern als Begebenheit berftanden werden fonnte. Bas für die Lehr-Erzählung weil denkbar darum. verwendbar ift, das fann fich auf dem Boden der Gefchichte nicht immer halten; fo wenig als gefunde, leben ausfätige Samariter und Juden gemeinsam in der Wirklichkeit, und auf diesem Boden wurde fich abgesehen von der Seilung das Singehen zu den theils judischen theils samaritischen Prieftern und die Rückfehr zu Jeju nicht fo leicht in Ein Gemälde von furzer Zeitfrift einordnen wie in der Lehr-Erzählung. Daß Chriftus ein mahrer Mensch sei und doch aufrecht über der Seeflache dahin wandelt, ja noch den das Bagniß cbenfalls versuchenden Petrus oben halt, ift ein ebenso schones und wahres Bild, als der Borgang in der Außenwelt widerwärtig und abenteuerlich fein mußte und auf wirklicher Seeflache gar nicht fteben noch wandeln fann, fondern nur auf dem Märchensee eines Bauberlandes. Die Ergählung ift das fehr getreue Abbild des Chriftus welcher als die bojen Tage gefommen, aufrecht über das Meer und burd bie Sturme ber aus Seinbichaft und Sag erregten Leiden-Schaften hindurch wandelt, mahrend Betrus der fich aus ber Junger fchaft allein auf diese fturmischen Wellen hinauswagt, verleugnend untergeben wurde wenn nicht der Blick des vorübergebenden Meifters ihn hielte. Da indeß nur bei Matthäus die Nebenfigur des . Betrus mit in die Ergählung bom Bandeln Chrifti über bem See aufgenommen ift, die andern Evangelien hingegen nur die gefährbeten Jünger durch den ruhig von ferne wandelnden Meifter gerettet schildern, im Uebrigen aber die Ergählung variirt, indem die Gefahr vorbei ift entweder fobald Chriftus in's Schiff aufgenommen wird, oder aber sobald sie ihn feben und aufnehmen wollten, das Schifflein auch sofort das Ufer erreicht Joh. 6, 21; da überdieß der Ausdrud "über dem See oder über den See wandeln oder fteben" burch seine Zweidentigkeit die Beranlaffung bietet einen geschicht-

lichen Borgang ins Bunder umzuseten;\*) da endlich jener fich noch herauslesen läßt, wenn anders die Nachtfahrt der Junger bom Gegenwind verzögert die Rordfrummung des See's durchschifft und der über dem Baffer am Ufer ebenfalls von Oft nach Best hinüber gehende Meister unerwartet ihnen nach kömmt: fo zeigt fich die Möglichkeit des Vorgangs fowol als feiner Berwandlung in ein ohnehin allegorisch sinnvolles Bunder. Daß auch die Speifungsgeschichte, von Matthäus und Markus foggr als zwei Speifungen eingereiht, weil sich ungleiche Zahlenangaben vorfanden, 5000 Gefpeiste 5 Brote und 12 Rorbe Ueberrefte Matth. 14, 20. 21, bingegen 4000 Gespeiste 7 Brote und 7 Körbe 15, 17. 38, wozu noch in beiden vorgefundenen Ergählungen der verschiedene Ausdruck für "Körbe", eine entschieden allegorische Bedeutung hat wie der Wein in Kana, fann uns nicht entgeben. Gang besonders find im Johannesevangelium die erzählten Geschichten Darftellungen eines geheimeren Ginnes, indem mittelft freifter Berwendung der vielen überlieferten Bunder einige wenige, meift mit ausführlichem entsprechendem Lehrgehalt verfehen geftaltet werden, um die bedeutenderen Seiten der Wirtsamfeit Chrifti ju beranschaulichen. Möglich daß Nikodemus ein typischer Repräsentant sein soll für die unentschiedene Empfänglichfeit bei den beffern Judaern, wie ohne Bweifel die Camariterin für ihre Nation, wenn doch das "fünf Manner haft du gehabt und der den du jest haft ift nicht dein Mann" gemäß 2 Ron. 17, 24 und Josephus Arch. IX, 14. 3 die alten fünf Götter der Samariter und ihren jegigen ungefetlichen Jehovahfult im Auge hat. - Genug um zu feben daß die Wundersage fehr geschäftig war

<sup>\*)</sup> M. "Das Evangel. des Johannes" S. 90 f. Ich zitire diese Schrift da ich Vieles in derselben für richtig halte. Strauß hätte ihre wiederholte Verzunglimpfung sich ersparen können, da ich die versuchte Ausscheidung zweier Duellen im Evangelium seit Baurs Kritik desselben nicht mehr vertrete und das auch erklärt hatte. Die Verunglimpfung, allenfalls berechtigt wenn mein Vuch später geschrieben wäre, hätte Strauß um so mehr unterlassen diese er selbst in früherer Zeit über dieses Evangelium geschwankt hat. Vrgl. Prot. Kirchenzeitung, 1864, Nr. 17.

und bald wirklicher Begebenheiten sich bemächtigte, bald typisch und allegorisch gemeinten Lehr-Erzählungen bald auch a. t. Vorbildern nacharbeitend, so daß zur Zeit als man Evangelien zusammenstellte, bergleichen Stoff vielsach vorgefunden und mit Auswahl aufgenommen wurde, was sogar wenn Evangelien schon im letzen Dritttheil des ersten Jahrhunderts zusammengestellt wurden, begreislich ist. Immer bleibt auch dieses ein Produkt des urchristlichen Geistes und ein Zeugniß von dem mächtigen Sindruck den man von Christus empfangen hat. Seien aber diese Theile in den Evangelien um so weniger historisch gesichert je mehr die Phantasie hier geschäftig war, so können darum doch die Berichte über Iesu anderweitige Wirksamkeit, namentlich über sein Lehren viel gesicherter überliefert sein, nicht nur weil dieses den predigenden Jüngern viel wichtiger war, sondern auch weil Reden und Lehren sich nicht leicht erzählen ließen und frühere Aufzeichnung fanden.

3. Während nun Thaumaturgen mit Oftentation ihre Pragis betreiben, feben wir Chriftus trot des Beifalls und der zudringlichen Ermunterung zu möglichfter Steigerung feines wunderhaften Seilens eine unverkennbare Burückhaltung üben, indem er zwar wider harte Abweisung seines Wirkens sich auf feine Werke beruft, freilich aber nicht die Mirafel meint sondern überhaupt die Werke und Erfolge feiner Wirksamkeit Matth. 11, 5 wie die Lora bei Johannes, \*) den Glauben an feine Gottessendung aber nicht auf den Eindruck der Bunder gegründet haben will, Mirakel und Schauwunder vollends von sich ablehnt und sie zu wagen als ein tollfühnes Gott= versuchen zurudweist. Letteres in der Bersuchungsgeschichte, wo unter drei fatanischen Zumuthungen zwei mirafulose find und als unnöthig oder fündlich abgelehnt werden. Ohne Zweifel ift fraft dieser Grundsäte auch manches Bunder mißbilligt das man später ihm zuschrieb. Will er nicht Steine in Brote verwandeln, was übrigens wie wir gefehen, ein Symbol ift feiner die außere Serrlichkeit verschmähenden Niedrigkeit, fo kann er auch nicht Baffer in Bein,

<sup>\*)</sup> M. Schrift über bas Johannesevangelium S. 67.

wenige Brote in viele verwandeln oder einen Zeigenbaum, weil derfelbe feinem Sunger außer der Feigenzeit, wie Martus beifügt feine Früchte darbot, bermunichen und absterben machen; - ber Feigenbaum Blätter treibend ohne Frucht ist das Volk Israel; — will er den Bundersprung von der Tempelzinne in die Tiefe nicht leiften, so wird er auch nicht auf eine Bafferfläche hinauspilgern, noch im Leibe in die Luft fahren. All bergleichen wird ja nur der es sofort verklärenden Allegorie wegen bom frommen Glauben willkomm geheißen als ein ideales Gebiet welches niemals der durre Boden der irdifchen Wirklichfeit fein kann; denn auch die Wundergläubigften wurden fich befremdet fühlen wenn jenes Wandern auf ihrem See und jenes Sinaufschweben in ihrer Luft vorginge. Wie wird doch auch das Beschwören des Scesturmes von den Predigern aller theologischen Richtungen niemals zu naturgeschichtlicher Betrachtung benutt sondern zur Darstellung der bon Chriftus befänftigten Leidenschaftsfturme. Wind und Wellen haben fein Gehör feine befehlenden Borte ju bernehmen, wohl aber unfer Berg. Bum Bunderfanon der Bersuchungsgeschichte tommen noch weitergreifende Ausspruche Chrifti, die dem Bunder höchft unaunstig und doch felbst wieder der Bundersucht zu einiger Ueberarbeitung verfallen find. Rlaffifch in diefer Sinficht ift die Erklärung Jefu, Luf. 11,29 f. "daß er fein anderes Beichen gebe als das des -Propheten Jona, ber ben Minibiten fein Beichen gab als nur feine Bredigt, gleich wie Salomo ber Konigin aus Guden fein Beichen gab als nur feine Weisheit; baber bie auf Jonas Predigt bin, ohne ein Beichen zu verlangen buffertigen Niniviten und ebenso die auf Salomo's Weisheit begierig hörende Königin das Jesum umgebende, immer erft Beichen berlangende Geschlecht beschämen, zumal mehr vor ihnen stehe als nur eine Jonaspredigt oder eine Salomonweisheit." \*) Die Abzweckung diefer nie in blogem Jungerfreise erdachten, hier eber unerwünschten und darum nicht ohne mißbeutende Korreffur gebliebenen Rede ift flar wie der Tag, Chrifti Predigt verdiene durch fich felbst Glauben und habe nicht nöthig folches erft

<sup>\*)</sup> Meine fünfte Prebigtsammlung Nr. 23.

von etwas außer ihr zu erborgen. "Es wird diesem Geschlechte fein Beichen gegeben werden", lefen wir gang allgemein bei Mart. 8.12. "fein Zeichen als nur das des Propheten Jonas" heißt es in aleichem Sinn Luf. 11,29 und Matth. 16,4; bennoch wird bei Matth. 12,40 f. die meifterhaft flare Lehrabsicht durch das jungerhafte Ginschiebsel durchkreugt in welchem das Jonaszeichen auf ben Aufenthalt im Secungeheuer und das von Chriftus zu gebende entfprechende Beichen auf fein Begrabenwerden mißdeutet wird. Wenn irgendwo verräth sich hier die absolute Fremdartigkeit des Einschiebfels für jeden der Augen hat um zu sehen und nicht vorzieht dieselben pharifaisch zu schließen; benn der Berr redet bom Beichen welches Jonas der Stadt Ninive gab und einfach feine Erscheinung und Predigt felbst ift, das miratelfüchtige Ginschiebsel aber wirft sich auf jenes Ballfischwunder, bon dem das binnenländische Ninive nichts gesehen noch gewußt hat; sodann muß biesem verunglückten Ginfall ju lieb Jefus "drei Tage und drei Rachte im Bauch der Erde fein," während er nur von Freitag Abend an bis jur Sonntag-Frühe im febr oberflächlichen Grabe liegt, und die übergreifendste judische Tageszählung höchstens brei Tage herauspreffen konnte, wenn man ein Spätftudlein bes Freitage und ein Fruhtheilchen bes Sonntage als zwei Tage gablen will, wobei jedenfalls nur zwei Rachte übrig bleiben. Glüdlicher Beife wird aber bei Matthaus bann fortgefahren wie es nach dem Ginschiebsel unmöglich ware, nemlich in Ninive habe man auf die bloge Predigt hin Buße gethan, d. h. ohne ein Beichen nöthig zu finden. Der evangelische Abschnitt verbient aber mit feinem fich grell verrathenden Ginfchiebsel unfern befondern Dank, weil er gang unverkennbar beweist daß in die ebangelischen Sammlungen ein wundersuchender Sinn mit Gingang gefunden hat, und der gewiffenhaften Schriftbenugung bie beilige Pflicht obliegt mit besonnener Rritik zu verfahren. Chriftus felbst erscheint über jede Bundersucht erhaben. Bald tabelt er das Fragen und Begehren von Beiden, das Abhängigmachen des Glaubens von ihnen Joh. 4,48, bald will er gewirkte Heilungen verschwiegen wiffen Matth. 8,4; 9,30, Mark. 7,36, bald verweigert er die verlangten Bunder Matth. 12,38 f. 16,1 f. bald weißt er auf größere

Werke hin Joh. 1,51 und oft, \*) die in den Wirkungen seiner Die Seelen gur Bekehrung bringenden Macht bestehen, in den Erweisen des Geiftes und der Kraft, welche auch Paulus als seine ausgezeichnetste Gabe betrachtet. Wie die Chrifto thatsächlich eigene Seilgabe ju erklaren fei, ift ber Glaubenslehre feine erhebliche Frage, fobald nur auch diefe Lebensäußerung Jefu als aus feinem Berufsgeifte hervorgegangen und feinem Beruf dienend anerkannt bleibt; benn gesandt weiß er sich weder als Leibargt, wiewol er sich mit diesem vergleicht, noch als Wunderthäter sondern als rettender Bringer bes Evangeliums und Gottesreiches. Ohnehin bauen wir auf Die Wunder den Glauben nicht, da ja auch falfche Propheten erftaun= liche Zeichen thun follen, somit das Wunder an fich die göttliche Sendung nicht beweist, sondern erft wenn aus Liebe verrichtet jum Beichen einer göttlichen Gefinnung wirb.\*\*) Go hat Chriftus bas Wunderthun der alten Propheten vollfommen gemacht, indem es ihm aus seinem geistigen Wirken hervorgeht und eine Aeußerung feiner liebenden Berufstraft wird. Demgemäß fichten wir die Bunderüberlieferung in feinem Geifte, wehren der abergläubigen Uebertreibung und Ueberschätzung und wiffen unfern Glauben unabhängig bom Bunder, benutien die evangelische Ueberlieferung mit freier aus der thatsächlichen Beschaffenheit der vorliegenden Schriften abgeleiteter Kritif und achten sie auch da wo nicht Geschichtliches, immer aber eine edle und fromme Schilderung, bon driftlichen Ideen durchdrungen borliegt. Die Glaubenslehre kann gerade in diefem Bebiete bas nicht unmittelbar gur erlofenden Birtfamkeit Chrifti gehört, gang ruhig Vieles ungelöst stehen laffen, überzeugt es werbe eine fortarbeitende Cregese und Rritik weder absolute Bunder als historisch porgefallene herausbringen, noch den Sat umftogen daß mit Chrifti

<sup>\*)</sup> Meine Schrift über das Johannesevangelium S. 67.

<sup>\*\*)</sup> Meine resorm. Dogmatik II. S. 334. Peter Martyr: fides ex miraculis non nascitur, consirmatur potius; sed non satis sunt ad sidem consirmandam, weil es auch bämonische giebt. Ganz besonders vergl. Scholten bei Nippold S. 343.

Wirksamkeit auf das Geistige eine diese unterstüßende Heilgabe sich bethätigt hat, die den Sindruck des Wunders hervorruft und doch nur ein in der geordneten Gesammtheit der Dinge enthaltenes wenn auch selten und nur unter besonderen Umständen hervortretendes Slement ist. Namentlich aber wird der andere Sat sich bewähren daß Christus selbst seine Gottessendung weder auf diese Wunder gründet noch überhaupt der Wundersucht hold ist.

## 2. Das hohenpriefterliche Umt.

- §. 131. Bas dem alten Bundesvolk die Priesterschaft levitisch, also unvolksommen geleistet, das leistet Christus im neuen Bunde der Menschheit sittlich und volksommen. Sein hohenpriesterliches Amt veranschaulicht als vollendetes Opfer das sich völlig Hingeben an Gott oder seinen Gehorsam, der überall sowol aktiv ist als passiv.
- 1. Das hohenpriesterliche Umt läßt fich Chriftus nicht quschreiben ohne ein sehr anderer Begriff zu werden als der levitische bes Alten Testamentes von der Priesterschaft und ihrer hohenpriesterlichen Spige, beren Buftandlichkeit im Beitalter Chrifti einer balbigen Unwendung diefer Burde auf ihn nicht gunftig war. Daher ift die bon ben Sozinianern erhobene entscheidende Opposition wider dieses, firchliche Dogma gar nicht leicht zu beurtheilen; auch fie lehrten ein Briefterthum Chrifti, nur erschien dasselbe unsern Dogmatifern als ein bloß scheinbares und bildliches, so daß sie in der polemischen Abwehr ihrerseits viel zu weit gehend behaupteten Chriftus fei mahrer den alttestamentlichen analoger Priefter, nicht aber heiße er fo nur ideal und fei bloß figurlich der Hohepriefter. Das Sauptintereffe an diefem Dogma war die Festhaltung der hergebrachten Lehre Chriftus habe in ftellvertretender Genugthuung bas fühnende Opfer bem Bater bargebracht in feinem Tobe und vertrete die Seinigen nun auch im himmel, während die Soginianer gerade das eigentliche Opfer leugneten und ihn Priefter nannten nur wegen feiner hulf-

reichen Barmbergigkeit und fürbittenden Bertretung unfers Wohls. fo daß er erst im Simmel jum Sohenpriester geworden fei, bei welcher Lehrweise es dann schwer halt das hohenpriefterliche bom königlichen Umt zu unterscheiden. Bevor wir aber diese dogmatischen Fragen behandeln, liegt uns daran in der Sohenpriesteridee wie fie auf Chriftus übertragbar ift, ben Ausdruck bes Glaubens an feinen vollkommenen Gehorsam zu erkennen, welchen er im Christusberuf dem Bater geleiftet, somit die volle Treue im Erlösungsberuf. 3mar fonnte Diefer Gehorsam jum prophetischen Umte gerechnet werden, fofern Chriftus feine Lehre durch ihr gemäße Lebensführung bestätigt habe; da aber nur der thätige Gehorfam diese Auffassung gulich, wenn der leidende jedenfalls der hohenpriesterlichen Kunktion angehören follte, \*) fo gerieth man in die verwirrende abstrakte Auseinanderhaltung des einen und des andern Gehorfams, meinte nur den leidenden als stellvertretend und genugthuend aussondern gu muffen, und konnte doch den thätigen aus dem Berdienft Chrifti nicht ausweisen. Indeß weckte diefes Alleinstellen des thätigen Gehorfams Die Ginficht, welche im chriftlichen Alterthum fich von felbst verstand, für die Dogmatiker aber eine Neuerung war, daß Chriftus als wahrer Mensch benselben für sich selbst schuldig gewesen sei, da es doch gar au sonderbar ist das Rechtthun als etwas anzusehen was er für sich au unterlaffen befugt mare; fein absonderliches Rreugesleiden aber hielt man immer noch fest als für ihn felbst nicht pflichtmäßig aufgegeben, somit als etwas das er bei vollem Rechtthun hatte von sich weisen konnen, so daß er folglich es nur um unsertwillen ober wie man noch lieber fagte, ftatt unfer übernommen habe, die Burgel der überpflichtlichen Werke. In diefen überall wiederkehrenden dogmatischen Sagen ift etwas Richtiges auf fehr unrichtige Beise geltend gemacht. Richtig ift es daß Tefus, abgefeben von feinem Chriftusberuf vollkommen hatte recht thun und allen sittlichen Geboten gehorsam sein können, ohne das (in diesem Fall freilich gar nicht an

<sup>\*)</sup> Solida declar. Obedientia quam patri usque ad mortem praestitit perfectissima est pro humano genere satisfactio et expiatio.

ihn kommende) Kreugesleiden auf fich zu nehmen; durchaus unrichtig aber wird ber gang andere Cat, er hatte bei feinem Chriftusberuf gleichwol diefe an ihn tommenden und feinem Berufsweg fich jumuthenden Leiden von fich weifen und dennoch vollkommen fittlich bandeln können. Richtig nicht minder ift es daß Chriftus, nur weil er gum Erlöfungswerk berufen ift biefes Leiden übernahm, fomit gu unferm Beften; unrichtig aber wurde beigefügt, folglich fei feine sonstige Pflichttreue im aktiven Gehorsam nicht ebenfalls von seinem Erlöserberuf gefordert sondern nur feine Pflicht als Mensch überhaupt, gegen welchen Irrthum nur ber Schein einer Berichtigung in der Lehre liegt, es habe wirklich nur der leidende Gehorfam unfre Berföhnung stellvertretend erworben, jedoch fei der vorhergehende thätige die Bedingung gewesen ohne welche der leidende diese Wirfung nicht gehabt hatte. In Diefen Streitigkeiten über beide Geborfamearten und ihr Berhaltniß zur genugthuenden Leiftung zeigt fich nur die Schwierigkeit der gangen Genugthuungslehre; benn fann einmal das thätige Rechtthun Chrifti nicht an unfrer Statt geleiftet fein, wenn anders das Rechtthun uns nicht erlaffen ift fondern im Chriftenthum nur um fo ernftlicher zugemuthet: fo zwingt diefe Idee einer genugthuenden Stellvertretung jum Logreißen des leidenden Gehorsams Chrifti bom thätigen, weil nur jener stellvertretend gebacht werden fann, fofern wir gerne horen durch Chrifti Leiden fei uns bas Leiden als Sundenftrafe abgenommen und erfpart.\*) Aber selbst bei dieser Lehrweise, nicht zwar das Rechtthun, wohl aber bas Leiden für unfre Sunde fei und bon Chriftus abgenommen, fann man nicht stehen bleiben weil thatsächlich die Leiden für die Sunde uns doch fo wenig als das Rechtthun einfach geschenkt werben, gesett wir stehen zu beiden nun als Chriften in einem andern Berhältniß als die Richtdriften, fofern die Sunde nicht mehr uns von Gott trennt\*\*) Darum war man weiter gedrängt gur Unter-

<sup>\*)</sup> M. Gesch. ber Zentralbogmen II. S. 17 f.

<sup>\*\*)</sup> Kahnis lutherische Dogmatif III. S. 371 führt das Sühnen auf biese Wirkung zurück, indem Christus weder die Sünde ungeschehen machen noch ihre Straffolgen ausheben, noch sie in Bergessenheit begraben könne.

scheidung ber zeitlichen und der ewigen Gundenstrafen, wie das fatholische Dogma lehrt, nur die ewige Strafe habe Chriftus ftellvertretend statt unser abgebüßt und auf sich genommen, die zeitlichen aber nicht, welche zum Theil gerade ftatt der ewigen über uns berhangt, Aconen hindurch im Fegefeuer dauern können, da Strafen zeitliche heißen sobald fie nur nicht ewig find und in irgend einer Bufunft endlich ein Ende nehmen. Bei diefer bogmatischen Meinung mußte die Sorge des Chriften, der über feine ewige Strafe fakramenlich beruhigt wird, fich wefentlich auf diefe zeitlichen Gundenftrafen werfen, namentlich die im unbestimmt lange dauernden Läuterungsaufenthalt nach dem Tode, und nun brachen die Uebelftande hervor welche als gang bom Chriftenthum abgeirrt die Reformation zunächst veranlaßt haben. Fegefeuer, überhaupt zeitliche Gundenstrafen die mit der ewigen Strafe nicht auch erlaffen feien, vollends der Ablaß werden als Einbildungen oder falsche Borftellungen befeitigt; wem die ewige Schuld und Strafe abgenommen fei durch Chrifti Genugthuung, dem fei felbstverständlich auch das Geringere, die zeitliche Strafe als folche abgenommen, und die weil thatfachlichen barum nicht zu leugnenden zeitlichen Uebel, welche burch Gunde herbeigeführt bei der gründlichsten Bekehrung und Begnadigung doch nicht fofort wegfallen, feien gwar Nebel und bon Gunbe verurfachte, jedoch nicht mehr Strafe. Mit diesem protestantischen Ausweg find aber nur wieder neue Uebelftande erzeugt worden, eine Berfchledterung des Begriffe der Gundenstrafe, denn was doch am Befehrten als von früherer Gunde erzeugtes Hebel, 3. B. gerruttete Gefundheit verurfacht durch Ausschweifungen, zugeftanden bleibt foll nicht mehr Sundenftrafe beißen, worüber Möhler, freilich übersehend daß diese Strafe uns nicht mehr von Gott trennt und darum als bloße Büchtigung wirft, nicht ungegründete Bemerkungen früherer Ratholiken wieder geschärft hat. Ferner muffen Schuld und Strafe auf übertriebenfte Beise auseinander geriffen werben, wenn alle und jede Schuld uns von Chriftus abgenommen fein foll, gleichwol aber frühere Sünden oder auch neu im Chriftenstand begangene ihre schlimmen Folgen fortwährend nach sich ziehen, die man doch am Ende wird Strafen nennen muffen, fei unfer Berhältniß fowol ju

Diefer Sunde als zu biefer Strafe immerhin nun ein anderes geworden. Endlich wenn man gar aus ber ganglich weggenommenen Schuld und Strafe, bei ber Thatfache daß auch Chriften noch fünbigen, jur Folgerung getrieben wurde, es gebe ein nicht mehr verfculbendes, wenigstens ein nicht mehr geftraft werdendes Gundigen, welche Lehre bei extremen fektirerischen Protestanten mit den fchlimmften Folgerungen borfommt und von den ihnen jugegebenen bogmatifchen Borderfagen aus nie befriedigend wiederlegt wird; fo fühlt man fich doch ftark aufgefordert diese Dogmen nach ihrer Berechtiaung ju fragen. Erwägt man alle biefe bom Satisfaftionedoama aus erwachsenen Uebelftande, fieht man überdieß wie viele Arbeit und Mühe auf die Bertheidigung diefes Dogma, wie feines andern hat permendet werden muffen, und überzeugt man fich vollends wie die umfaffenoften und geschicktesten Arbeiten Diefer Urt an erschlichenen Beweisen, eregetisch unhaltbaren Argumenten, schiefen Faffungen ber Streitpunkte, Trugschluffen und Berwechslungen leiden, indem das fittlich allgemein porfommende sympathische Mitleiden für Andere die metaphysische Wirkung der Satisfaction Chrifti begründen foll, fo daß selbst die tüchtigften Dogmatiker wie Frang Turrettin in feinem doch einzig gegen die Socinianer gerichteten Quartband de satisfactione Christi uns überall diefe Schmachen verrathen: fo durfte eine Umgeftaltung ber Lehre von Chrifti fatisfaktorischem Gehorfam und Hohenpriesterthum, wie Schleiermacher fie mit übertriebenfter Schonung der üblichen Dogmen eingeleitet hat, ju den dringendften Aufgaben jegiger Glaubenslehre gehören. § 125.

2. Borerst erkennen wir die im Erlöserberuf enthaltene Einheit und Zusammengehörigkeit alles dessen was Christi Gehorsam oder Berufstreue genannt wird, so daß die thuende und die duldende Seite überall zusammen sind\*) und auf keinem Punkte nur das eine, habe immerhin das Dulden bis zum Lebensende sich gesteigert, in

<sup>\*)</sup> Scharp. pag. 823. Officium sacerdotale est quo persona Chi. ad electos deo reconciliandos ordinata fuit. Satisfactionis duo sunt partes, impletio legis s. obedientia activa et pœnarum pro peccatis solutio. Legis impletio non pro se, quia nec pro se sed pro nobis natus fuit.

den Anfängen des Wirkens aber ein freudiges Thun vorgeherricht gleich dem Bufammenfein "bes Bräutigams mit feinen Freunden" Matth. 9, 15\*). Gerade das sittlich freie Uebernehmen der Leiden im Beruf ift ja vorzugeweise eine That. Statt gu fragen, welchen Theil diefes Gehorfams Jefus ichon für fich ichuldig mare, d. h. für den Fall daß er nicht hatte der Chriftus fein follen, betrachten wir vielmehr feinen gangen Gehorfam als den im Beruf geleisteten, somit Beruf und Gehorfam als hingerichtet auf unfere Erlöfung. Ift nun die Uebernahme diefes Chriftusberufes fittlich eine freie, so auch deffen treue und gehorsame Ausführung eine durchaus auf unfre Erlöfung hingerichtete, für uns übernommene. Berwandelt man aber diefen zu unferm Beften übernommenen Gehorfam in einen stellvertretend an unserer Statt übernommenen, fo fann man ber unhaltbaren Spaltung des Gehorfams Chrifti in den thätigen und leidenden, da doch nur der lettere unmittelbar ftellvertretend fein will, nicht entgehen, es fei denn durch den Sprung ins Metaphyfifche. Denn freilich wenn der trinitarische Gottsohn es ware ber auf Erden Gehorsam leiftet, so hatte er etwas übernommen bas er für sich nicht schuldig ift, somit wurde er nicht bloß den passiven fondern schon den aktiven Gehorsam d. h. geradezu das Menschsein nicht für fich haben, fondern als eine ihm fremde Leiftung ftatt unfer übernehmen. Diefer mythologische Ausweg des Dogma ware aber gerade nur wieder die Aufstellung eines urbildlichen opus supererogationis, deffen Abbilder in unserer Moral wir verwerfen muffen, wie fich oben gezeigt hat. Es kann fich baber nur handeln um den im Chriftusberuf geleisteten Gehorsam ober um Chrifti Berufstreue, die überall fowohl aus Leiden als aus Sandeln besteht.

<sup>\*)</sup> Erst die Jünger erhoben später Christus zum Bräutigam, dem sie als die Braut sich unterordnen; er selbst nimmt diese Analogie Jehovahs zu Israel nicht in Anspruch, sondern sieht die Gläubigen neben sich als die Freunde und Tischgenossen bes Bräutigams.

Bon einer Unterscheidung vollends theils eines Gehorfams der bem Gefet, theils eines der bem liebenden Beilerathichluß des Baters fei zu leisten gewesen, barf nicht weiter bie Rede fein, fo breit fie fich gemacht hat, wegen Gal. 4,4 und Rom. 3, 25, da fich schon oben \$ 118 ergeben daß Chriftus als vom Bringip der Erlöfungsreligion belebt einen bloßen Gesetzegehorsam gar nicht hat übernehmen fonnen, geschweige benn an unfrer Statt, als ob wir diefen Gefetesgehorsam immer noch schuldig waren, und ba wir ihn nicht haben, uns der von Chriftus geleistete zugerechnet werde, mas allgemein boamatische Lehre war ichon in den dogmatischen Symbolen. Bielmehr hat Chriftus den Ginen Gehorsam geübt gegen den ihn jum Seil der Welt sendenden Willen des Baters, gar nicht fnechtisch fondern als Sohn in Liebe, welche allein des Gefetes Erfüllung ift. In diesem Sinn freilich hat Chriftus als vom Beibe geborener Mensch und unter das Gesetz geborener Jude das Gesetz erfüllt und in diesem Sinn mehr als nur Geschesgehorsam geleistet, jedoch so daß er hinwieder, weil in höherm Pringip lebend, nicht aber weil er als Gott-Cohn und Geber des Gefetes über demfelben ware, auch über dem Gesetze ftand, in der Bergrede es nicht ohne Berichtigung erfüllend, ja fogar Berr über das Sabbatgebot Mark. 2, 28, über das Chegeset Matth. 19, 9, und niemals irgend ein Opfer darbringend auch nicht für feine Junger. Im gewöhnlichen Sinn aber hat er weder das mosaische Gefet noch mit Knechtsgehorsam das Sittengefet noch blog mit einem freien Billen der ohne Gunde auch das Gegentheil thun durfte, des Baters 3umuthungen erfüllt; furz er hat gar nicht in der Geschesreligion gelebt oder gehandelt oder gelitten, um vorerst auf ihrem Boden ihr feine oder unfre Schuldigfeit zu gahlen, sondern er hat in der Liebes- und Erlöfungsreligion lebend aus diesem höhern Pringip den viel edlern Sohnes= gehorsam geleistet, somit freilich auch Alles was bas sittliche Gefet vorschreibt. Die nicht flar durchgeführte Unterscheidung der Begriffe Gefet (mosaisches oder sittliches) und Gesetzesteligion hat viele dogmatische Brrungen veranlagt, wie schon die verfehlte Auslegung ber schwerfälligen Stelle, Röm. 3, 25, 26, aus welcher man herauspreffen will baß Chriftus vorerft der Gesetgerechtigfeit auf ihrem Boden habe genug thun muffen, um uns die Glaubensgerechtigkeit bringen zu können. Gine Auslegung die dem ganzen paulinischen Lehrbe-griff auf's schreiendste widerspricht, oder welcher Apostel könnte we-niger als Paulus seinem Herrn einen geleisteten Knechtesgehorsam des Gesehes zuschreiben?\*)

3. Statt voreilig das Sobepriefteramt Chrifti fofort auf die Opferdarbringung ju beziehen, welche doch nur ein Theil feines Gehorsams ware, wird fein ganger Gehorsam, thuender und leidender, gerade darum weil derfelbe überall auf unfere Erlöfung und Sinweisung zu Gott hingerichtet ift, dasjenige sein mas wir als die hohenpriefterliche Leiftung, freilich nicht im bloß a. t. Sinn fondern mit Bollendung der Priefteridee anzusehen haben, wie nach ältern Borgangern\*\*) Schleiermacher zuerst wieder gezeigt hat. Freilich hatte der judische Sobepriefter fich des Bolfes annehmend Gebete und Reinigungen für dasfelbe Gott darzubringen, und um dieses würdig ju konnen, mußte er vorerst sich felbst burch ein Opfer reinigen und als gesetzlich gereinigte Person geheiligt fein, dem Gefetz soweit moglich bollfommen zu genügen. Das ihn felbft reinigende Opfer follte in levitischer Weise die Unangemeffenheit der gegebenen Person gur Idee aufheben, in welcher erft der Sobepriefter als der gottgefällige Bertreter und Bermittler des fündigen Bolfes in reinem Mitgefühl mit deffen Gundennoth wirtsame bon Opfern unterftugte Fürbitten por Gott bringen und Segnungen für bas Bolf auswirken follte. Auch der Bebräerbrief, welcher die Unwendung der Sohenpriefterwurde auf Chriftus wefentlich eröffnet und für feine Lehre auch fehr detaillirte Parallelen mit der a. t. Burde und Funktion durchgeführt hat, legt diefes fich des Bolfes Unnehmen und perfouliche Reinsein ju Grunde, beides fei erft bei Chriftus jur vollen Wahrheit gekommen, das levitisch ceremonielle ins sittlich religiöse aufgehoben. - "Chriftus habe vor allem in Berfuchungen und Leiden ein

<sup>\*)</sup> Theol. Studien und Kritifen, 1858 S. 466 f.

<sup>\*\*)</sup> Meine resorm. Dogmatif II. S. 331. Wendesin: Legem Ch. implevit perfecte eamque internam et externam, obedientiam omnibus ejus præceptis præstando, quæ obedientia activa appellatur, unde sacerdos appellatus pius. Sanctitas enim necessaria est sacerdoti nostro.

volles Mitgefühl erlangen muffen, um ein treuer Sohepriefter gu fein", ift ber eröffnende Gedanke Bebr. 2, 17 f.; feineswegs aber wird eine Parallele darin gesucht daß wie der Sobepriefter fich erft levitisch durch ein Opfer reinigen mußte, fo Chriftus durch fein Todesopfer erft sittlich rein geworden fei und fähig uns zu vertreten, oder daß er vorerst den Gesetzesgehorsam habe leiften muffen. "Nicht die bloße Knechtestreue eines Mofes, die des Sohnes vom Saufe habe ihn ausgezeichnet" 3, 2 f. "baber wir einen Sobenpriefter haben, welcher (bis in den Tod für Alle fich erniedrigend mit Berrlichfeit gefront 2, 9) voll Mitleid mit unfern Schwachheiten in's Innerfte bes Simmels eingedrungen uns vertrete" 4, 14 f. "Bahrend nun ber a. t. Sobepriefter ber als Bertreter ber Unliegen des fündigen Bolfes weil felbst auch fündhaft, Mitleid haben fann mit den Sundern, theils für's Bolf und borber für fich felbst Opfer bringen, theils in ber Beife Marons angestellt werden muß: ift Christus frei bon Gott in der Beise Melchisedets (nicht fraft Familienabstammung 7, 3) au diefer Burde berufen, um in Leiden vollendet den Seinen die Seligfeit zu ermitteln", 5, 1-10 "ein in's Innere Des Borhangs eingegangener ewiger Hohepriester", 6, 19 20. "War schon der frei berufene Melchifedet, welchem Abraham huldigte, ein der Idee näherer Priefter als die levitischen 7, 11, fo vollends Chriffus aus levitisch ausgeschloffenem Stamme, frei von Gott berufen" 13-17, "womit die Aufhebung des alten levitischen Gesetzes felbst auch ausgesprochen ift, damit eine vollkommenere Art Gott zu naben, eintrete"; 18 f. "wie benn Gott diefe beffere Hoffnung uns zugeschworen hat" 20 f. und "in Jesus uns den Burgen eines beffern Bundes gegeben, der ewig Priefter bleibt, fich unfer anzunehmen bor Gott; benn ein folder Sohepriefter war uns nothig , ber beilig , fehllos, nicht erft für fich felbft und bann für bas Bolt Opfer bringen muß, ba er einmal für immer sich selbst geopfert," 22-28, "und dann in's rechte Belt eingegangen ift ju Gottes Rechten, dort fur uns befferes barzubringen als jene Opfer und Gaben bes a. t. Priefters;" 8, 1-3. Denn "ber neue Bund ift an die Stelle Des veralteten getreten" 13.

In dieser Grund legenden Erörterung ist Christi Hohenpriestersthum nicht vom erst nachher angewendeten Opferdienst abgeleitet, zu-

mal auch Melchifedek nicht als ein Opfer bringender sondern als unlevitisch frei berufener Priefter erwähnt wird, vielmehr von unserm Bedürfniß nach einem reinen, im Gehorfam bis zum Tode bewährten Fürsprecher und Sachwalter bei Gott\*). Diefe Sahiakeit Chrifti uns mittlerisch bor Gott zu vertreten fraft feines treu geleisteten Bollgehorsams, der erft das wahre Opfer fein fann, ift also dasjenige was wir wefentlich in feinem Sohenpriefteramte uns veranschaulichen. Dasselbe hat darum insofern die Richtung auf Gott, während das Erlöfen durchaus ein Wirken auf uns fein muß, als Chriftus unfre Sache übernommen hat, unfre Noth und Bedürfniß nach Gnade und Beil fürbittend vor Gott bringt; immer aber nicht als wirke er dadurch in Gott Beränderungen, ftimme ihn mild, ringe ihm die Gnade für uns ab, sondern er führt uns in unfrer Richtung zu Gott auf die Beise welcher Gott ewig mit erhörender Gnade zu antworten bereit ift, indem er felbst ja dafür geforgt hat daß Chriftus biefen allein Gnade erlangenden neuen Bund uns bringe und in demselben unser Sohepriester werde\*\*). Es vollendet sich in diefer Lehre wiederum etwas im religiöfen Leben überall angelegtes; denn wo religiöses Leben ift, da fühlt jeder daß frommere und heiligere Brüder, wenn sie mitleidig unsver Unvollkommenheit sich annehmen, unfre Sache zur ihrigen machen und Fürbitte für uns leiften, uns zu einer Forderung im Beil gereichen; auch der Proteftant anerkennt diefes bruderlich einander fordernde Bermitteln, nur wird daran feftgehalten, einzig der gang reine und Gott gefällige

<sup>\*)</sup> Gbend. II. S. 368. Wolled: Sacerdos est ut cum satisfactione coram deo nostro loco compareat et pro nobis intercedat. — L. Fürst Solms Grundzüge Ch. Dogmatik für Resormirte. Gießen 1859 S. 62. "Im R. T. wird nicht gelehrt, daß Gott sich sollte versöhnen lassen; nur der alte Bund will Gott (wie die heiben) durch Opser versöhnen; nach dem neuen soll nicht Gott versöhnt werden sondern wir sollen uns versöhnen lassen.

<sup>\*\*) &</sup>amp; 6cmb. S. 377. Calvin: Sua dilectione praevenit ac antevertit deus pater nostram in Cho. reconciliationem. Imo quia prius diligit, postea nos sibi reconciliat. — Peter M: Ch. et mors ejus dici non potest causa praedestinationis sed primum effectum. S. 379. Maresius: Non deum transmutavit ex nolente in volentem.

Chriftus führe dieses mittelnde Patronat so daß wir uns mit voller Zuversicht auf ihn verlassen können und er für die Heilsvermittlung selbst weder Neben- noch Unter-Mittler bedürfe; daß vielmehr unsre bessern Brüder immer nur dann uns fördern wenn sie zu dem hohenpriesterlichen Mittler selbst uns hinleiten und zur Unterstützung dieser Absicht für uns beten. Nur weil die Treue am Beruf die in den Tod die höchste Bewährung und Spise des Gehorsams ist, die rechte Hingabe an Gott und das allein wahrhaft sittliche (nicht levitische) Opfer: hat sein Tod als die vorzüglichste Leistung des Hohenpriestersamtes gelten können, aber diese sehren begründete Bedeutung des Todes wird sosort irrig ausgesaßt, sobald man ihn als leidenden Gehorsam von allem übrigen Gehorsam losreißt, was troß Calvins Warnung häusig genug versucht worden ist, doch aber niemals folgerichtig durchgeführt werden konnte.

Bom prophetischen Amte ift bas hohenpriesterliche badurch unterschieden daß jenes die zu offenbarende Wahrheit der Erlösungsreligion in der mittlerischen Richtung eines Gottgesandtseins an Die Menfchen, Diefes aber Die in Chriftus ausgewirfte Rraft Der Erlösungereligion ale beiligen Gehorfam darftellt, welcher die von der Erlösungsreligion Ergriffenen, fo wie bas allein geschehen fann, ju Gott führt, fie por Gott vertritt und ihnen das Beil verburgt, mas Chriftus ichon auf Erden und nicht erft im Simmel gethan hat, indem er unfre Gemeinschaft mit Gott vermittelt, somit auch unfre Bitten gu Gebeten in seinem Ramen vervollkommunet, unfer Beten Gott wohlgefällig und erhörlich macht. Denn wie die sittliche Belt= ordnung Gottes ewig sich selbst gleich auf unser Thun reagirt, nicht aber durch dasselbe verändert oder bestimmt wird (I. S. 267), so find Gottes Heilsordnungen ewig sich felbst gleich, um so wie sie find auf unser Verhalten zur Erlösungereligion zu antworten, nicht aber werden fie durch unfer Berhalten verändert oder bestimmt, noch durch Christi Berhalten erst in Gott hervorgebracht; daher denn ihr Wirfen auch ein vorherbestimmtes genannt werden kann\*). Ift nun

<sup>\*)</sup> So erffäre ich mir Calvins: deus ineffabili quodam modo, quo tempore nos amabat,, simul tamen offensus nobis, donec reconciliatus est

Chriftus in feinem gangen Dafein der Bertreter des menschlichen Gefchlechtes, um deffentwillen diefes Gott wohlgefällig wird, fo ift er auch unfer Sohepriefter und verwirklicht die Sohepriefteridee, von welcher vorher nur Schattenbilder vorkamen, fo vollkommen daß er allem levitischen Priefterthum auch ein Ende macht. Es ift driftlicher Glaubensfat daß abgesehen von der Lebensgemeinschaft mit Chriftus fein Mensch bor Gott gerecht fei, in dieser Gemeinschaft aber jeder das Beil gewinne; ferner daß Chrifti Bollfommenheit die Unvollkommenheit feiner noch in der Entwicklung begriffenen Glaubigen bedecke, oder daß er ihre Gerechtigkeit sei, die seinige ihnen zugerechnet werde, indem die Bollfraft des Pringips fich durch das was es in Chrifto geleistet, verburgt findet als fraftig auch in uns fiegreich durchzudringen. Die gange mpftische Ginigung mit Chriftus, das Aufgehen in seine Lebensgemeinschaft ruht wesentlich in seiner hohenpriesterlichen Vollkommenheit und wehrt am sichersten jene Mißverständniffe ab, ale fei er ftatt unser gerecht und gehorsam\*) oder als habe er dem göttlichen Willen genug gethan, damit wir es nicht ju erftreben hatten und auf die Gnade bin fortsundigen. Wo die feinste und rührendste Seite der Leiftung Chrifti ihren Ort hat, da freilich ift das reine Berftandniß am wenigsten Sedermanns Sache und da fett der Teufel seine Kapelle neben das Beiligthum, wie denn die Rlage über Migbrauch der Priefterleiftung Chrifti zu keiner Beit gang hat verstummen können.

in Cho. Bryl. Röftlin über Calvins Institutio. Theol. Studien und Kritten 1868. S. 448. Chrifins macht Gott für uns gnädig, indem er mit uns auf die Weise sich zu Gott wendet, welche von je her Gott mit Gnade annimmt. Er und wir erwerben Gnade, nur nicht eine erst in Gott zu erzeusgende, und Christus erwirdt uns dieselbe auf die von Gott ewig geordnete Weise.

<sup>\*)</sup> vnèş hus peißt für sich niemals "statt unser" Brgt. meine Abstanblung in den Theol. Studien und Kritiken 1858. S. 427 f. Es kann diese Bedeutung wie unser "für" nur durch den Zusammenhang bekommen. Auch Paulus nennt sich ein Opser vnès vusser.

- §. 132. Christi Berdienst um uns kann nur in seiner geleisteten Bernstrene oder im ganzen Gehorsam bis in den Krenzestod bestehen, aber auch wenn man dieses Berdienst als ein genugthnendes faßt, nicht den unveränderlichen Gott anders stimmen als er zuvor war, da es selbst von diesem mit der göttlichen Gerechtigkeit ewig einigen Liebeswillen des Baters als Seil= oder Sühnmittel angeordnet sein müßte.
- 1. Die reformirten Dogmatiker haben auch bei diefer hohen, priefterlichen Leiftung Chrifti, in welche Rategorie immer fie Diefelbe stellen. Gottes Unveranderlichkeit festgehalten, darum ihn felbst die Erlöfung ewig beschließen und die Seil- und Rettungsmittel anordnen laffen; weit entfernt von jedem Gedanken an lebelstände oder Schwierigkeiten in Gott felbit, aus benen er von Chriftus hatte erlöst werden muffen, wie bisweilen methodiftische Prediger Chriftus zu einem Seiland für Gott felbst emporschrauben, indem feine Gnade als belfen wollende, feine Gerechtigkeit aber als die Gnadenhulfe nicht zulaffend ein Sin- und Bergezogensein Gottes vorausschen, aus welchem Chriftus den Ausweg öffne\*). Um nichts beffer wird die Sache wenn man fie aus der Geschichte in die Ewigkeit bes dreieinigen Gottes jurud verlegt oder Gott eine Gefchichte juschreibt d. h. ihn mythologifirt; benn ift unter den drei oder wenigftens zwei Personen der Trinität ewig ein Bertrag nöthig, die vom Bater zu handhabende Gerechtigfeit durch Leiftungen des die Gnade wollenden Sohnes ju befriedigen: fo heißt das die ewige Ausgleichung eines ewigen Konfliftes in Gott als einen Vorgang in ber Trinifat fuchen. Solchen Migberständniffen freuen wir und in der reformirten Dogmatik den bestimmtesten Abschied ertheilt zu sehen, zumal in der

<sup>\*)</sup> Spurgeon, Deux Sermons in Genf gehalten 1860 hat in ber Predigt délivrance des pécheurs par le sang de Christ diesen Jrrthum pasthetisch verwendet.

Schrift ber Bater niemals das bloß ftrenge Pringip ber Strafgerechtigkeit vertritt, fo daß die milde Gnade vom Cohn vertreten wurde, vielmehr der himmlische Bater gerade als folder die Liebe ift und nur in Folge davon Chriftus der Abglang Diefer Liebe. Schon 3wingli\*) läßt "den Cohn uns gegeben fein zur Buficherung ber göttlichen Barmbergigfeit, jum Unterpfand ber Gnade. daß er uns diefer gewiß mache; Gott habe ben Cohn gefandt ins Rleisch, daß wir seben Gott habe sich uns gang gegeben," abnlich wie Rom. 3, 25 Gott diefen Chriftus in feinem Blute als Gubnmittel bor une hinstellt gur Angeige seiner neuen, mit Bergebung bisheriger Gunden verbundenen Glaubensgerechtigfeit. Calvin erinnert "daß wir unser Leben in der Gnade nicht mit der nöthigen Begierde ergreifen fonnen, wenn wir nicht den Schreden des Borns und Gerichtes vorher erfahren und ohne Christus Gott uns gleichsam feindlich gefinnt gesehen hatten, die väterliche Liebe und Barmbergiafeit aber nur in Chriftus ergreifen. Obgleich biefes gemäß der Schwachheit unfers Erfennens gejagt fei, liege boch Bahres barin, benn Gott haffe das Bofe in uns; weil er aber was in uns das Scinige ift nicht verderben will, fo finde er etwas in une bas er aus Erbarmen liebe. Db auch Gunder feien wir doch feine Gefchopfe, und er wolle zu Gnaden uns aufnehmen. Um uns gang wieder fich zu berfohnen, tilge er mittelft Darbietung der Guhnung im Tode Christi was bofe in uns ift. Go fomme er mit feiner Liebe unserer Berfohnung durch Chriftus juvor, und verfohne die welche er borber geliebt hat. Wollen wir also Gott uns geneigt feben, fo mußten wir auf Chriftus schauen, da wir nur durch ihn erlangen daß die Gunde uns nicht angerechnet wird. Er liebt uns aber nicht erst feit wir durch das Blut feines Sohnes ihm verfohnt find fondern ichon bor Grundlegung der Welt, dem uns ichon liebenden find wir verfohnt worden. Gottes Liebe ift die oberfte Urfache unsers Beils, dann erft folgt der Glaube an Chriftus als zweite und nähere Urfache." - Go fagt Peter Marthr: "Chriftus

<sup>\*)</sup> M. ref. Dogm. S. 376.

und sein Tod kann nicht die Ursache unserer Erwählung sein, sondern deren erste und vornehmste Wirkung", und Maresius: "nicht daß Gott durch die Genugthuung bewegt werde des Sünders Heil zu wollen, sondern er will und bestimmt es vorher als durch jene Genugthuung in der Zeitlichkeit uns zu ertheilen, so daß wir es wirklich durch Christus bekommen." Calvins Grundgedanke daß man Gottes strasenden Zorn fühlen muß um zur Gnade in Christus zu gelangen, ist kein anderer als unser Uebergehen aus der Gesehes in die Erlösungsreligion. (§. 98.)

Bleiche Bedeutung hat die entsprechende Lehre über Chrifti Ber-Dienft, welches niemals bei Gott bie Gnade für uns erft erwerben oder verdienen fann sondern auf ihrer eigenen Seite fteht, ja ihr untergeordnet ift, ein Berdienft um uns, nicht um Gott; benn fagt Calvin "wollte man Chriftus einfach dem Urtheil Gottes gegenüberftellen, fo gabe es für ein Berdienft keinen Raum, da Chriftus ber Erlofer und Menich durch keinerlei vorangehende Berdienfte weder ber Werke noch des Glaubens fich erworben hat daß er diefer Mittler fei, vielmehr felbst auch dazu pradeftinirt ift; denn unfern Werken wird paffend sowohl Gottes gnädige Huld als Chrifti Gehorsam gegenübergestellt, beide in ihrer Ordnung; benn Chriftus fonnte nur göttlichem Gutdunken gemäß irgend etwas verdienen, - und fein Berdienst hangt ganglich ab von Gottes Gnade allein, welche uns den Weg zum Beil festgesett hat." \*) Roch die Consensussormel erinnert daß "im gnädigen Erwählungsrathschluß Chriftus felbst mit umfaßt sei nicht etwa als verdienende Urfache oder Fundament welches ber Erwählung voranginge, fondern als felbst auch erwählter Mittler und Bollgieher und als unser erftgeborner Bruder, deffen Berdienst Gott fich bedienen wollte uns bei Wahrung feiner Gerechtigfeit bas uns vorherbestimmte Beil zuzutheilen." Daber find wir "nicht wegen Chriftus erwählt fondern in ihm," weil fein Berdienft nicht weniger als unfer Seilwerden vom Rathichluß der Erwählung abhängt. Rurg fein Berdienft ift Urfache nicht der Erwählung fondern (der aus

<sup>\*)</sup> Cbenb. S. 379. 118.

Diefer folgenden Butheilung) unfere Beile." \*) Bing freilich biefe gegen Lutheraner und Arminianer vertheidigte Lehrweise gusammen mit der fchroff antipelagianischen absoluten Borberbestimmung alles zeitlichen Geschehens, fo bleibt auch abgesehen von diesem Bufammenhang die Ginficht werthvoll daß Gottes Gnade nicht erft burch Chrifti Leiftung hervorgerufen werde, ob man fich die Leiftung als die in der Beit geschichtliche ober als die ewig in der Trinität fei es nun ftipulirte oder ideell vollzogene vorstelle. Doch hat auch die lutherische Lehrweise niemals beabsichtigt Gottes Wefen im Berhältniß zu ben Menschen als durch Chriftus verandert barguftellen, da Chriftus alles was er leistet aus Gottes Willen übernimmt; nur fommen viele Gate vor welche doch wieder dahin führen, namentlich die neuerdings gewagte Behauptung es eriftire in Gott ein Conflitt zwischen Gnade und Gerechtigkeit welchen das Berfohnungswerf ausgleichen mußte, \*\*) was immer auf die wunderliche Borftellung hinausläuft als habe Gott felbst aus einem Mangel, - benn bas ware body ein ungelöster Conflitt unter feinen wefentlichen Gigenschaften, ein zu lösender Widerspruch in feinem Befen. - erlöst werden muffen, fo daß Chriftus einerseits die Menfchen, anderseits Gott felbit erlöst oder beide Theile fo verfohnt hatte daß beide fich andern. Daran werden freilich die modernen Berfuche des Superlutherthums scheitern, weil die Frage ob nur die Menschen ober ob auch Gott habe erlöst werden muffen, fobald fie icharf gestellt wird, fich sofort felber beantwortet.

2. Statt mit Unfelmus ächt scholastisch bie genugthuende und stellvertretende Sühnung durch den Tod des Gottmenschen als schlechthin gegebenes und biblisch bezeugtes Faktum vorauszusepen,

<sup>\*)</sup> Ebend. S. 119. d. h. die geschichtliche Ursache.

<sup>\*\*)</sup> So wieder Thomasius und Philippi, also boch auch ein Erlösen Gottes durch Christus! Wir müssen ordentlich froh sein, daß von den Seltssamkeiten neu forcirter lutherischer Theologie die außertheologische Wissenschaft keine Kunde hat; freilich wird sie aber auf das Kundenehmen gestoßen, wenn mitten in der Hauptstadt beutscher Intelligenz Schleiermacher's Jubelgeburtsjahr in Knaf'scher Weise verherrlicht wird.

um dann diefes unumftögliche Fattum mit allem Aufwand bes Scharffinns und ber Dialeftif ale die einzig mögliche und burchaus nothwendige Erlösung ju begreifen, wobei das menschliche Denken ob noch fo ichriftverlaffen, fomit gar fehr nur theologische Menfchenweisheit fich unwillfürlich in den Standpunft des göttlichen auffcwindelt und wiffen will, was Gott habe benfen, einsehen und beschließen muffen \*): werden wir uns bescheiden unsern mit dem wefentlichen Beugniß in ber Schrift fich vermittelnden Glauben viel einfacher barzulegen. Wie febr die anselmische Theorie uns fremd geworden, zeigen ichon die Gate: "wenn ein Mensch uns erlofen könnte, wurden wir eines Menschen Knecht", da wir Chrifti Ancchte, fei er was er wolle doch auch nicht find, fofern er feine Junger Freunde nennt, oder wir um den Preis wirklicher Erlösung etwa schon bes uns erlöfenden Menschen Anechte ju fein aushielten; ferner "Gott durfe ichon einen Unichuldigen ftrafen, fobald diefer ce freiwillig annehme", warum denn nicht auch einem Schuldigen die Strafe ichenfen, ber es ebenjo freiwillig annahme? - dann die mittelalterliche Anschauung, "Gottes Chre, verlett burch das Nichtleiften deffen was ihr gebührt, benn bas fei die Gunde, bedurfe einer Satisfaktion", also das Urbild beffen was Ritter, Offiziere und Studenten nur gar zu eifrig nachbilden, wenn fie fur verlette Chre Genugthuung forbern; - "durch die Gunde habe ber Menfch aber nicht bloß Gottes in der Weltordnung zu handhabende Ehre beleidigt fondern überdieß ihm die Absicht vereitelt die gefallenen Engel burch bie Menschen zu erseben", wogegen des Aurfürsten Joh. Siegismund Bedenken fich aufdrängt, ob Gott uns in feine geheime Ranglei emporflettern laffe, um feine geheimen Gedanken auszuspioniren;\*\*) "Gott

<sup>\*)</sup> L. F. Solms a. a. D. S. 67 es siehe uns nicht zu, auszusagen was Gott mußte. "Benn Jerusalem (statt Christus zu töbten) erkannt hätte was zu seinem Frieden bient, hätte dann Christus nicht Erlösung und Berssöhnung gebracht?"

<sup>\*\*)</sup> Die Confessio Sigismundi richtet biesen Sat nicht wie oft behauptet wird gegen die absolute Prädestination sondern nur gegen die auch von Calvin getadelte Annagung, wissen zu wollen welche Personen die Erwählten seien und welche die Berworfenen.

fonne nicht bergeben, er nehme benn Satisfaktion, und zwar fann er nicht den Schaden an feiner Chre bloß wieder gut machen laffen, er muß noch eine besondere Entschädigung hinzu eintreiben", was mittel= alterlich genug flingt und in der Strafrechtspflege nur ju febr fich abgebildet hat. Natürlich "fann der Mensch die also formulirte und für Gott nothwendige Satisfaktion nicht leisten", da das Unmögliche nicht füglich sich leiften läßt, "benn thut er nun alles was er foll, fo hat er nur gethan was er an sich schuldig ift, kann folglich nichts aufbringen womit er die vorher begangene Gunde gut machen wurde", zumal "jede, auch die kleinste Sunde eine unendliche Schuld kontrahirt, weil eines unendlichen Wefens Chre verlett", wieder ganglich die mittelalterliche Unschauung daß ein und basselbe Bergeben, 3. B. Todtschlag je nach der fürstlichen, adelichen oder leibeigenen Berfon die man berlett hat, eine größere ober geringere Satisfaftion und Strafe erheische. "Da nun gar dem beleidigten Unendlichen nur eine genugthuende Leiftung welche mehr werth ware als die gange Welt, genügen darf, ohne diefe unmögliche Bahlung aber die Menfchbeit verdammt werden muß; da überdieß durch ungefühnte fündige Menschen der Ausfall in der Engelwelt nicht erfett werden fann, welchen Erfat doch Gott im Erschaffen der Menschenwelt beabsichtigte: fo erreicht Gott bei der eingetretenen Rothwendigfeit die Menschen zu verdammen seinen Bweck nicht, fie haben ihm den Weltzweck vereitelt; er muß ihnen das nehmen was fie haben, das Seligwerden, weil sie ihm genommen was er hat, feine Chre." Sat der theologifche Scharffinn fo in mittelalterlichen Rechtsanschauungen glücklich diefes Ergebniß herausgebracht daß die Menschheit nothwendig verloren, Gott felbst aber ein wesentlicher Beltzweck vereitelt fei: fo kann nun die erstaunlichste Satisfaktionstheorie leicht angeschloffen werben, zumal wenn doch beim Uebergang fich die Erwägung darbietet, "eigentlich habe Gott die Menschen jum Genuß feiner felbst, jur Seligkeit erschaffen, nun könne er aber fein Werk nicht füglich befinitiv sich vereiteln laffen," (was feiner Chre ja vollends zuwider mare). "Er befchließt daher den Widerspruch in welchen das mas er feiner Chre schuldet und das was er aus Gnade verheißen (somit er mit fich felbst gerathen ift) ju lösen, das aber fann nur durch den Gottmenschen erwirft werden."

Ift hiemit nun der bor allen diefen dialektischen Erorterungen ichon thatsächlich gegebene Gottmensch spekulativ als durchaus nothwendig erwiesen, so meint Anselmus dem fides praecedit intellectum genügt zu haben, und fieht nicht daß er die allerdings ihrer wiffenschaftlichen Rechenschaft vorangehende Glaubenserfahrung (I. S. 49) mit dogmatischen Formeln verwechselt; benn diese find ihm das jum Boraus feste welches er nachher bialeftisch um jeden Preis als burchaus nothwendige Bahrheit demonftriren will. — Nun fann aus dem Begriff Gottmensch weiteres gefolgert werden, das eigentlich nur ben gesetzten Begriff analyfirt. "Die unendliche Schuld ber Menschheit fann nur ein Unendlicher übernehmen, weil nur er Unendliches leiften fann," wobei fich das Schiefe versteckt im Gleichklang der Borte, benn eine Schuld die jeder verdammte Mensch faftisch tragt und ewig als Strafe tragen fann, berechtigt nicht zu der Aussage "nur ein Unendlicher könne sie tragen", es mußte benn quantitativ gemeint fein daß wenn die Burde der unendlich oder vielmehr der für uns unzählig Vielen bon einem Ginzigen getragen werden follte, diefer ein unendlicher, oder genauer ein die Tragfraft aller begnadigten Menschen (die Verdammten tragen ja diese Last felbit) in sich vereini= gender fein mußte, was immer noch nicht die unendliche Kraft ware. Da ferner auch die drei Personen für Anselms dialektisches Raifonnement schon gegeben waren, fo weiß er nun weiterhin "daß bon ben brei Personen nur die zweite für das Erforderliche sich eigne, der Sohn kann somit die Satisfaktion (man weiß nicht ob bem Bater oder auch dem h. Beift und fich felber) leiften, aber bas wurde nichts helfen, da der Mensch felbst als der Beleidiger sie leiften foll"; wobei wieder die Erschleichung unbeachtet blieb bag gar nicht ber Mensch, sondern alle Menschen die Satisfaktion schuldig find. "Allso kann der Sohn nur als ein Glied biefer Menschheit für fie die Satisfaktion leiften", wo nun gang übergangen wird ob denn der Sohn ein mahres Glied diefer Menichheit werden fonne; indeß er ift es nun einmal, und es ergeben fich aus diesem Gottmenschen weitere Analysen, "er ift zwar ohne Sunde, aber das hilft der Menschheit nicht; jedoch weil an einen Sündlosen der Tod fein Recht hat (wieder ein Sätlein das Paulus

gar nicht in diesem Sinn aufstellt\*) und Chriftus nicht entfernt je für sich geltend machte), weil er somit sterben konnte oder auch nicht konnte, nun aber freiwillig fterben wollte, (wobei überdieß das Sterben an die Stelle der Sinrichtung am Rrenze geschoben wird). so lag in diesem Opfer das erforderliche Gut unendlichen Werthes. mehr wiegend als alle Gunde der Menschheit. Diefe freiwillige That verdiente einen Lohn, den aber (wiederum schriftwidrig) der Gottmenich nicht für fich annahm fondern uns Menichen ichenkt. für die er ja Mensch geworden ift." - Go ift denn die mittelalterliche Jurisprudenz befriedigt, es ift mehr als der verurfachte Schaden gut gemacht, und Unfelmus war der Cohn eines Mittere. Alle folder hat er feine Sache gut geführt, jedenfalle bie ältere Theorie, nach welcher die Satisfaktion dem Teufel zu leiften war, durch eine scheinbar beffere erfett; \*\*) dennoch mußten wir ganglich befangen fein wenn feine fophistische Scholaftik uns jest noch als werthvolle Belehrung gelten follte, und wir bemüht wären fein Buchlein ben Studirenden der Theologie als einen befondern Schat zu infinuiren. Diefes alfo ift die fpekulatib icholaftifche Theorie, welche damals in frommem Sinn entworfen, nicht zwar fofort alle andern verdrängt hat, doch aber im Berlauf fo fehr die firchlich rezipirte geworden ift daß auch die Reformation in ihr befangen blieb, wiewohl wefentlich zu befferem hingerichtet, und dann vollends die Dogmatif gegenüber der fehr begründeten aber unreifen fozinianischen Opposition sich immer mehr in diese Theorie hineinversteifte. Die neuere Zeit hat mit ihr gebrochen, vorerst in oberflächlichem Aufflären, bis der Leichtfertigkeit diefes Brechens gegenüber von Schleiermacher nicht zwar der ftellvertretenden Genugthung aber ber genugthuenden Stellvertretung ein guter Sinn abgewonnen wurde. Durch ihn ermuthigt versuchen die Mestauratoren des Luther-

<sup>\*)</sup> Theol. Studien und Kritifen 1858. S. 431 f.

<sup>\*\*)</sup> Daß die Genugthung bald dem Teufel und seinem Necht bald Gott und seinem Necht geleistet sei, erklären wir und einsach aus dem Umstand daß Christus uns aus der verdammenden Gesetesreligion befreit, in welcher die Gerechtigkeit das höchste war und darum der Strasvollstrecker, Satan seine Herrschaft hat.

thums jo ober anders bem alten Dogma wieder aufzuhelfen und naber zu fommen, wozu reformirterfeits Cbrard bas Entsprechende unternommen hat. Dort belehrt man uns nun balb "der Sohn Gottes habe bas Meußerste was der Catan einem Gundlofen anthun fonnte erduldend, die Menschheit in ein neues Berhältniß gu Gott gebracht, wo nun theils die Gunde gefühnt theils Chrifti Gerechtigfeit uns bestimmt ift. Indem er freiwillig in die adamitische Menschheit eingehend alle Folgen ihrer Gunde auf fich nahm, war fein Leiden gwar weder ftellvertretend noch Strafe, wohl aber eine Suhne, eine die Sunde gut machende Leiftung;" bald gerade qu: "Berfohnung gebe es nur durch Genugthnung; Gnade und Gerechtigfeit seien im Gegensat und Konflift zu einander, der durchs Berfohnungswerf auszugleichen war, burch die Guhne welche in ber Singabe des Erlofers ins gottliche Borngericht des Todes besteht. Durch bicfes Strafleiden fei ber gottlichen Strafgerechtigkeit genug gethan und die Schuld gefühnt, ber Born Gottes in Gnade umgewandelt;" bald endlich wird fogar unter Wiedererwedung des doppelten Gehorfams Chrifti fowol die Gesetgekerfüllung als die Straferduldung glüdlich von den Todten wieder gebracht, Bersuche und fecte Bagniffe oder vielmehr ein Spielen mit dogmatischen Untiquitäten, bei benen man nicht einmal den foginianischen Ginwendungen auf haltbare Beise antworten fann. Das Unreife und Ungenügende ber foginianischen Opposition, mit welcher bei ihren nicht wenigen febr zu beachtenden Ginwendungen\*) jede Theorie der Berfohnungslehre fich zu vermitteln hat, zeigt fich in Berwechslungen sowol als in llebertreibungen wahrer Cape. Statt bloß ju fagen, in Gott gebe es feinen Biderfpruch zwischen Gnade und Gerechtiafeit, Gott fonne vergeben ohne die fo vorgestellte Genugthuung, lautet der Cat unbefonnen, Gott fonne vergeben ohne alle Bedingung und Gubne. Diefe Faffung nun war leicht zu widerlegen, da wenn die Gunde ohne weiteres ftraflos gelaffen werden fann, die Sandhabung der fittlichen Beltordnung felbst dahin fiele. Statt aber fo wohlfeil bie Soginianer widerlegt ju glauben, mare ju fragen gemefen

<sup>\*)</sup> Bgl. Borftins in Baurs th. Jahrbuchern 1856.

ob wenn die dogmatische Genugthung binfällig fei, barum in ber driftlichen Erlöfung überhaupt alle Genugthuung, Bugung und Suhne mit hinfalle, oder ob wenn fich als unhaltbar heraus stelle daß Chriftus ftellvertretend die Strafe aller Gunden getragen, fofort folgen wurde daß die dennoch geglaubte Bergebung der Gunde ein Dahinfallen aller Strafe in fich schlöße. Ferner scheint doch die Einwendung daß Gott eigentlich gar nicht vergebe wenn er den Vollersat für die Schuld an einem Stellvertreter einzieht, daß vielmehr Vergebung und Genugthuung einander ausschließen, eine forgfältige Burdigung zu verdienen; sowie ob denn im sittlichen Gebiet Schuld und Strafe oder Leiftung und Berdienft fo leicht durch Burechnung bon einer Person auf die andere sich übertragen laffe; ob denn Chrifti Todesleiden der ewigen Berdammniß aller Menschen irgend ägnivalent fei; ob er denn das Rechtthun nur ftatt unfer, nicht für fich selbit schuldig gewesen; ob Chriftus den Tod ftatt unfer erlitten haben fonne, wenn wir doch alle ebenfalls fterben. \*) Endlich verdient auch die Frage alle Berücksichtigung ob eine Theorie nicht moralisch schädlich werden könne und fast musse, laut welcher ein Anderer ftatt unfer das Gesetz erfüllt und die Strafe für unfer Uebertreten statt unser übernommen habe. In der foginianischen Oppositionslehre hat sich namentlich was dieses Dogma betrifft eine dem protestantischen Prinzip aufgegebene Berichtigung auf noch unreife Beise versucht, daber die Burudweifung ebenso berechtigt war als die reifere Wiederaufnahme diefer unerläßlichen Berichtigung ichon lange eine Pflicht der Kirche geworden ift. \*\*)

<sup>\*)</sup> F. Solms a. a. D. S. 61. "Daß Paulus lehre, Christus habe zur Berschnung Gottes an unserer Statt den Tod erlitten als die Strafe, die wir hätten leiden sollen, läßt sich nicht nachweisen. Wir könnten so lehren nur wenn wir die Ueberzeugung hätten, das Ende der Welt zu erleben, so daß wir statt zu sterben verwandelt würden."

<sup>\*\*)</sup> Wie seicht man es mit der Beantwortung der sozinianischen Bedenken nimmt, zeigt und Luthard Comp. der Dogmatik. S. 164. Nachdem schon Grotius die Sache nicht leicht genommen, hat der alte Turretin bei allem damals für Pflicht gehaltenen haß wider diese Erzketzer, seine Beantwortung ihrer Einwürse viel gründlicher genommen. Im Compendium ist man zwarkurz, darf aber doch so nichtsfagendes nicht bringen.

3. Da das gange Lehrstück abhängig ist von einem andern, nämlich von der Lehre über Gott und feine wefentlichen Eigen-Schaften, besonders des Berhältniffes der Gnade und Gerechtigfeit gu einander, fo haben wir zu zeigen wie bei der oben entwickelten Lehre von Gottes Eigenschaften die Berichtigung des Satisfaktionsboama fich von selbst ergebe. — Stufenweise ift alle religiofe Erfahrung bon geringerer zu vollerer Erkenntniß Gottes aufgestiegen, indem das religiofe Bewußtsein, immer querft geweckt von der Naturwelt, diefe auf Gott gurudführt und aus ihr als feiner allgemeinften Rundgebung feine begründende Urfachlichfeit erfennt, feine ewig allgegenwärtige Allmacht und Allwiffenheit. §. 63. f. Indem wir ferner über der Naturwelt der sittlichen Welt inne werden und fie auf Gott gurudführen, erfennen wir ihn als Begrunder auch biefer, mithin feine sittlichen Cigenschaften, Die beilige Gute und gerechte Beisheit, und feben die natürlichen in die sittlichen aufgehoben, d. h. schon die Natur begründet von dem Gott welcher sich als fittlicher Herrscher erweist. §. 81-86. Endlich werden wir über ber allgemeinen sittlichen Belt bes erlosenden Gottesreichs Chrifti inne, fuhren auch diefes auf Gott gurud als Begrunder und erfennen ihn in seiner Baterlichkeit als gnädige Liebe und barmberzige Weisheit, in welche alle früher erkannten Eigenschaften sich aufheben, d. h. schon die natürliche und die sittliche Welt find begründet von dem Gott welcher fich als Urbild eines Baters offenbart §. 103-106. Sprechen wir fo von einer Mehrheit von Eigenschaften, Die fammtlich nur unfere Aussage find über Die gottliche Begrunbung aller Dinge, der Natur, der sittlichen Welt und des Gottesreiches, Begrundung fowohl ihres Dafeins als ihres Ganges: fo find für diefe unfre Erkenntnifimeife Gottes feine Gigenschaften fowol in Coordination als in Subordination angeschaut, ba die brei Areife alles Dafeins eine Stufenfolge bilden zu immer höherer Art bes Daseins, und immer herrlicherer Manifestation Gottes. \*) Gang

<sup>\*)</sup> Aehnlich Dorner in ben Jahrbüchern für beutsche Theologie 1858, "cs sei in Gott Unters und Uebergeordnetes, die physischen Eigenschaften bienen bem ethischen Wesen Gottes, die Liebe umfasse Alles u. s. w."

entschieden fteht uns die sittliche Gigenschaft über der natürlichen, bann die väterliche über der allgemein fittlichen, somit die Sphare ber Liebe und Onade und Baterweisheit über ber beiligen Gute. Gerechtigkeit und allgemeinen Berrscherweisheit; nur fann die höhere Rundgebung Gottes der niedrigern nicht widersprechen, Der Begriff eines Baters fann dem eines Berrn nicht widersprechen. mutheartigen Gigenschaften des Baters find eine Steigerung der fittlichen des Herrschers, d. h. die lettern wie namentlich die immer schon mit Gutsein geeinte weise Gerechtigkeit wird im Bater nicht beseitigt, nicht aufgelöst sondern erfüllt, indem sie ein Moment wird, aufgehoben enthalten in der Baterliebe, welche fündhaften Rindern gegenüber fich zur Gnade bestimmt. Die Gnade entsteht und alfo im Complex der Eigenschaften gar nicht im ausschließenden Gegenfat zur Gerechtigkeit, mit der fie fich um fein zu durfen erft abfinden mußte; benn die göttliche Liebe welche der Gunde gegenüber fich jur Gnade bestimmt, weil fie Menschen trot der Gundhaftigfeit fich erweisen will, ift in sich felbst eine heilige und gerechte, wenn anders fogar das menfchliche Abbild, der liebende Bater als Menfch feine Kinder weder unheilig noch ungerecht lieben foll. Ift doch die Gerechtigkeit felbst nur eine bestimmte Art ber Liebe, nämlich gegenüber der freien Liebe eine gemeffene,\*) und fann doch die Liebe felbit niemals gleichgültig gegen Berirrungen oder Gunden ber Rinder fein sondern durchaus bemüht diese zu beseitigen und das schon bon ihnen erzeugte Unheil zu heilen. Gerade biefe rettende Liebe als die erlofende offenbart und verwirklicht fich in Chriftus und im Chriftenthum, um den fundhaften, in feiner Gesetgesreligion verurtheilten Menschen jum rettenden' mahren und innigen Berhältniß zu Gott, wie Chriftus es in sich verwirklicht hat und Allen darbietet, hinüber au bringen, wo auf dem Boden der Erlöfungsreligion das Alte vergeht und ein Neues fich geltend macht. Sier giebt es Erlöfung aus der Berrichaft der Gunde, weil das draugen gewesene Wefet

<sup>\*)</sup> Schleiermacher in meiner Ausgabe seiner philosophischen Ethik.

als Lebensgeist ins Berg eintritt; hier giebt es Berfohnung, weil in Umfehr von dem nur verderblichen Gefeteswerf die Batergnade Gottes angenommen wird. Diefer Uebergang in die Erlöfungsreligion ift aber jo wenig mit Nichtachtung der Gunde, mit gerechtigfeitelosen, fcwachem Bergeben berfelben verbunden daß vielmehr nur der fich demuthigende Gunder, nur der fich felbst richtende, in der Gesetzesreligion, im natürlich fittlichen Berhaltniß ju Gott an jeder Selbsthülfe verzweifelnde, Gottes Berechtigung gur Strafe anerkennende, einzig auf die liebende Gnade rechnende Mensch die Glaubensrechtfertigung ergreifen fann. Darin gerade liegt die Guhne und die Genugthuung welche wir Gott schuldig find und leiften; ja fie fett fich auch im fchon Gerechtfertigten fort, weil er niemals aufhört fein Seil als unverdientes der Gnade zu verdanken und nicht einmal auf feine nunmehrige Befferung fondern immerfort auf die ihn erlöfende Liebe fein Beil grundet. Diefe genugthuende Guhne hat Chriftus uns nicht abgenommen noch eine Stellbertretung bafür geleistet, vielmehr fie durchaus von uns verlangt.\*) Db nun Gott berechtigt und befugt fei die Gunder auf diesem Bege zu retten, ift eine ebenso anmagliche als thörichte Frage, da wer diese Erlösung erfährt, in der Thatsache die Möglichkeit schon verwirklicht findet, bem draußen Stehenden aber feine Demonstration es erweisen wird, bis er ebenfalls die Erfahrung gemacht hat. Es ift nur eine Beraußerlichung ber Meligion in Jurifterei fchuld baran bag man eine außer uns gesette Genugthnung für wichtiger gehalten hat als bie in uns felbst vorgehende, daß man eine Stellvertretung und Bahlung durch einen Andern für wirksamer halt als die eigene Gubnleiftung, daß man ein äquivalentes Berdienft beftehend in übergefehlichen Leiftungen für gottgefälliger nimmt als die eigene Demü-

<sup>\*)</sup> F. Solms a. a. D. S. 62. "Wir werden Gott dadurch versöhnt, daß wir ihm wohlgefällig werden durch Glauben in fortgesetzter Buße und Heiligung. Christus verlangt nur Ein Opfer, die fortgesetzte Darbringung des nicht erneuerten Herzeus, das immer wiederholte Opser der Herrschaft der bloßen Seelenkraft, und nur um solchen Preis gewährt Gott die Gabe des erneuerten Herzeus und der Herrschaft des Geistes.

thigung, welche freilich ein Verdienst und eine genugthuende Zahlung im Sinn eines Aequibalentes nicht fein fann. Bon einem Gutmachen der bosen Werke durch aute kann allerdings nicht die Rede fein, gerade darum aber follte man auch nicht die Bortrefflichkeit Chrifti oder seinen Gehorsam und seine Gerechtigkeit, sei fie noch fo fehr das Mittel unferer Nettung, in diese Rategorie stellen, als machen feine guten Werke unfre guten entbehrlich, unfre bofen unfchadlich oder wieder gut, für welche Borftellung die Schrift nicht Die geringfte Sandhabe bietet. Ohnehin find Diese dogmatischen Meinungen die Quelle arger Uebelftande geworden; fonnen nemlich die guten Werke eines Andern, Chrifti, unfre mangelnden guten Werke ersetzen, ja unfre schlechten unschädlich machen, so werden überhaupt die guten Berke Anderer eintreten für die uns fehlenden, und der römische Seiligenfult sammt dem Ablaß muß fich einstellen, Die Rirche als Berwalterin eines überschüffigen Schapes guter Berte muß uns aushelfen und erganzen was wir zu wenig haben. Quellen diefer Irrungen liegen augenscheinlich in der dogmatischen Erlösungslehre als stellvertretender Satisfaktion. Sieht man das Berfehrte ber Folgerungen ein, jo genügt es nicht dieselben abzuweisen, man nuß das Verkehrte in der Quelle selbst als irrige Vorstellung berichtigen. Dahin treibt das Wefen ber protestantischen, hinter alle dogmatischen Ueberlieferungen, die großen Theils als irrige erkannt find, jurud fragenden und die reine driftliche Wahrheit ernstlich aus ber beffer verstandenen Schrift und frommen Erfahrung suchenden Frommigkeit.

§. 133. Das Leiden bis zum Arenzestod ist wirksam nicht nur als der vom Bösen abziehende, zu dankbarer Gegenliebe erweckende höchste Beweis der erlösenden Liebe und Berufstrene Christi, nicht nur als das vollendete sittliche Opser
gänzlicher Hingabe au Gott und seinen Willen, sondern es wird
anch von entscheidender Bedeutung für das volle Freiwerden der
Erlösungsreligion des Christenthums aus der Gesetzeligion
des Judenthums.

1. Gegenüber der Anselmischen Erlöfung als Satisfaktion für Gott hat Abalard die bort vergeffene moralifche Ginwirfung auf uns Menschen herborgehoben, daß ein folder Liebestod Chrifti uns vom Bofen abwende und zu dankbarer Liebe erwede, und gwar gerade badurch daß diefer Tod ein Gott erwiefener Gehorfam, ein fittliches Opfer ber Gelbithingabe gewesen ift. Dazu fügt er aber noch die bedeutendere Lehre daß der Mensch Gewordene durchs Gefet der Mächstenliebe gehalten, die welche unter dem Gefet waren und so nicht felig werden konnten, aus bemfelben losfaufte und fraft feines in Liebe beiligen Lebens und Sterbens das Seilmittel wurde für unfre Unvollkommenbeit. Man liebt es in neuerer Beit diefe Berföhnungslehre als bloß subjektive, d. h. auf uns gerichtete, gering ju ichagen und die objeftibe, d. h. auf Gott gerichtete und eigentlich Gott erlösende des Anselmus weit vorzüglicher zu finden, follte aber nicht vergeffen daß die Schrift felbft in ihrer Erlofungsund Berfohnungelehre weit niehr die Cinwirfung auf uns Menfchen geltend macht als die in ihr nur scheinbar enthaltene sogenannte objeftive auf Gott. Chriftus felbst will "als ans Rreng erhöhter feine Wirksamkeit auf uns erft recht fraftig ausüben," will "als Birt Das Leben laffen für Die Seerde, fterben gur Bergebung der Gunden für Biele," furg fein rettendes Lebenswerk in freiem Liebestode vollenden. Die Apostel sehen darin mit Recht "ein für uns begahltes Lojegeld", einen "fojtlichen Raufpreis, viel foftlicher als Gold und Silber," 1 Petr. 1, 18. 19; 1 Corinth. 6, 20, eine "Singabe ju unferer Erlöfung", 1 Timoth. 2, 6, Cphef. 2, 6, "eine Erlöfung in seinem Blut" 6, 7. Nom. 3, 25; unfere Berföhnung fomme nicht zu Stande ohne daß "Chriftus für unfer Gerechtwerben zur Gunde wurde", 2 Corinth. 5, 21, der Aluch des Gefetes werde uns abgenommen dadurch daß "Chriftus für uns Rluch am Solze hängend geworden" Gal. 3, 13; in Liebe sich hingebend für uns ift er Gott eine "Opfergabe geworden fußen Duftes" Ephef. 5, 2, "mit feinem Blute unfer Gewiffen zu reinigen von todten Berfen". Bebr. 9, 14; "er hat unfere Sunden in feinem Leibe mit ans Holz des Rreuzes genommen, fo daß wir durch feine Wunden geheilt find", 1 Betr. 2, 24, er ift "das Lamm welches Die Gunde

ber Welt hinnimmt", Joh. 1, 29, "das für uns geschlachte Paffahlamm", 1 Korinth. 5, 7, und "Gott war in ihm die Welt mit fich felber verföhnend, ihnen ihre Gunde nicht gurechnend", 2 Corinth. 5, 19; er hat "durch fein Blut Beiden und Juden geeint und mit Gott verfohnt", Ephef. 2, 13-16, - Indem wir alle Diefe und ähnliche Schriftstellen, fogar wie fie von ihrem Bufammenhang losgeriffen ohne weiteres eine die andere erklären follen, vollftandig übernehmen, mußten wir die stellvertretende Satisfaftionsfühne doch erft in dieselben hineintragen, da fie in allen diesen Stellen nicht liegt. Auch das fühnende Opfer welches Gott gur Gnade bewege, mußten wir hincintragen, da felbst die im Bebraerbrief ausgeführte Bergleichung Chrifti und feines Berfes mit a. t. Prieftern und Opfern, aus Chrifti Tod ein wirkliches Guhnopfer nicht macht, das Opfer Chrifti vielmehr ebenfowol als Bollendung wie als Beseitigung des a. t. Opferbegriffs hinstellt und jedenfalls Gott und ber göttliche Wille felbst der Grund ift daß Chriftus als Sobepriefter uns vertreten foll.\*) Schon daß alle a. t. beiligen Dinge wie Königswurde, Prophetie und Priefterthum, fo auch alle fehr verschiedenen Arten von Opfern, auch das Paffahlamm auf Chriftus angewendet werden, zeigt daß wir es eben mit einer Anwendung zu thun haben. Dieselbe ift wohl begründet, denn fie ruht auf der Heberzeugung daß alle religiösen Seilmittel des A. T. in Chriftus vollendet der Idee entsprechend geworden seien. Und wie von allen religiös wirfenden Rräften und Dingen im A. T. diefe Anwendung auf Chriftus gemacht wird, fo von allen Arten religiöfer Wirfungen, vom Erlofen Beiligen Berfohnen Entfündigen Reinigen. Gang besonders wird der anfangs so unbegreiflich und rathselhaft, ja anftogig und ärgerlich erschienene Krenzestod als entscheidende Bollendung der rettenden Birtfamfeit Chrifti erfannt, mittelft Unwendung von vielen und vielerlei a. t. heiligen Dingen und Wirkungen. Chriffus ift "das für uns geschlachtete Paffah", 1 Kovinth. 5, 7, "dem fein Bein gebrochen werden durfte", Joh. 19, 36; diefe

<sup>\*)</sup> Miehm Lehrbegriff bes Bebraerbriefs G. 536.

finnige Anwendung, die dem Paulus zur Ermahnung dient daß feine Lefer in Korinth "die Lafterhaften und den Cauerteig ber Gunde fortichaffen follen", barf aber nicht zu einer Doftrin aufgeschraubt werden, als gebe es irgend eine Nothwendigkeit in Gott daß, damit er die Menschen erretten fonne, im alten Bunde Paffahlammer geschlachtet, gang gebraten, der Sauerteig entfernt und das Blut an die Thurpfosten gestrichen werbe, um lebel abzuhalten; als gebe es in Gott und fur feine erlofende Liebe irgend eine Rothwendigkeit daß im neuen Bunde Chriftus jum Baffahlamm werde. Genug vielmehr daß fein Liebestod, der auf Oftern fiel, gewefenen Juden als ein viel mahreres Baffahopfer erscheint denn die geschlachteten Lämmer, und das Ausfragen des Sauerteigs der Gunde aus bem gangen Leben als viel heiliger benn bas Beseitigen bes wirklichen Sauerteigs mahrend der Paffahwoche. Gang ebenfo berhält es sich mit der Anwendung des a. t. Opferdienstes nach allen feinen Zweigen, benn fowohl das Guhnopfer als das Bundesopfer, das Berschonungsopfer (Paffahlamm), das Brandopfer werden auf Chrifti Singabe angewendet, ja fogar bas Bitt- und Danfopfer, fofern alles Bitten und Danfen in feinem Namen geschehen foll.") Bei Paulus find diefe Anwendungen immer innerhalb feiner Grundüberzeugung gehalten, daß nämlich mit dem jur von Gott bestimmten Beit erschienenen Christenthum die mosaische Gesetesreligion abgethan fei und der Chrift nicht mehr unter bem Gefet ftebe. Daber ift keine Rede davon daß Chriftus etwa bloß die a. t. Gesetesreligion vollende, die vorgeschriebenen Opferhandlungen als burchaus für immer berechtigte bloß fteigere und in biefem Ginne vollende; vielmehr wird das Chriftenthum, da das Alte vergangen und alles neu geworden ift, wefentlich ale bie neue Glaubenereligion mit Rechtfertigung des Glaubens aller Berfreligion, ju welcher gerade auch die gesetlichen Opfer gehörten, direft entgegengesett.\*\*) Darum

<sup>\*)</sup> Tholud bas A. T. im N. T. 6. Aufl. S. 104 f.

<sup>\*\*)</sup> Scharp pag. 824. Impletio legis ceremonialis fuit, qua omnium ceremoniarum et typorum complementum et veritas fuit.

liegt dem Apostel nichts ferner als die orthodox gewordene Meinung, nur Opfer und zwar blutige fonnten fuhnen und beswegen habe Chriftus uns, indem er das vollendete blutige Opfer gebracht, Die volle Guhne erwerben konnen. Im Gegentheil fpricht er bon einem Guhnopfer Chrifti in gang anderm Sinn, fo nämlich wie auch der Apostel selbst durch die Singabe in feinen Beruf und in deffen Leiden fich ein Opfer nennt und bon jedem Chriften verlangt daß er ebenfalls fich Gott als Opfer barbringe, Rom. 12, 1, indem er "feine Glieber und Gaben in beffen Dienft ftelle" 6, 13. Cbenfo nennt Baulus fich nicht nur ein Gott hingegebenes Opfer fondern auch einen das Opfer Gott darbringenden Priefter, "ich bin Liturge Chrifti an die Beiden im priefterlichen Budienen des Evangeliums Gottes, damit die Beiden als ein angenehmes, im h. Beift gehei= ligtes Opfer dargebracht werden", Rom. 15, 16. Die im Avostel-Dienst zu übenden Gelbstverläugnungen und Leiden find ibm ein Opfer das er freudig darbringt, "fogar wenn ich zum Trankopfer werde über dem Opfer und h. Dienst eueres Glaubens freue ich mich" Philipp. 2, 17, wie er zu gleicher Singabe ben Gehülfen ermahnt, "ich werde ichon geopfert und die Beit meiner Auflösung fteht bevor" 2 Timoth. 4, 6. Sogar ,,für die Seelen der von ihm geliebten Chriften will er mit Freuden Bahlung leiften" 2 Corinth. 12, 15 und "für die Gemeinde leiden" Col. 1, 24, wo υπέο gang denfelben Sinn hat wie beim Rreugesleiden Chrifti, und darum die römische Dogmatik das für Undere Satisfaktorische auch dem apostolischen Leiden auschreibt. Während so der Apostel feinen schweren, die Singabe des Lebens fordernden Dienft absichtlich im Bilde des Rultus als Opfer, Trankopfer und liturgischen Priefterbienst darstellt, hat er das Sichaufopfern Chrifti viel weniger ober gar nicht in Diefer Priefterform aufgefaßt, also auch nicht entfernt die Borftellung begünftigt als feien die levitischen Opfer eine tiefe Wahrheit, die Chriftus adoptirt und bloß gesteigert habe bis jur Bollendung; vielmehr ift der paulinische Gedanke das gerade Gegentheil, die levitischen Opfer seien zu den ganglich beseitigten "Unfangegründen" des mosaischen Ritualgesetzes zu rechnen, die gar

feine Steigerung erheischen sondern ber gang andern Opferidee Plat machen follen welche die fittliche Gelbstverleugnung und Singabe des Lebens in den Dienst Gottes als das einzige mahre Opfer gelten läßt, und darum überall ftatt bon Stellbertretung vielmehr von unserm Beruf zur Nachfolge in diefes Opfer redet, welches einfach das Wohlgefallen Gottes uns zuzieht; gang wie auch die Beschneidung nicht etwa in ihrer Form belaffen und bloß gesteigert wird allfällig zu einer Berschneidung, sondern ftatt des Ceremonicllen tritt nun bas Sittliche ein, ftatt ber nichtigen, gar feiner Steigerung fähigen Beschneidung am Fleische die Bergensheiligung, auf welche der Ausdruck Beschneidung bloß angewendet wird. Gine folche Unwendung des a. t. Opfers und des Guhnopfers als Darftellungsmittel auf Christi Tod ift alles was wir bei Paulus finden, denn nirgende lehrt er daß Chriftus als Guhnopfer habe dargebracht werden muffen, etwa gar bom priefterlichen Spnedrium, bamit Gott die Gunde auf diese Guhnung bin uns vergeben fonne. Eine folche Lebre mußte als ganglich neue und entscheidend grundlegende in allen Briefen des Apostels hervorgehoben fein, jumal fie nicht wie etwa das Dasein Gottes fich auf religiösem Boden von felbit versteht, fondern als ein neues, darum auch bestrittenes Dogma genau vertheidigt und begründet werden mußte, gerade fo wie die neue Lehre vom Befreitsein aus dem Gefet. Mun aber findet fich das Lieblingedogma späterer Orthodogie bei Paulus nirgends gelehrt, fo daß man es bloß aus Anspielungen auf die Opfer hat herausfolgern muffen, wobei überfeben wird daß dieje Anfpielungen eben nur Unwendungs- und Darftellungsmittel find, nicht aber eine Doftrin begrunden. Die sittliche Idee des Opfers hat vielmehr bei Paulus jede levitische, kultische, antife Opferidee von magifcher oder metaphyfischer Guhnfraft ganglich verdrängt, und antipaulinischer kann nichts fein als jene moderne Bemühung achte Religionsgeheimniffe im Opferkult aufzufpühren, um zum vollendeten Geheimniß des Guhnopfers Chrifti ju gelangen; benn ber paulinische Beift war nicht barauf gerichtet in ben abergläubigen Stoicheig die Schluffel jum Berftanduiß des Todes Chrifti ju fuchen. Wie unpaulinisch diese Theorie sei, zeigen uns die Extreme der Borftellung von Guhnkraft des Blutes, wenn Clemens VI. erklart, Gin Blutstropfe fei wegen der Cinigung mit dem Logos für die Sunde der gangen Belt fatisfaktorifch genug, ober wenn in einer protestantischen Agende dieses volle Genugthun schon dem bei Christi Beschneidung vergoffenen Blutstropfen zugeschrieben wird. Freilich muß das Opferwesen, da es in allen alten Religionen borfommt. einem tief begründeten Gefühl entsprungen fein, und zwar dem Gefühl daß Verfehlungen und Frevel die göttlichen Mächte beleidigen und darum eine Guhne erheischen, die wefentlich in Abbitte, Reue und Anrufen der Gnade bestehend sich im Singeben eines werthvollen Befiges, namentlich im blutigen Opfer ein Symbol nicht nur fondern auch eine jeden Ginzelnen ju diefer Guhne anhaltende rituelle Sitte erzeugt hat. Wenn aber das Chriftenthum auch Diefes fromme Gefühl bollenden foll, so wird es gerade nicht jenes bom Gefühl weg veräußerlichte Opferritual in fich aufnehmen und fteigern, fondern das Grundgefühl selbst dahin vollenden daß nur die Singabe des eigenen Befens an Gott und feinen Dienst das mahre Opfer fei oder ftatt der Opfer gelten konne, daß aber diefes Opfer einzig bon Chriftus vollkommen geleistet fei.

2. Die Doktrin des Paulus über Christi Tod ist in seinen bedeutendsten Lehrbriefen mit großer Angelegentlichkeit ausgeführt und besteht in dem Sat, mit der in Christus zur göttlich bestimmten Zeit erschienenen Erlösungsreligion, Evangelium und Glaubensrechtsertigung sei die nur pädagogisch ertheilte Gesetzesreligion, Gestetzesdienst und Rechtsertigung durch Gescheszehorsam oder Werke als veraltet von Gott selbst beseitigt, so daß es zur Sünde wird wieder ganz oder theilweise ein Heil in ihr zu suchen; die volle Besteiung des Christenthums vom Indenthum sei aber geschichtlich entscheidend durch den Areuzestod Christi für alle Christen verwirfslicht worden, daher wir diesem Tode zunächst den Vollbesit des freien Evangeliums mit all seiner Heilsgnade verdanken. Dieses ist die Lehre welche im Galaters und Nömerbrief auss eifrigste sich erweisen will, während das spätere Dogma vom zur Sühne nöthigen Blut Christi so wenig gelehrt wird daß man wie gesagt es nur aus

vereinzelten Anspielungen,\*) ja sogar blogen Stylformen des Apoftels und namentlich ben aus feiner pharifaischen Schule beibehal= tenen ableitet, indem der immer noch fortwirkende falfche Inspirationebegriff gottlich biftirte Geheimniffe sucht wo in Bahrheit nur die rabbinifirende Denkmanier und dialektische Argumentationsweise des Paulus uns fremdartig geworden ift und barum wie ein Bebeimniß erscheint.\*\*) Statt nun jebe biefer Unspielungen in ihrem Bufammenhang au erflaren, wie g. B. der Fluch des Gefetes ein Ausbrud ift welcher durch den Segen Abrahams veranlagt wird, pflegte man sie vereinzelt herausgenommen als felbständige Lehrfage mit einander jufammenzustellen und auseinander zu erklaren. Mus folder Eregese ift die dogmatische Borftellung entstanden Chrifti blutiger Tod sei wie im A. T. die Blutopfer nothwendig gewesen jur Suhnung aller Sunden und habe fo die in den a. t. Blutopfern wirklich enthaltene Suhne vollendet; erft auf Diefe Suhne bin fonne und wolle Gott die Sunde vergeben, da feiner Gerechtigkeit nun genug gethan fei; nur der Glaube an biefes Guhnopfer fei der rechtfertigende, alles Sate die wir in der Schrift, jumal in den Briefen des Paulus nirgends lefen. In Bahrheit ift aber die driftliche Erlöfungereligion felbst die erlösende und verfohnende, ichon abgesehen vom Tode Chrifti, oder mare Chriftus nicht erlosend wenn Jerusalem sich bekehrt hatte statt ibn zu freuzigen? Weil wir aber das thatfächliche Losgewordensein von der nur verdammenden Gefetesreligion entscheidend dem Tod am Rreuze, ber Berfluchung, Sinrichtung und Ausstoßung Chrifti durche Judenthum verdanken, und darauf bin erft der vollen selbständigen Freiheit des Chriftenthums und bewußt und theilhaft geworden find, fo verdanfen wir freilich diesem Tode Christi den Bollbesit der Erlöfungereligion,

<sup>\*)</sup> Wie Usteri im paul. Lehrbegriff gesteht. Bergl. Theol. Stubien und Kritiken 1858 S. 481 f.

<sup>\*\*)</sup> Meine Abhandlung über ben Tod Christi in den theol. Studien und Kritiken 1858. S. 451 f. Luther fand z. B. die Allegorie von Sara und Hagar "zum Stich zu schwach" aber boch eine Wahrheit veranschaulichend.

fomit auch alle ihre Gnaden und Segnungen, Die erlöfenden und beiligenden so aut wie die verföhnenden und begnadigenden, so daß wir freilich durch diesen Tod erlöst find, nur nicht unmittelbar magisch sondern in sittlicher Vermittlung. Sit einmal diese, gerade von Paulus ausgeführte Erkenntniß verstanden,\*) fo laffen fich bann auf dieser Grundanschauung auch alle Ginzelaussagen richtig unter einander ordnen und würdigen, fogar die weitgetriebene Darftellung Chrifti in Analogien mit den fultischen Seilmitteln des A. T. wie der Sebraerbrief fie ausführt bis ju dem im Gefet felbitverftandlichen Seb. 9, 22. und doch im Briefe berichtigten Cat daß ohne Blut feine Gunde vergeben werde. 10. 4. 8. Judisch und judaifirend Fromme, die im Blut der Opferthiere oder in der Afche der Ruh 9, 13 das geheimnisvoll Guhnende zu feben gewohnt waren, muß man lehren wie viel werthvoller Chrifti Liebesopfer fei, und jene levitische Blutfühne doch erft zu etwas sittlich Reellem fteis gere und wahrhaft vollende, als fittliche That aber diefelbe zugleich auch aufhebe. Sebr. 9, 13 f. 10, 8. 16-18. Durch den Tod Chrifti gerade nicht als levitisches Vollendungsopfer sondern als fittliche That und infofern als Bollendung aller Opfer haben wir nun den Cingang ins mahre Allerheiligste. Nicht weniger ift aber Chrifti Tod auch als Bundesopfer aufgefaßt; da zur feierlichen Schließung des alten Bundes Besprengung mit Opferblut als Beihe diente, so sei der neue Bund mit unendlich höheren Berheißungen und Gnaden durch Chrifti eigen Blut viel heiliger eingeweiht 9, 15 f. womit überdieß die Idee verknüpft wird, ein Testament werde erst mit dem Tode des Erblaffers verwirklicht; wieder eine Berstellungsform der man eine innere Nothwendigkeit fo wenig aufchreiben kann daß sie sich deutlich als bloße Anwendung analoger sonstiger Dinge fundgiebt.

3. Chrifti Kreuzestod ist freilich kein bloßer Märthrertod, kein bloßes Sterben für die Wahrheit der evangelischen Erlösungsreligion, vielmehr hat derselbe ganz entscheidend mitgewirkt die allein ret-

<sup>\*)</sup> Ebend. S. 469 f.

tende Erlösungsreligion uns losgetrennt von der nicht rettenden Gefekegreligion zu erwerben, wenn man will zu verbienen; er ift ein Berdienst um die Menschheit, nur nicht um Gott, ba gerade ber in Erlöfungsreligion lebende Chriftus, wenn er allen Gehorfam erfüllt ihn am wenigsten als verdienend betrachtet.\*) Diefer, gur Bollverwirklichung der freien driftlichen Erlöfungereligion von Gott als nothwendig verhängte Kreuzestod begründet zwar nicht erft das Recht der Erlöfungsreligion an die Stelle der doch auch von Gott angeordnet gewesenen mofaischen Gesetzeligion zu treten, wohl aber ift er für die Durchführung diefer göttlich gewollten Erlöfungereligion in die geschichtliche Menschheit unentbehrlich und entscheidend; wie wir ja in der That wohl einsehen daß ohne diese Berftogung Chrifti Durche Judenthum unfer Chriftenthum fich nur fehr schwer von demselben so völlig hatte ablösen können. mußte Chriftus für unfer Seil ein Fluch nicht zwar Gottes, aber des Gefetes werden, auf daß wir nicht zwar Gott oder feiner Gerechtigkeit, wohl aber dem Gefet und feinem Fluch abgefauft, bom Gefet befreit feien, Gal. 3, 13; darum mußte er, der ichuldlose für uns jur Sünde, jum hingerichteten Uebelthater werden, damit wir durch ihn bor Gott gerecht wurden 2 Kor. 5, 21; darum mußte er von Gott in feinem Blute öffentlich hingestellt werden als Suhnmittel. jum beweisenden Angeichen daß Gott nun die Gerechtigfeit des Glaubens einführe und die vorher geschehenen Uebertretungen bergebe, Rom. 3, 25; darum mußte, während wir die Uebelthäter wären und Buchtigung verdient hatten, der Schuldlofe als lebelthater bluten und fur und unfere Mettung fterben. Weil am Kreuze das Chriftenthum felbft dem Judenthum, der uns verdammenden Sandichrift abstirbt, und die neue Gerechtigfeit des Glaubens auflebt, während die alte unnütze der Werke dahinfällt: fo ergeben fich die fo häufigen praftischen Zumuthungen daß wir in Christi Kreuzestod uns versenkend mit absterben follen dem Befet, den todten Befetes-

<sup>\*)</sup> M. ref. Dogm. II. 381. Ch. sibi ipsi nihil est meritus, quum nobis sit datus.

werken und der Gunde, mit dem Auferstandenen, Berherrlichten aber jum neuen Leben aufstehen follen in der Gerechtigkeit des Glaubens oder in der Kindschaft und Liebe. Auch folgt aus diefer Bedeutung des Kreuges Chrifti daß er' die uns verdammende Sagung, ben Fluch bes Gefetes ber uns traf, mit an fein Rreuz genommen und fie ausgelofcht, ferner daß er die Gefetesreligion befeitis gend auch der durchs Gefet erzeugten Trennung von Juden und Beiden ein Ende macht, beide als geeint gu Gott gu führen, ja daß nun der alle Menfchen, fowol Beiben als Juben angehende Segen Abrahams, indem das hemmiß feiner Berbreitung, nemlich bas trennende Gefet hinfällt, an Alle fich verbreiten fann, an Die Juden sofern fie nun durch den Glauben sich rechtfertigen laffen, an Die Beiden fofern das fie bom gesegneten Bolf abtrennende Gefet beseitigt ift. Gal. 3, 14. Go erflärt fich bas große Rathsel, ber als Berbrecher öffentlich hingerichtete Chriftus; das Aergerniß des Kreuges enthüllt fich als höchste Liebe und Beisheit, ber scheinbare Fluch als Quelle des Segens, das Unterliegen als Sieg, der von den Bauleuten verworfene Stein ift der Grundftein für den Bau ber Erlösungsreligion geworden, der Rreuzestod die herrlichfte Liebesthat, in deren Licht eine neue bom Judenthum getrennte, national unbeschränkte Menschheit vor Gott sich darstellt; Chriftus ift der Sobepriefter welcher die Erlöfung der Menschen als seinen Beruf ausführt, ihr Sündenelend theilnehmend zu feiner Sache macht und priefterlich uns vor Gott vertritt; ja er ift das Lamm welches die Sunde der Welt auf fich nimmt, ihren fich wider ihn richtenden Spigen, dem Berrath, der Luge, der Beuchelei, dem Bankelmuth, der Schwäche und Verleugnung unterliegt und das alles in Sanftmuth und Ergebung auf fich nehmend trägt, um es zu überwinden. - Während jede Lehre, als fei in Chrifti Blut an fich ein magisches Sühnmittel, weder biblisch noch vernünftig ift, erklärt fich, ob auch vielfach in antiken Druckformen ausgeführt, Alles bei ber Einsicht, Chrifti Tod verschaffe uns alle rettenden Gnaden badurch daß er uns um den Breis feiner Sinrichtung von der doch nur berdammenden Gesetzeligion losreißt und dadurch seine Erlöfungsreligion in ihrer Bollfraft verwirklicht. Wahrend jede Lehre, als

werde erft durch Christi Tod die erlösende Araft in sein Evangelium hineingetragen,\*) oder dem ewig berechtigten Gesetz der Fluchzahn ausgebrochen, verkehrt ist, bleibt es dabei daß die in sich selbst vollkräftige Erlösungsreligion nur durch diesen Areuzestod aus jeder Bermischung mit Gesetzesteligion losgemacht und vollendet worden ist. Denn gesetzt nicht sosort, nur nach längerem Schwanken und Kämpfen sei namentlich durch Paulus diese Cinsicht durchgeführt worden,\*\*) so war jedenfalls der Areuzestod die thatsächliche Bestündung dieser Entwicklung.

## 3. Das königliche Amt.

- §. 134. Das Königthum Christi ist die persönliche Geistesmacht, welche im Stand der Erniedrigung zwar verhüllt vorshanden doch erst in der Erhöhung sich kund giebt. Die apolryphe Höllenfahrt Christi ist, je nachdem der Ausdruck gedeutet wird, dem königlichen Amt zu oder abgesprochen morden.
- 1. Die theokratischen Aemter des A. T. können Christus immer nur so zugeschrieben werden daß sie als bloßes Schattenbild oder unvollkommene Analogie sich verhalten zu dem was im wesen-haften Begriff von Christus ausgesagt wird. Er ist Prophet, aber so daß er alles Prophetenthum zu seinem Ziel und Ende gebracht hat, indem weitere Gottesoffenbarungen nicht mehr Bedürfniß sind; er ist Hohenpriester, aber so daß alles fürbittende, vertretende und Gaben oder Opfer darbringende kultische Priesterthum für immer in das seinige als rein sittliches ausgehoben wird; König vollends ist Christus so, daß die beherrschende Macht welche von ihm ausgeht.

<sup>\*)</sup> Ebb. 386.

<sup>\*\*)</sup> Holften "zum Evang, bes Paulus und des Petrus" S. 137 hat in dieser beachtenswerthen Schrift die Bedeutung des Todes Christi bei Paulus und bei Petrus doch wohl übertrieben als ungleiche aufgesaßt.

theils nur die ideale Bedeutung der theofratischen Rönige vollendet, fofern dieselben Stellvertreter und Organe der Gottesherrschaft waren, theils aber die politische Gewalt ganglich ausschließt und neben fich fortbestehen läßt. Chrifti Konigsherrschaft ift gang und gar feine bleibende perfouliche Beiftesmacht, beftebend im Geeintfein feiner verherrlichten Perfonlichfeit mit bem Pringip der Erlöfungsreligion, darum wie fein Sohepriefterthum bon feinerlei außeren Bedingungen, am wenigften bon der leiblichen Abstammung abhangig. Wenn Dogmatiker für Chrifti Ronigthum sich mitberufen auf Die Abstammung von David, so haben sie übersehen sowol wie weit Jefus felbst diefe Begründung für die Messiaswurde von sich weist Matth. 22, 43, und diefe ganglich nur von Gott ableitet, als auch wie angelegentlich der Brief an die Sebräer analog die Sobenpriefterwurde Chrifti der levitischen, an Abstammung gebundenen gegenübergeftellt, und vielmehr die Anglogie hervorgehoben wird mit der frei von Gott ertheilten vater- und mutterlosen, d. h. nicht von leiblicher Abstammung bedingten Briefterwurde Melchisedets. Sebr. 7. 3. 6 f. Gerade in Christi Konigswurde wird die gangliche Befeitigung aller weltlichen politischen Clemente des judischen Meffiasthums, welche am Abstammen von David hangen wurden, befonders anschaulich, wie die Dogmatiker es wohl erkannt haben wenn ne polemisch wider die Juden erinnern, "es hatten diese aus übel perstandenen Prophetenstellen einen weltlichen und fleischlichen Mefnaskonig erwartet, welcher fie aus der Berbannung ins Baterland heim führe oder nach Vertilgung der Feinde mit Glud überhäufe. Das Königthum des Chriftus fei aber ein rein geiftliches und himmlifches."\*) ein Königthum nicht von diefer Belt, fo daß es gerade erft mit dem bestimmten Ausscheiden des weltlichen Königthums und ber biefes begründenden Abstammung von David ju Stande fommt. Bird es in der Dogmatit definirt als "die Macht den Seinigen alles augueignen was er für sie verdient hat, und das Gegentheil abguhalten, indem er ihnen das Wort den Geift den Glauben die Be-

<sup>\*)</sup> Ryffenius 1. 1. pag. 277.

harrlichfeit und die Seligkeit gebe": fo war für die reformirte Chriftologie nur noch ju erinnern, "die Königswurde beziehe fich nicht auf die Weltherrschaft, welche von Ewigkeit der Gottsohn mit dem Gottvater und Gottgeift in trinitarischer Berrlichkeit ausube, fondern es handle fich in unferm Lehrstück durchaus um das mittlerische Königthum der Gnadenökonomie, welches Chriftus auf besondere Beise als der Gottmensch ausübe; denn jenes erstrecke fich über alle Geschöpfe, diefes aber gebe speziell die Kirche an".\*) Mit alle dem ift nun auch anerkannt worden daß Chriftus nicht erft im Simmel, wie die Socinianer wollten, fondern ichon auf Erden diefer König geworden fei, "da der neu Geborene ichon König genannt werde von den Magiern Matth. 2, 2, da er als der Friedensfönig in Berufalem eingezogen fei 21, 5, da er fich felbst por Pilatus Konig nenne Joh. 18, 36 f. da er als der Berr der Berrlichfeit gefreuzigt wurde 1 Korinth. 2, 8 ja die Engel ihm dienten" Matth. 4, 11, Bebr. 1, 6. Abgesehen nun bon der Beweisfraft welche biefen Aussprüchen und vollends den Magiern zuffande oder im Bebräerbrief einer Pfalmftelle geliehen wird, ift zwar vollfommen begründet daß Chrifti Person die in ihr fraft der Ginigung mit dem Pringip liegende fonigliche Geiftesherrlichfeit nicht etwa erft im Stande der Erhöhung angetreten, fondern ichon im Stande der berhüllenden Erniedrigung fie befeffen und für Augen welche feben, auch fund gegeben hat; bennoch aber ift feine Anechtsgeftalt auf Erben eben nicht die königliche, und Chriftus felbst hat fein eigentliches Erhobenwerden in die Königsherrschaft bedingt gewußt durch die Kreuzigung Matth. 26, 64, 3oh. 12, 24. 32, sowie auch seine Apostel verfündigen daß Gott diesen Gefreuzigten jum Beren und Führer auferwedt habe, Apgesch. 2, 36. Wir find baber vollkommen berechtigt die Ronigsherrschaft Chrifti wefentlich feinem Stand ber

<sup>\*)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 407. — Scharp pag. 883. Regnum Chi. duplex est, generale quo rebus omnibus praeest (als Logos), speciale quo ecclesiae praeest, et hujus regni respectu proprie Ch. rex dicitur; est hoc regnum spirituale.

Erhöhung gleich zu stellen\*), und die Lehre von der Auferstehung, Himmelfahrt, Sigen zur Rechten Gottes und Wiedersommen zum Weltgericht als Züge der Königswürde Chrifti hier zu betrachten. Zwar ist es üblich dem Symbolum zu sieb dieses Alles in Form der Ständelehre zum Abschnitt von der Person Christi zu stellen, da aber das Symbolum Stände und Aemter gar nicht unterscheidet, so läßt es volle Freiheit dassenige was theils Beschreibung der Person Christi ist theils aber Aussage über ihre Wirksamsteit zu sondern. Ohne Zweisel gehören aber die meisten christologischen Artifel des Symbolums auf die lehtere Seite.

2. Bevor nun diese Lehren behandelt werden fonnen, ift im Dogma vom Königthum Chrifti die Berfchiedenheit der lutherischen und reformirten Christologie zu beachten, da gerade von diesem Punkte aus die driftologische Gesammtdiffereng am deutlichsten beleuchtet erscheint, dort hochfliegend gemüthvoll, hier verständig gemäßigt, beide Richtungen gehemmt und beiert durch die dogmatische Tradition. Bei den Lutheranern wurde das Königthum Chrifti möglichst gefteigert, schon durch die dogmatische Ausmalung der jum Stand ber Erhöhung gerechneten Söllenfahrt Chrifti, fodann durch die Ausdehnung diefer Königsherrschaft auch über das Reich der Natur - der allgemeinen fittlichen Welt ohnehin, - endlich durch möglichstes Gleich= machen der ökonomischen Regierung des Gottmenschen mit der ontologischen der Trinitätsperson; während die Reformirten was sie Söllenfahrt, lieber aber anders benennen, jum Stande der Erniedriaung rechnen, Chriftus nur über das Gnadenreich herrschen laffen und diese gottmenschliche Herrschaft von der ontologisch trinitarischen bestimmt unterscheiden.

Die Höllenfahrt, wie reformirte Dogmatiker gerne erinnern,\*\*) spät erst in's Shmbolum aufgenommen, ruht auf sehr alten dristlichen Lehren, schwerlich zwar auf dem "drei Tage und drei Nächte im

<sup>\*) 666.</sup> Sicut prophet et sacerd munus praecipue ad statum humiliationis pertinet, ita regium officium statum exaltationis potissimum complectitur.

<sup>\*\*)</sup> Brgl. meine Schrift "Hinabgefahren zur Hölle u. s. w." Zürich 1868.

Bergen der Erde verweilen" Matth. 12, 40, mas wir oben als ein agna fchiefes Cinfchiebfel erfannt haben (S. 162);\*) noch weniger auf bem "wer fleigt in den Sades, Chriftus herauf zu holen bon ben Todten" Rom. 10, 7, wo der Apostel nur warnt, man folle Christus. ber im eigenen Bergen fei, weder erft bom Simmel herab noch aus ber Unterwelt herauf holen wollen, was Mofes ichon bom Gefet gesagt habe; auch nicht auf "das niedrigere Gebiet der Erde" Ephef. 4, 9, wo gar nicht von der Unterwelt sondern von der dem Simmel gegenüber niedrigeren Erde die Rede ift; \*\*) wohl aber auf die Stelle 1 Betr. 3, 19 bei üblicher Auslegung: "Chriftus dem Körper nach getödtet ift bem Beifte nach lebendig gemacht, in welchem er auch hingegangen, den Geiftern im Rerfer gepredigt hat, welche einft unfolgsam gewesen maren, als Gottes Lanamuth zuwartete in Noah's Tagen - - ". Der dogmatische Geift hat diesen Petrusausspruch gerne ausgebeutet, ftatt die judifche Schule ju fpuren welcher Diefes Darftellungsmittel entlehnt ift zum Dienst freilich der chriftlichen Lehre. Der Lehrzweck felbst ist die Mahnung: "erduldet Leiden (von Andern her) wenn es Gottes Wille ift, lieber indem ihr ihnen Gutes als Bofes erweiset; auch Christus ift ja Cinmal für unsere Sunden gestorben unschuldig für Ungerechte, um uns zu Gott zu führen, getödtet zwar dem Fleische nach, lebendig gemacht aber bem Geiste nach, in welchem er auch den Beiftern im Rerter hingegangen gepredigt hat, als fie einft unfolgfam gewesen waren, da Gott so langmuthig zuwartete in Noah's Tagen mahrend des Baues der Arche, in welche Benige, nur acht ihre Rettung fanden durch's Baffer, deren Gegenbild, Die Taufe, jest auch euch rettet" u. f. w. Diesem Sinn Chrifti ber jest für euch Ungerechte gelitten und einst Roah's widerspenstigen Beitgenoffen Langmuth bewiesen, denen die jest verdientermaßen Geifter im Rerter find, ftrebet nach u. f. w. Es muß übel bestellt fein mit einem

<sup>\*)</sup> Auch Güber "bie Lehre von der Erscheinung Jesu unter ben Tobten" S. 16 baut nicht auf biese Stelle.

<sup>\*\*)</sup> Obwol Kahnis luth. Dogm. III. 343 sich auf diese Stellen und gar noch Apgesch. 2, 27. 31 mitberuft.

Dogma bas nur auf biefe Erörterung bes petrinifchen Briefes gebaut wird, zumal Chriftus dem Geifte nach hingeht nicht etwa allen borher Berftorbenen zu predigen, - was denen gerne gegonnt wurde die ohne ihre Schuld bom Chriftenthum nichts gehört haben und boch ohne diefes Boren nicht felig werden follen, - fondern er predigte gerade nur den zu Moah's Beit unfolgsam gewefenen. Da mit keiner Silbe angedeutet wird ob und was Chriftus rettendes bei den Beiftern im Rerter ausgerichtet hatte, vielmehr bie einft im Schiff Geretteten als Gegenbild ju unferer Taufrettung erwähnt werden: fo mochte man, um diefem im R. T. gang unerhörten Predigen Chriffi im Geifte bor den im Rerter befindlichen einstigen Beitgenoffen Roah's ju ent= geben, fast wie Luther fur die verwandte Stelle 4, 6 eine Tertesforruption vermuthen, lieber aber im schwerfälligen Texte felbst den Gedanken vorfinden daß, wie bei Paulus der Baffer gebende Rels in der Bufte Chriftus genannt wird, fo die den Ungläubigen gu Noah's Zeit erwiesene geduldige Langmuth Gottes als ein Thun Christi aufgefaßt werde sammt jener ber Taufe entsprechenden und fcon barum bon Chriftus bermittelten Rettung der acht Glaubenden im Schiffe. Sind die a. t. Gottesoffenbarungen als Bethätigungen Chrifti, weil des in Chriftus erschienenen Logos ober Geiftes beutbar, fo auch die zu Noah's Beit geschehene Langmuthoffenbarung, wie schon 1, 11 auch Betrus "ben Geift Chrifti in den Propheten" wirksam nennt. Betrus will Chriftus hier als vorbildlich in dem Wohlthun für Unwürdige hinstellen fowol wegen feiner Singabe an's Rreng, durch die er Ungerechte für Gott gewinnt, als auch wegen der in der Gottesoffenbarung an Roah und feine fchlechten Beitgenoffen erwiesenen Bemühung, welche acht Seelen gerettet hat in die Arche, wie jest die Taufe rettet. Ift dieses der Gedanke des Apoftels, die Parallele einer Rettung der jest bald untergehenden und der einft in ber Gundfluth untergebenden Menschheit durch Chriftus, jo bedürfte es nur geringer Terteskorrektur 3. B. ftatt πνεύμασιν etwa νῦν οὖσιν ἐν φυλακή oder vielmehr gar keiner, wenn nur zwischen 2. 18 und 19 gehörig abgefett und bas gehlen bes Artifels vor aneidhoaden beachtet wird. "Leidet für euer Gutesthun, wie Chriffus schuldlos für Ungerechte gestorben ift, getödtet zwar dem Fleische nach,

belebt aber dem Geifte nach." Nun wird angefnüpft: "In welchem (Geifte) er auch den (nun) im Kerfer befindlichen Geiftern hingegangen gepredigt hat, als sie einst unfolgsam gewesen waren, da Gottes Langmuth in Noah's Tagen zuwartete, während das Schiff gebaut wurde" u. s. w.

Mag die Erklärung\*) Widerspruch finden, jedenfalls ware aus Diefer Betrufftelle, foll fie wie bisher ausgelegt werden, gar nichts zu gewinnen was irgend fonst wo im N. T. bezeugt wurde, - auch ware sobald Chrifti Bredigen dem Todtenreich zugetheilt wird, bann die so breit ermähnte Archenrettung eine ihn gar nichts angehende Digreffion. Da fich nun das biblisch Unerhörte gar nicht ausdenfen läßt, daß Chriftus feinem Geifte nach zu den Geiftern im Rerter ziebe, um ihnen eine nichts helfende Predigt zu bringen, vom blog vorläufigen Zwischenort aber, wo noch Beffere und Schlechtere auszuscheiden waren feine Rede ift, weil von diefen Geiftern allen feiner gerettet wird: fo paßt jum Biele aus der Gunde beim naben Beltuntergang rettenden Kreuzestod als Seitenstück nur ein Predigen Chrifti in der bon der Muth vertilgten Borgeit, welches wenigftens Cinige, weil fie der Bumuthung Glauben ichenkten, in der Arche, Diefent Gegenbild der Taufe gerettet hat, während die Ungläubigen freilich verloren gingen und nun im Kerker find. Burbe Chriftus den Beiftern im Rerter felbst predigen, fo hatte es durchaus feinen Ginn, die einst Zeitgenoffen Noah's waren als ifolirte Buhörer zu nennen, \*\*) wohl aber wenn ihnen im Leben gepredigt wurde. Soviel ift flar daß Petrus ein doppeltes Borbild Chrifti aufführen will seiner trot erduldeter Ungerechtigfeit und Burudweifung rettenden Liebe. Diefe bewies Chriftus am Rreuz wie einft an Moah's Beitgenoffen, welche mit Ausnahme der acht die langmüthige Rettungsbemühung verwarfen.

Fällt uns nun mit der einzigen, mindestens zweiselhaften Belegstelle das ganze Dogma von Christi Höllenfahrt dahin, so können wir darum doch den gelehrten Scharssinn des dogmatischen Denkens bewunbern, welcher aus einem Strohhalm die kühnsten Gebäude aufgeführt

<sup>\*)</sup> Unter ben Neuern vertheibigt fie von hofmann.

<sup>\*\*)</sup> Guber S. 40 redet wirklich von einer Digreffion zu welcher ber Apostel fich verleiten laffe. Uns zeigt fich vielmehr ber beste Zusammenhang.

hat. Die lutherischen Dogmatifer wußten daß diese Predigt Chrifte nicht bas Evangelium fondern das Geset vorhielt zur erschreckenden Bestrafung\*), als ob Chriftus an solchem Triumph über Ungläubige jo viel Freude hatte als diese Dogmatifer; der römische Ratechismus bagegen läßt Chriftus vielmehr gerechte und beilige Menschen aus bem Elend diefes Gefangniffes befreien, indem er ihnen bon ber Frucht feines verdienstlichen Leidens fo viel nöthig zutheilt, wobon im Terte nichts fteht; die reformirten aber die eigentliche Kahrt in ben Söllenkerfer als Aberglauben aufgebend, bemühen fich dem Sunbolum zu lieb um ein fo zu fagen subjektives Sichhinabbegeben Jefu in's Mitgefühl der höllischen Gundenstrafen, fie ftatt unfer ju erdulden; oder fie finden im "Sinabgefahren jur Grube" nur einen Ausdruck des Begrabenwerdens, diefes mit 3wingli, jenes mit Calvin, fo daß der alteste Burcherkatechismus beide Anfichten frei lagt. 3m Brief Betri fei aber gar nicht von irgend einer Sollenfahrt die Rede, fondern von einem Predigen Chrifti im Geifte an Noah's Beitgenoffen. Dieß ift die Auslegung aller reformirten Theologen gewesen von Bega an. Immer bleibt hier die Phantaffe gereigt, wenn bas Dogma zum Stand der Erhöhung Chrifti gehören foll; wie fchon Luther, fo fehr er über die wunderliche Stelle flagt, bem Apostel Petrus damit nachhilft daß Chriftus nicht bloß mit der Geele sondern auch mit dem Leibe ungetheilt hinabgeftiegen fei, über Die Solle zu triumphiren. "Chriftus im Beifte" als Logos wird bermechfelt mit Chriftus nach feiner Seele, baber der Streit ob die Seele mit oder ohne Leib hinabgefahren fei, und die Konfordienformel barin ben erften Aft ber fiegreichen Erhöhung Chrifti in's Machtreich sehen will, während Aepin in Samburg befennt es gehore der Artifel zu den Leiden und der Erniedrigung Chrifti, was allerbings ber Cindrud ift welchen man bom Symbolum empfanat. Der Artifel fällt daher in's hohenpriefterliche Umt. Luther hat den Bufammenhang in der Petrusstelle überfeben; oder wie fonnte doch die Ermahnung Liebe ju üben trot aller Unannehmlichkeit - mit einem triumphirenden Siegeszug Chrifti über bie Bolle motivirt werben?

<sup>\*)</sup> Modifizirt von Zeschwit.

3. Waren die Lutheraner geneigt die Königsmacht Chrifti ichon durch einen Triumphaug'in die Unterwelt fich eröffnen au laffen, fo ift es nur folgerichtig daß diefelbe zu einer möglichft abfoluten Berr-Schaft gar nicht bloß über das Reich der Gnade und Berrlichkeit fondern auch über bas Reich der Natur gefteigert wird. Go aufgefaßt ift daher die Königsherrschaft des Gottmenschen wesentlich dieselbe welche er nach feiner gottlichen Natur und Perfon ewig ausübe, nur daß seit der Menschwerdung auch seine menschliche Natur an derfelben Theil habe, fo freilich daß diese gottmenschlich gewordene Berrlichkeit erft im Stande der Erhöhung fich voll und unverhüllt bethätigt. Die porfichtigere Beschränkung noch bei Sutter auf das Berrichen über die Gläubigen wurde allgemein überschriften, indem man nicht bloß das Reich der Gnade sondern auch das Reich der Natur, wie fie alles Geschaffene im Simmel und auf Erden umfaßt. bas Sichtbare und Unfichtbare, bem Gottmenschen unterworfen bat. auch die Teufel und verdammten Menschen nicht ausgenommen. Es ift nicht abzuschen warum von diefer absoluten Allmachtsberrschaft Chrifti über Simmel und Erde dann die Serrichaft über das Gnadenreich und über die verherrlichte Kirche unterschieden wird, wenn nicht ein richtiges Gefühl zu Grunde liegt daß der Gottmensch als Erloser eigentlich junächst nur bier ju berrichen habe und bloß die Uebertreibung feiner perfonlichen Burde das Allmachtereich überhaupt hinzuschleppt, einigen Schriftstellern zu lieb, auf beren beschränkenden burchaus nur vom Erlöfungswerk sprechenden Bufammenhang die Reformirten eifrig hinweisen wie Matth. 11, 27; 28, 18. Die fromme Erfahrung zeugt für diese Beschränkung, indem der allmächtige Gott und himmlische Bater durchaus nichts bon feinem Weltregiment an den Gottessohn abgetreten hat, noch die Welt überhaupt durch ihn regiert, wohl aber ihm für das religios-sittliche Reich der Erlösung eine gang einzige herrliche Königsmacht verliehen bat\*) im bleibenden Birfen feiner verherrlichten, mit dem Erlöfungspringip völlig geeinten

<sup>\*)</sup> Maresius: Illa subjectio omnium Christo mediatori ordinatur ad finem supernaturalem ecclesiæ.

Person auf die Menschheit, direkt auf die Gläubigen, darum indirekt auch auf die Uebrigen. Gott übt, wie Calvin sagt, seine erlösenden Wirkungen durch Christus aus, und darin besteht wesentlich dessen Königsherrschaft. Darum ist sie auch der Uebergang in die Dekonomie des h. Geistes.

- §. 135. Zur vollen Königsmacht ist Christus im Stande der Erhöhung gelangt in dem Leben welches er durch Hingabe des Lebens gewonnen hat, als der auferstandene, in den Himmel zur Rechten Gottes erhöhte.
- Bas in der Lehre von Chrifti Person der Stand der Erhöhung beißt, dem entspricht in der Lehre vom Berf Chrifti das fonigliche Umt jo ganglich daß das bisweilen ausgeübte oder vielmehr hin und wieder hervorbligende Konigthum im Stande ber Erniedrigung allemal auch ein Bervorbligen der noch verhüllten Berrlichfeit der Person gewesen ware. Bum Königkamt pflegte man Daber die Chriftus erhöhenden Afte im Symbolum zu rechnen, die Katholifen und Lutheraner schon den sei ce nun richtenden oder befreienden Triumphaug der Höllenfahrt, Alle aber, auch die Meformirten die folgenden Artifel der Auferstehung Simmelfahrt des Sigens gur Rechten Gottes und Wiederfommens gum Gericht, Borgange welche jenfeits des "Lebens Jefu" fallen und doch gerade basjenige Leben Chrifti fonstituiren welches er in der Singabe des zeitlichen Lebens als ein viel wahreres erlangen wollte. Statt in Die Lehre von der Person ordnen wir diese das Königsamt Chrifti begründenden Glaubengaussagen in die Lehre vom Werk oder vom Wirken Chrifti, weil sie gang wesentlich dasjenige feststellen was die Königsherrschaft bildet. (§. 123.) Diefes Auferstehungsleben, das verherrlichte, das himmlische, das königliche, hat nun bald zwei taufend Jahre sich als wirksam erwiesen gemäß den bestimmtesten vorhersagenden Zusicherungen, die damals im Munde Jesu, und fogar wenn sie nur aus Jungerherzen stammen wurden, gerade auf berftandig überlegende, das mögliche fritisch überdenkende Menschen ohne

Bweifel den Gindruck des Unfinns oder der Ueberspanntheit gemacht haben, da "was weise ist vor Gott thöricht scheint vor den Menichen :" und boch find fie in Erfüllung gegangen, erklare man biefes nun aus ftets fortdauernder Illufion oder als eine höhere Realität bes fehr vernünftigen Glaubens daß die Macht des Erlöfungspringipes weltgeschichtlich mit Chriftus geeint und darum fo fraftig ift. Die richtige, schon apostolische Grundauffassung ift aber badurch beirrt worden daß man die Erhöhung Chrifti in Diefes fein bleibendes und wahreres Leben als eine ftationsweise fich fteigernde borgeftellt hat, indem abgesehen von noch früher beginnender Leibesverdunnerung\*) die Auferstehung am dritten Tage vorerft eine halb irdifche halb pneumatische Leiblichkeit herstelle, mahrend der Simmelfahrt fich diefer halb pneumatische Leib\*\*) zum voll pneumatischen ausfeinere, beim Gigen gur Rechten Gottes völlig himmlifch fei und beim Bieberkommen jum Beltgericht vollends feine ftrahlende Berrlichkeit offenbare. Porftellungen die der neu aufgeweckten lutherischen Condertheologie ausnehmend zusagen und theilweife als Beichen besonderer Gläubigkeit fich wichtig machen, obgleich diefe herrlichen Dinge alle in die Schrift erft hineingetragen werden muffen und feinerlei borbildliche Analogie haben mit dem was wir für uns felbst hoffen tonnten. 3war ift Schleiermacher nicht zuzugeben daß die Thatfachen der Auferstehung und Simmelfahrt fowie die Borherfagung ber Wiederkunft zum Gericht mit ber eigentlichen Lehre von Chrifti Person (oder Wirken) in feinem unmittelbaren und genauen Bufammenhang stehen, weil das Sein Gottes in ihm aus diesen Thatfachen nicht könne nachgewiesen werden; wohl aber fagt er mit Recht Die Auferstehung sei nicht bom Göttlichen in Christus sondern von Gott gewirkt, ber auch die Auferstehung aller Menschen wirke; die äußere Simmelfahrt aber im Leibe, wie eine Erzählung fie schildert.

<sup>\*)</sup> Neuste Lutheraner wollen so das Wandeln auf der Seefläche begreifen, als ob in derartigen Mirakeln Muhammed nicht den Vorsprung hätte.

<sup>\*\*)</sup> Safe im Leben Jesu fragt: "was wohl unter einem halb ober ganz verklärten Magen zu benken sei."

entbehre jedes apostolischen Beugnisses, Christus hatte ohne Auferftehung und Simmelfahrt unmittelbar jur Berrlichkeit konnen erhoben werden, ohne in feiner perfonlichen Burde verringert zu werden\*). Auch habe Paulus nur darum in der Auferstehung Chrifti die unfrige verburgt gefeben, weil er jene nicht aus dem eigenthumlichen Sein Gottes in Chriftus ableite. - Die außere Simmelfahrt ift aber aus viel entscheidenderem Grunde dem Bewußtsein der Apostel abzuspreden, da offenbar wenn fie Beugen einer folden fichtbaren, gefett auch nur vifionaren Auffahrt Jefu gewesen waren, fie fich von dem Augenblick an als begeifterte Beugen ber Simmelfahrt und nicht mehr bloß der Auferstehung vor die Welt gestellt hatten, fo daß ihr ganges Lehren und Wirten ein anderes fein mußte als es gewesen ift. feinem Kall hatten fie ein fo erhebendes Ereigniß in bölliges Stillschweigen begraben; benn das johannäische "Auffahrensehen dabin wo er zuvor war" 6,62 und "in den himmel fteigen deffen der vom himmel herabgekommen und im himmel ift," 3, 13 will dem hinauffteigen gerade fo wenig die fichtbare Orteveranderung zuschreiben als bem Berabgestiegenfein; auch was im angehängten Schluß bes Markus 16, 9 gefagt ift und Lufas im Evangelium 24, 51 abnlich berichtet, gilt einem letten Erscheinen bes Auferstandenen, der bon den Jungern scheidend in den Simmel zur Rechten Gottes erhoben fei, mas gerade etwas unsichtbares ift. Erft in der Apostelgeschichte wird die Beit mahrend welcher Chriftophanien borfamen, auf vierzig Tage ausgedehnt, obgleich fie dann doch wieder fpatere Chriftophanien und die Legende bom sichtbaren Auffahren ergählt, freilich ohne die gang entscheidende Wirfung welche ein folches Creigniß hatte haben muffen. Für die fagenhafte Beräußerlichung der Glaubensthatsache gab es fehr charafteriftisch gang verschiedene Bezeichnungen des Wann und des Wo, indem Jefus bei Matthaus 28, 16 und bei Markus in

<sup>\*)</sup> Rothe. Dagegen meint Kraus a. a. D. S. 316. baß mit ber leiblichen Realität der Christophanien, mährend welcher der verherrlichte Christus seinen irdischen Leib wieder angenommen habe, die Dignität Christi stehe und falle.

Galilaa wegen 16, 7 oder im unachten Markusschluß vielleicht zu Berufalem auffahren wurde ichon am Oftertag oder wenige Tage nach Oftern, bei Lukas aber im Evangelium bei Bethanien auch noch ber Ofternzeit nabe, in der Apostelgeschichte aber auf dem Delberge erst vierzig Tage nach Oftern\*). Dieses nun ift bas Schriftzeugniß felbst mit seinen unbereinbaren Bestandtheilen, wie fie in jedenfalls nicht bon Aposteln oder Augenzeugen herrührenden Erzählungen borliegen. Die Apostel hingegen bezeugen eine Simmelfahrt oder Erhebung zu Gott welche mit der Auferstehung Gine ift, daher fie fich Beugen der Auferstehung nennen, ohne eine Simmelfahrt von diefer zu unterscheiden, welche nothwendig als das viel bedeutendere eine Auferstehung die in den Chriftophanien lage, weit überboten hatte. Man beachtet viel zu wenig daß die sammtlichen Briefe welche moglicher Beife bon mit Sefu lebenden Aposteln herrühren, die Auferstehung des Herrn als die mit der himmlischen Berherrlichung gleichbedeutende bezeugen, die Chriftophanien aber gang unerwähnt laffen. Satobus erwähnt den Glauben an "den Berrn der Berrlichfeit" 2, 1. und fonft gar nichts; Petrus im erften Brief "die Auferstehung Jefu von den Todten als Bürgichaft unfers himmlifchen Erbes" 1, 3. 4, "die ju hoffende Offenbarung Jefu Chrifti", 7. 12, "bie auf fein Leiden gefolgte Berrlichkeit", 11, "den Gott von den Todten erwedt und zur Berrlichkeit erhoben hat, fo daß ihr Soffnung habet" 21, "dem Bleische nach getödtet, lebendig gemacht aber am Geiste" 3, 18, "fo daß seine Taufe uns zu Gott bringt durch Auferstehnng Jesu Chrifti, der gur Rechten Gottes ift, abgegangen in den Simmel" 22. nirgends unterscheidet Petrus Chriftophanien vom unfichtbaren Auferstehungsleben, bas man "glaubt ohne ihn gefehen zu haben" 1, 8. Johannes in den Briefen hebt

<sup>\*)</sup> Diesen Wiberspruch der Himmelfahrt bald am Delberg bald in Galilfa auszugleichen hat alte Apologetik auf dem Delberg eine Art Gasthof erbaut, der als Sammelplat der Galiläer bei festlichem Einzug in Jerusalem den Namen Galiläa gehabt habe. Bei diesem Galiläa, also auf dem Delberg sei Ehriftus aufgefahren.

die Auferstehung gar nicht herbor, genug "daß Gott uns in seinem Sohne das Leben gegeben hat" 1, 5, 11. Auch im Judasbrief findet fich feine Erwähnung der Auferstehung. Defto mehr wird fie in der Avokalypse geltend gemacht, immer aber als die himmlische Berherrlichung felbst. Jesus Chriftus ift "der Erstling aus den Todten" 1, 5, "der todt war lebt in Ewigkeit" 18, "neben dem Bater auf dem Thron figend" 3, 21 "als das Lamm" 7, 10 "regierend in Ewigkeit" 11, 15, "ber eine erfte Auferstehung den Seinigen bringt ju taufendjährigem Berrichen" 20, 6, alfo wiederum nichts von Christophanien. Im Bebräerbricf ebenfalls "ift er jur Rechten der Majestät erhoben" 1, 3 "Alles ihm unterworfen" 3 "wegen der Leiden mit Berrlichkeit gefronet" 9 "durch Leiden vollendet" 10 "ein treuer Hohenpriester vor Gott" 17 "der die Simmel durchdrungen" 4, 14, "nachdem er im Leiden Gehorfam erlernt, Urheber unferer Seligkeit geworden" 5,9 "unfer Vorgänger in's Heiligthum" 6, 20, "das vorige Gefet aufhebend und eine beffere Soffnung einführend" 7, 19, "Burge eines beffern Bundes" 22, "gur Rechten des Thrones im Simmel geseht" 8, 1. 9, 15, "in den Simmel eingegangen" 24, "wiederfommend für die welche die Seligfeit von ihm erwarten" 28, "nachdem er das Opfer gebracht auf ewig zur Rechten Gottes erhoben" 10, 12, "in Rurzem aber wiederfommend," 37; "er hat das Kreuz erduldet, die Schmach nicht geachtet und fist nun zur Rechten Gottes" 12, 2, "gestern und heute und in Ewigkeit derfelbe" 13,8.

In allen diesen Briefen ist Christi Erwecktsein aus dem Tode die Verherrlichung selbst, die Auferstehung ein Gegenstand des Glaubens, nicht des Sehens; die Erscheinungen des Auferstandenen bleiben gänzlich unerwähnt, woraus zwar nicht zu schließen ist daß diese Autoren dieselben nicht gekannt oder nicht geglaubt hätten, wohl aber daß sie das Erhöhtsein Christi zur Herrlichkeit als den Gegenstand ihres beseligenden Glaubens geltend machen, ohne auch nur zu erwähnen daß sie durch geschaute Christophanien von diesem seinem nun ewig herrlichen Leben überzeugt worden seien, das man glaubt ohne es zu sehen.

2. Anders, aber doch nicht wesentlich anders gestaltet sich der Glaube des Apostel Paulus, der erft "durch ein Geoffenbartwerden des Auferftandenen in ihm" ein Gläubiger Chrifti geworden ift. Nur durfen wir auch bei diefer Untersuchung nicht von den ergahlenden oder die unter ben Chriften verbreiteten Erzählungen, später als Paulus feine Briefe geschrieben bat, fammelnden Schriften bes M. T. ausgeben, beren Bedeutung erft nachher kann gewürdigt werden; wir muffen vielmehr von jenen vorerst gang absehend nur den Apostel felbst anfragen und beachten was er in den gang unbezweifelt achten und ohnehin wichtigften Briefen über Chrifti Auferstehung und den Glauben an dieselbe ausgesprochen hat. Daß er über Christophanien berichtet war, unter benen auch folche die in unfern Evangelien nicht erwähnt sind, ergiebt sich ganz unbestreitbar aus 1 Korinth. 15, 4. f. "ich habe euch übergeben unter den Sauptpunften was auch ich überkommen habe daß Christus für unfre Sünden gestorben ist gemäß den Schriften, und begraben wurde und am dritten Tage auferweckt wurde gemäß den Schriften"; fodann daß er "erfchienen ift bem Petrus - - und zulet auch mir." Nur die zeitliche Reihenfolge unterscheidet diefe als durchaus gleichartig ermähnten Erscheinungen; daher vor Allem sich fragt was Paulus unter der ihm felbst gewordenen verstehe. Der Ausdrud donn "er ift erschienen", gleichmäßig bei allen Erscheinungen beibehalten, bei Lut. 9, 31 von den verklärten Geftalten, 1, 11; 22, 43 bon einem Engel, 24, 34 bon einer Erscheinung des Auferstandenen, bei Paulus vom Erscheinen Chriffi por ben Engeln 1 Timoth. 3, 16, in der Apostelgeschichte 16, 7 von einem visionaren Erscheinen gebraucht, bezeichnet jedenfalls nicht ein gewöhnlich finnliches Gesehenwerden 3. B. eines auf Erden lebenden Menfchen\*) ebensowenig aber ein bloges unreales Scheinen, bas mo babon wie von etwas Gespensterhaftem Lufas 24, 37 bie Rede ware, ausdrücklich fonftwie bezeichnet werden mußte. Paulus meint also eine Erscheinnng höherer Art, die nicht der gemeinen Birklich-

<sup>\*)</sup> Rur Apg. 7, 26 von bem überraschend ben ftreitenden Mannern ersicheinenben Moses, weil er ihnen wie eine Erscheinung unerwartet ba ftanb.

feit, welche jeder Anwesende gleich gut wahrnehmen wurde, angehort fondern aus einer höhern, fonft gang für uns verborgenen Wirklichfeit fich offenbart. Das nun versteht sich zwar von felbst für die ihm gewordene Erscheinung des im Simmel lebenden Auferstandenen; er braucht aber dasselbe Wort für alle frühern Christophanien vom britten Tag an, und da das Johannesevangelium wenigstens im Anhangskapitel\*) gerade auch von den Erscheinungen des Auferstandenen awar nicht öpn aber das gleichbedeutende egaveowon 21, 25, έφανέρωσεν ξαυτον 14, gebraucht, fo muß der Auferstandene nicht als ein in's irbifche Leibesleben guruckgekehrter fondern als ein berjenfeitigter und verklärter aufgefaßt fein, der einer höhern Weltordnung schon angehörend nur außerordentlicher Weise fich etwa wie Die Engel diesseits noch enthüllen oder offenbaren fann; wie reformirte Dogmatifer gerne fagen "daß von Chriftus zur frühern Erifteng wieder Auferweckte, 3. B. Lagarus wieder fterben müßten, er aber zum unfterblichen Leben auferweckt worden fei. "\*\*) Fragen wir nun ob Paulus, der nicht gang felten Bisionen hatte und sich auf diefelben beruft, 1. Ror. 12, 1 f. feine Chriftophanie felbst als Bifion betrachtete und darum dann auch die den ältern Jungern gu Theil gewordenen: jo ift nichts gewiffer als daß er in keinem Fall an leere Phantasiegesichte gedacht hat, die ihm felbst werthlos wären; wir durfen aber nicht bon modernem Standpunkt aus uber ihn urtheilen und fagen, weil nicht an leere Phantasien habe er auch nicht an eine Vision gedacht; denn ihm wie dem biblischen Alterthum überhaupt gelten fromme Visionen durchaus als das Sichoffenbaren einer höheren Realität. Diejenigen welche gum voraus die vifionaren Chriftophanien als Illufionen verwerfen, um Realeres zu behaupten\*\*\*) find daher gerade nicht bibelgläubig, erlauben sich vielmehr die ausgemachte biblische Ueberzeugung daß den frommen Bifionen eine höhere Realität zum Grund liege, zu berwerfen und ihrer modernen Mei-

<sup>\*)</sup> Meine Schrift über bas Johannesevangelium S. 119 f.

<sup>\*\*)</sup> Polanus Syntagma th. L. 6. cp. 23. ber von apparitiones spricht.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch Guber vrgl. meine Recenfion in ber Protest. R. 3. 1862. Nr. 13.

nung bom Gegentheil zu folgen. Ausgemacht ift vielmehr bem Bewußtsein des gangen apostolischen Beitalters bag Chriftus aus bem Tode zur himmlischen Berherrlichung wirflich gelangt ift, aus diesem Buftande aber fich eine Beit lang bin und wieder im Jungerfreife geoffenbart habe in Chriftophanien, die auf welche Weise immer fie erfolgen, den Schauenden und Sorenden die volle Realität des verherrlichten Chriftus vermitteln, von welcher Vermittlung himmlischer Realitäten, obichon nur in den evangelischen Vorfapiteln und in der Apostelgeschichte, auch Träume nicht ausgeschlossen waren, Matth. 1, 20. 24 2, 13, 19 "wo der Engel dem Joseph im Traume erscheint und ihn anredet", auch 2, 12 "bie Beifen im Traume gewarnt werden," während Luf. 1, 11 f. "ber Engel dem Bacharias mahrend ber priefterlichen Funktion erscheint und sich mit ihm unterredet" 13. 18. 19, ja fich "als der Engel Gabriel zu erfennen giebt", der dann 26 "von Gott nach Nagaret zu Maria gesendet", Diefer erscheint und sich lange mit ihr unterredet, bis er von ihr schied 28-38. Diefer in den Vorfapiteln noch gang alttestamentlich oder wie in a. t. Apofryphen geschilderte Verkehr der Engel mit Menschen sowol im Traum als in Erscheinungen zeigt uns daß in "Erscheinungen" fo gut wie in Traumen das überirdische Wefen nicht bloß fichtbar fondern auch in Rede vernehmbar, in Gefpräch mit dem Menschen eingehen, wohl auch wenn nöthig wie zu Abrahams Zeit mit und bor ihm Speife effen, kommen und geben, ja betaftet werden kann. In Chrifti Leben fommt, da er folde Belehrung nicht nöthig bat. bergleichen nicht vor, denn daß "die Engel über des Menfchen Gobn auf und niedersteigen" Joh. 1, 52, "daß fie ihm dienen" Matth. 4, 11, ift bildlich von unfichtbarem Vorgang verstanden, wie ohne Zweifel auch der nur bei Luk. 22, 43 im Gethiemanckampf ermähnte "ftarfende Engel". Auch die Berflarung auf dem Berge ift nicht für Chriftus fondern höchstens für die drei Junger ein "Geficht" genannt, und daß "ein Engel mit ihm geredet" Joh. 12, 29, wo Andere von Donner fprechen, ift Bolfsdeutung, fowie die "Stimmen vom Simmel" nicht Jesu wegen nöthig find, 30. Erft nach Befu hinwegnahme kommen im R. T. für Bunger wiederum Traume und Gefichte vor zu ihrer Belehrung, mas namentlich der Apostel-

geschichte\*) in großem Umfang eigen ift, so zwar daß wir sie in einigen Fällen an parallelen Ausfagen des Paulus berichtigen fonnen. "Gin Engel führt den Petrus des Nachts aus dem Rerfer und heißt ihn wieder öffentlich predigen" 5, 19 f. "Stephanus voll h. Geiftes ficht den Simmel offen und die Berrlichkeit Gottes und Jefus zu beffen Rechten fteben" 7, 55 f. "Gin Engel forbert ben Philippus auf nach Gaza zu geben" 8, 26, ja "der Geift führt ihn hinweg" 39. "Den Saulus umftrahlt bei Damaskus ein himmlisches Licht, der Berr redet ihn an und antwortet dem fragenden, indem er fich als Jefus zu erkennen giebt" 9, 3 f., "dann fendet er ben Ananias in einer Erscheinung\*\*) ju Saulus, der in entsprechender Erscheinung das Rommen des Ananias vorhersehe, und unterredet sich mit ihm" 10 f. "Cornelius fah am Tage einen Engel au fich hereinkommen, der ihn nach Joppe sendet in ein bestimmtes Saus" 10, 3 f. "Am folgenden Tag hat Petrus in Efftase bas Beficht der herabgelaffenen reinen und unreinen Thiere, hört die Stimme, antwortet und hört wiederum Befcheid" 10 f. "Betrus belehrt nun den Cornelius, Gott habe Sefum auferweckt, und erscheinen laffen zwar nur feinen Beugen, nicht allem Bolk," 40 f. "Er erzählt fein in Entzückung geschautes Gesicht" 11, 5 f. "wie auch Cornelius einen Engel gefeben, ber ibn ju Petrus wies" 13. "Dieder wird Betrus von einem Engel, der mit ihm fich unterredet, von Banden befreit aus dem Rerfer geführt, nicht wiffend ob es mahr fei oder ein Gesicht, nachher aber der wirklichen Gegenwart des Engels gewiß" 12, 7 f. "Paulus predigt daß Gott Jesum am dritten Tage auferweckt, und er viele Tage erschienen sei denen die ihn von Galilaa nach Jerufalem begleitet hatten" 13, 10. "Er hat des Nachts (wahrscheinlich im Traum) die Erscheinung eines Macedoniers" 16. 9. "Des Nachts tröftet ihn der Berr in einem

<sup>\*)</sup> Schon dadurch giebt sich ihr theilweise sagenhafter Charafter zu erstennen gleich bem ber evangelischen Borkapitel.

<sup>\*\*)</sup> Diese bem Ananias gewordene Christophanie pflegt man zu übers sehen, und boch erweitert fie fich zu einem Gespräch Christi mit Ananias!

Scsicht" 18, 9. "Er erzählt seine Bekehrung, bei der die Gefährten zwar das Licht gesehen, den sprechenden Herrn aber nicht hörten" 22, 9, so wie hier auch des Ananias Gesicht übergangen wird. "Paulus erzählt von seiner Ekstase im Tempel zu Verusalem, wie der Herr mit ihm geredet" 17 f. "In Gewahrsam erscheint ihm der Herr des Nachts und tröstet ihn" 23, 11. "Vor Agrippa erzählt er seine Bekehrung" 26, 13 f. mit sehr erweiterter Nede des ihm erschienenen Herrn. "Er beruft sich auf eine nächtliche Engelerscheisnung auf der Meersahrt" 27, 23. — Fast alltäglich waren laut der Apostelgeschichte solche Erscheinungen überirdischer Wesen, wovon die Briefe des Paulus selbst nichts wissen.

3. Diefe Schauungen und Diefes Bernehmen himmlischer Wefen, feien fie Engel oder der berflarte Chriftus, geschehen auf biblischem Boden als gang gleich gewerthet sowohl im Traum als in Ekstafe und Gesicht als auch, wie es scheint, abgesehen von diefen Formen. Bare die Apostelgeschichte nicht auch fonst von fagenhaften Elementen durchzogen, wie denn die Briefe des Paulus einen fo förmlichen Berkehr mit Engeln und bem Auferstandenen gar nicht bestätigen, so mußten wenigstens bie Rerterbefreiungen objectiver anwesende Engel voraussetzen als im Gesicht, da der Engel nicht nur erscheint und redet, sondern Retten löst, Thuren öffnet und führend den Apostel ins Freie leitet; benn eine Bision tann ben der sie schaut, doch nicht entfesseln und objectiv wirklich von einem Ort an den andern bringen; immer aber ift einzig Apgich. 12, 9 f. bon einer in Petrus entstandenen, bann aber gehobenen Unsicherheit die Rede ob der erfreuende Borgang ein nur tauschendes Geficht fei oder ein wirklicher. Es handelt fich ja um die Frage ob er fein Befreitwerden aus dem Kerker im Traume oder Geficht oder aber wirklich erlebe, da in foldem Fall der Traum oder das Geficht nur ein täuschendes sein fonnte, mahrend Traume zu bloßer göttlicher Belehrung in der Bibel mit Belehrung durch Bifion vollkommen gleichen Werth haben, fo daß Matthäus durch feinen Engel im Traum durchaus gleich viel geleistet weiß wie Lukas durch feinen ber wachenden Perfonlichkeit erscheinenden Engel. Richts fteht alfo fefter als daß auf dem Boden der h. Schrift, im R. T. freilich nur

ber evangelischen Vorfapitel und der Apostelgeschichte, überirdische Wefen dem Menschen wirklich naben und ihn belehren, ob fie nun bloß im Traume oder in efstatischem Gesicht oder außerhalb diefer beiden Formen erscheinen, ja daß fie in allen diesen Formen fich mit den Menschen unterreden, auch von ihm berührt werden und in jede Art des Umgangs eintreten, felbst effen und trinfen konnen. 3m R. T. findet fich weiter gebendes einzig in den Rerferbefreiungen ber Apostelgeschichte, die gerade auch durch dieses Ueberschreiten des fonftigen n. t. Bodens ihre Cagenhaftigfeit fund geben. \*) Um schwierigsten ift die Frage wie diejenigen Engel- oder Chriftuserscheinungen welche, wie es scheint, außer dem Traume und der Bifion vorkommen, von den Erzählenden felbst vorgestellt werden, da auch wenn sie fagenhaft find, doch eine Art von Vorstellung über fie bestehen muß. Offenbar nun wird auch diesen Erscheinungen niemals eine folche reelle Gegenwart jugeschrieben daß jeder mit anwesende wache Mensch eben dasselbe mahrnahme was der dem die Erscheinung gilt. In der Apostelgeschichte felbft, die in diesen Dingen am weitesten geht, fagt Paulus daß die bei Damaskus mit anwefenden Begleiter zwar den Lichtglang gefeben, aber den Auferstanbenen weder gesehen noch seine Reden gehört hatten, 22, 9, und Petrus fagt, "daß Gott am britten Tag ihn erweckt und gegeben daß er schaubar geworden nicht allem Bolk sondern uns, den von Gott dazu verordneten Beugen (die wir mit ihm zu effen und zu trinfen pflegten), nach feiner Auferwedung von den Todten;" gang wie Joh. 14, 22 ein Junger über das Wiederkommen im Paraflet fragt: "wie kommt es daß du uns, nicht auch der Welt dich zu schauen geben willft?" Wo daher außer dem Traum und der Bifion ein Engel oder der Auferstandene erscheint, ift er deswegen doch nur benen mahrnehmbar welchen feine Gegenwart gilt, Undern aber nicht, und hatten fie noch fo offene Augen und Ohren. Zwar find bie Grabeswächter erschrocken, jedoch nur durch das die Gruft öffnende Erdbeben, aber einzig den Jungerinnen erscheint auf dem ab-

<sup>\*)</sup> Meyer im Commentar zu Apostg. 12, 7-11.

gewälzten Stein figend ber Engel und belehrt fie über Jefu Auferstandensein Matth. 28, 3 f.; bei Mark. 16, 5 f. find nur diefe Frauen anwesend und feben in der Gruft einen Jungling glangenden Bewandes, welcher dieselbe Belehrung gibt; bei Luf. 24. 4 fchen fie zwei folche Geftalten; etwas fpater fommt Petrus und fieht nur Die Tücher baliegen, 12; bei Johannes 20, 12 fchaut nur Maria Magdalene zwei Engel. Gang wie die Engel erscheint dann auch ber Auferstandene in ben Evangelien, wahrnehmbar wem und fo lange er will; fein plogliches Dafein und Wiederwegfein ift dasfelbe wie bei Engelerscheinungen Matth. 28. 17. Mark. 16, 9. 12. 14. 19. Luf. 24, 15. 31. 30h. 20, 14. 19. 26; 21, 4. Bei 30hannes wird fein Beggeben oder Berfchwinden als felbitverständlich gar nicht erwähnt, und barum bedarf es nicht erft einer Simmelfahrt. Bir muffen die Eriftenzweise des vorübergebend erscheinenden Chriftus wie die der erscheinenden Engel durchaus bent M. T. fo entnehmen daß die Chriftophanie niemals einem mit anwefenden oder baber kommenden Nichtjunger wahrnehmbar fein konnte. Möchte wer da wollte mit Maria und den Jüngerinnen in der Grabesnähe zusammentreffen, er wurde nicht wie fie den Auferstandenen oder Engel feben oder hören, und mochte den zwei nach Emmaus wandernden Jüngern auf dem Weg oder in der Berberge fich jugefellen wer da wollte, für ihn ware Chriftus weder zu feben noch gu hören. - Wir werden daher durch die diefen Erzählungen felbft jum Grunde liegende Borftellung genothigt Diefen Erscheinungen, auch wo fie außerhalb des Traumes und der Bifion gefest find, die gewöhnliche Art von jedermann wahrnehmbarer Wirklichkeit abzufprechen, da diefelben nicht in die gemeinen Sinne der anwesenden Menschen fallen; ähnlich wie in spätern Beiten das gerrbildliche Gegenbild des erscheinenden Teufels oder höllischer Geifter als reelle Erscheinungen galten aber boch von übernatürlicher Art und nicht für Jedermann wahrnehmbar. Allzuleicht macht man fich aber die Lösung unserer Aufgabe, wenn man das Entweder Oder der objectiven Erfcheinung und der subjectiven Bifion in dem Ginne aufftellt daß im erftern Fall Chriftus nur außer dem Geifte bes Schauenden. im lettern nur in diefem Geifte exiftirt hatte, oder vollende bag ein

schlechthin subjectiver Schein irrthumlich für einen objectiven Borgang fei gehalten worden; denn in Mahrheit betrachteten die n. t. Schriftsteller ben Gegenfat von Biffion und objectiver Realität gar nicht als einen von Schein und Wirklichkeit, was nur ein modernes Urtheil fein fann. Sauptfrage wird fein ob Chriftus im Tode am Rreug bernichtet, darum nur in leerem Schein, bem gar nichts außer bem schauenden Subject entspräche, geschaut werden konnte, ober ob Die Erscheinungen eine Glaubenserkenntniß vermitteln welche Reglitat hat, weil Chriftus ein reelles Sein und Leben in Berrlichfeit wirklich erlangte; ob die Jünger durch gang unbestreitbar geschaute Erscheinungen des Auferstandenen nur getäuscht gewesen seien oder ihnen eine thatfächliche Bahrheit in diefer uns nun fremdartigen Beife vermittelt und jum Bewußtscin gebracht wurde; wobei aber jedenfalls vorliegt daß diese wie andere wunderbar aufgefaßten Borgange ber fagenhaften Ausbildung, ja geradezu ber Berwerthung in Legenden nicht entgangen find, wie vielleicht aus ben zwei Jungern, benen laut Mark. 16, 12 Jefus erschienen ift, die finnvolle Legende Luk. 24, 13 f. oder aus Umbildung des einstigen galiläischen Fifchzuges die Legende Joh. 21 hervorgegangen ift bis zur geheimnisvollen Bahl der 153 Fische, in welcher der Bahlenwerth der Buchitaben welche den Namen Petrus bilden, gefucht worden- ift. Man muß durchaus jugestehen daß die Erzählungen über die Chriftophanien verbunden mit Angelophanien alle Beichen der Sagenhaftigkeit an fich tragen, indem über Beit, Ort, Art und Weise die wideriprechendsten Borftellungen neben einander borfommen, fogar Gin Evangelium alle Chriftophanien nach Galilaa verlegt, andere alle in die Rahe Berufaleme, ja daß aus Petrus Ueberzeugtwerden im leeren Grab eine dem Petrus gewordene Chriftophanie entstanden fein fann. 3oh. 20, 3 f. Luf. 24, 34.

4. Paulus, durch Offenbarung des anferstandenen Christus bekehrt, redet davon viel einfacher als es in der Apostelgeschichte erzählt und ihm selbst zweimal in den Mund gelegt wird. Dort war es weder ein Traum noch ein ekstatisches Gesicht, eher ein Gesicht außerhalb dieser Formen, und doch wird es Apgesch. 26, 19 eine "himmlische Schauung" genannt. In eigenen Sendschreiben gibt

Baulus über die Art wie er "Chriftus geschen" (έωρακα) 1. Corinth. 9, 1, wie er ihm "erschienen sei" (αφθη) 15, 8, 9techenschaft, indem er zu ben Beweisen feines achten Apostelamtes fich beruft auf "Schauungen und Offenbarungen bes Beren" 2 Corinth. 12, 1 f. von benen er eine beschreibt als efftatische Schauung, fo daß er beim Bergucktwerden bis in den dritten Simmel nicht gewußt ob es in oder außer dem Leibe geschehen sei. Bon den Schauungen und Offenbarungen des herrn im Allgemeinen fagt er aber weiter nichts. Es fragt fich nun ob er irgend eine und gerade die für ihn wichtigste, die Offenbarung des Berrn bei ber Bekehrung ausschließe. Diese Offenbarung Chrifti bei ber Bekehrung ift aber darum bon allen Schauungen des ichon befehrten oder anberer Junger zu unterscheiden, weil fie bas einzige Beifpiel ift vom Sichoffenbaren bes Auferstandenen an einen noch nicht Gläubigen, wohin Thomas bei Johannes doch nicht gehört. Fragen wir den Paulus felbft über feine Befehrung, nicht die fcon Sagenhaftes aufnehmende Apostelgeschichte, so spricht er davon fehr einfach theils wo er fich einen nicht mittelbar durch Menschen sondern unmittelbar burch Chriftus und Gott den Bater berufenen Apostel nennt Gal. 1, 1, theils wo er gang fpeziell bon feiner Befehrung fagt, er habe bie Chriften verfolgt, "als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an auserschen und durch feine Onade berufen bat, gefiel, feinen Cobn in mir zu offenbaren, damit ich ibn unter den Seiden prebige" . . . 15. In diesen Worten (wie 1 Corinth. 15, 8-10) wird über den Borgang felbit nichts gefagt, als bag ber Berfolger des Chriftenthums in einen Berfunder umgewandelt worden fei, da= burch daß nicht etwa Chriftus fich ihm offenbart fondern Gott seinen Sohn "in ihm enthüllt habe", somit die Bulle der Borurtheile. welche in feiner Seele bas Berftandniß Chrifti bedeckte, befeitigt bat, fehr ähnlich wie Petrus Matth. 16, 16 f. in Jejus den Chriftus und Gottessohn erkannt hat, Diefer aber ju ihm fpricht: "bas hat bir nicht Bleifch und Blut sondern mein Bater im Simmel geoffenbaret." Auf der Berfolgungsreise nach Damastus ist dem Paulus die mahre Bedeutung Jefu als des auch den Beiden gu berfundigenden Christus enthüllt worden, da laut 1 Corinth. 2, 7 f. "biefe

geheimnisvolle Gottesweisheit von den Großen der Belt nicht erfannt worden ift, indem fie fonft den Serrn nicht gefreuzigt hatten, wohl aber denen von Gott geoffenbart wird die ihn lieben, uns aber hat es Gott durch den Geift geoffenbart," jene Bei8beit und Rraft Gottes Die im gefreuzigten Chriftus befchloffen ift. Sabe immerhin, da einem noch Ungläubigen Chriftus nicht erscheint. ein bestimmtes Erlebnig den in feiner Bermerfung des Chriftenthums irre werdenden Paulus jur Umfehr gerufen, jedenfalls ift bas was er fah und hörte nur die Beranlaffung daß Chriftus in ihm enthüllt, in feiner Bedeutung geoffenbart, von den hemmenden Borurtheilen und Decken befreit worden ift; Chriftus als der Ueberwinder der doch nicht rettenden Gesetzesreligion und als das lebendige Bringip der Glaubensreligion, die schon den Abraham eigentlich felig gemacht und feinem Samen verheißen ift; Chriftus als der Neberwinder des Gefetes, welches die Beiden ausschloß, Chriftus als ber Seiden und Juden einigende Beltheiland. Wer hier eine mirafulos plogliche Befehrung feben will ohne alle Anknupfung an beffere Regungen und beginnende heimliche Reue über den fanatiichen Berfolgungseifer, bedenft nicht daß die Befehrung immer eine nttlich vermittelte fein will, und eine mirafulos erzwungene ober Semand angethane mit den Ordnungen des Gottesreichs ftreitet. (I. S. 371, II. S. 153). So find die Chriftophanien auch den ältern Jungern nur das Mittel geworden an Chriftus trot der Krengigung wieder zuberfichtlich zu glauben und feines herrlichen Lebens bei Gott gewiß zu werden. Daber das "felig die (folche Chriftophanien) nicht feben und boch glauben" 3oh. 20, 29. Diefes genügt der Glaubenslehre vollkommen, mag die Eregese noch viele Fragen lofen oder nicht lofen. Die Chriftophanien find das gefteigerte Urbild des, wo zwei oder drei in Chrifti Namen versammelt find, fich als gegenwärtig offenbarenden verherrlichten Chriftus.

§. 136. Die königliche Macht übt Christus aus nicht bloß burch sein Wort und seinen Geist, sondern zugleich durch seine in beiden vergegenwärtigte verherrlichte Persönlichkeit die Gemeinde regierend als zu Gottes Rechten gesetzt oder an göttlichen Eigenschaften Theil habend, und zum Maaßstab und Richter aller Menschen geworden.

Ein wefentlicher Bestandtheil des driftlichen Glaubens ift in diefer Lehre eingeschloffen; denn wie die Rirche schwerlich entstanden ware ohne bas fortwirkende erhöhte Leben des Gefreuzigten, fo wurde fie fich auch nicht für immer erhalten wenn diefer Glaube dahin fiele. Bwar ift die bisher verbreitete Form dieses Glaubens, eine reell leibliche Auferstehung und fpatere Simmelfahrt, durchaus vom ältern menschlichen Bewußtsein gebildet worden, welche in Erfcheinungen, Bifionen und fogar Traumen die objektive Unwefenheit nicht zwar irdisch stofflicher, aber pneumatisch oder himmlisch beleibter Befen, fowie im fosmischen Oben den himmlischen Aufenthaltsort der Engel und Seligen, ja Gottes Thron gesehen und geglaubt d. h. für wahr gehalten hat, entsprechend dem Sades im Unten; mit dieser Borftellungsform ift aber nicht auch der in ihr aufbewahrte religiofe Glaube babin gefallen. Da Chriftus weder in fich felbst noch in den zu wählenden Jungern das moderne Bewußtsein haben oder verlangen fonnte, fo ift auch Schleiermachers Bedenken unftatthaft daß ein Aufgeben der buchstäblichen Auferftehung der Burde Chrifti Gintrag thue, weil das gange Beugniß feiner unmittelbaren Junger wenn fie fich irrend von einer außern Thatsache reden, eine folde Unguberlässigfeit befomme daß er sie au Bungern wählend nicht muß gewußt haben was im Menschen war; noch weniger aber er selbst es gewollt oder veranstaltet haben konne daß fie innere Erscheinungen für äußere Bahrnehmungen halten mußten; was sich zwar mit ber Simmelfahrt anders verhalte, weil fein unmittelbarer Junger fie berichte. - Diefes Bedenken ift theils inforreft, weil die Jünger felbst nicht an gemeine Wirklichkeit ber Christophanie glaubten, theils aber eine Berwechslung des modernen mit dem antifen Bewußtsein. Chriftus hat in folchen Dingen weder felbft ein anderes Bewußtsein wenn er Menfch war, als alle Menichen des Alterthums, noch mußte er es erft veranftalten daß die Bunger in Erscheinungen überirdifche Objefte ale anwesend faben,

noch konnte er Junger wählen die hierüber ein anderes Bewußtsein gehabt hatten; endlich ift auch die Simmelfahrt, wenn gleich als äußere von unmittelbaren Jüngern nicht berichtet, doch wol auch von diesen als ein ob auch unsichtbares Berfettwerden der verklärten Berjon nach Oben vorgestellt worden. Das Bedenfen wenn es Grund hatte, fonnte darum nicht der Burbe Chrifti gelten fondern nur ber Burbe Gottes, ber nun einmal bas Chriftenthum entstehen ließ in einem antiken Buftand des menschlichen Bewußtseins, fo bak reelle Damonische, reelle Erscheinungen von Engeln und verflarten Menichen, reelle Angelo- und Chriftophanien und außere Simmelfahrt Jahrhunderte lang geglaubt wurden, wie ohne Zweifel er auch unfer modernes Bewußtsein viele Dinge ingbaguat auffaffen lagt. So werden zu allen Beiten, wenn man den Ausdruck brauchen will. "unentbehrlide Motive des Glaubens auf eine Täuschung" oder vielmehr auf unferm Bewußtsein eignende Borftellungen fich grunden. was feineswegs eine Besonderheit nur des Auferstehungsglaubens der Junger sein tann. Gerade darum weil die Borftellungeform wechselt und in diesem Wechsel das Wesenhafte fich behaupten fann. ift die Möglichfeit steter Fortdauer des Christenthums in der Menfchheit dadurch bedingt daß jede Generation es in ihrem Bewuftfein ausprägt, und die Frommigkeit in allen Phasen des welklichen Bewußtseins sich dem Wesen nach gleich bleibt; hat doch schon das Johannesebangelium die Vorstellung dämonisch Beseffener abgeftreift. Wir nun glauben an Chrifti konigliche Herrschaft, ohne biefen Glauben an das Gehen von Erscheinungen zu binden, da dieselbe als weltgeschichtliche Thatsache sich ausweist; die Junger aber, diefer weltgeschichtlichen Ersahrung entbehrend, bedurften eines Ersaties, ben fie ihrem Bewußtsein gemäß sich angeeignet haben. Berderblich wird erft die Bemühung jest lebender Chriften fich das antife Bewußtfein barum aufzugwingen weil es im Beitalter ber b. Schrift gegolten hat; eine Berirrung die nicht bloß in der groben Anat'ichen Beife vorkommt sondern in feinerer Art ungemein weit verbreitet ift. Chriftus ift in der Singabe des Lebens durch fcmachvolle Rreuzigung weder besiegt noch vernichtet sondern zu demjenigen Leben erhöht worden welches erft wahrhaft feine geistige Königsmacht trägt

und nur ihm in so einziger Herrlichkeit ist ertheilt worden bis zur Theilnahme an Gottes Ewigkeit und Allgegenwart sowie zur vollen Einigung seiner Person mit ihrem göttlichen Prinzip.\*) Ein so versklärtes und gesteigertes Leben erscheint zwar dem egoistischen Ich, welches sein Leben im Fleische vor Allem erhalten will, werthlos und nur ideell, Christus aber giebt sein Leben hin um dieses wahrere zu erlangen, das auch von den Jüngern als Lohn für seine selbsteverleugnende Treue erkannt wird.\*\*) Können wir uns von so verklärter und die Idee reell verwirklichender Person, welche nicht das abstrakte Menschenideal ist sondern der verklärte Christus, eine anschauliche Vorstellung nicht bilden, so theilt sie dieses mit dem Sein und Leben Gottes und ist gerade in dieser Gottähnlichseit und Gottesnähe unserm Glauben nur um so realer, zugleich auch der spezisisch christliche Grund unserer Hosspnung auf das ewige Leben in der Einigung mit Christus.

Das königliche Amt oder Wirken Chrifti ist vermittelt durch sein Wort, in welchem die Borschriften und Anordnungen indezeiffen sind welche er für seine Gläubigen ertheilt hat, sie zur Erslösungsreligion zu beseben und in dieser zu vollenden; sodann durch seinen in die Gemeinde übergehenden Geist,\*\*\*) beide aber nicht als abgelöst von seiner Person+) sondern diese immer darstellend und auf sie zurückgehend, in der unio mystica den unmittelbaren Verstehr mit Christus gewährend, der ein wesentlicher Theil christlicher Frömmigkeit bleibt; ein Herrschen Christi das zwar durch Organe wirksam ist, aber keinem Andern mit zufällt, auch keinen Stellverstreter weder bedarf noch verträgt. Die belebende Regierung ist zus

<sup>\*</sup> Scharp pag. 885. Exaltatio Chi. consistit in depositione infirmitatum et collatione donorum in humanam suam naturam, finita quidem haec dona sed deitate in ea agente ad summum usque gradum supra omnes creaturas.

<sup>\*\*)</sup> Beride theol. Studien und Rritifen 1843. S. 293. 306.

<sup>\*\*\*)</sup> Polanus 1422. Nos suo verbo et spiritu regit. W. ref. Dogm II. S. 407.

<sup>†)</sup> Ibid. 1424. Praeest huic regno ipsemet.

gleich eine erhaltende und schützende, den Sieg des Reiches verburgende, die Gunde und ihre Macht guruddrangende, woraus man in der Dogmatif ein fie direkt bekampfendes und besiegendes Machtreich über die Feinde und Ungläubigen gebildet hat. Daher rechnete man jum Königsamt Chrifti: Die Antiquirung Des mosaischen Ceremonial= gefehes, die Berwerfung der fich widerfetenden Juden und Berufung der Beiden, die Berftorung des Gogendienftes und Bertheidigung der Rirche. Undere fagen furger, Christi Konigthum geige fich in Leitung und Erhaltung der Rirche. Die nicht feltene Beziehung auf das Uppliciren des Seilslebens ober Birksammachen der evangelischen Berfündigung stellt das Königsamt Christi in die Dekonomie des h. Geiftes hinüber, befonders wenn auch die wirkfame Berufung erwähnt wird; immer aber bleibt das Königsamt als Funktion Chrifti aufgefaßt, fo daß Wort und Geift gerade nur fofern fie aus feiner Person hervorgeben und fein personliches Wirken vermitteln, hieher gehören. Wer Chrift fein will ordnet fich diesem Könige unter, der fich seine Gemeinde und Reichegenossen erworben, ja mit seinem Blute erkauft hat. Db diese Königsherrschaft Christi einst wieder ein Ende nehme, ist wegen Sebr. 10, 12 verneint, wegen 1 Rorinth. 15, 25 f. mit nähern Erflärungen bejaht worden;\*) "das Uebergeben des Reichs an den Bater und Sichunterwerfen des Sohnes unter den Bater, damit Gott fei Alles in Allen, Deute nur an daß die jekige Art der Regierung vom absolut erreichten Biel an einer andern weiche; denn der König welcher jest etwas in uns fei, werde einst Alles in Allen sein und bem Bater bas Reich übergeben, so jedoch daß er ewig mit ihm herrsche; Christus werde nich bem Bater unterwerfen nur als Mittler, da er als folcher nichts mehr zu leiften hatte, nicht aber als trinitarische Perfon." Statt Diefer schwankenden Bestimmungen werden wir fagen: das absolut erreichte Biel sei auch das Ende für jede Unterscheidung des allgemeinen Machtreiches und des Gnadenreiches, daher wenn Chrifti Königreich nur dem lettern gilt, es ins erstere aufgehe. Mun hat

<sup>\*)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 409.

aber, wie Calvin fagt, "der Bater ihm dieses Reich gegeben, uns durch den Sohn zu regieren und zur Verbindung mit Gott zu führen."

2. Das Gefettfein gur Mechten Gottes und Biederfommen zum Gericht find bilblich anschauliche Ausbrücke, bas erstere mit der Simmelfahrt verbunden ichon von den reformirten Dogmatifern anders gedeutet als von den lutherischen, fo daß fich auch hier die Berschiedenheit der christologischen Idee kund gegebeu hat.\*) Bunächst im Interesse seiner Abendmahlslehre behauptet 3 mingli das Endlichbleiben ber Menschheit Chrifti im Simmel und ihr Geschiedensein von der Erde durch die Simmelfahrt, analog wie es fich mit unserm Leibe verhalten werde; der Leib fammt der menschlichen Seele sei nicht vergottet sondern verklärt worden, wie auch die Selvetische Konfession erinnert, und nicht minder schon Calvin, obaleich ihm das Erhabenfein über alle Simmel verbunden ift mit der über alle Grenzen des Simmels und der Erde fich ergießenden Kraft und Wirksamkeit Chrifti. Ja im Ausdruck Simmel fand man, bei ber antiken Unficht mit Recht, felbst schon etwas begrenztes, fofern ja der Simmel von der Erde verschieden eine hobere Dertlichkeit fein follte, und darum fogar gefagt wurde, Chriftus fei in Diefen die Erde ausschließenden Simmel gegangen, aus welchem er erst zum Gerichte wieder berabkomme, inzwischen sei er also nicht unendlich und allenthalben wie hingegen Gott und freilich auch der Logos, der im himmel sowol als auf Erden angleich überall fei. Unstreitig hat man so eine richtige Idee im altern Bewußtsein gar nicht befriedigend ausführen können. Bit der Simmel als eine obere Dertlichkeit verstanden, so muß jemand dort sein können indem er Die Erde verlaffen hat und auf ihr nicht gegenwärtig anwesend ist. \*\*)

<sup>\*)</sup> Gbb. S. 350 f.

<sup>\*\*)</sup> Reckermann: motus localis per elementum aeris, ignis et spaerarum coelestium inferiorum — in coelum supremum. Wenbelin: weil man durch Ortsänderung in den Himmel komme, so sei dieser kein unsendlicher; es gebe nicht zwei Unendliche, nur Gott sei es, der Himmel aber sei ein geschassen Ort.

Run foll aber Gott doch fowol im himmel fein als auch auf Erden überall und gwar nicht bloß feiner Rraft sondern auch feinem Befen nach. Somit ift Chriftus bei Gott und Doch nicht bei Gott. wenn er nur im Simmel, nicht aber auch auf Erden allenthalben bei Gott ift. Suhrte endlich diese gange Borftellungeweise vom Simmel als einer obern Dertlichfeit die Raumesausdehnung auch in den Simmel ein, und entstand nun gar die Nöthigung im Simmel felbst wieder Ortstheile ju unterscheiden wie die drei Himmel, somit auch einen höchsten Blat im himmel zu Gottes Rechten als einer bestimmten Einzelörtlichkeit, woneben aber doch erinnert wird der Ausdruck fei bildlich und meine das Besignehmen von der Ronigsherrschaft: jo werden wir Luthers genialen Blick anerkennen, mit dem er diese ganze Anschauung in Spott gezogen, Chriftus werde am Ende gar auf einem goldenen Stuhl figen, vielmehr fei die Rechte Gottes allenthalben, und wenn Chrifti Menscheit zur Rechten Gottes fei, fo fei fie eben allenthalben. Da aber Luther im Intereffe der fürs Abendmahl nöthigen Ubiquität des Leibes Chrifti dergleichen behauptete und doch die antife Vorstellung vom Simmel nicht wirklich berichtigen konnte: so mußten die Reformirten entgegenhalten, "wenn auch die Rechte Gottes allenthalben fei, fo fei Chriftus als Menich nicht die Rechte Gottes geworden fondern nur neben diefe gefett; als Logos und Sohn aber fei Chriftus dann wieder nicht zur Rechten Gottes gesett fondern diefe felbst; die Schrift meine aber ein Gesetztein Chrifti zur Rechten Gottes an welchem auch die Gläubigen Theil bekommen; wenn hingegen Chrifti Menschheit die Eigenthumlichfeit des Menschseins ausgezogen hatte, fo ware er bon unserer Natur total verschieden und dann all unser Hoffen dahingefallen."\*) Gine Ausgleichung der beiden Ansichten ift auf bem Boden des altern Bewußtfeins unmöglich; denn was hilft es mit der Concordienformel die Rechte Gottes als Bezeichnung der allent= halben gegenwärtigen allmächtigen Kraft Gottes felbst zu faffen, in deren Besity Christi Menschheit reell gelangt fei, wenn die Simmel-

<sup>\*)</sup> Josias Simier de Chi. secund. hum. nat. praesentia.

fahrt laut der Schrift dann doch wieder eine lokale Bewegung ift bis hinauf auf den Thron Gottes; wenn laut der Concordienformel Chrifti Menschheit zum Besit der Allmacht gelangt ift, jedoch ohne Mischung ober Gleichmachung der Naturen? Weder die reformirte noch die lutherische Lehre ift haltbar.\*) Der verflärte Chriftus foll ja auch den Reformirten feine fonigliche Berrichaft in der himmliichen sowol als in der irdischen Rirche ausüben, als Mensch aber foll er auch den Lutheranern nicht Gott geworden sein. Das was beide bedürfen wird daber fein, daß Chriftus durch fein Berberrlichtfein nicht zwar die Eigenschaften Gottes gewonnen hat, wohl aber eine Theilnahme an denselben im Sein, Leben und Wirken, welches der zeitlichen und örtlichen Beschränftheit, die ihm auf Erben anhaftete, enthoben, seine geistige Gegenwart so auswirkt wie er es porbergefagt hat, bei ben Seinen bleibend auf immer, und gegenwärtig fogar gleichzeitig an vielen Orten, wo bon ben Seinigen in feinem Namen versammelt find, somit auch bei der Abendmahlsfeier.

Das Wiederkommen zum Gericht ist ebenfalls äußerlich verstanden worden als sichtbar, ja allenthalben sichtbar, wie dann
auch der Gerichtsaft. Das N. T. bezeugt dieses so start als irgend
etwas, freilich aber durchaus als ein damals nahe bevorstehendes Ereigniß. Ein irriges Element, aus der jüdischen Messiasslehre beibehalten, liegt also in diesen n. t. Aeußerungen ganz unwidersprechlich vor, daher wie in solchem Fall sich von selbst versteht, aus dem
dort bezeugten Prinzip und Wesen des Christenthums selbst dieser
einzelne Bestandtheil berichtigt werden muß, etwa wie wir jede n. t.
Stelle die zur Gesegsreligion führen würde, was Luther am ganzen
Jakobusbrief sich erlaubte, von der bezeugten Grundidee der Erlösungsreligion aus berichtigen müssen. Der bleibende Gehalt dieses
Dogma für unsre Frömmigkeit ist unverkennbar daß Christus mit
feinem Prinzip geeint der Maaßstab, die Norm sei nach welcher alle
Menschen in ihrem Berhältniß zu Gott gewerthet werden, daß somit

<sup>\*)</sup> Benbelin rebet von in ber Kirche unerhörten Paradora ber Lustheraner und Tormenta ber Eregese. Meine reform. Dogm. II. S. 353.

er sie richte, nach der Beise der Gesetzesteligion für die in dieser Gebliebenen, indem er ber vollkommen gerechte Menich, das personi= fizirte ob auch aus höherm Pringip erfüllte Gefet ift, nach der Beife ber Erlöfungsreligion aber fur die ju Diefer Belebten; baber Calvin es "überaus tröftlich findet daß das Gericht bei dem itche welcher durchs Evangelium die ewige Seligkeit verheißt und die Schreden des (gefetslichen) Gerichtes von den Seinigen abwendet:" wie denn Matth. 25, 34 f. immer in diesem Ginne erflart wurde. "Gerichtet werden ja Alle, entweder nach dem Gesetz oder nach dem Evangelium, nach dem Gesetz die welche das Evangelium nicht angenommen haben, somit die Gottlofen nach ihren Werken, die Frommen aber nach, aber nicht wegen der Werke bes Glaubens." \*) Go "giebt es fein Beil außer der Rirche," oder genauer außerhalb der Erlösungereligion, deren fichere Geltendmachung der Rirche anvertraut ift. Nicht aber ift Chriftus nur der paffibe Maafftab, wie etwa das Gefet ein folder ift; er felbst vollzieht das Gericht als eine pon ihm ausgebende Belebung und Beseitigung des Todes, jedoch, wie icon Seideager es beschränkt, fei "der dreieinige Gott der Richter nach Autorität und Macht, Chriftus (als Sohn) nach ber fichtbaren Musführung." Erst unten bei der Lehre von den letten Dingen ift auf ein anderes bleibendes Clement in diesem Dogma binguweifen, wie Schleiermacher fagt, "daß die Bollendung der Rirche nur durch einen Sprung möglich ift, und nur wenn die Erzeugung aufhört mit dem Bufammenfein der Guten und der Bofen, welcher Sprung als ein Aft der königlichen Gewalt Chrifti angesehen werde." Mur ift baneben biefer Sprung ein immerwährend vorhandener, indem die Gläubigen successib aus der unvollkommenen streitenden Rirche versetzt werden in die verklärte und triumphirende, bis einmal Diefe irbifche Weltordnung aufgehoben wurde. Auf Die Frage wie benn auch die vor, und jest noch außer dem Chriftenthum Geftorbenen nach ihrem Verhältniß jur Erlösungereligion könnten gerichtet werden, antwortet die neuere lutherische, hierin gur romisch-fatholi-

<sup>\*)</sup> Meine ref. Dogm. II. S. 734 f.

ichen übergebende Dogmatik mit dem Predigen Chrifti im Todtenreich, mas aber in der Schrift eine irgend flare Bezeugung nicht findet und abenteuerlich genug flingt;\*) die reformirte aber mit den Boroffenbarungen des in Chriftus Mleifch gewordenen Logos oder des, wie Betrus fagt in den Propheten, ja fchon zu Roah's Beit wirfenden Geiftes Chrifti; nur mußte Diefes nicht auf Die Sphare Des biblischen Alterthums beschränft, sondern, wie nach Alexandrinischen Batern Zwingli einen Anlauf nimmt und Ampraut es ausspricht, erweitert werden auf die von der göttlichen Borfehung zu jeder Beit und allen Bolfern mit fundgegebene Barmbergiafeit. Daß diefe Erweiterung der Seilsoffenbarung oder Erlösungereligion Christus berabfeke, ift eine grundlose Einwendung; er wird nur um fo mehr hoch gestellt, wenn alles was je in geringerem Mage ichon Menschen erlofend zu Gott hingeleitet, in ihm vollendet zusammengefaßt ift. Freilich aber muß mit Ambraut gesagt werden, \*\*) daß jeder Mensch nach Maaggabe der ihm unbestimmter oder vollkommener fund gemordenen Gnade und dargebotenen Erlösungsreligion gerichtet wird.

Das Richten ist an die vorhergehende Wiederfunft Chriftigebunden, ein Vorgang welcher in mehr als Einem Sinn vom N. Testament verstanden wird; denn neben der großen Schlußparusic, welche der jezigen Ordnung der Dinge ein Ende macht und unten zu betrachten ist, und neben dem Kommen Christi zu jedem sterbens den Gläubigen, sindet sich ein mehrsaches, wiederholtes Kommen des verherrlichten Christus bezeugt, indem der Herr zu den Jüngern bei

<sup>\*)</sup> Besonbers wenn man die vorübergehende Predigt Christi im Tobtenzreich ergänzen will durch bleibend dort zurückgelassene Apostel, somit durch Grünzbung einer Kirche im Tobtenreich, wohin Güder neigt. Wenn 1. Petr. 4, 5, 6 "Christus Lebende und Todte, d. h. sowol die er bei seiner Wiederfunst am Leben sindet als die er von Todten erweckt, richten wird, weil ja das Evanzgelinn auch den Todten, damit sie vor Gott leben sollen, gepredigt worden sein; so kann hier nicht ausnahmsweise ein Predigen im Todtenreich gemeint sein, sondern gepredigt wurde ihnen als sie noch lebten. 1 Kor. 15, 23, 51.

<sup>\*\*)</sup> Meine Abhandlung über Moses Amyralbus in Baur's theol. Jahrbüchern 1852. S. 161. f.

der Berficherung das Reich Gottes fomme nicht außerlich, fpricht, "daß fie in ihrer Drangfal auch nur Ginen der siegreichen Tage des Menschensohns zu sehen wünschen, aber ihn nicht sehen würden" Luf. 17, 22, was dem Ausdruck einen bildlichen Ginn verleiht, fofern jedes fiegreiche Vordringen des Meiches ein Kommen des Menschensohnes heißen fann, allemal zur Demuthigung, zum Gericht der Reinde, zur Aufrichtung aber der Gläubigen, welche daber in Bebrangniffrifen einen Siegestag des Menschensohnes ersehnen und etwa so ungeduldig ersehnen daß sie felbst ihn nicht erleben. Diese Deutung findet im Johannesevangelium, welches von äußerer Parufie nichts weiß, eine starke Bestätigung, weil hier vollends die Parusie oder das Wiederkommen Christi gum Richten und Beseligen auf das Rommen des Paraflet gurückgeführt wird Joh. 14, 18. 23; 16, 16 f. So ift das Judaa und Jerufalem vernichtende Gericht ein ficgreiches Rommen Chrifti, fo der Sieg über das romifche Beidenreich und fo auch das die jenige Welt einst abschließende Gericht der Schluftriumph Chrifti. Immer aber kann das Nichteramt Chrifti nur auf fein Einsfein mit dem Pringip der Erlöfungereligion gegrundet fein, auf das Bewußtsein, die Lehre thue es nicht sondern das in lebendiger Perfönlichkeit waltende Pringip.

- §. 137. Die erlösende Wirksamkeit Christi ist mit der des Prinzips der Erlösungsreligion so geeint wie seine Person mit demselben eins geworden ist.
- 1. Haben wir die erlösende und als solche immer auch verssöhnende Wirksamkeit Christi in den drei Aemtern nachgewiesen, so entsteht bei deren Zusammenfassen die Frage ob sich aus der Dreisheit der Aemter nicht eine entsprechende Dreisachheit der Wirksamkeit Christi ableiten lasse, so daß im prophetischen dieselbe als Erleuchtung, im priesterlichen als Versöhnung, im königlichen als Herläung zu bezeichnen wäre, die Erlösung also in diesen drei auf Verstand, Gefühl und Willen hingerichteten Momenten bestände. Von diesem Gedanken wird man aber weggeleitet, wenn in der Schrift schon die Wirksamkeit Christi ebenso gut in andern Momenten von anderer

Bahl ausgelegt wird wie g. B. "daß er uns gemacht fei gur Beisbeit, jur Gerechtigfeit, jur Seiligung und jur Erlöfung," 1. Ror. 7, 20, oder daß "wir mit ihm der Gunde absterben und der Beiligung aufleben" Rom. 6, 11 und oft. Bielmehr ift in jedem ber drei Aemter die gange Wirksamkeit Chrifti veranschaulicht, nur in jedem auf eigenthumliche Urt. Die Dogmatik pflegt daber, obgleich diese drei Memter unterscheidend, das Wirken Chrifti doch nicht als ein breifaches sondern weit mehr als ein zweifaches zu lehren als erlöfend und als verfohnend, jo daß das Berfohnen wefentlich bem Priefteranit, folglich das Erlofen den beiden andern gufanie, was sich doch nicht festhalten läßt. Dennoch wird man die in unfrer Glaubenslehre gar nicht besonders gestellte Bersöhnung ohne Zweifel vermiffen. Sat doch fogar Schleiermacher fich Diefer Bweifeitigkeit bes Wirfens Chrifti angeschloffen, wenn er die Erlöfung als Aufnahme in die Kräftigfeit, die Berfohnung aber als Aufnahme in die Seligkeit des Lebens Chrifti beschreibt. Das versteht er aber nicht als wirkliche Zweiheit, wie wenn Chriftus etwas hatte leiften muffen uns zu erlösen und etwas anderes uns zu verfohnen, oder wie wenn wir das eine empfangen fonnten ohne das andere; vielmehr geht aus der Erlöfung die Gundenvergebung als felbstverftandlich hervor; benn jene ift die Befreiung des Gottesbewußtseins aus dem Buftand ber Unterdrückung und hemmung fowie aus der zu diefen gehörigen Unfeligkeit. Kurg das Berfohntfein ift ein am Erlöstfein haftendes und mit diesem gegebenes, wie unten in der Lehre bom Aneignen bes Beile naber darzustellen sein wird. Damit ftreitet nicht daß der Glaube an die Sundenvergebung, somit die Rechtfertigung der Beiligung vorangebe, weil erft ber vom Drud der Schuld Entlaftete ben Muth jur Befferung findet, feineswegs hingegen bas Bewußtfein der Begnadigung erft auf die wirkliche Beiligung folgt, als ob es burch diese verdient werden mußte.

2. Biel wichtiger als die Frage nach ber Mehrheit der in Chrifti Wirksamkeit enthaltenen Momente ist die andere, wie sich nemlich die von Christi Person und die vom Prinzip der Erlösungsreligion selbst ausgehende Wirksamkeit zu einander verhalten; denn hierüber zeigen sich zwei einander völlig gegenüberstehende Meinungen, indem

bie Einen rationalistisch oder spekulativ alle entscheidende Beilewirfung wenigstens feit Chrifti Simmegnahme nur der Erlösungereligion oder dem Pringip felbst guschreiben, die Andern aber supranaturaliftisch oder pietistisch nur der Person Chrifti als solcher. Bei letterer Unficht wird das Pringip, das Evangelium oder die Erlöfungereligion ein bloges von Chriftus gebrauchtes Seile- oder Gnadenmittel. bei ersterer wird umgekehrt Chriftus ein Mittel oder Bermittler, beffen fich neben andern das Pringip bedient, ohne an dieses Mittel aebunden zu fein. Dort wird Chriftus mit dem idealen Pringip bereinerleit, (3. 48) ein dofetischer, weil es eine wirkliche Person nicht gibt die das Pringip felbst ware; hier aber wird er von diefem getrennt, was nothwendig dazu verleitet sich die Erlösungsreligion als Bahrheitsgehalt in bloger Lehrform vorzustellen, die eigentlich schon als Belehrung unfer Seil wirkt und für Christi Berson bloß noch das Anfachen des wesentlich schon durch Lehre uns Mitgetheilten übrig läßt, was er mit Andern theilen wurde. Wahr ist unstreitig daß die Erlösungsickigion ihre Wahrheit so wie ihr Bestimmtsein für uns Menschen ewig in sich selbst trägt und dieses nicht erst von Christus bekommt (S. 30), mahr ift ferner daß fie fich in Christus prinzipiell vollkommen geoffenbart hat und im h. Geifte uns in alle Bahrheit führt (S. 10); unwahr aber ware die deiftisirende Meinung daß die Erlöfungsreligion, einmal bon Chriftus berwirklicht und gelehrt, feiner Berson bann nicht mehr bedürfe (S. 31) und fich wefentlich ohne Chriftus, wenngleich durch ihn unterftutt in ber Menschheit nun verwirkliche, fo daß diefes bloß illusorisch als ein Fortwirken feiner Perfon borgeftellt werde. Richtig ware Diefes Alles wenn die Erlösungsreligion bloße Lehre ware, fo daß jeder der sich von ihrer Wahrheit überzeugt, schon badurch fie erlangt hatte und erlöst ware. Wenn aber die biegu gang wefentlich nothige Belebung von der belebenden Perfonlichkeit ausgeht \*) und zwar für alle folgenden Gefchlechter; wenn es nur Diefe einzige religiöfe Centralperfonlichkeit gibt und geben follte: fo muß diefelbe auch unentbehrlich bleiben (S. 33) und in verklärtem Gegenwärtigsein die entscheidende Bele-

<sup>\*)</sup> Lang § 40.

bung wirfen (S. 99), weil die vielen in der Peripherie stehenden Berjonen die Centralperfonlichfeit nicht erfeten. Rur wirft Chrifti Berson nicht abgesehen von dem in ihm offenbaren Bringip, fo wenig als diefes abgesehen von der Person die belebende Birfuna ausübt; vielmehr ift die Beilsmacht des Chriftenthums gerade in diefem thatfachlichen Einegewordenfein Chrifti mit ber vollendeten Erlofungereligion, im Menfchgewordenfein des Pringips gegeben. Diefes bleibt die wesentliche Glanbigkeit im Christenglauben, dogmatifch gesprochen die Gottmenschheit Christi, oder wie wir fagen das volle Offenbarfein des Baters gerade nur in ihm. Burden wir lehren Chriftus erlose nur von fich aus, nicht fraft der in ihm offenbaren Erlöfungereligion, fo wurden wir einen einseitigen Realismus nur des Geschichtlichen aufstellen; wurden wir lehren die Erlöfungsreligion als Pringip wirfe für fich abgesehen von ihrem Gein in Chriftus, so entstände ein einseitiger Idealismus, eine neue Art von Gnofticismus und Dokctismus, ein idealer Chriftus mit gleichgültigem Berhalten zum wirflich geschichtlichen. Bei unferm Glauben ift darum doch das Ewige in seiner Bahrheit nicht abhängig gemacht von etwas zufällig Geschichtlichem, nur kommt die ewige Idee uns erft in ihrer geschichtlichen Ausprägung jum lebendigen Bewußtsein und wird erft in diefer die uns belebende Kraft. Müffen wir freilich fürs zeitliche Leben Chrifti uns begnügen mit der Treue am idealen Beruf, die diefen ungetrübt durch und in ihm wirfen ließ, (S. 92, 100) und erft ben verklärten Chriftus ganglich mit der Idee eins geworden erfennen: fo fommt damit nur ju befferm Berftandniß was die Dogmatif wenigstens bei den Scotisten und Arminianern vom an fich nicht absoluten Berth des Berdienftes und Erlöfungswerkes gelehrt hat, wenn es doch erft in der gnädigen Acceptation oder Acceptilation Gottes vollgültig gemacht wird. \*) Jedenfalls fonnen wir die Wirksamkeit Chrifti nicht als die eines blogen Gnadenmittels der Kirche unterordnen, fo beilfam es fein mag bei der Predigt des Wortes die Darstellung der Person und des Lebens Chrifti als be-

<sup>\*)</sup> Baur Verföhnungstehre. S. 264 u. 429.

sonders wichtig hervorzuheben; \*) denn fei immerhin die Kirche das geschichtliche Mittel für die Berwirflichung des driftlichen Pringips in der Welt, und bediene fie fich immerhin der Gnadenmittel des Wortes, der Darstellung Chrifti und symbolischer Sandlungen: jo bleibt doch die Kirche das nicht primitive, sondern das fecundere von Chriftus ins Dafein gerufene geschichtliche Mittel, fie eber ein Organ und Gnadenmittel oder der Organismus der Gnadenmittel Chrifti als umgefehrt er das ihrige. Ift sie jedenfalls nicht weniger als er, wenn man fo reden will, "eine zufällige Geschichteerscheinung, von welcher die in fich felbst wahre Idee laut Leffing nicht abhanat," ift somit die Wahrheit der chriftlichen Religion in ihr felbst enthalten und nicht erft abhängig von dem welcher fie lehrt: so gilt diefes von der Kirche so aut wie von Chriftus, kann also über beider Danaordnung und Meihenfolge nichts entscheiden. Allerdings wer ohne Chriftus und ohne die Kirche die Erlösungsreligion lebendig in fich hatte, ware ein Erlöster, und diefe abstratte Unnahme ift fogar bon der reformirten Gnadenwahllehre als Ausnahme die wirklich vorgekommen fei, zugestanden worden, ja eigentlich auch im bereinbarten Marburgerartifel, welchen dann die Augeburger-Confession wiedergibt, "daß der h. Geist weht wo und wann er will," immer aber bleibt Diefes eine Ausname neben der durchgreifenden Regel. Der Protestant wird vollends die leberordung Christi über die Kirche als über fein Produkt festhalten, wenn an Schleiermachers Sat etwas ift, daß dem Ratholifen das Berhaltniß zur Rirche vorgebe und erft aus diefem abgeleitet ihm ein Verhältniß zu Chriftus nachfolge, der Proteftant aber umgekehrt fein Berhältniß zu Chriftus als das entscheibende ansehe und erft barauf bin auch die Kirche würdige. Micht die Wahrheit und Berechtigung des Chriftenthums hängt von der Person ab, in welcher es offenbart wurde, wohl aber fein Gang durch die Menschenwelt, seine Birffamfeit auf und; benn diese ruht sicherer auf Christus als auf der Kirche, welche sich nach ihm und ber bon ihm berwirklichten Reinheit des Pringips zu richten hat. Das meint doch auch die Dogmatif, wenn fie gegenüber ber morgen-

<sup>\*)</sup> Lang § 38.

ländischen Rirchenlehre ben h. Beift ausgehen läßt nicht einseitig ober abstraft vom Bater allein fondern vom Bater und bom Cohne; benn barin licat bag bas Seilspringip, einmal vom Cohne geoffenbart und verwirflicht, fich nachher nicht ohne ihn wirffam erweife, fo daß er nur das erfte Beifpiel gewesen ware von einer fur jeden Menschen unmittelbar aus dem Bater zu habenden Belebung. Abftraft zwar fonnen wir auseinander halten die Birffamfeit des chriftlichen Bringips und die der Person Chrifti, in Bahrheit aber hat jenes feine Bollfraft nur in Diefer, wie er seine Bedeutung nur in jenem. Ohne die Idee und die geschichtliche Berwirklichung zu bereinerleien ober mit einander zu verwechseln, haben wir die Ginigung beider, auf welcher das Chriftenthum in der Welt ruht, so verschiebenartig die dogmatischen Borftellungen barüber fein mogen, ju erfennen gesucht, indem wir Chriftus in feinem geschichtlichen Dafein ber Idee fo treu erfunden haben daß fie ungehemmt und perfonlich tonfret in ihm fich verwirflicht hat, im Stande ber Erhöhung aber ganglich mit ihm eins geworden ift (§ 123). Daber ift in Chriftus leben und in der Erlösungsreligion leben ein und dasselbe Erlöstsein, seine 3dee nicht ohne ihn und er nicht ohne fie wirksam; ja gerade in diefer Ginheit beider liegt die weltgeschichtliche Macht des Chriftenthums, welche auf feiner Illufion ruht fondern auf diefem Ginsfein der religiofen Centralidee mit der religiofen Central= person. Saben freilich Biele gelebt ohne dieses entscheidend Seilfraftige als Ginsfein Chrifti mit der Erlöfungsidee ju erkennen, fo wird fich für diese fragen ob fie denn ohne Chriftus doch die Idee fich angeeignet haben; und leicht wurde fich ergeben daß wer Chriftus haben fann aber nicht will, auch von der Erlösungsreligion nicht eben belebt werde. Cbenfo wird wer ihn gar nicht fennen fann auch nicht bom Pringip ber vollendeten Erlösung burchgreifend belebt. Für die außerchriftliche Menschheit gilt aber, was verftandige Lehrer in der Rirche immer zugestehen, daß der jedem Menschen leuchtende Logos Joh. 1, 9 ichon ohne Die Menschwerdung unbestimmter wirkfam fei, d. h. daß die Idee der erlosenden Onade fich in der allgemeinen sittlichen Weltordnung schon irgendwie fund gebe und heilsam werde, da von Keinem mehr verlangt wird als was er

haben kann. Für die mitten in der Christenheit im Erkennen Christi Gehemmten gilt, da dieses eine gemeinsame Schuld ist, daß wie die Dogmatik sagt, wir nicht allwissend sind, um die Erwählten und Berworfenen zu erkennen, d. h. daß wir die Schuld und Schuld-losigkeit der Einzelnen nicht richten können, Einwirkungen Christi aber in Allen vorhanden sind, auch in denen welche est nicht Wort haben wollen.

Dem Geiftlichen als Religionslehrer begegnet leicht baß er das Chriftenthum als mitzutheilende Lehre handhabt und bann nur noch auf die fonft hingutommende Belebung des Gelehrten hofft. Daher der Schein, das Chriftenthum fei als Lehre von Chrifti Perfon abgelöst und wirke ohne ihn. In Bahrheit ift die Lehre für den ber fie angeeignet hat, feineswegs ichon das Religiössein welches nur noch belebt werden mußte, sondern ein gerade nicht das Entscheidende in fich tragendes Bearbeiten des Berftandes. Leben theilt fich mit nur von Person zu Person, ursprünglich stammt das christliche Leben in der Erlöfungsreligion aus der Berfon Chrifti, dann werden von ihm Belebte als feine Organe wieder Andere beleben, nur nicht um fie fteben zu laffen bei diefer relativen Belebung fondern um ihnen das Belebtwerden durch Chriftus felbst zu erleichtern. "Der h. Geift als belebender Gefammigeist der Christenheit nimmt was er wirkt aus dem Meinigen, welches des Baters ift," heißt doch immer daß das gottmenschliche oder erlösende Pringip auf den erlösenden Chriftus jurudgehe. Cobald man die in ihm vollzogene Ginigung mit dem Bringip abstraft auflost und ausmitteln will, was und wieviel biefes, wiediel aber er felbst wirke, was die Idee und was die Person, wird man freilich jener die wesentliche, dieser aber eine nur unterftugend hingufommende Wirksamkeit zuschreiben muffen, ba ein von seiner Idee getrennter, ebionitischer Chriftus auch nur in pelagianischer Beife uns nachhelfen fann. Cbenfo ungenügend wird aber die Birtfamkeit eines Chriftus beffen Perfon mit der Idee verwechselt, ihr ohne weiteres gleich gefett mare; benn ein dofetischer Chriftus fann auch nur magisch und mirafulos wirfen. Schwächt der Rationalismus beim erftern Verfahren das fromme und firchliche Leben bis gur Auflösung, fo pflegt anderseits ber doketifirende Orthodorismus vom

jo verfälschten Chriftug auch nur eine verfälschte Erlöfung abzuleiten, Die junachst auf Gott Bater gerichtet eine metaphpfische ware und barum nur magifch und zugetheilt werden fonnte. Bei fo übel begrundeter Erlöfungelehre muß man auf die rechtsgültig festgestellten Dogmen, Die "reine Lehre" fich fteifen, das eine folche Ethelothresfeig anflagende Gewiffen oder den innern Bahrheitsfinn burch gemachte Gläubigkeit oder pathematisches Berkegern aller nicht Einverstandenen übermeistern, etwa wie Paulus im Entschluß zum fonsequenten Pharifaismus die Chriften verfolgend, ftille innere Unklagen, fo lange es geht durch Nangtismus überschreit. Co begreift man daß das Glauben an den dogmatischen Chriftus, seit derfelbe nicht mehr wahrhaft unferm Geift angehören und nur durch Machtspruch von uns übernommen werden kann, in nichts weniger als driftlichen Wirfungen durch Parteihaß, Verdammen und Verfolgen Underer bem Chriftennamen Schande gebracht hat, und wie in andern Religionen dem Sprichwort ruft: tantum religio potuit suadere malorum. Gin Chriftus ber nicht fraft feines ethisch religiofen Lebens fondern durch vermeintlich metaphyfische Cigenschaften als bloßes Miratel wirft, fann auch nicht sittlich religiöses Leben herborrusenfondern nur einen Aftererfat ftatt desfelben, und fo ift das Ber-Dienst einer metaphnsischen Stellbertretung nur gegignet auch in uns Stellvertretendes ftatt bes fittlich religiöfen Lebens zu erzeugen, geiftlichen Dünfel und Medthaberei mit verfegernder Geringschätzung aller Andern, asketische Weltflucht ftatt Weltheiligung. Nur weil im dogmatischen der wirkliche Christus ob noch so verdeckt und gehemmt bennoch mitwirft, hat auch die wirkliche Erlösung in der Kirche immer mit fich verwirklicht, ob durch gange Zeitalter noch fo getrübt und überwuchert durch falfche und unwahre Clemente. Das gefunde Chriftenthum gedeiht nur als Wirfung des feiner 3dee geeinten Chriftus; wenn daher der bisher vorherrschenden Bereinerleiung desselben mit der Idee, somit dem orthodoren Doketismus gegenüber vorerst Buflucht gesucht wird im andern Ertrem, im Geltendmachen Des Pringips oder der Idee abstraft für sich: so wird man diefer Hebertreibung nicht weniger als der andern Ginseitigkeit steuern follen, wogu unfre Glaubenslehre ihren Beitrag leiften will. Wer freilich

den verherrlichten Chriftus als die schlechthin vollendete Menschwerdung der Idee nicht als einen realen glauben mag fondern Chriftus als Perfon bei den Todten fucht, fein Leben in Berherrlichung aber als Illufion betrachtet, der verliert auch jede Soffnung auf eine ewige Beftimmung die wir als erlöste erreichen, und muß fich damit begnügen daß der endliche Geift, fo lange er in une dauert, vom unendlichen fich beleben laffe, ober wie Schleiermacher noch im Sinn ber Momantif afagte, daß wir in der Endlichkeit das Unendliche inne werden, eine Aufaabe für die Philosophie und zwar für eine Philosophie durch welche das religiose Leben wie es für Alle sein will, sich mehr gehemmt als gefördert fühlt, fo daß vielleicht die Rleinzahl der Philosophen, nicht aber das Berg der Bolkefirche den Frieden fande. Das Christenthum will aber nicht eine Beisheitsschule für Wenige fondern eine Kirche für Alle und erreicht diefes nicht als bloße Weisheitslehre sondern durch die Macht der thatsächlich in Christus Mensch gewordenen Idee.

## Drudfehler.

Seite 141 Zeise 2 von oben tilge (S. 444).
" 199 " 5 " unten lies Denkformen ftatt Druckformen.

## Inhaltsverzeichniß.

## Der Erlösungsreligion zweite Abtheilung.

Die Dekonomie bes Sohnes.

|                     |      | Cinleitung.                                                                                                                                                                                                                    | Seite. |
|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>§</b> -          | 111. | Die Erlösungsreligion, in ber Dekonomie bes Baters nach ihrem Wesen bargestellt, ift in ben Dekonomien bes Sohnes und bes h. Geistes in geschichtlicher Berwirklichung nachzuweisen in Christus und seiner Kirche              | 1      |
| <b>§</b> .          | 112. | Die Erlösungsreligion ift im Prinzip vollenbet geoffenbart in Chriftus, so daß sie einer Steigerung weber fähig noch bedürftig ift, wohl aber bleibt ber fortschreitenbe Aneignungsprozeß einer steigerung fähig und bedürftig | 4      |
| S.                  | 113. | Ibee und Erscheinung verhalten fich zu einander gleichmäßig in der Dekonomie des Sohnes wie in der des h. Geistes, dort als im Prinzip geeint, hier als im Werden begriffene Einigung .                                        | 11     |
| S.                  | 114. | Die bogmatische Christologie und Pneumatologie ist in die ethisch<br>religiöse aufgegangen und damit eine der Resormation gestellte<br>Aufgabe gesößt                                                                          | 18     |
| S.                  | 115. | Die Dekonomie bes Sohnes umfaßt den Glauben an seine Person und sein Werk, welche beide einander durchaus entsprechen                                                                                                          | 24     |
|                     |      | Erftes Kapites.                                                                                                                                                                                                                |        |
| Die Perfon Chrifti. |      |                                                                                                                                                                                                                                |        |
| S.                  | 116. | Das driftlich fromme Bewußtsein fühlt sich in seinem Heilsleben schlechthin abhängig vom himmlischen Bater mittelst Christus als dem Sohn Gottes und einzigen Wittler                                                          | 29     |
| §.                  | 117. | Die Einzigkeit ber Person Chrifti ift bem frommen Bewußtsein gegrunbet auf bie Einzigkeit seines Wirkens auf basselbe, bebarf aber für wissenschaftliche Darlegung immer ber Bermittlung mit                                   |        |
| §.                  | 118. | ben biblischen Urkunden                                                                                                                                                                                                        | 36     |
|                     |      | ber Ibee geeinten wirklichen Chriftus                                                                                                                                                                                          | 44     |

|                   |        |                                                                                                                                                                                                       | Seite. |  |  |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| S.                | 119.   | Berfönlichkeit die erlösende Liebe, welche als die höchfte Bestimmt-<br>beit bes himmlischen Baters in Christus menschlich erschienen ift,                                                            |        |  |  |
| S.                | 120.   | so daß er Eins ift mit dem Bater                                                                                                                                                                      | 55     |  |  |
| S.                | 121.   | ber zu solcher Entwicklung bestimmten Anlage und Ausruftung Die angelegte Einzigkeit Jesu verwirklicht sich an ber Einzigkeit bes Christusberuses, welchen Jesus als ben seinigen übernimmt           | 66     |  |  |
| S.                | 122.   | und zur reinen Gottessohnschaft verklärt                                                                                                                                                              | 77     |  |  |
| §.                | 123.   | ihm gewachsenen Persönlichkeit                                                                                                                                                                        | 87     |  |  |
| §.                | 124.   | Herrlickeit                                                                                                                                                                                           | 97     |  |  |
|                   |        | Zweites Kapites.                                                                                                                                                                                      |        |  |  |
| Pas Werk Christi. |        |                                                                                                                                                                                                       |        |  |  |
| S.                | 125.   | Das Werk ober bie erlösende Wirksamkeit Christi ist die belebende<br>Mittheilung der Erlösungsreligion, veranschausicht in den drei<br>Aemtern, ein Erlösen der Menschen, nicht Gottes                | 114    |  |  |
| §.                | 126.   | Die Erlösung ist die Befreiung aus der verurtheilenden Gesethes=<br>religion und Belebung durch das in Christus vollendet sich offen=                                                                 | 124    |  |  |
|                   |        | 1. Das prophetische Umt.                                                                                                                                                                              |        |  |  |
| §.                | 128.*) | Was dem alten Bunde die Propheten, das hat Chriftus vollendet<br>für die Menscheit geleistet; das prophetische Amt veranschaulicht<br>sein erlösendes Wirken im Besitzen und Lehren der Heilswahrheit | 135    |  |  |

<sup>\*)</sup> Aus Berfehen ift bie Bahl 127 ausgefallen,

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite. |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| §. | 129. | Zum prophetischen Amte gehört nach bem a. t. Borbild auch bas Weissagen sofern im messianischen Heilandsbewußtsein ber Sieg enthalten ist                                                                                                       | 141    |
| §. | 130. | Endlich wird auch bas Bunberthun nach a. t. Borbild zum Prophetenamt gerechnet als ein Ausbruck ber messianischen Sen-                                                                                                                          |        |
|    |      | bung, barum ihr bienend und burch fie verebelt                                                                                                                                                                                                  | 149    |
|    |      | 2. Das hohenpriesterliche Umt.                                                                                                                                                                                                                  |        |
| S. | 131. | Bas dem a. t. Bundesvolk die Priesterschaft unvollsommen geleistet, das leistet Christus im neuen Bunde der Menschheit vollsommen. Das hohenpriesterliche Amt verauschaulicht sein völliges Sichhingeben an Gott oder seinen sowol thätigen als |        |
| _  | 400  | leidenden Gehorfam                                                                                                                                                                                                                              | 164    |
| 3. | 132. | Das Berbienst bieses in Berufstreue geleisteten Gehorsams bis<br>jum Kreugestob kann Gott nicht anders stimmen als er ewig<br>gestimmt ist, vielmehr ift es selbst auch vom ewigen Liebeswillen                                                 |        |
| c  | 100  | Gottes uns als heilmittel verordnet                                                                                                                                                                                                             | 176    |
| 2. | 133. | Der Kreuzestob aus Liebe erweckt Gegenliebe, er ist bas vollen-<br>bete sittliche Opfer und entscheidend wirksam geworden für bas<br>Freiwerden der chriftlichen Erlösungsreligion von der jüdischen                                            |        |
|    |      | Gesetzeligion                                                                                                                                                                                                                                   | 189    |
|    |      | 3. Das königliche Umt.                                                                                                                                                                                                                          |        |
| S. | 134. | Das Königthum besitt Chriftus als die im Stande der Er-<br>niedrigung verhüllt beginnende, doch aber erft in der Erhöhung<br>angetretene Herrschaft; nur daß die höllenfahrt auf keine Weise                                                    |        |
|    |      | hieher gehört, zumal sie im N. T. schwerlich begründet ist .                                                                                                                                                                                    | 200    |
| S. | 135. | Zur vollen Königsmacht ist Christus als erhöhter gelangt als ber siegreich auserweckte                                                                                                                                                          | 209    |
| S. | 136. | Christus übt bie Königsmacht in ber Kirche aus burch sein Wort und seinen Geist als zur Rechten Gottes gesetzt ober an                                                                                                                          | 209    |
|    |      | göttlichen Eigenschaften Theil habend und zum Maßstab und Richter aller Menschen geworben                                                                                                                                                       | 223    |
| S. | 137. | Die erlösende Wirksamkeit Christi ift mit der bes Pringips der Erlösungsreligion so geeint wie seine Person mit demselben eins                                                                                                                  | 220    |
|    |      | geworden ist                                                                                                                                                                                                                                    | 233    |

# Thriftliche Glaubenslehre

# nach protestantischen Grundsätzen

dargestellt von

## Dr. Alexander Schweizer,

Rirchenrath, ord. Professor ber Theologie und a. Pfarrer am Großmünster in Zürich.

Zweiter Band

oder

Besonderer Theil.

3meite Hälfte.

**Leipzig,** Verlag von S. Hirzel 1872.

Drud bon Zürcher und Furrer in Zürich.

### Der Erlösungsreligion dritte Abtheilung.

Die Dekonomie des h. Beiftes.

#### Einleitung.

§ 138. Die Erlösungsreligion, in der Dekonomie des Baters nach ihrer wesenhaften Idee, in der des Sohnes als in Christus prinzipiell verwirklicht betrachtet, ist endlich in der Detonomie des h. Geistes als der Menschheit anzueignende darzustellen. Der h. Geist ist hier die Gnade, welche das in Christus verwirklichte Heilsleben uns aneignet.

1. Daß Gott als der Vater die Erlösung ewig begründet, als der Sohn sie vollzieht und der h. Geist sie den Menschen anzeignet, § 25, ist die Grundanschauung der Dogmatik, welche darum das Erlösungswerk als die spezifische Bethätigung des dreifaltigen Gottes, opus œconomicum, bezeichnet und durch Verstandesschlüsse die ontologische Trinität erfolgert als ein Mysterium im göttlichen Wesen selbst. "Man erkenne das Mysterium aus seinen Werken. Weil fürs Erlösungswerk das ewige Gewolltsein vom Verwirklichtwerden in Christus und in der Gemeinde sich unterscheide, so müsse dem eine dreisache Dekonomie im Wesen Gottes entsprechen; ferner wie im Werk der ewige Nathschluß das zeitliche Bollbringen begründe, von beidem zusammen aber das Applicirtwerden bedingt werde: so sein Gottes Wesen der Bater den Sohn zeugend, beide zusammen aber den Geist hauchend"; 1) eine Erörterung nicht richtiger als

<sup>1)</sup> M. reform. Dogmatif II., S. 178 u. § 101.

wenn vom Menschen behauptet wurde, wer ein Werk beschließend wolle, bann es verrichte und endlich es weiter ausbreite, der mußte eine entsprechende dreifache Dekonomie in seinem Wesen haben. Budem ift dem driftlichen Bewuftsein der in Chriftus fich offenbarende Bater keineswegs ein nur im Fassen von Rathschluffen sich be= thätigender, vielmehr ift er es der auch das Beschloffene wirksam ausführt. Christus sendet und ihn den Subjecten zueignet. Sind doch, wie eine lutherische Dogmatik erinnert 1), "Bater, Sohn und Geift in den alten Symbolen nicht nach ihrem innergöttlichen Berhältniß in Betracht genommen, sondern als die Causalitäten ber Beilsthatsachen, so daß der Bater den vornicänischen Lehrern Gott in des Wortes einzigem und eigentlichem Sinn war, gleich bedeutend mit Gott dem allmächtigen Schöpfer. Schrift und Glaubensregel bekennen Bater, Sohn und Geift als die göttlichen Beilsursächlich= keiten, Sohn und Geift aber feien dieses nicht als präegistirende, sondern als geschichtlich eintretende. Die nicanische Theologie führe von da ab in die dunkeln Regionen des Innergöttlichen und wage dasselbe in Berstandesbegriffe zu fassen bei viel zu unhaltbarer Eregese und zerbrechlicher Dialektik." — Somit ware zu loben "daß die theologisch trinitarische Betrachtung, wie nunmehr überall so schon in der reformirten Dogmatik hinter die ökonomisch soterio: logische zurücktritt.2) Wenn in der Schrift der Sohn nicht ein innergöttliches bezeichnet sondern den geschichtlichen Chriftus, der Logos aber oder das beim Bater seiende Leben eine besondere Berson nicht sein will 3), so wird vollends jeder Bersuch den h. Geist als ewige Sonderperson im Wesen Gottes aus der Schrift und dem frommen Bewußtsein erweisen zu wollen, fruchtlos und eitel fein. 4)

<sup>1)</sup> Kahnis luth. Dogmatik II. S. 41. 66.

<sup>2)</sup> Schneckenburger, Comparat. Dogmat. II. S. 146.

s) Hofmann, Schriftbeweis. — Hengstenberg erschließt das Personsein des Logos aus dem πρòs τὸν θεὸν; aber I. Joh. 1, 1 ist auch das Leben πρòs τὸν πατέρα und doch keine Person.

<sup>4)</sup> Philippi kirchl. Gl.=L. II. S. 211.

Daß die absolute Persönlichkeit Gottes sich im dreifachen Personsein vollziehe 1), ist eine Phrase bei welcher sich nichts denken läßt.

Die Dogmatik hat aber ihren trinitarischen Behauptungen selbst nicht treu bleiben können. Richt nur ift ihre Lehre von den gött= lichen Eigenschaften dieser ontologischen Trinität heterogen (I. S. 351), auch die Methode Berson und Werk zu unterscheiden hat sie nur beim Bater und Sohn befolgt, beim h. Geist aber gar nicht ober nur icheinbar, wenn nämlich dem h. Geift der Begriff der appli= cirenden Engde unterschoben murde. Mag daber die ontolo= gifche Trinität ein religionsphilosophisches Problem bleiben, unfere Glaubenslehre schließt dasselbe von sich aus, da Schrift und frommes Bewußtsein über dieselbe nichts aussagen sondern dabei fteben bleiben daß in Christus die Gottesoffenbarung vollendet gegeben sei und als geistiges Princip in der Gemeinde fortwirke. Wie nun dieses in Christus die höhere Personlichkeit erzeugt hat, so wird der die Rirche beseelende Gemeingeift als folder ein persönlicher, und der h. Geist ist im Prozeß der Menschwerdung begriffen sofern die Rirche immer mehr sein Ausdruck und Leib wird, ein Proces welder erst in der verherrlichten Kirche sich abschließt, § 113. Nur verwirrt wird diese Dreifaltigkeits=Thatsache durch das Einmengen philosophischer Trinitätsideen, welche einen durchaus andern Sinn haben.2)

2. In diese Dekonomie des h. Geistes fällt Alles was nicht in der des Baters und der des Sohnes befaßt ist, die ganze auf Christus ruhende Verwirklichung oder Aneignung seiner Erlösungs=religion an die Menscheit, sowol an die Einzelnen als an die Gesammtheit, beides sowol als werdend in der Zeit wie auch als voll=endet in der Ewigkeit; denn auch die eschatologischen Aussagen des christlichen Bewußtseins sind Aussagen über die Endrealisirung der Erlösungsreligion. Allen diesen Lehrstücken welche die Dekonomie des h. Geistes darstellen, hat aber schon in der Dogmatik nicht die trinitarische dritte Person des göttlichen Wesens vorgeschwebt son=

<sup>1)</sup> Thomasius.

<sup>2)</sup> Biedermann urtheilt ebenso in seiner Dogmatik.

bern die fehr andere Idee der applicirenden Enade, welche man unwillfürlich ber bier immer nur pratendirten h. Geiftesperson unterschoben hat. Das fromme Gefühl, indem es wie alle Heils= beschaffung so auch diesen Broces der Aneignung des in Chriftus gegebenen Beils als ichlechthin abhängig bon Gott und feiner Gnade inne wird, unterscheidet zwar dieses gottliche Wirken ber Beilsan= eignung sowol bom ewigen Begründ en des Heils als auch bon der Beilsverwirklichung in Chriftus, und leitet so zur Unterscheidung einer dreifachen Dekonomie im göttlichen Wirken des Beils, hat aber tein Bedürfniß dem dritten göttlichen Walten eine besondere Berfonlichkeit zuzuschreiben, daher denn die Idee des h. Geiftes in der Schrift und im frommen Leben nichts weniger als scharf be= stimmt wird, ja sogar die Dogmatik dieses göttliche Thun als gratia applicatrix immer so gelehrt hat daß die weiter oben im Lehrsystem aufgestellte Trinitätslehre, soweit sie den h. Geift betrifft ziemlich vergeffen bleibt. Wenigstens ift nirgends gezeigt worden daß diese heilzueignende Gnade mit dem trinitarischen h. Geift einerlei oder doch die besondere Bethätigung dieser trinitarischen Berson sei. Vielmehr kommt die dogmatische Lehre von der Heils= application überall in Conflict mit der Trinitätslehre. Schon die Berufung, welche als ein Moment der Heilsapplication That des h. Beiftes fein follte, wird darum doch, fofern fie in unfere Schickfalsleitung mitgegeben ift, dem Bater zugeschrieben, der die Beilsführungen wirke, § 109, oder auch Chrifto und seiner Rönigsmacht § 136; wie kann denn die Berufung das besondere Werk der dritten Trinitätsperson sein? Freilich sagt die Dogmatik, das Beilswerk sei ein der Trinität gemeinsames, da aber hiemit nur gemeint ift daß am gemeinsamen Werk jede göttliche Berson ihr Besonderes wirke, die Berufung aber, wenigstens die innere oder wirksame eben dem h. Beift eigenthümlich zugeschrieben werden foll, so hilft diese Ausrede nichts. Chensowenig die Unterscheidung äußerer und in= nerer Berufung, etwa als komme bloß die erstere dem Bater zu, die lettere aber bem h. Geifte. Denn gerade die innere, wirksame Berufung wird in der Schrift nicht felten dem Bater jugeschrieben. Mis Betrus in Jesu den Christus und Sohn Gottes erkennt und bekennt, mithin die innere Berufung erlebt, versichert ihn der Meister, das habe ihm der Bater geoffenbart. Matth. 16, 17. Wendet man ein, damals vor Chrifti Auferwedung fei der h. Geist noch nicht wirksam gewesen Joh. 7. 39, und so habe der Bater noch wirken muffen was später dem h. Geift zukomme, so überfieht man wie auch später der Bater es ist welcher "in Paulus den Sohn offenbarte," Gal. 1, 16 (II. S. 222), fo daß Baulus bom Bater oder dann vom verherrlichten Chriftus berufen ift. Gal. 1, 1. Auch soll ja Christi Königsherrschaft ganz dasselbe wirken was man Wirkung des h. Geiftes nennt. (S. 227.) - Bollends die Recht= fertigung, welche zur Beilsapplication gestellt ein Werk des h. Geistes sein sollte, wurde doch als richterliche Freisprechung gerade dem Bater zugeschrieben. Wendet man ein, nur ihre Application fei Werk des h. Geistes, so ift in Erinnerung zu bringen daß das Gerechtfertigtwerden eben durchaus nur in seinem Abplicirtwerden besteht. - Endlich wird auch die Erwählung meist als ein Moment der applicirenden Gnade, wenigstens in diesem Abschnitt ge= lehrt und foll doch die besondere Action des Baters sein, der seine Erwählten beruft und zum Seil führt. — So wenig ist die Lehre von der applicirenden Gnade im Einklang mit dem trinitarischen h. Geiste. Müßte doch gemäß der ontologischen Trinität Chriftus fagen, der Sohn fei in ihm, während er vielmehr fagt der Bater fei in ihm, und die Apostel sehen in ihm die Fulle des h. Geiftes. Immer mehr tritt zu Tage daß die dogmatische Trinität der Schrift fremd ift, daher denn Tertullian gesteht daß diese Lehre auf die Menge seiner driftlichen Zeitgenoffen den Eindruck einer befremdenden Neuerung mache, Gregor Rag. aber einräumt, die Gottheit des h. Geistes sei im N. T. nicht gelehrt, nur angedeutet, Bafi= lius vollends heraussagt, daß man das Bekenntniß der Trinität nicht aus der Schrift habe. 1) Ein neuefter pietätsvoller Bearbeiter der a. t. Theologie 2) urtheilt mit gutem Grund: "im A. T. hat

<sup>1)</sup> Shulther, Symbolae ad intern. criticen 1. 98.

<sup>2)</sup> Hermann Schulz, a. t. Theologie I. S. 269. Auch Fr. Nitja, Grundrif der Dogmengeschichte I. S. 26 findet im N. T. nur die ökonomische Trinität.

man Anfake zur trinitarischen Entfaltung ober gar geheimnisvolle Andeutungen des trinitarischen Lebens in Gott gesucht. Natürlich mit Unrecht. Denn von einer Trinität in Gott weiß nicht einmal das N. T. und was es derartiges bietet, bezieht sich schlechthin auf Geschichtliches, auf die geschichtlichen Grundlagen bes Seils. Wohl aber ift der a. t. Gottesbegriff fähig sich zu entfalten und mit der gangen Fülle ber geiftigen Welt in Berbindung gesett ju merden." Man wird endlich einsehen daß die ökumenischen Synoden, nicht ohne Grund von frommen Beisikern verhorrescirt, aar nicht wesent= lich andere gewesen sind als das allerneueste vatikanische Concil, daß ichon die unbeflecte Empfängniß Maria's und vollends die papstliche Unfehlbarkeit gang auf demfelben Grunde ruben wie von je her die dogmatischen Concilbeschlüsse; denn in synodis quaerunt non veritatem sed victoriam 1) hat sich keineswegs erst in dieser neuesten Spnode sondern ichon in den alten Spnoden gezeigt, welche für uns bloß durch den Nimbus ehrwürdigen Alters vom jungen Seitenstück unterschieden sind. Später wird das neufte vaticanische Concil für die Ratholiken gerade so in den Nimbus ehrwürdiger Bergangenheit eintreten, wie iene alten Concisien für die Gegenwart und das Tridentinische für die jekigen Katholiken.

Es ist für das Gedeihen dieses ganzen Abschnittes der Glaubenslehre durchaus unerläßlich, sich klar zu machen daß an die Stelle der h. Geistesperson die applicirende Gnade zu treten hat und genau betrachtet doch eigentlich diese, nicht aber jene von je her hier ist gelehrt worden.

- § 139. Wie die Dekonomie des Baters und die des Sohnes so zerfällt auch die Dekonomie des h. Geistes in die Lehre von der Person und vom Werk, d. h. von der aneignenden Gnade und von ihren Wirkungen.
- 1. Das dogmatische System ist hier immer schon methodisch mangelhaft geblieben, indem es die bei Bater und Sohn durchge=

<sup>1)</sup> So Ampralbus felbst von reformirten Synoden, und noch stärker urtheilt

führte Zweitheiligkeit von Person und Werk, Begründer und Wirtungen, für den h. Geist nicht ebenfalls geltend gemacht bat. 1) Freilich war die Lehre vom Bater auch nicht die von der trinita= rischen Verson sondern in der That die Gotteslehre in driftlicher Steigerung, und ebenso die Lehre vom Sohn nicht die der trinitari= schen zweiten Berson sondern die Christologie, hinter welchen Lehr= ftücken die Trinitätsschre im Grunde unverwerthet stehen blieb; denn der trinitarische Bater, hat mit der Welt direct eigentlich nichts zu thun, da er im ewigen Zeugen des Sohnes und mit diesem Hauchen des Geistes sein Versonleben vollzieht. Vollends in unserm Lehrstück ist statt der h. Geistesperson eigentlich immer die appli= cirende Enade dargestellt worden. Wenn aber versäumt wurde, der Lehre vom Werk auch bier die von der wirkenden Gnade voranzu= schiden, so erklärt sich diese methodische Lücke aus der Gewohnheit, die Rathichlüffe der Engdenwahl statt einer Lehre von der Engde hinzustellen. Statt der beiden Abschnitte von der Gnade (oder bom h. Geift) und bom Enadenwerk finden wir die Lehrstücke bon dem Enadenrathichluß (oder Brädestination) und von der Ausführung des Beschloffenen. Wenn daher unfre Glaubenslehre die Dekonomie des h. Geistes als Lehre von der applicirenden Enade und von ihren Wirkungen ausführt, so macht sie hier nur geltend was in den andern Dekonomien immer heimisch gewesen ist, und führt die Methode nur folgerichtig auch in dieser Dekonomie durch, indem statt der idealen innergöttlichen Trinität die real wirksamen Ur= fächlichkeiten sammt ihren Wirkungen gelehrt werden. Die Deko= nomie des h. Geistes hat ihr bestimmt umgrenztes Gebiet, nemlich die Rutheilung der in Christus vollendeten Erlösungsreligion an die Subjecte, darum theils die hier wirkende Urfachlichkeit, welche man den h. Geist als applicirende Gnade nennt, theils die Wirfungen in den Subjecten, den Einzelnen wie der Gesammtheit. Während es unmöglich ift alle Schriftaussagen über den h. Geift

Beza, nachdem er auf einigen präsidirt hatte; ganz wie schon Kirchenväter über Concilien ihrer Erfahrung.

<sup>1)</sup> M. reform. Dogmatik II. S. 453.

Gottes in einen bestimmten Begriff zusammen zu faffen, gewinnen wir hier den bestimmten Begriff der zueignenden Gnade als Aftuosität, von welcher alle Seilsaneignung ichlechthin abhängig sei, mas sich in der protestantischen Frömmigkeit wieder geschärft hat. Dieses ohne Zweifel ift der Ausgangspunkt für das Doama von der Gottheit des h. Geiftes, in welchem Dogma jedenfalls ficher geftellt wird daß die applicirende Gnade eine göttliche Aftuofität sei, unter welcher wir uns schlechthin abhängig verhalten, so daß diese Enade schlechthin von sich aus alle Heilszueignung wirkt, und ein hinzukommendes eigenes Wirken von unserer Seite gar nicht zuge= standen wird, sei es nun daß dieses eigene Wirken von der Gnade gesett oder blog unterftütt murde. Gerade nur die Scharfung bes frommen Abhängigkeitsbewußtseins angewandt auf den Borgang der Heilsaneignung kann der Grund sein, warum die protestantische Frömmigkeit bis in die auffallendste Barte diese ausichliefliche Wirtsamkeit der Enade behauptet. Wenn aber die Enade vorerst dem h. Geiste zugeschrieben wird, so will sie als eine geistige Aktuosität verstanden sein, die als solche nicht gleich der Allmacht wirkt sonbern gleich der sittlich geeigenschafteten Gottheit, nicht physisch sonbern geistig, und wenn die Gnade überdieß eine Steigerung ber fittlichen Bethätigung Gottes fein foll, wie denn immer diefe moralische Einwirkung der Gnade doch zu einer hyperphysischen ge= fteigert wurde, so wird fie in gesteigerter Weife sittlich wirken, fo= mit durchaus auf sittliche Creaturen nur tiefer eindringend, wirtsamer belebend, ohne daß darum das Object auf welches fie wirkt, jum untersittlichen, nur physischen Naturgeschöpf oder gar jum leblosen Naturding herabzusegen ift. Wenn der durch die Enade zu belebende fündhafte Menich bisweilen dem todten Leichnam gleich= gestellt wurde 1) oder dem Rlot und Stein, so befriedigte fich da= durch zwar das wohl begründete fromme Gefühl des ichlechthin Abhängigseins alles entstehenden Beilslebens bon diefer Enade, mußte aber dabei die Berwirrung hinnehmen welche immer entsteht sobald schlechthin Abhängigsein als Nichtssein oder Leblossein ge=

<sup>1)</sup> Centraldogmen II. S. 615.

deutet wird. Gerade im noch Weitertreiben biefer Verwirrung, im Behaupten nicht einmal bloß als Stein und Klot sondern noch ichlechter verhalte fich der natürliche Mensch zur Enade, weil nicht bloß passiv sondern widerstehend; gerade in diesem schroffsten Ausdruck der Concordienformel verräth sich mit einmal wieder daß das schlechthin abhängige Geschöpf sich boch als ein sittliches verhalte, somit weder wie ein Leichnam noch wie ein lebloses Naturding, was besonders sorgfältig in der helvetischen Confession ausgeführt wird. 1) Schon oben § 107 ift das ichlechthin Abhängigsein des Menschen rudsichtlich seines Heilslebens als das eines sittlichen ob auch fündhaften Geschöpfes dargestellt worden, daher hier nur die Anwendung zu machen ist auf den bestimmten Begriff der Beilsaneignung durch Die Gnade! Daß aber diese göttliche Einwirkung eine geistige sei, ist im Grunde doch auch durch die Lehre von den Enadenmitteln, namentlich wenn die Zudienung des Gotteswortes als das Haupt= gnadenmittel gefaßt wird, vorausgesett, wiewol auch in diesem Lehrstück die mit eingemengte Idee bon der Gnade als allmächtig wirksamer dann wieder Berwirrung erzeugt hat, indem das geistige Einwirken der Gnade doch wie die physisch wirkende Allmacht ift vorgestellt worden.

2. Wie das hier Wirksame, die Enade des h. Geistes oder die applicirende Gnade zuerst richtiger gelehrt werden muß, so dann auch ihr Werk. Dieses ist in der Dogmatik die Zueignung des Erlösungswerkes Christi oder noch bestimmter seines verdienstlich genugthuenden Todes durch den Glauben, welcher darum wesentlich als das Vertrauen auf diesen Versöhnungstod bezeichnet wird. Da aber als das Verdienst Christi dieser passive Gehorsam sich nicht isoliren ließ, vielmehr auch der aktive, somit die ganze Verusstreue unter diesen Vegriff des Verdienstes eintritt, § 131 f., so muß auch die ganze Leistung Christi das anzueignende sein, und das Lebenswerk Christi nicht als von seiner Person abgelöst sich vorstellen, geschweige denn aneignen läßt, so muß das Anzueignende vielmehr der ganze Christus sein, sowol Person als Werk;

<sup>1)</sup> Sundeshagen nannte diefes eine Chrenrettung des Protestantismus.

ba endlich Christus dieses anzueignende Gut und heil nur sein kann als Darfteller und Berfteller des mahren Berhaltens zu Gott, worin das Heil begründet ift: so muß was uns angeeignet werden soll, damit wir erlöst seien, eben gerade nur dieses Kindschaftsverhältniß jum himmlischen Bater fein, für uns, die wir in's Knechtverhält= niß gesunken waren, eine Erlösung, Befreiung, Beilszutheilung. Weil dieses Heilsleben uns einzig in Chriftus rein und voll ver= wirklicht gegeben ift, er mit bemselben geeint und eines, tann uns das Heilsleben auch nur mit ihm und er mit demfelben angeeignet werden: denn die Erlösungsreligion als Pringip und als verwirklicht in Christus find und bleiben geeint, § 137, so daß wir fie nicht ohne ihn erlangen, ihn aber ebensowenig ohne fie. 1) Erlöst ift freilich wer immer in der Erlösungsreligion lebt und dieselbe in sich leben läßt, das aber erlangt keiner ausreichend und sicher ohne Chriffus. Daher die Lehrsätze daß ichon im ewigen Welt= plan, im überzeitlichen Rathschluß wir zum Beilwerden in Chriftus vorher bestimmt seien, er erwählt zum Mittler und wir erwählt auf ihn hin, zu ihm und in ihm. Die Beilsaneignung wird in der That als Aneignung bald Chrifti bald seines Werkes vorgestellt, fo daß die Nennung des einen immer das andere in fich schließt. 2)

3. Begreissich hat sich das Interesse der Lehraussührung weit weniger zur Darstellung der hier wirksamen Enade als vielmehr ihrer Wirkungen in den Subjecten hingewendet, so daß der erstere Abschnitt auch ganz unauszesührt bleiben konnte und durch die Lehre von den Gnadenrathschlüssen ersetzt wurde, oder doch ein viel kürzerer Abschnitt geworden ist als der zweite. Fast nut die reformirte Dogmatik bei ihrer energischen Gottesidee zeigt das Bedürfniß einer besonderen genaueren Lehre von der Gnade, so daß jedem Moment des Heilslebens in uns immer auch ein Moment im Begriff der Enade entspricht, und darum von berufender, rechtfertis

<sup>1)</sup> Auch Biedermann beim wohl begründeten bestimmten Protest gegen die Bereinerleiung von Prinzip und Person Christi hält daran sest, daß wir ohne Christus das vom Prinzip getragene Heil niemals erlangt hätten.

<sup>2)</sup> Anzueignen sei uns Christus cum omnibus suis opibus.

gender, wiedergebärender, beiligender, vollendender und verherrli= chender Gnade die Rede ift. Immer aber bleibt diefer Abschnitt viel fürzer als der vom Enadenwerk, in welchem unfer Berufen=. Gerechtfertigt=, Wiedergeboren=, Geheiligt= und Bollendetwerden gelehrt wird sammt den Gnadenmitteln, welche dabei zur Berwendung kommen. Ja der Abschnitt wird um so reicher, weil er wie das Heilsleben des Einzelnen so die Gemeinschaft der Gläubigen als Kirche, wie das hienieden nie vollendete Heilsleben so das voll= endete in der Herrlichkeit, somit die Eschatologie mit umfaßt. Die Materien des zweiten Abschnitts sind in der That viel zahlreicher und mannigfaltiger als die des ersten, daher denn beider Umfang ein fehr ungleicher bleiben wird; nur darf der erste nicht über= gangen oder bloß flüchtig und kurz behandelt werden, denn mit diesem seinem gewöhnlichen Schicksal hängt unstreitig zusammen daß der Begriff dieser h. Geistesanade ein so unsicherer und un= entwickelter hat bleiben können. Dag vollends die reformirte Dogmatik sich nicht treu und vollständig wieder darstellen läßt, wenn nicht ein Abschnitt von der applicirenden Gnade mit aufgeführt wird, hat Seppe übersehen.

### Erster Abschnitt.

#### Von der applicirenden Gnade.

- § 140. Die Zueignung ber in Gott ewig begründeten, in Christus zeitlich verwirklichten Erlösungsreligion an die Subjecte geht vor sich schlechthin abhängig von Gott, dessen wirkende Ursfächlichkeit hier als die applicirende Gnabenkraft des h. Geistes bestimmt wird.
- 1. Bom Geiste Gottes oder vom h. Geiste wird schon in der Schrift so mannigfaltiges ausgesagt daß es geradezu unmöglich ist

alles unter einen bestimmten Begriff zusammen zu fassen, es wäre benn gang überhaupt Gott in seiner Wirtsamkeit nach außen, ichon in der Natur, besonders aber im Erlösungs= und Enadenreich. Bieht man vollends das firchliche Dogma vom trinitarischen h. Geifte noch herbei, so entsteht eine unlösbare Berwirrung. Die Dogmatik geht der Schwierigkeit nur icheinbar aus dem Wege, wenn fie die Lehre von der dritten Trinitätsperson, dürftig genug, — denn man weiß bloß zu fagen, der h. Geift fei die dritte bon beiden andern Personen ausgehende, — weit oben im Spftem erledigt, in unserm Lehrstück aber von der aneignenden Gnade spricht, ohne deren vorausgesette Ginerleiheit mit dem trinitarischen h. Geiste nachzuweisen. 1) Gerade diese Boraussetzung fann bier nur verwirren, denn einerseits wird ja überall sonft die Enade und ihre Bethätigung dem Bater guge= ichrieben, § 108, anderseits soll wieder Christus in seine Königs= herrschaft die Sünder ins Gnadenreich sammeln § 136 und fie beleben; wie kann denn die heilzueignende göttliche Wirtsamkeit der Berson des h. Geistes eigenthümlich sein? Wir muffen vor Allem auf das fromme Grundgefühl zurückgehen, welches die bor fich gehende Aneignung des Heils nicht nur als schlechthin abhängig von Gott inne wird sondern auch als eine ganz unberdiente, darum rein nur der Gnade zu verdankende Erlösung. Wer immer zur Er= lösungsreligion Christi belebt ift und sich erlöst fühlt, will diese Wohlthat gang und gar der Enadenwirtsamkeit Gottes verdanken und ihr allein die Ehre geben, sowol seinem Senden als seinem Fruchtbarmachen Chrifti. Je energischer die Frommigkeit defto unbedingter schreibt sie das erlangte Beil schlechthin der Gnade zu und betrachtet keinerlei, ob noch so geringes eigenes Berdienst als mitwirkenden Fattor. Darum werden auch die schroffften, dem Berftand anftögigften Behauptungen bon energischer Frömmigkeit eifrig verfochten. Wir tommen der Gnade nicht etwa entgegen weder mit wirklich gultigem noch mit wenigstens im Berhaltniß gu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Kahnis III. S. 409 begnügt fich zu fagen: "wenn die Lehren von Bater und Sohn das objective Heil darftellen, so die Lehre vom Geiste das subjective. Die heilzueignende Wirksamkeit des h. Geistes ist die Gnade."

unserm geringen Kräftemaß stehendem Berdienst, meritum de condigno oder de congruo; vielmehr kommt die Engde unsern ersten Regungen schlechthin zuvor und erzeugt dieselben, gratia praeveniens et praeparans. Einmal fürs Heil erregt oder geweckt ichreiten wir auch nicht durch eigenes Thun und Berdienst weiter fort zur wirklichen Bekehrung und Wiedergeburt, sondern die Enade bekehrt uns, ist dabei das Wirksame, gratia convertens, regenerans, operans. Sodann die Entwicklung oder Durchführung des Bekehrtseins zu fortschreitender Beiligung leiften wiederum nicht wir Bekehrte von uns aus sondern die uns weiter führende und heili= gende Gnade, gratia sanctificans, welche nur insofern cooperans fei als ihre spätern mit den frühern Schenkungen zusammen wirken. nicht aber als cooperire sie mit und neben einer uns selbst eigenen Thätigkeit. Endlich auch die beharrende und abschließende Heils= vollendung ist nicht die Frucht unserer eigenen etwa nun gereiften Unstrengung sondern wiederum nur der Gnade, welche darum gratia conservans, perficiens, glorificans heißt. Alle diefe, namentlich in der reformirten Dogmatik angelegentlich ausgeführten Beftimmungen 1) über die Gnade find Ausfagen abgeleitet aus dem Grundgefühl daß wir im Beilwerden durch Chriftus ichlechthin abhängig sind von der Gnadenwirksamkeit Gottes.

2. Unter dieser wirksamen Gnade ist nicht nur selbstverständlich die das Heilsleben setzende Gnade, gratia salvisicans, specialis zu denken im Unterschied von aller sonstigen gütigen und wohlswollenden göttlichen Einwirkung, wie dieselbe im Naturleben und in der sittlichen Welt überhaupt sich bethätigt, gratia communis, wo der Ausdruck Enade nur das frei Wohlwollende bezeichnen kann; sondern noch viel bestimmter wird der Begriff der Enade in unserm Vehrstück mittelst der wenngleich nur ökonomischen Trinität, welche die göttliche Heilswirksamkeit in dreisacher Unterscheidung anschaut. Was Gott als himmlischer Vater ewig will und herbeisührt, die Erlösung, was er in Christus zeitlich verwirksicht darbietet, das will er uns auch aneignen, und gerade nur das schlechthin Abhängigsein

<sup>1)</sup> Meine reform. Dogm. § 97.

diefes Aneignungsprocesses ift das Abhängigsein von der aneignen= den Gnade. Sie hat zur Boraussetzung bas emige Begründetfein ber Erlösung und beren zeitliche Berwirklichung in Chriftus, somit Die Oekonomie des Baters und des Sohnes, und wird im Unterichied von diesen als die Dekonomie des h. Geistes bezeichnet. Sie ift bedingt durch beide andern Dekonomien und ohne fie gar nicht benkbar. benn das Seil muß ewig gewollt und zeitlich verwirklicht zu haben sein, bevor es angeeignet werden kann, ein Berhältniß das man in die ontologische Trinität zurückträgt, wenn der Bater ben Sohn zeugend begründen und beide zusammen den h. Geift ewig hauchen follen. Auch kann ber dogmatische Streit, ob ber Geift ausgehe nur bom Bater oder bom Bater und Sohn, bloß ein Reflex sein der praktischen Frage, ob Gott uns etwa direkt und unmittelbar oder nur durch Chriftus und mit ihm die Erlösungs= religion zutheile, oder genauer, da doch auch die morgenländische Dogmatik trotz Weglassung des filioque Christus nicht zurüchschen will, ob uns Christi Erlösung angeeignet werde durch eine Engden= wirksamkeit des h. Geiftes, welche nur bom Bater ausgeht oder bom Bater und vom Sohne. Kann diesem dogmatischen Streit nicht die bloße Zufälligkeit der Schriftauslegung zum Grund liegen, zumal für beide dogmatischen Ansichten sich Schriftaussprüche auffinden lassen, indem Christus den Geist sowol ertheilt als auch den Bater bittet ihn zu ertheilen, - sondern eine die praktische Frommigkeit interessirende Frage: so wird es nur die sein können, ob im Aneignen des in Chriftus gegebenen Beils die wirkende Urfach= lichkeit eine des Vaters sei, bei welcher der verherrlichte Chriftus concurrirt oder nicht concurrirt, wiewol er als Mittel des Heils dabei verwendet würde. Dieses Wirken des Geistes a patre per filium hat aber dem Abendlande nicht genügt, der Geift fei vielmehr ausgehend a patre filioque, und auch die griechische Kirche scheint das filioque doch nur darum nicht zuzulassen, weil ihr liebes Nicanisches Symbolum es noch nicht enthielt und ein rechthaberisches Hangen an der Tradition die von der abendländischen Kirche voll= zogene genauere Bestimmung nicht annehmen mochte. Man wird aber auf diefe Streitfrage achten muffen, wenn es fich barum handelt den Begriff der applicirenden Gnade näher zu bestimmen, denn dieselbe foll eine bom himmlischen Bater und Chriftus aus= gebende Thätigkeit sein, die nur darum vorhanden sein kann, weil vorerst Gott väterliche Liebe und barmberzige Gnade, kurz weil er Bater ift, sodann weil sein Batersein in Christus voll offenbart die Sohnschaft erzeugt hat. Würde jenes oder dieses weggedacht, so könnte diese Geistesanade auch nicht gedacht werden. Ihr Begriff ift daher die göttliche Urfächlichkeit fürs Aneignen der in Chrifto gegebenen Erlösungsreligion an die Subjecte, somit eine besondere Bestimmtheit welche die Gnadenwirksamkeit Gottes sich giebt, ein in dieser enthaltenes, aus ihr hervorgehendes Moment. Nun zieht aber nicht blog der Bater uns zu Chriftus, fondern auch dieser zieht uns zu sich, fo daß die Beilszueignung eine von beiden ausgehende Wirksamkeit ift. Wie wir nun in jeder hinsicht von der Enade Gottes ichlechthin abhängig find, so auf besondere Beise in denjenigen Erlebniffen welche unfer Beilwerden ausmachen. Rurg es handelt fich hier um die nähere Anwendung des väterlichen Gnaden= wirkens Gottes, wie dasselbe in der Dekonomie des Baters, § 103 f. gelehrt worden ift, auf den besondern Borgang der Zueignung des in Chrifto gegebenen Heils an die Subjecte. Das große Interesse der driftlichen Frommigkeit an diesem unser heit erst ent= scheidenden Borgang ift der Grund, welcher diese besondere Un= wendung der allgemeinen Lehre von Gottes Beilsgnade auf unfern Gegenftand so wichtig macht daß die Glaubenslehre mit dem größten Gifer diesen Lehrstücken fich widmet, welche das Fürunswerden des Beils, somit das für uns Entscheidende und Wichtigste lehren, weil alles mas der Bater und Chriftus auf unser Beil hin wirken, doch fruchtlos bliebe ohne diese Aneignung. Eben weil dieses besondere Gebiet unterschieden werden foll von dem was Gottes Gnade bis zu ihrer Bolloffenbarung in Chriftus für uns leiftet, bezeichnet man es passend als die Dekonomie des h. Geistes.

- § 141. Die Lehre von der applicirenden Gnade pflegt in der Dogmatik behandelt zu werden vorherrschend in der Borftellungsform des ewigen Gnadenrathschlusses, welche als anthropomorphisch unlösbare Verwirrung erzengt hat.
- 1. In der Dogmatik fehlt ein besonderes Lehrstück von der applicirenden Gnade, doch kann sie deffen Inhalt nicht entbehren und kommt auf denselben zu sprechen bei Gelegenheit des Gnaden= werkes in uns Menschen, indem sie bei unserer Rechtfertigung, Wiedergeburt, Beiligung auf eine rechtfertigende, bekehrende, beili= gende Enade gurudfieht. Daß diefes bedeutende Lehrstud nur jo zerstreut und gelegentlich berührt werden konnte, - denn nur re= formirte Dogmatiker geben etwa für die Gnade einen besondern Lehrabschnitt, - erklärt sich aus der fest stehenden Gewohnheit, einen Abschnitt auszuführen der von den ewigen Rathschlüffen, speziell der Gnade handelt, von der sogenannten Prädestination und Enadenwahl, von der Ermählung und ihrer Rehrseite. Die Lehre von der applicirenden Gnade ift darum als Lehre von den Gnaden= dekreten verarbeitet worden. Gang besonders sehen wir die Reformirten diese Lehre eifrig ausführen und verfechten, doch konnten auch die andern Confessionen ein solches Lehrstück nicht entbehren, zumal wegen der Bolemik wider die Reformirten. Die Vorstellungs= form welche fürs göttliche Thun den Unterschied macht von Ent= foliegung und Ausführung des Beschloffenen, einmal auf die Gnadenwirksamkeit angewendet, muß aber mit gleichem Recht überhaupt auf alles göttliche Wirken nach Augen ausgedehnt werden, gesetzt man habe wegen des uns entscheidend wichtigen Gnadenwerks ein besonderes Interesse gehabt, gerade nur fürs heilsleben die göttliche Wirtsamkeit angelegentlich als eine Ausführung ewiger Rathschluffe vorzustellen. Wenn einmal gesagt wird, mas Gott in der Zeit für unfer Beil thue, das rube auf ewig festgestellten Beschlüssen und sei nur deren Ausführung, so läßt sich nicht absehen warum alles an= dere göttliche Thun weniger die Ausführung ewiger Beschlüffe fein follte. Folgerichtig ichreitet man darum zu dem Sate fort, Alles was für die zeitliche Welt von Gott gewirft werde, sei ausnahmslos

die Ausführung seiner ewigen Rathschlüsse; sowol was in der Natur= welt als mas in der fittlichen Welt und vollends mas im heilsgebiet geschehe, erfolge als Bermirklichung des emig Beschloffenen. 1) Wirtlich lehren daher namentlich die Reformirten daß Alles was in ber Zeit geschieht fraft ewigen Beschloffenseins geschehe, und aus bem Geschenen könne man sicher erkennen mas ewig beschloffen sei. Alles göttliche Thun sei vorerst operatio dei interna, die in Gott und feinem Willen fest gefaßten Entschlüsse, sobann beren nie fehlende Verwirklichung, es gebe ein decretum wie redemtionis to auch providentiae, ja creationis, lapsus, so daß man, durch Plato gefördert, die Welt ganglich als in Gottes Ideen ichon ent= halten anschaut. Nur die Wichtigkeit unsers Beils über allem sonftigen Dasein veranlagte ein Burudftellen der übrigen Decrete und angelegentliches Hervorheben der Heilsdecrete, so daß man speziell, über der Borsehung für die andern Gebiete, den Ausdruck Brädesti= nation gerade nur fürs Heilsleben zu brauchen pflegt, wiewol die ewigen Rathichlüffe gleich fehr alles was in der Zeit geschehe, vorherbestimmen. So entstand die Unterscheidung von decretum providentiae für alles llebrige, und decretum praedestinationis 2) welches nur das Heilsleben angehe und darum richtiger decretum gratiae, redemtionis genannt wurde. Je angelegentlicher man diese Lehrweise ausführte, desto mehr mußte die Decretenlehre an die Spite des Lehrsustems gestellt, die entscheidende Grundlage wer= den für alle weitern Lehren, eine Wendung die in der reformirten Dogmatik von Beza an sich vollzogen hat. Auf das Erlösungsreich speziell bezogen hat man die Decretenlehre der Prädestination auch wieder ungleich ausgedehnt. Auch Chrifti Sendung ift ja ewig beichlossen, daher diese Unterscheidung von Beschluß und Ausführung schon die Christologie mit umfassen kann. 3) Unverkennbar aber gilt die Brädestination doch eigentlich nur der Application des Heils an

<sup>1)</sup> M. ref. Dogmatik II. S. 193.

<sup>2) 3.</sup> B. Beza. S. m. ref. Dogmatik II. S. 192.

<sup>3)</sup> Immer noch wird etwa mit der Deconomie des h. Geistes auch die des Sohnes auf Decrete gebaut. Schmid's u. Philippi's luth. Dogmatiken.

die Subjecte, und ganz wesentlich stellt man eine Gnadenwahl darum auf, um diesen Aneignungsproceß schlechthin abhängig von Gott darzustellen. Von hier aus ist die ganze Decretenvorstellung der Dogmatik entstanden. Wir haben keinen Grund sie weiter auszusdehnen, da sie am besten in ihrer eigentlichen Heimat charakterisirt werden kann. Die Ausdehnung der Prädestination auch auf die Engel, abgesehen davon daß sie in der Schrift nicht vorkommt 1), fällt uns mit der Engellehre selbst weg.

Diese ganze Vorstellungsweise ist immer so durchaus an= thropomorphisch daß man das Ungenügende, Inadaquate derselben immer zugestehen mußte. Wir Menschen freilich handeln erft auf Ueberlegung und Entichliekung hin, die wir übrigens immer wieder abandern und verbessern können; daß aber ein solcher Unterschied innerer Entschließung und daraus herborgehender Ausführung auch Gott zuzuschreiben sei, murde doch immer verneint, so oft man auf diese Frage stieß. Das Schriftwort "er will und es geschieht, spricht und es steht da", will gerade das Ineinander von Denken und Thun, von Wollen und Ausführen behaupten, Gott muffe fich nicht erst besinnen bevor er handle, musse sein Thun nicht erst durch vorgebende Entschließung regeln. Darum gesteht auch die Dogmatik, es sei eigentlich nicht so; ein Früher und Spater gebe es in Gott nicht, auch keinen Unterschied von Beschließen und Ausführen. Wa= rum behält' man denn eine Lehrweise bei , deren Unzulänglichkeit ganz bestimmt erkannt ist? Es verlohnt beispielsweise von einem Dogmatiker zu hören, wie unbedingt das Anthropomorphische in dieser Lehre zugeftanden murde, die man dennoch beibehielt. 3. Beinr. Hottinger 2) schreitet wie üblich vor vom locus de deo zu de actionibus dei, querst internis ober de decretis dei in genere deque praedestinatione in specie, worauf dann die actiones externae oder executio praedestinationis folgen. Dennoch lesen wir grundsätzlich aufgestellte Canones wie 3): "Die Unterscheidung

<sup>1)</sup> Hofmann im Schriftbeweis.

<sup>2)</sup> Cursus theologicus. Tiguri 1666.

<sup>8)</sup> A. a. D. pag. 131 f.

ber Bott innerlichen Thätigkeiten (Decrete zu fassen) von den nach Außen wirksamen (deren Ausführung) sei logisch nicht haltbar, gleich= wol aber theologisch recipirt und doch nicht werthlos. Freilich habe fie etwas Migliches, sei dunkel und scholastisch. Die decreta seien actus immanentes, interni, die erequirenden actiones nenne man transeuntes, effecta externa. Das decretum sei actio dei interna sive aeternum ejus consilium de rebus extra se futuris. quas sicut immutabiliter apud se praefinivit, ita infallibiliter praeseit. Man schreibe Gott Decrete zu, da die Schrift es thue und Gottes Ratur es verlange, fofern er nicht wann er in der Zeit wirkt dann erst es beschlieft sondern Alles von Ewigkeit ber bei fich vorherbestimmt hat. Dennoch werde biefes Gott nicht eigentlich zugeschrieben sondern metaphorisch, weil ein dem Sandeln vorgehen= des Berathen und Deliberiren in ihm nicht stattfinde, da er nicht vom Unbekannten zum Bekannten fortschreite. Man schreibe ihm foldes zu uneigentlich und anthropomorphisch, indem man ihn einem weisen Manne analog vorstelle, der überlegt bevor er handelt. Die Decrete seien überall in Gott nicht wie ein Accidens in einem Subject, sie seien nicht von seinem Wesen verschieden, noch zusammengesetzt sondern seine Willensaction felbst; sein von der Intelligenz nicht verschiedener Wille sei der wollende Gott felbst; Wesen, Macht und Wirken seien in ihm nicht unterschieden, kein Uebergang von Macht zum Wirken, was nur für uns so erscheine. Auch gebe es feine unterscheidbare Ordnung der Decrete in Gott, als ware eines früher in ihm als das andere, sondern nur für die Objecte gebe bas bes Schaffens dem des Erlösens voran. Die Decrete find ewige, da in Gott Alles ewig ist, unveränderlich, wie sein Wiffen un= trüglich, woraus eine doppelt begründete Nothwendigkeit alles fünf= tigen Geschehens hervorgehe." - Wenn ichon die Orthodoxie des 17. Jahrhunderts die Decretenlehre als anthropomorphische Bor= stellung erkannte, dennoch aber sie beibehielt, so mussen immerhin durch dieselbe gang wesentliche fromme Gefühle befriedigt werden, die bei reinerer Lehrweise auch nicht verfürzt werden durfen. Sagen Schrift und Dogmatik, jum Beilsleben seien wir bevor wir nur da waren, ja vor Grundlegung der Welt von Gottes Enade schon

erwählt, Ephef. 1, 4, Rom. 9, 11, und es verhalte fich fo, damit Gottes Borfat das Entscheidende bleibe, sein Berufen, nicht unfre Werke: so wird man mit Calvin 1) anmerken, der Apostel sete dieses freie und absolute aöttliche Walten unsern Berdiensten gegen= über. Das fromme Bewuftsein aus welchem alle deraleichen Aussagen bervorgeben, ift unzweifelhaft die Demuth welche alles in uns entstandene Seilsleben ichlechthin ber göttlichen Engbe auschreibt und verdankt als einer ewig diefes Ergebniß begründenden. Durch= aus in gleicher Beise weiß sich Paulus zur Bekehrung und zur Sendung an die Heiden schon bon Mutterleib an durch Gott aus= ersehen. Gal. 1, 15. Nur als ein Ausdruck dieses frommen Ab= bangigkeitsgefühls bat die Borftellung daß unfer Beil auf ewigen Rathichluß bin als deffen unausbleibliche, fichere Ausführung ent= ftehe, ihren Werth. Zugleich wird in diefer Borftellung das Sichgleichbleiben des Enadenwaltens anschaulich, wenn nur exeguirt wird was ewig beschlossen war. Das erkauft sie aber mit so vielen Nebelständen eines anerkannten Anthropomorphismus daß endlich die Glaubenslehre sich aufgefordert finden muß dem frommen Gefühl zu reinerem Ausdruck zu verhelfen.

2. Die Uebelstände der Decretensehre sind, wie schon I. S. 233 gezeigt wurde, so erheblich daß das Wahrheitselement von ihnen weit überwogen wird. Mit der unzutressenden Vorstellung als habe Gott vor der Weltschöpfung beschlossen und sestgestellt was er in der Welt dann aussühren werde, ist Gott nothwendig in die Zeit herabgezogen, sein ewiges Sein dem Zeitlauf unterworfen, das zeitlos Ewige in eine Urvergangenheit umgewandelt; die ewigen Rathschlüsse sind in dieser Urvergangenheit vor dem Weltdasein gefaßt und schlechthin unabänderlich sestgessellt worden. Nur wie eine leise Berichtigung dieser dogmatischen Lehre von urvergangenen göttlichen Beschlüssen sindet sich etwa die leider nicht wirklich geltend gemachte Aeußerung daß Gott was er ewig beschließe durch die ganze Zeit, durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft immer gleichmäßig wolle und beschließe. Statt diesen Gedanken zu vers

<sup>1)</sup> M. ref. Dogmatik II. S. 196.

werthen, bleibt man aber bei der menschenähnlichen Gottesborftellung, was Gott in der Zeit wirke und geschehen laffe, sei die Ausführung unbordenklicher, urvergangener Feststellungen. — Mit diesem Zeit= lichmachen des Ewigen ist sofort der noch schlimmere Uebelstand gegeben daß in der Urvergangenheit die Decrete ein für allemal bgeschlossen und unabanderlich festgestellt worden seien, mas fürs Raturleben etwa erträglich, das sittliche Leben und vollends das Beilsleben einem unerträglichen Determinismus unterwirft. Und doch bietet die Schrift weit mehr Zeugnisse für ob noch so anthropopathische Abanderung göttlicher Entschließung als für deren starre Unberänderlichkeit. - Aus diesem unabänderlichen Testgestelltsein alles Geschehens bevor es geschieht, aus diesem Determinismus folgt nothwendig ein dritter Uebelstand, daß nemlich der Welt alle Realität, alles Selbstleben abgesprochen wird, als ware ichlechthin Abhängigsein so viel wie Nichtsein. Sobald man die in jenen Decreten des Weltplans oder in der ideal in Gott gesetzten Welt enthaltene Realität fo betont daß unfrer wirklichen Welt im Grunde keine Realität übrig bleibt, muß man auf calbinischem Standpunkt wie Jurieu 1) zugeftehen daß dieselbe nur ein Schattenbild sei der ewigen Decrete, denn "Gott sei das einzige Sein, vom Geschöpf so unendlich abstehend wie das Sein von dem Nichts." - "Gott habe den Plan zu seiner Welt vollständig bei sich, in welchem alles dann Geschende genau enthalten ift, Gutes und Boses, so daß keinerlei andere Ur= fächlichkeiten für fich felbst wirken. Seine Geschöpfe seien absolut abhängig von ihm. Ich setze so freilich diefelben in höchst unvoll= kommenen Zustand, aber der Idee des allervollkommensten Wefens muffen alle Geschöpfe geopfert werden, da sie aus Nichts geschaffen find. Er wirkt Alles mit wirksamer Rraft, so daß die Geschöpfe nichts find als nur seine Schattenbilder und Werkzeuge." Darum bemerkt Schnedenburger daß bei diefen determiniftischen Decreten Die Welt und ihre Geschichte mehr nicht fei als ein Schattenfpiel an der Wand, mas freilich eine Consequenz ift die man wie Jurieu

<sup>1)</sup> Centrald. II. S. 556. 545.

nur im polemischen Gifer gieht, sonst aber boch immer verleugnet. - Der vierte Uebelstand, am vorigen haftend, ift unvermeidlich daß Gottes so abstrakt gedachte absolute Bollkommenheit bei dieser Theorie ins Gegentheil umschlägt, was gegnerische Standpunkte polemisch geltend machen. Dieser absolute Gott wird nemlich doch weniger, wenn er eine so bedeutungslose Scheinwelt als wenn er eine reale mit mirklichem Leben, eine Menschheit die aus wirklichen Versonen besteht, bervorbringt, "Oder ist ein Uhrenmacher der alle Bewegungen seines Werkes bestimmt und hervorruft, mehr als ein Fürst der überlegende und frei wollende Wesen regiert, die darum doch abhängig bleiben ?" 1) — Kurz die aus der Decretenvorstellung folgenden Uebelstände find so drückend daß felbst ein Jurieu "dem= jenigen danken will welcher ihn von denselben befreit, nur freilich muffe es so geschehen daß der Idee vom absoluten Gott nichts abgebrochen und die Schwierigkeiten nicht bloß icheinbar sondern wirklich beseitigt würden" 2), was er mit gutem Grund von gar keiner damaligen Lehrweise geleistet fand, da die socinianische Gott deistisch herabsehe, die römische, lutherisch-arminianische aber die Schwierigkeit nur zum Schein, nicht wirklich beseitige. In der That kann man den Schwieriakeiten nicht ausweichen, so lange man ihre Quelle gelten läßt, die Vorstellung nemlich als habe Gott was nun in der Zeit vorgeht einst in vorweltlicher Urvergangenheit rathschlüßlich unabänderlich festgestellt; denn sobald diese Borstellung geheat wird, tonnen alle Versuche die sich ergebenden Schwierigkeiten zu beseiti= gen nichts helfen. Man halt die Vorstellung fest und eludirt nur ihre Tragweite, wenn man die Rathschlüsse bedingte nennt, somit in ihrer Fassung abhängig vom Borhersehen der eintreffenden Bedingung; denn abgesehen davon daß Gott in diesem Falle nicht wirklich der Beschließende und Feststellende bliebe sondern nur der die einst geleisteten Bedingungen vorhersehende und davon Akt nehmende, foll er ja doch den urvergangenen Aft ein für allemal voll= zogen und abgeschlossen haben, und auch so bleibt der einmal gesetzte

<sup>1)</sup> Papin wider Jurieu. Centrald. II. S. 637 f.

<sup>2)</sup> E661. S. 547.

Rathschluß für uns ein determinirendes Verhängniß, das wir noth= wendig wenn auch ohne es vorher zu kennen, erfüllen. Ja wer weiter gehend den borweltlichen Rathschluß nur als Aft der Intelligenz, nicht des Willens Gottes ansehen will, dem muß das un= trügliche Vorherwissen auch deterministisch wie ein nicht auszuwei= bendes Berhängniß erscheinen, weil Alles genau nun fo kommen muß wie von Gott untrüglich vorhergesehen mird. Wer endlich mit den Socinianern sowol das göttliche Vorherfestseten als Bor= hersehen der sogenannten zufälligen Ereignisse, besonders aber der freien menschlichen Handlungen leugnet, der hat die Borftellung bon Rathschlüffen nur so aufgegeben daß die Gottesidee selbst nicht mehr in ihrer Vollkommenheit bestehen kann. 1) Und doch fände sich die allein genügende Lehre, wenn man ftatt Rathschlüsse und Ausführung in Gott zu unterscheiden, einfach von seiner Borsehung und seiner Gnadenwirksamkeit ausginge, die zeitlos oder ewig sich selbst gleich durch alle Zeiten sich erweist als das was sie ist, somit durchaus nicht von unserm Verhalten abhängig, modificirt, so oder anders bestimmt sondern ewig sich selbst gleich auf die ihr eignende Weise auf uns wirkt, uns ziehend oder verhärtend, nicht weil wir fie so oder anders werden machen sondern weil fie in sich selbst so be= schaffen ift, in dieser Weise zu wirken. Es ift bemerkenswerth daß 3 wingli, ohne aber die Decretenvorstellung ganglich zu überwinden, diesen Weg betreten hat, wenn er nicht die Decrete sondern "Gott als Vorsehung selbst die begründende Urfächlichkeit aller Dinge nennt, die intelligente Kraft welche keinen Anfang habend beständig fich felbst gleich und unveränderlich Alles herbeiführt."2) Denn so fteben wir nicht unter einst abgeschlossenen Berfügungen, die fich an uns verwirklichen muffen, sondern unter der ewig sich felbit gleich maltenden Gottheit selbst, und unser Beilaleben steht nicht unter einem in urvergangener Zeit festgestellten Verhängniß fondern

<sup>1)</sup> Alles gut nachgewiesen in Jurieu, jugement sur les methodes rigides et relachées, d'expliquer la providence et la grace; ausgezogen Centralbog=men II. S. 543 f.

<sup>2)</sup> Centraldogmen I. S. 104.

unter dem stets sich gleichbleibenden Walten der Enade, die vor umserm Dasein schon durchaus gleich wirkt wie in und nach unserm Dasein, somit freilich will was sie will, bedor wir nur geboren sind, ja bedor nur die Welt da ist. Denn nur dieses ist das fromme Interesse welches auf ewige Nathschlüsse Werth setz; Gott entschließe sich nicht erst in einem Zeitmoment das zu wollen was er will, er habe sich schon dor der Welt entschlössen. Wir wahren dieses fromme Interesse viel reiner, wenn wir ihn als die sich gleich bleisbende Enademwirksamkeit erkennen.

- § 142. Gesteigert wird die Verwirrung der Decretenlehre vollends durch den particularen Dualismus, welcher wenn im Ergebniß vorliegend dann unansweichlich schon in den es begründenden ewigen Rathschluß eindringt, wiewol die dualistische Gnadenwahl als absolute weder in der Schrift sicher oder gar ausschließlich bezeugt ist, noch das christlich fromme Bewußtsein bleibend befriedigt.
- 1. Wird die anthropomorphische Vorstellung von ewigen, das heißt dann in Urvergangenheit unabänderlich festgestellten Rathschlüssen in der dogmatischen Wissenschaft unberichtigt aufgenommen. so muffen diese Rathschluffe, sollen sie alles in der Zeit werdende Beilsleben ichlechthin begründen, nothwendig den wirklichen Gang diefer Dinge fammt dem Endergebniß begründen, somit beides vor= ausbestimmt haben. Wenn aber nach der Ansicht aller Confessionen das Ergebniß ein particulares oder vielmehr ein dualistisches ift. inbem nach dem Weltaon theils selige theils verdammte Menschen ohne Ende gegenfäglich geschieden bleiben : fo muß der Dualismus un= ausweichlich ichon den alles begründenden Rathichluffen zugeichrieben werden, um so unausweichlicher je mehr die gerade auch im Beils= gebiet schlechthin von Gott abhängigen Menschen als sündhaft für dieses Beil so gut wie leblos und todt sein sollen, so daß nur die Unabe erweden und beleben tann welchen fie will. Nothwendig entsteht daher die Lehre von der absoluten Gnadenwahl, welche durch= aus nicht bedingt oder bestimmt durchs menschliche Berhalten bie

Ginen fürs Beil in Chriftus erwählt, die Andern aber übergangen und verworfen hat, so daß jene unausbleiblich das Beil erlangen, diefe unausweichlich dem Berderben anheim fallen. Nur kann der beterministische Rathschluß nicht bloß das Endergebniß, er muß auch die dahin führenden Mittel und Wege, die endlichen Urfachlichkeiten oder Zwischenursachen verhänglich vorher angeordnet haben, daher man praefinitio nemlich des Ergebnisses oder Ziels, und praeordinatio nemlich der Mittel und Wege im Rathschluß unterscheidet und zusammenfaßt als die Momente der Bradeftination. 1) Gang folgerichtig ist hier nur das supralapsarische Lehrsnstem, wie Luther 2) so aut als Zwingli 3) es andeuten, Calvin es eröffnet, Beza ent= schlossen es ausführt und die eigentliche Orthodoxie der Reformirten es festhält, wenngleich man wie in den Dortrechter Canones zur milder icheinenden infralapfarischen Lehrform sich herabläßt. Immer wird die Grundanschauung festgehalten, Gottes Rathschluß wolle die Rundgebung Gottes, d. h. feiner Gnade und feiner Gerechtigkeit, um diese kundgeben zu können wolle er Menschen schaffen, sie durch ihre Schuld in die Sunde fallen laffen, die einen aus Gnade erlösen und beseligen, die übrigen aber nach Verdienen ihr Verderben erreichen laffen und fie gerecht verdammen, womit denn der Welt= zwed erreicht und Gott nach seinen beiden Seiten kund gegeben ift. Bu diefer Lehre daß die Menschen nicht zu gleichem Stand er= Schaffen seien, sondern die einen jum Beil, die andern jum Unbeil, wie Calvin offen fagt non omnes pari conditione creati, muß man folgerichtig gelangen, sobald die Decretenlehre aufgestellt, das gänzliche Unvermögen des fündhaften Menschen und noch dazu der Moment des Todes als definitiv alle weitere Heilserlangung ab= schneidend geglaubt wird; daber denn immer die Berfuche biefem ftrengen Dogma etwas abzumarkten, entweder die menfchliche Ohn= macht boch wieder berringern, oder aber nach dem Tode noch mög= liche Heilswirkungen in Aussicht nehmen möchten. Je entschloffener

<sup>1)</sup> Ref. Dogmatik II. S. 194.

<sup>2)</sup> Centraldogmen I. S. 91.

<sup>3)</sup> E66f. 112, 117; 121.

man aber die protestantische Schärfung der Abhängigkeit alles Heil= werdens schlechthin von der Gnade, darum auch das gänzliche Un= vermögen des Menschen festhält, und je mehr man die herrschende Unnahme theilt daß mit dem Tode abgeschlossen seit desto bestimmter wird diese dogmatische absolute Gnadenwahl sich aufnöthigen.

2. Und doch nur aufnöthigen, denn was ein Calvin felbst als decretum horribile zwar entschlossen auf sich nimmt, kann er doch nicht mit wirklicher Befriedigung glauben sondern nur fich auf= nöthigen, weil er von Gott selbst in seinem Worte diese Lehre ge= offenbart findet, daber denn der Anstoß welchen unsere Bernunft an derfelben nimmt, nicht beachtet werden durfe, - gang wie Luther ben im Abendmahl enthaltenen Leib Chrifti aller Vernunft zum Trok zu glauben für nöthig halt, weil Gott uns deffen versichere. Aber nicht nur vermag die Vernunft ihren Anstoß doch nicht wirklich aufzugeben, wie denn die Orthodoxen felbst durch vielerlei Raison= nement ihn zu überwinden trachten, sondern offenbar fühlt sich auch das driftlich fromme Bewuftsein felbst von diefem Dogma beunruhigt und verlett, daber denn unverkennbar doch auch ein frommes Intereffe die vielen Bemühungen erzeugt, dem Dogma feine ber= lekende Sarte zu benehmen. Die wird das fromme Gefühl des Chriften aufhören sein Beilwerden gang und gar der Gnade freudia zu verdanken, daher man die Gnadenwahl doch nur hoch hält weil auch in ihr sich dieses fromme Bewußtsein gerechtfertigt findet; wohl aber sträubt sich etwas in ihm wider jenes Dogma, obgleich man beschwichtigend fagt daß die Enadenwahl im verborgenen Willen Gottes, der ja feiner murdig fein muffe, ihren Ort habe, und daß unfre endliche, getrübte Ginficht das Welträthsel weder löfen, noch was aus demselben geoffenbart sei, beurtheilen oder gar richten dürfe, bis Gott einst uns das Schauen verleibe, por welchem alle Räthsel sich gelöst und alle Anftoke aufgehoben zeigen. Trot dieser Beschwichtigung fühlt sich aber die Frommigfeit doch immer wieder beunruhigt und zu Fragen genöthigt welche nicht als unfromme jurud gewiesen werden konnen. Also über das Selig= oder Ber= dammtwerden eines jeden foll in vorweltlicher Bergangenheit jum Boraus unabanderlich feft entschieden sein? Und zwar so bag aus

gleich schlechter Maffe der Menschheit die Einen erwählt sind, die Andern verworfen, obgleich jene um gar nichts beffer find als diefe? Mjo wird schlechthin über uns verfügt, bevor wir nur da find, und bei uns fteht es nicht unfre Entwicklung auch nur jum fleinften Theil zu bestimmen? Wir find gerade fürs Beilsleben wie Sachen, nicht wie Personen behandelt? Wer erwählt worden ift in jenem Rathichluß, dem kann das Beil nicht ausbleiben, wer verworfen, dem kann nichts mehr zum Seil verhelfen? Muß da nicht Gleich= gültigkeit gegen unser Thun und Laffen entstehen, so daß es einerlei wird, ob wir gut oder bofe handeln? Diese mehr die menschliche Perfönlichkeit schützen wollenden Fragen sucht man freilich zu beantworten. Was Gott beschloffen habe, fei teine Willfür sondern feinem vollkommenen Wefen gemäß. 1) Ueber feine Menschenwelt zu verfügen wie tihm beliebe, sei das absolute Recht Gottes und wenn er Alle als Sünder verdammen wollte, könnten wir uns nicht beflagen; wenn er aber Einige zu retten beschließt, können die Andern fich nicht beschweren, zumal keine Parteilichkeit walte wo Alle gleich unwürdig find.2) Auch liege im Wesen der Gnade, sich frei zu erweisen wem sie will, ebenso im Wesen der Erwählung, nur die Einen herauszuheben. Reineswegs werde unfer Thun gleichgültig, da vielmehr mit dem Ziel auch die dahin führenden Wege uns bestimmt seien; der Erwählte werde als solcher gläubig und erneuert, der Nichterwählte gehe den Weg seiner Sünde, und wie jedes Ge= schöpf so werde auch der Mensch seiner ihm verliehenen Natur ge= mäß behandelt und geführt; die Borherbeftimmung verwirkliche sich nicht abgesehen von unserm Leben, gleichsam neben diesem, sondern fie setze gerade erft biefes unser Leben, Anfang, Berlauf und Ausgang. — Wenn aber die anthropologischen Bedenken fich durch folde Antworten beschwichtigen ließen, so erheben sich sofort die theologischen im Gefühl daß auch Gott nicht würdig gefaßt werde, wenn man diese Decrete ihm zuschreibt.3) Wenn Gott gerecht ift,

<sup>1)</sup> Ref. Dogmatik II. S. 196.

<sup>2)</sup> Centraldogmen II. S. 295.

<sup>3)</sup> Daher lutherische Polemiker in dem Gott welchen die Reformirten anbeten, den Teufel sehen wollten.

wie follte er gleich schlechte Menschen so ungleich behandeln? Das Gerechtsein gehört ja nicht zum Berborgenen in Gott, wobon wir nichts mußten, sondern jum Offenbarten, das wir tennen. 1) Benn er mild und gutig ift, wie follte er fo viele, ja weitaus die größere Bahl ber Menfchen, bevor fie nur ba find, icon gum emigen Ber= derben borher bestimmt haben? Wenn er gerecht und gnäbig zu= gleich ift, wie follte er das eine fein nur für die Ginen, das andere nur für die Andern? Müßte nicht in ihm felbst eine Zweiheit, ein Dualismus vorausgesett werden, wenn er sein Wesen kund gebend diefes jum Boraus im absoluten Gegensat von Seligen und Berdammten zum Ausdruck bringen wollte? Endlich wie kann ein fo verfahrender Gott wirklich der himmlische Bater, die Liebe fein, als was wir ihn doch in Chriftus erkennen? — Auch diesen Bedenken wird geantwortet. Die gerechte Weltregierung fei ja keines= wegs uns so durchfichtig, wenn doch Fromme leiden und Gottlose glücklich find, wie follten wir denn vollends die Bertheilung vom überirdischen Beil und Unheil verfteben? Sat er augenscheinlich die meisten Menschen im irdischen Leben zu Noth und Elend bestimmt, Undern aber Borzüge zugetheilt, beides ohne ungleiches Berbienen, warum sollte er nicht ebenso aute Gründe haben, uns rücksichtlich des ewigen Gutes ungleich zu halten? Rann diefes Berfahren nicht das allein geeignete fein, wenn der volle Ernft feiner Gerechtigkeit und die ganze Große seiner Enade zu Tage treten follen? Obwol himmlischer Bater ift er doch von Chriftus als ernster Richter der Sünde dargeftellt, und jedenfalls kann das Weltergebniß, Selige und Berlorene, nicht mit Gott zusammen gedacht werden, wenn die Begründung des Ergebniffes nicht in ihm lage. Die Schrift lehrt es fo.

3. Es fragt sich aber ob die Schrift wirklich diese dogmatische Lehre enthalte oder doch als die nothwendig aufgegebene und einzige begründe. Weder die bejahende noch die verneinende Antwort würde dem Sachverhalt gemäß sein; denn dieser ist ohne Zweisel daß theils Stellen sich sinden welche die Decretenvorstellung

<sup>1)</sup> So Caftellio wider Calvin. Centrald. I. S. 332.

enthalten und sogar eine dualiftische Borberbeftimmung erwähnen, theils Stellen welche biefe Borftellung insofern gang bei Seite laffen, als dem Menschen zugemuthet wird sein Beil zu suchen, Gott aber unsern Gehorsam verlangend, ja als seine Borfage je nach unserm aterhalten andernd dargestellt ift. Darum berufen sich bie Ber= fechter der absoluten und dualiftischen Enadenwahl fo gut wie deren Gegner auf die h. Schrift, nur legen fie den Stellen der einen Art die entscheidende Bedeutung bei und suchen mit denen der andern Art fich abzufinden. Käme es auf das Quantum und die Anzahl ber Stellen an, jo murden bie Verfechter der absoluten Enadenmahl ju turg tommen, doch wissen auch fie eine erhebliche Anzahl von Schriftstellen geltend zu machen 1) und berufen fich überdieß barauf daß in so praktischen Schriften freilich die popular ermahnende Darstellung weit mehr auftrete, die tiefere Gnosis anderer Schrift= worte aber nur um so mehr ins Gewicht falle, namentlich für die theologisch wiffenschaftliche Rechenschaft über den driftlichen Glauben. Wir muffen aber das Urtheil aufstellen daß jede der beiden dogmatischen Barteien sich zwar eifrig auf die ihr gunftigen Stellen beruft, mit den gegenüberliegenden jedoch sich allzuleicht abfindet, während doch grundsätlich die ganze Schrift, also die beiderlei Stellen für diefes Dogma volle Berückfichtigung finden follten, fo= mit eine gründliche Vermittlung und Zusammenfassung der beiderlei Stellen aufgegeben ift. Ohne Zweifel haben die Anhänger der dualistischen Enadenwahl die universalistisch lautenden Schriftworte gerade jo ungenügend ju ihrem Rechte kommen laffen, als die Gegner das was particularistisch lautet. Die Augustinischen muffen freilich auf ihnen vorgehaltene Worte des Gnadenuniversalismus eingeben, find aber, wie ein Dalläus seinen streng orthodoxen Gegnern zeigt 2),

<sup>1) 3.</sup> B. in J. Henr. Heideggeri theologia biblica Tig. 1736, wo nicht etwa wie in einer biblischen Theologie sondern wie in vielen Katechismen die kurzen dogmatischen Sähe mit Bibelstellen belegt sind. Verfaßt ist das Werk schon im 17. Jahrhundert zur Zeit, da Heidegger die Formula consensus als orthodoges Symbol redigirte. Vrgl. m. Artikel Heidegger in Herzogs th. Encyclopädie.

<sup>2)</sup> Centrald. II. S. 339.

dem Sinn derselben nicht gerecht geworden, da fie nur zulaffen tonnten was mit dem Particularismus vereinbar ift. Zu Joh. 3, 16 fagen fie die zu rettende "Welt" fei die Gesammtheit der Ermählten, und "jeder welcher glaubt wird gerettet" meine jeden Diefer Er= wählten. Heißt es I. Thimoth. 2, 4, "Gott wolle daß alle Mer schen gerettet werden", so meinte schon Augustin und wieder Carout bas beiße nur Menichen aus allen Claffen und Ständen, ba ja dieses Wort nur den Grund angebe, warum wir für Könige und Machthaber beten follen. Begreiflich aber kann diefe Deutung einem Castellio 1) nicht genügen. Nicht nur ware die Stelle auch uni= versalistisch verstanden ein Grund warum man für jeden ob noch so ungläubigen Menschen beten foll, sondern gang gleiche Schriftworte kommen bor, auch ohne Begründung gur Fürbitte zu sein. Wir lesen 2. Betr. 3, 9 "Gott will nicht daß Jemand verloren gehe." Sagt man, dort sei es nur als Grund angeführt für die Langmuth, welche den jüngsten Tag aufschiebt und Allen Zeit lasse zur Bekehrung, so wird damit der universale Gnadenwille Gottes nicht beseitigt. Auch giebt es gleich lautende Stellen die nicht bloß zur Begründung dieser Langmuth dienen. Es ist ein sehr allgemeines Wort, Czech. 33, 11, "Gott wolle nicht den Untergang des Gunders sondern daß er fich bekehre und lebe." Deutet man dieses vom göttlichen Beifallswillen "ich habe kein Gefallen am Tod des Sünders", und alle folche Worte von demjenigen göttlichen Willen, welcher die voluntas signi, praecipiens, approbans genannt wird, furz nur auf vorschreibend zumuthenden Willen, neben welchem der prädestinirend verhängliche voluntas decreti, darum doch das particulare Weltergebnig borherbeftimme 2): so antworten die Gegner, bann sei jener Wille nur ein Scheinwille, der feinen Ernst und Vorsatz in sich trage 3), oder wenn es doch ein göttlicher Wille sei, so würde ihm der andere göttliche Wille widersprechen. Kurz die

<sup>1)</sup> Centrald. I. S. 339.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Wie Calvin fo auch Luther, Centrald. I. S. 86 f. Hunnius, Centrald. I. S. 535.

<sup>3)</sup> Sam. Huber ebendas.

universal lautenden Schriftworte werden von den Particularisten mehr umgangen als wirklich erklärt.

Aber gang ebenso berhalten sich die Berfechter des Universa= lismus gegen Schriftworte welche bon particularer Enade reben. Zwar einige der für's calvinische Doama viel angerufenen Stellen wiften sich mit gutem Grund ihm entwinden, namentlich die viel citirte Spriichm. 16, 4 "Der Herr hat Alles gemacht um seiner felbst willen, auch den Gottlosen jum Tag des Uebels", in welch letterm Lemma man das Erschaffen der Berworfenen jum Gericht und Verderben bezeugt finden wollte; denn diefe Uebersetzung der Vulgata wird zu berichtigen sein, 1) und der Zusammenhang der Stelle ift so wenig für die Brädestination daß gleich folgt "ein Greuel ift dem Herrn jeder Hochmuthige und nicht frei geht er aus." Aber wenn Erasmus wider Luther die absolut dualistische Gnaden= wahl umgehen will 2) mit Berufung auf Origenes zu Röm. 9, 15 und das "Gott verftodt" erklaren will, das heiße nur, er giebt Unlaß zur Verstodung; wenn ähnliche Stellen wie Erod. 33, 19, Apgesch. 13, 48, auch so abgeschwächt werden, so verlangt der au= austinisch Ueberzeugte mit Grund daß hier ein Wollen und Thun Gottes anerkannt werden muffe.

Und mit dem Dualismus ift die allgemeine Borstellung daß Gott gemäß vorweltlichem Decret handle in der Schrift bezeugt, Jesaj. 14, 26, Ephes. 1, 11 u. A., obgleich daneben noch öfter so geredet wird als ob er sich an kein längst vergangenes unabsänderliches Decret gebunden habe. Darum genügt es nicht entweder nur das eine oder nur das andere in die Glaubenslehre zusulassen. Bielmehr muß das Nebeneinandersein der Decretsvorstellung und einer sehr andern, sowie eines Universalismus und eines Barticularismus der Gnade anerkannt und richtig vermittelt werden. Daß die Berufung auf vorweltlichen Kathschluß, welchem gemäß unser Heil in der Zeit entstehe, nur ein Ausdruck sein will der Abhängigkeit schlechthin, als anthropomorphische Borstellungsform aber

<sup>1)</sup> Hitzig, die Sprüche Salomo's S. 157.

<sup>2)</sup> Centrald. I. S. 84.

der Berichtigung für theologische Wissenschaft bedarf, hat sich schon ergeben. Die zu lösende Schwierigkeit und Antinomie gilt also nur dem coordinirten Nebeneinander des Universalen und des Particularen in der Gnade. Gelöst werden kann diese Antinomie nicht, so lange man die inadäquate Vorstellung prädestinirender Decrete beibehält, wohl aber wenn an deren Stelle die ewig sich gleich waltende Gnade selbst gesetzt wird, welche durch jeweilen sich bildens den Unterschied Gläubiger und Ungläubiger zum Endziel leiten kann, dem nur das Heil Aller entspricht.

- § 143. Der mit Schrift und frommem Bewußtsein immer theilweise unverträglichen Lehre von der vorweltlich sestgestellten Gnadenwahl als einer unbedingten und dualistischen ist nicht abzuhelsen durch die arminianische, dann auch Intherisch gewordene Lehre daß diese Rathschlüsse nicht absolut sondern bedingt sestgestellt seien, abhängig vom göttlichen Vorhersehen unsers Verzhaltens.
- 1. Thatsäcklich hat der kräftige, noch unbeirrte Geist der Reformation überall die Absolutheit der vorweltlichen Rathschlüsse, weil nur das Absolute dem Abhängigsein schlechthin entspricht, so entschieden versochten daß Einzelne bei hierin abweichender Lehre immer zurückgewiesen oder wenigstens mißtrauisch behandelt wurden. Zurückgewiesen sehen wir in Zürich Bibliander 1), in Genf Balsec 2), Castellio 3), in Bern wie in der ganzen reformirten Schweiz und später auch im Lutherthum Samuel Huber. 4) Diesen Opponenten gegenüber ist die absolute, dualistische Gnadenwahl gerade nur entschiedener calvinisch dogmatisirt und geschärft worden. Luther 5) und Zwingli 6) schon erklärten sich für diese Lehre sogar in supralapsa

<sup>1)</sup> Centrald. I. S. 282 f.

<sup>2)</sup> E66f. S. 205 f.

<sup>8)</sup> E66f. S. 311 f.

<sup>4)</sup> E66j. S. 504 f.

<sup>5)</sup> Ebdf. S. 82 f.

<sup>6)</sup> Ebds. S. 102 f.

rischem Sinn, weil die Welt nicht anders herausgekommen sein kann als Gott sie gewollt hat, nicht sündhaft werdend wenn er eine fündlose gewollt hätte; nur muß beachtet werden daß Luther weniger von der Gottesidee als vom menschlichen Unvermögen aus diefes auf Borherbestimmung bin nothwendige Geschehen aller Dinge, na= mentlich auch im Gebiete des Heilslebens verfochten und fpater zwar die Lehre niemals wiederrufen, wohl aber den Gnadenmitteln gegen= über fie weniger hervorgehoben hat. 1) Die Lutheraner, Melanch= thons allmäliges Zurücktreten immer migbilligend, fingen erft 1561 beim Streit des Zanchius mit Marbach in Strafburg 2) an, eine minder schroffe Lehrweise zu suchen, indem sie durchaus zugebend daß der ewige Rathichluß bestehe, daß die Zahl der Erwählten eine un= abanderlich bestimmte sei und bestimmte Bersonen umfasse, vorerst nur die Unverlierbarkeit der einmal geschenkten Gnade bestreiten und über die Enadenwahl nicht von der Gottesidee aus a priori sondern von der empirischen Lebenserfahrung aus a posteriori lehren wollten.3) Daß der Rathschluß ein bom Vorhersehen des Glaubens bedingter sei, wurde später noch von den Wittenbergern weit weggewiesen4), obgleich dann doch, ohne Zweifel durch armi= nianische Lehre begünstigt, dieses die herrschende Meinung geworden ift. Da aber gerade die Lutheraner, immer durch ihr gangliches Unbermögen des natürlichen Menschen im Beseitigen der absoluten Brädestination gehemmt, ichon in der Concordienformel nur unsicher um dieselbe herumkommen konnten, so muß was die Lehre vom porhersehenden und nur bedingten Rathschluß auf sich hat, bei ben Arminianern nachgesehen werden. Jedenfalls aber bezeugen die in allen Zeitaltern auftretenden Oppositionen bag in jenem Dogma ber dem driftlich frommen Bewußtsein genügende Lehrausdruck nicht gefunden, vielmehr Befriedigendes neben febr Unbefriedigendem in demfelben zusammen geschlossen ift. Darum ift das Dogma von

<sup>1)</sup> Centraldogmen S. 92. 578.

<sup>2)</sup> Ebdf. S. 418 f.

<sup>3)</sup> E66f. S. 442 f.

<sup>4)</sup> E66j. S. 563.

den Einen gefeiert, von den Andern geradezu verabscheut worden, wie denn sogar unter den Methodisten Whitesield ihm anhängt, Wesley aber es als geradezu gotteslästerlich verwirft, wobei merkswürdiger Weise dennoch diese beiden Führer ihre innige Glaubenssgemeinschaft festhielten. In der arminianischen Opposition sammeln sich die ältern Versuche eines Erasmus, Bibliander, Bolsec, Castellio u. A. Nur ist sie anfänglich so vorsichtig und zurückhaltend aufgetreten, daß erst der ausgebildetere Arminianismus sich als eine bestimmte Lehrweise fassen läßt.

Die Arminianer erstreben bon born berein eine Milberung der hart calvinischen Enadenwahl 1), aber in ihrer Remonstranz noch sehr unbestimmt. Sie geben zu daß "ein ewiger unveränderlicher Rathichluß bestehe, abgeschloffen bor Grundlegung der Welt, des Inhalts daß die Einen selig werden, die Andern verdammt;" aber jene feien "die durch des h. Geiftes Enade an Chriftus glauben und darin beharren würden", diese aber seien "die Unbekehrten und Ungläubigen welche in Sünden und Zorn belaffen und als Chrifto fern zu verdammen sind." Der Ausdruck ist zweideutig weil nicht rund gesagt wird, ob das Glauben der Einen durch Enade des h. Geistes reine Enadenverleihung sei, oder ob die Enade nur fo weit wirke daß die Meniden nun glauben oder nicht glauben tönnen (gratia sufficiens), in welch letterm Sinn verstanden der Rathschluß ein bedingter, vom Borhersehen abhängiger märe; weil ferner ebenso unbestimmt bleibt, ob die Unbekehrten diese Gnade bekommen, aber abweisen, oder ob fie dieselbe nicht bekommen. Da ein fernerer Artikel fagt, "der Mensch habe den selig machenden Glauben nicht bon fich felbst, muffe vielmehr durch ben h. Geift wiedergeboren werden, um das Gute und Wahre erkennen, wollen und vollbringen zu können", fo icheint doch das Orthodore gemeint, wird aber fofort wieder durchbrochen mit dem Sat, "diefe Gna= denwirkungen des h. Geistes seien nicht unwiderstehliche"; auch wird mit offener Unbestimmtheit noch beigefügt, "ob die einmal geschenkte

<sup>1)</sup> Centralbogmen II. S. 68 f.

Gnade wieder verloren werden könne, das lasse sich noch nicht beantworten und müsse aus der Schrift erst näher untersucht werden."
Bei so schwankender Lehre war es für die Orthodogen auf der Dordrechter Synode nicht leicht die wirkliche Meinung dieser Gegner sicher auszumitteln.<sup>1</sup>) Erst als diesen jede Möglichkeit abgeschnitten war, mit temperirter Orthodogie im Kirchenverband zu verbleiben, siel das vermitteln wollende Interesse gänzlich weg, so daß nun die arminianische Lehre sich selbst klarer versteht und bestimmter ausspricht, wofür ihre von Episcopius versaste Consession zum Beweis dient.<sup>2</sup>)

Sie behaupten vor Allem eine universelle Enadenabsicht Gottes für Alle, da "Christus für Alle gestorben sei, nicht bloß für die Erwähkten." Bon da kommen fie gur Bedingtheit der universalen Gnade, "für Alle welche glauben oder fofern fie glauben." Dann wird die Enadeneinwirkung des h. Geistes eine widerstehliche, eine nur "hinreichende Gnade", so daß wir auf sie hin nun glauben, aber auch nicht glauben, wenigstens wenn diese Enade sogar jeden wirklich glauben macht, es festhalten oder abwerfen können.3) Darum mußte die Enade dann offen als verlierbare bezeichnet und endlich die Gnadenwahl in ihrer dualistischen Sonderung bom Borhersehen dieses unsers gläubigen oder ungläubigen Berhaltens abhängig erklärt werden. - Und doch felbst in der ausgebildeten Bestimmtheit bleibt der Arminianismus in diesen Dogmen eine Halbheit. Er will vorweltlich abgeschlossene Decrete sammt ihrem Dualismus stehen laffen und merkt nicht daß fich die Personen= pradestination sofort auflöst, wenn fie feine absolut determinirende fein foll. Die allgemeine, aber bedingte und bom Borherfeben abhängige vorweltliche Feststellung unseres Looses bleibt ja gar nicht ein wirkliches Borherfestsehen sondern verwandelt sich in das ewig unabanderliche Festgestelltsein nur der chriftlichen Beilsanftalt mit

<sup>1)</sup> Centraldogmen II. S. 459.

<sup>2)</sup> E66j. S. 196.

<sup>3)</sup> E65j. S. 200.

ihren Ordnungen. 1) Daher muß die remonstrantische Confession bann sugeben, hujus modi praedestinatio non est praedestinatio personarum certarum, decretum istud de facto nullas certas personas praedestinat vel segregat. Man fommt, ob mit oder ohne Wiffen, doch endlich zur socinianischen Leugnung aller vorweltlichen Festsekung des Looses der bestimmten Personen; was an Allen sich erweist, ift die driftliche Heilsordnung, daß das Seligmerben durch Glauben fich erreichen laffe. Gerade die Vorherbestimmung des Loofes der bestimmten einzelnen Berfonen fällt durchaus dahin, und das göttliche Vorhersehen, falls ein solches auch zufällige Begegnisse und geschöpfliche Willenshandlungen wirklich borber auffassen kann, läßt Gott das bloge Zuseben, wie bon jedem die Heilsanstalt benutt werde und welches Endloos fich jeder bereite. Eine Pradeftination des Loofes bestimmter Bersonen fällt also dahin, denn vorher fest bestimmt ift nur die Beilsordnung. das Loos der Personen aber höchstens vorhergesehen, nicht vorher= beftimmt. Dennoch meint man eine Bradeftinationslehre festzuhalten und erkennt nicht daß auf Borhersehen bin Prädeftiniren gar kein Prädestiniren fein fann.

2. Die Lutherische Lehrweise, wenigstens später der arminianischen verwandt und durch diese gefördert, ist noch langsamer und bedenklicher denselben Weg gewandelt, verlegener weil das menschliche Unverwögen ein so totales sein soll daß davon aus die absolute Prädestination immer wieder postulirt wird. Moderne Darstellungen?) sehen freilich hübsch aus, wenn sie die lutherische Prädestinationslehre als richtige Mitte zwischen zwei Extremen verherrlichen, zwischen Pelagianismus und Manichäismus, vollends?) zwischen "der römischen Lehre welche die Wahrheit des Universalismus der Enade zugleich mit der irrigen Behauptung der mensche

<sup>1)</sup> Auch Melanchthon: mandatum dei immutabile, ut audiamus filium, ut promissioni gratiae, quae immutabilis est, credamus. Centrald. II. ©. 93.

<sup>2)</sup> Philippi Kirchl. Gl. L. IV. 1. S. 19.

<sup>8)</sup> Ebdf. S. 57.

lichen Freiheit vertritt, und der reformirten Kirche, welche mit Recht an der Gebundenheit menschlicher Freiheit festhält, aber mit Unrecht die absolute Prädestination damit verbinde. Die lutherische Mitte vereinige das Wahrheitselement jener beiden mit Ausschei= dung des irrigen Elementes, d. h. sie verbindet die allgemeine Gnade welche allein alles Heil wirkt, mit der völligen Unfreiheit des Menschen gum Guten." Ohne Zweifel will man seit der Concordienformel dieses beides verbinden, ob man es aber leiste, ob über= haupt dieses Ziel nicht ein unmögliches sei, ein Vereinigen zweier einander ausschließender Säte, ift doch sehr zu untersuchen. Wenigftens die Ausführung bei Philippi kann diese Möglichkeit nicht nachweisen, da die ganze Untersuchung in der Unterscheidung des vorhergebenden und des nachfolgenden Kathschlußwillens das nöthige Auskunftsmittel finden will. "Nach dem ersten Rathschluß habe Gott die ganze gefallene Menschheit von Ewigkeit her in Christo jur Seligkeit ermählt, Chriftum jur Erlöfung der Menschheit ju fenden beschlossen und in Wort und Sacrament die wirkungskräf= tigen Mittel zur Einverleibung in Chriftus der ganzen Menschheit verordnet. Nach dem zweiten Rathschluß aber, welcher das Ber= halten Gottes von dem des Menschen mit bestimmt denkt, habe Gott felber die faktisch errettet Werdenden von Ewigkeit in Christo erwählt, sie durch seinen Geift mittelst des Wortes und Sacramentes anadenreich wiedergeboren und im Beilsglauben erhalten, die faktisch verloren Gehenden aber habe er nicht selbst zur Ungerechtigkeit sondern nur unter Voraussicht und Zulassung ihrer selbst gewirkten Bosheit und beharrlichen Heilsverschmähung zur ewigen Strafe vorherbestimmt. Daber könne man nun die Borberbestim= mung theils zum Leben theils zum Tode auf die göttliche Voraus= ficht des menschlichen Berhaltens gründen."1) Bei diesem Bersuch die lutherische Kirchenlehre zu belieben wird aber übersehen daß man alles wirkliche Borherbestimmen des Loofes der bestimmten Versonen zum bloßen Schein macht; denn jener vorhergehende göttliche Wille ftellt nur fest daß zur Rettung der Menschheit diese driftliche Beils=

²) E66j. S. 13 f.

anstalt bestimmt sei; dieser nachfolgende Wille aber stellt ebenso wenig das Loos der Personen vorher fest, denn gerade ob er eine Berson jum Leben oder jum Tode bestimme, richte fich nach beren vorhergesehenem Verhalten. Wenn nichts besto weniger Gott sich bemüßigt fände, das Borhergesehene in einem vorweltlichen Rath= schluß zu figiren, welches Interesse hatten wir an diesem Decret und Borherbestimmung, da in Wahrheit beides nur Schein ift? Die Reformirten faben fogleich "daß diese bon Joh. Damascenus ber überlieferte Unterscheidung eines borbergebenden Willens, der Alle gerettet haben wolle, und eines nachfolgenden, der nur die retten wolle welche glauben, als Lehre der Belagianer, Jesuiten und Remonstranten zu verwerfen sei, weil sie den freien Willen voraus= fege. 1) Gegen die Behauptung daß "die katholische Lehre die Wahr= heit der universalen Gnade mit dem Frrthum der Willensfreiheit verbinde, die reformirte aber die Wahrheit des gebundenen Willens mit dem Frrthum der particularen Gnade", wird fich nun fragen, ob es denn eme Möglichkeit giebt universale Gnade und doch absolutes Unvermögen des Menschen zu vereinigen, ob nicht noth= wendig particulare Enade zum menschlichen Unvermögen und irgend welche Willensfreiheit zur universalen Gnade gebore.

Das Walten des h. Geistes ubi et quando visum est deo wie das non adjuvante deo in Art. 5 und 19 der Augsd. Conf. mag zwar vom Gnadenwalten in der Zeit und Geschichte verstanden sein, weist aber jedenfalls auf entsprechenden ewigen Rathschluß zurück, zumal der erstere Ausdruck den Marburger Artikeln entnommen ist, wo die von Zwingli gehaltene Predigt über die Vorsehung est deterministisch genug beleuchtet hat, ohne damit irgend Anstoß zu geben. Die Concordiensormel nimmt diesen Ausdruck auf schon bestimmter in nicht deterministischem Sinn; wir dürsen aber ihre Lehre von der Prädestination doch nicht von jezigen Begriffen aus deuten. Stellt sie den Enadenrathschluß universal dar, ewiges Borsherbestimmtsein der Erlösung in Christus für die Menschheit übers

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. I. S. 382.

haupt, als mit ernstlicher Heilsabsicht Allen durch die Enaden= mittel des h. Geiftes anzubieten, so dürfen wir nicht übersehen daß damit doch nur die voluntas dei revelata oder das geschichtliche Angebotensein der driftlichen Seilsanstalt gemeint ift. Die Formel fehrt daneben ausdrücklich das zweiseitige Brädestingtionsdecret, gleich der ebenfalls von Andrea redigirten Strafburgischen, auf welche fie unberkennbar Rudficht nimmt. 1) In der Strafburger Concordien= formel heißt es: "Wie das Alles umfassende Borberwissen, so be= stehe auch die ewige Prädestination der Erwählten, ein Abgrund den man nur wie er in Christo geoffenbart ift, betrachten foll, wo sich zeigt daß wer immer an Christus glaubt, das Seil erlange. Run sei freilich der Glaube ein unverdientes Geschenk, das Gott obgleich er Alle beruft nicht Allen ichenkt. Darin liege einfür uns unergründliches Gebeimniß. Den menschlichen Rräften sei dabei nicht das geringste zuzuschreiben." Damals noch (1562) haben also die Lutherischen den particularen Rathschluß neben der universalen Heilsanstalt anerkannt, und nur gesagt daß jener dieser nicht widerspreche. Bom reformirten Zanchius weichen sie nur da= rin ab daß der Engdenstand verlierbar sei (natürlich um für Er= wählte doch vor dem Tode wieder hergestellt zu werden), und daß man die Prädestination bloß a posteriori aus geschichtlichen Er= weisen betrachten soll, ohne das Geheimnig von oben herab deduciren und speculativ begreifen zu wollen.

Auch die spätere Concordienformel<sup>2</sup>) will Art. II. "daß man über keinen andern als nur über den geoffenbarten Willen und Rathschluß speculire. Der Rathschluß unserer Erwählung und Berufung sei dem bloßen freien göttlichen Erbarmen zuzutheilen, so daß keine Rücksicht auf menschliches Verdienst ihn mit bestimme. Gerettet werden nur die Erwählten; wer aber erwählt sei, diesen geheimnißvollen Abgrund dürfe man nicht mit der Vernunft erforschen wollen. Man soll sich vielmehr an die geoffenbarte Heilse ordnung halten und am Gläubigwerden das Erwähltsein erkennen.

<sup>1)</sup> Centraldogmen I. S. 442.

²) Ebdj. S. 486.

Berheißung und Berufung gelte Allen, wie die Erlösung auch die gange Welt umfasse. Ernstlich, nicht bloß jum Schein berufe Gott Alle jum Beil, das Wort mit ben Sacramenten fichere dasselbe jedem Glaubenden zu, und immer sei mit dem Wort auch der h. Geist wirksam. Sind bei dieser Berufung Bieler nur Wenige erwählt, so ist hieran nicht die göttliche Berufung schuld, als wolle fie Bielen blog äußerlich, nur Wenigen aber ernftlich nahen. Fallen Biele wieder ab, so ift schuld daran nicht Gott, als wolle er seine Enade in ihnen nicht fortsetzen, sondern sie die fich muthwillig abmen= ben." - Bis hieber ift unter Boraussehung eines geheimniftvollen Erwählungsrathichluffes doch immer nur von der driftlichen Gnabenanstalt mit ihrer ernstlichen Seilsanbietung die Rede. Bon der Prädestination der Erwählten heißt es dann: "Boraussehend wisse Gott von Emigfeit vorher welche und wie viele Bersonen glauben, verharren und selig, welche dagegen ungläubig bleibend verdammt werden; uns aber hat er dieses vorenthalten und wir follen es nicht ergründen. Stellt er Einige als Straferempel bin, so thut er es gerecht, wie er ja Niemandem die Gnade schuldig ist. Durch Wort und Sacramente zieht er Alle, will aber nicht daß Jemand diese vernachlässige und warte bis er etwa ohne diese Mittel gezogen würde. Glauben nicht Alle die das Wort hören, so meine man nicht, Gott beneide ihnen das Heil; fie felbst sind schuld daß fie nicht aufmerksam noch beilsbegierig hören, denn er ift nicht Ursache der Sünde und Verdammniß." — Obgleich nun Alles antommt auf die Frage ob denn der Menich sich diese heilsbegierige Aufmerksamkeit gegenüber den an ihn gerichteten Beilsmitteln geben tonne, auf daß die Seilsanbietung eine wirksame werde: so fehlt doch gerade hier eine bestimmte Antwort. Die Bermittlung unibersaler Enade mit gänzlichem Unbermögen des Menschen wird nemlich darin gesucht, "daß unfer Wille, so völlig untüchtig er ist zu irgend welcher fpirituellen Regung, doch die leibliche Bewegungsfähigkeit habe gur Bredigt zu gehen und nach den Enadenmitteln hinzuhören, somit selbst schuld sei, wenn er dieses unterlasse." - Das nun ift so unbefriedigend wie möglich, weil ob Jemand felig oder verdammt wird, abhängig ware von dem fehr zufälligen Gebrauch welcher gemacht wird von einer Freiheit des Willens die wenig mehr ift als etwa in den Thieren, oder doch wenn mehr, jedenfalls eine fo elende Freiheit daß unmöglich der Gott des Christenthums unfer Beil oder Unheil von ihrem Gebrauch abhängig gemacht haben und ihn vorherschend demgemäß unabänderlich von Ewigkeit jeden ins Buch bes Lebens oder des Todes eingeschrieben haben kann. Weil man eine solche Lehre doch nicht erträgt, so wird dann wieder von der Brädestination gesagt, "sie zu lehren sei nütlich und nothwendig, fie umfaffe nur die Guten, welche Gott zum Leben ewig er= wählt und verordnet hat. Auch wisse er das Bose ewig vorher, ohne aber es zu billigen oder durchs Vorherwissen es zu verur= fachen. Die Erwählten aber sehe er nicht bloß vorher sondern er fei auch die Ursache welche die Heilmittel herschafft und ihnen das Seil so sicher stellt, daß die Pforten der Solle es nicht vertilgen können. Dabei sei die Verheißung des Evangeliums doch eine ernstliche für Alle, und Gott wolle das angefangene Heil immer auch vollenden, so wir uns nur nicht selbst abwenden. So bestätige die Prädestination gar herrlich unser Gerechtfertigtsein ohne alle Werke und Berdienst aus bloger Enade wegen Christus; denn erwählt seien wir vor unserm Dasein, ja vor der Weltschöpfung." -

Es braucht wahrhaftig eine große Boreingenommenheit, wenn man mit Thomasius, Philippi u. A. hier eine irgend haktbare Auß=gleichung der Gnadenuniversalität mit dem völligen Unvermögen des Menschen sehen will. Eine für Alle Heil darbietende Heiß=anstalt entscheidet noch gar nicht wer durch sie gerettet werde; auch müßte man von da auß eine viel erheblichere Willensfreiheit des Menschen voraussezen als weder die Katholiken noch die Refor=mirten, am wenigsten aber die Lutheraner einräumen¹). Die Fastultät zu Wittemberg erklärt noch 1602 in einer Vertheidigung der Concordiensormel²), "daß Gott seine außerwählten gläubigen Kinder mehr liebt als die Ungläubigen, wie denn Christus im Glauben ergriffen den Unterschied zwischen Abel und Kain, Jakob und

<sup>1)</sup> Ebd. 552.

²) Ebb. 563.

Cfau gemacht hat. In keinem unserer Bücher wird man finden daß Gott uns erwählt habe um des vorhergesehenen Glaubens willen. Die Ermählung ift geschen von Emigkeit, aber Bradestination ift nur sie, nicht auch die Berordnung Anderer jur Berdammniß. Daß Etliche erwählt find, davon ift Ursach die unverdiente Enad, um Chrifti willen ergriffen durch den Glauben; Etliche find nicht er= wählt, weil sie nicht glauben, keineswegs also durch absolutes Decret; die Ursache ift also in den Menschen zu suchen, wo Gott fie sieht, obgleich wir sie nicht sehen. Wir stellen die Engbenwahl ganglich in Gottes Sande, die Ursach der Reprobation aber ift im Menschen. Der Glaube steht indek nicht in unserer Kraft." Sier möchte man freilich die Ursachen der particularen Erwählung wie die der Berdammung in dem Herzen der Menschen vorausseken, so daß der Rathschluß vom Borhersehen abhinge; so oft aber vom natürlichen Menschen die Rede wird, will doch ein so völliges Beinechtetsein des Willens behauptet werden daß Gott nichts vorhersehen könnte als nur eine gangliche Ohnmacht, die nicht einmal das dargebotene Beil annehmen kann, ja geradezu das Todsein des Menschen 1). Und boch foll dann die leibliche Bewegungsfreiheit wieder erklären, warum die Einen, zu den Gnadenmitteln hingehend gerettet werden, die Andern nicht. Damit wollte man jeden Funken von Belagianismus auslöschen und doch ein menschliches Thun übrig lassen, von dem der Entscheid ausgeht; denn bon der Gnade felbst, wenn fie für Alle gleich vorhanden ift, kann die zwiespaltige Wirkung nicht ausgehen. Man versteckt die Hauptsache, daß nemlich kein Mensch zum Glauben gelangt, es fei denn Gott ichenke ihm denfelben. Bald griffen dann lutherische Dogmatiker den Unterschied des borber= gehenden und des nachfolgenden göttlichen Willens auf, ohne wie die Arminianer ju seben daß ersterer nur die Beilsanstalt auf Bedin= gung hin für alle Menschen zu ertheilen beschließen könnte, und nur letterer eine Personenprädestination, welche aber in dem Maake zum bloßen Schein wird als fie vom Vorhersehen unseres Berhal= tens abhängig sein foll. Dag "ber erfte Wille universal fei, ber

<sup>1)</sup> Ebd. S. 573.

letzte particular, beide aber nur Ein Wille, zuerst ohne, dann mit Rücksicht aufs menschliche Verhalten gedacht"), läßt sich gerade bei der Decretsvorstellung nicht verstehen, es sei den mit ersterem die Ertheilung der Heilsanstalt gemeint, mit letzterem deren vorhergesehene ungleiche Benutzung. Je mehr aber die lutherische Lehre das Vorhersehen aufnahm, desto mehr theilt sie das Ungenügende des arminianischen Lehrbegriffs und würde Haltbares erst darbieten, wenn sie die doch eludirte prädestinirende Decretsvorstellung ganz aufgäbe. Man stellt Vordersähe auf, nennt was aus ihnen folgen muß ein unergründliches Geheimniß und rühmt das Sichbeugen vor dem selbst Gemachten als fromme Demuth<sup>2</sup>).

- § 144. Bollends zum bloßen Schein herabgesett find die ewigen Rathschlüsse im socinianischen Lehrbegriff, ja sie werden geradezu beseitigt und auch das Borherwissen Gottes für zufällige oder freie Handlungen verneint, alles aber zu Gunsten pelagianischer Anthropologie.
- 1. Eine Aufklärung welche die athanasianische Trinität, augustinische Erbsünde und Prädestination, anselmische Satissaction beseitigend zu Deismus, Pelagianismus und Rationalismus hinneigt, ist im socinianischen Lehrbegriff zusammengefaßt worden. Er stammt fast ganz aus der humanistischen Aufklärung Italiens. Ochin, Curio, Castellio, beibe Socin opponiren namentlich dem Calvinischen Lehrbegriff<sup>3</sup>) Schon Ochin in seinen Labyrinthen Cap. 2 giebt zu bedenten "daß Handlungen die beim menschlichen Willen ständen als zufällige gar nicht vorher gewußt werden können". Dann Cap. 8 "Gott konnte Barmherzigkeit und Gerechtigkeit fund geben ohne die Berdammung so vieler Verworfenen; es genügte ja die Dämonen zu verdammen, oder wenn es Menschen sein mußten, einen Einzigen, und auch den nicht für ewig, da tausend Jahre Höllenqual schon zeigen würden wie viel die Gnade den Erwählten

<sup>1)</sup> Philippi S. 65.

<sup>2)</sup> Gueride Symbolik.

<sup>8)</sup> Centraldogmen I. S. 195.

ichenke". Biel bestimmter hat Caftellio die orthodore Brade= ftinationslehre beftritten1). "Gine Enade nur für die Ginen bor= handen, den Andern verfagt, eine dualistische Bestimmung der Menschenwelt, die Nothwendigkeit daß Ermählte gerettet, Bermor= fene perdammt werden, ferner ein doppelter Wille in Gott, ein bekannt gemachter und ein verborgener, jener das Boje verbietend, dieser deffen Eintreten in die Welt wollend, das seien unhaltbare Behauptungen. Die Gnade sei für Alle, aber eine bedingte, und jeder sei durch Gottes Enadenhülfe in Stand gesetzt die Bedingung halten oder nicht halten zu konnen. Erwählt feien Alle gum Beil auf die Bedingung bin den alten Menichen abzulegen und den neuen anzuziehen. Gott gleiche einem Arzt, ber ins Hofpital tretend, Alle heilen wolle, wenn fie feine Mittel brauchen; nicht aber einem hochmüthigen Arzt, der nur die Ginen beilen wolle, damit diefe beim Anblick ber krank gelaffenen die Gnade des Arztes de= müthiger anerkennen. Alle können erwählt, Alle auch verworfen. ins Buch des Lebens eingeschrieben und wieder ausgetilgt werden. Gottes Vorhersehen wirke nicht daß die Dinge nothwendig geschehen, ba er das unveränderliche und zufällige eben als solches borber sieht. Gott konnte dem Adam nicht Freiheit geben, außer nur fo daß er wenn das Gute dann auch das Bose wollen kann, kein Auge das nicht wenn Licht dann auch Finsterniß unterscheide, kein Ohr das nicht wenn Wohllaut auch Miglaut hore, keinen Gaumen, der nicht wenn Supes auch Bitteres schmede. Alle sind zur Seligfeit bestimmt wenn fie glauben, Glauben aber hat wer bereit ift Allem zu ent= fagen um Christo nachzufolgen."

Wer so lehrt, vermeidet zwar die Härte der absoluten Prädesstimation und macht die Vorherbestimmung der Personen nur zum Schein, schwächt aber deistisch die Gottesidee, sosern Gott nur Bedinsgungen, Ordnungen und Heilmittel unabänderlich aufstellen würde, unter denen das Leben dann verläuft wie es mag, ohne daß auch dieses von Gott begründet oder auf jedem Punkte ewig vorhergessehen wäre. Die Gnade wäre nur ein belehrendes, vorschreibendes

<sup>1)</sup> Ebd. S. 319 und Bauer theol. Jahrbiicher 1851.

ermunterndes Wohlwollen für Menschen, die auf diese Enade hin nun kraft ihres Willens gehorchen oder nicht gehorchen.

Faustus Socinus vollends 1) läugnete rund die Prädestination. "Ueber dem absoluten Willen, der die Heilsordnungen feststellt, hat Gott einen bloß heischenden, zumuthenden Willen, dem wir folgen können oder nicht. Auch sieht er vorher nur das Nothewendige, Feste, nicht aber freie Handlungen. Prädestinirt von Ewigkeit sind nur die unabänderlichen Ordnungen, nicht die Personen, über welche vielmehr erst in der Zeit versügt wird gemäß ihrem Berhalten." Die bessern Elemente im Socinianismus mit deistischem Pelagianismus vermischt, sind mehr beabsichtigt als erreicht, Beseitigung der abstrakten Allmacht, scharfe Unterscheidung des Sittslichen vom Physischen, vollere Anerkennung der ethischen Natur des Menschen auf jeder Stufe sowohl der Tugend als der Bersdorbenheit, was Alles richtiger zu verwerthen sein wird, so nämlich daß das Abhängissein schlechthin von der Enade gewahrt bleibt.

2. Allen diesen Oppositionen fehlt aber eine klare Einsicht in das Anthropomorphische der ganzen Borstellung von ewigen Dekreten, die als solche nur vorweltlich sixirt wären. Für alle sesten unsveränderlichen Ordnungen läßt man dieses Borhersixirtsein stehen, und redet daneben auch etwa von einer Personenprädestination, nur daß diese von Gott erst in der Zeit beschlossen wird, immerhin vor dem Eintritt des Factums, wie beispielsweise von Judas Berrath und Tod gesagt wird, in der Zeit erst habe Gott dieses dann beschlossen, bevor es geschah, d. h. wohl sobald er sicher vorhersah, was Judas nach seiner bisherigen Art und Entwicklung sicher thun werde. Mehr Beisall sindet in neuerer Zeit der socinianische Sat daß Gott unsere freien Handlungen nicht ewig vorher wisse, nicht zwar als wäre sein Wissen unvollkommen, wohl aber weil die Natur des Zufälligen ein Vorherwissen ausschließe. Dimmer sind

<sup>1)</sup> Ebds. S. 375.

<sup>2)</sup> Rothe, Dogmatik I. S. 11. "Daß Gottes Allwissenheit das Vorhers wissen willkürlich freier Handlungen der Geschöpfe nicht in sich schließe, wird nie umgestoßen werden." Calvin behauptet das Vorherwissen auch nur weil es nichts Zufälliges gebe. — M. Ref. Dogm. II. S. 133.

energischere Bertreter des Arminianismus leicht wie Vorstius 1) ju socinianischen Lehren fortgeschritten: "Die Ewigkeit Gottes sei nicht bloß eine anfangs= und endlose Dauer sondern es fei in ihr eine gemisse Succession bon Bergangenem, Gegenwärtigem und Zu= tunftigem zu unterscheiben. Gottes Wesen zwar sei schlechthin un= veränderlich, fein Wille aber fürs Sandeln nach Außen frei be= weglich zu Entgegengesettem, so daß er hinsichtlich deffen was er über uns bestimmt seine Disbositionen andere, so oft wir uns ändern." Doch will mit alledem Borftius nur der Schrift treuer folgen als die icholastischen Speculationen zu thun pflegen. Ebenso läßt er die Allmacht nicht als abstrakt unbestimmte gelten fondern nur so wie fie mit andern göttlichen Attributen vereinbar sei. Bang besonders sucht er die absolute Prädestination zu beschränken, "weil das Vorherwiffen, sobald man es schlechthin auf das absolute, wirkungskräftige Decret stelle (d. h. sobald Gott vorher weiß nur weil er alles vorher beschlossen hat), nothwendig Gott zum Urheber der Sünde mache. Daß Alles, auch der Sündenfall nothwendig geschehe, nichts contingent sei, daß Niemand dem göttlichen Willen widerstehen könne, daß wir keine Willensfreiheit hatten, und was sonst Luther de servo arbitrio Paradores aufstelle, lasse sich nicht halten; viel schriftgemäßer seien die fünf Artikel der Remonftranten." - Auch Borftius läßt aber die Decretenvorstellung stehen. "Gottes Rathschlüsse seien insofern ewige, als fie bor Grund= legung der Welt gefaßt find, nur nicht ewig wie Gottes Wefen es ift; sie find nicht Gott selbst, da sie von seinem Gutdunken ausgehen, da die Potenz dem Atte des Beschliegens vorangeht, somit die Beschlusse nicht immer aktuell da waren, sondern anfingen gu sein erst als Gottes Wille sie sette." — "Gott mäßigt seine Gnadenwirksamkeit so, daß er die uns gegebene Natur unverlett läßt und uns mehr ethisch als physisch necessitirt. Er wünscht unsere Bekehrung, billigt fie; aber vieles geschieht von uns mas er nicht will, sonst mußte er die Sünde wollen. Freilich geschieht nichts

<sup>1)</sup> Ebbs. II. S. 75. Genauer in meiner Abhandlung Conrad Borstius in Bauers Th. Jahrb. 1856. 4.

außerhalb des zulaffenden und regierenden Willens, vieles aber wider den billigenden, vorschreibenden. Mit vorhergehendem und bedingtem Willen will Gott Aller Heil, wenn sie glauben und Buße thun. Da aber nicht Alle gehorchen, so geht ein nachfolgender Wille hervor, welcher in Beachtung der uns ichon anhaftenden Umftände Einige (die Gläubigen) zu beseligen, Andere (die Ungläubigen) zu verdammen festsett. Alles ist vorherbestimmt, aber nicht alles absolut. Gott kann verheißen und dann es nicht erfüllen (wenn die Bedingung ausbleibt), droben und bann für fich Bekehrende bie an= gedrohte Strafe erlaffen. Das Contingente muß bon einem andern Decret abhangen als vom absoluten. Die Enade wird freilich rein aus Gottes Willen uns geschenkt, aber bei Ertheilung weiterer Enade wird die frühere berüdfichtigt. Gott ichenkt hinreichende Enade, mit der wir leiften können was er borschreibt. Alles danken wir der Enade, und unferm Willen kommt nichts zu als nur fie zuzulaffen oder abzuweisen. Ernftlich Berufene find nicht alle auch Erwählte, sondern nur so viele als im Glauben beharren, auch ift anbieten und wirklich verleihen zweierlei, letteres wird nur Wenigen, die der Bater zieht und so wirksam bewegt daß sie freiwillig folgen und die Mittel brauchen. Uebrigens wird die heilfame Gnade geschichtlich doch nicht Allen dargeboten, sondern immer nur denen insgesammt welchen Gott das Seil verkündigen läßt und auch diesen je nach Umständen. Er läßt noch viele Bölker in Unwissenheit mit ber= borgenem und gerechtem Urtheil, und unter denen die das Evan= gelium hören berblendet und berftodt er Frebler, die fo lange fie diefes find, der wirksamen Enade entbehren. Genug daß er Allen zu benen er das Evangelium fendet, so viel Enade und Hulfe leiftet daß es ihnen hinreicht fich bekehren zu können, so daß er nichts von uns verlangt als nur was wir unter seiner ftets wirken= den Bulfe leiften können, wenn wir uns nicht felbst fehlen wollen. So bleibt Gott seine Ehre, uns aber der Sporn zur Frömmigkeit."

Aurz, absolut ift nur der Kathschluß Glaubende zu beseligen, hingegen was über die bestimmten Personen beschlossen wird, richtet sich nach ihrem Berhalten zum Maß der angebotenen Enade. Bestimmt geschlossen ist diese Lehrweise nicht, bietet aber Elemente dar welche verwerthet werden sollen. 1) Immer fehlt die klare Einsicht, daß die Beschränkung des absolut vorherbestimmenden Decretes zur völligen Aushebung der ganzen Borstellung von vorwelllich festgesetzten Decreten führen muß.

- § 145. Auch die tridentinische Lehre der Katholiken sett die vorweltlichen Decrete, beeinträchtigt aber semipelagianisch das schlechthin Abhängig sein von Gott und seiner Gnade. Melanchthon mit seiner Schule nähert sich dieser Lehrweise durch seinen Synerzgismus.
- 1. Da die protestantische, am geschärftesten die calvinische Prä= deftinationslehre der katholischen entgegentritt, welche das Abhängig= fein ichlechthin zu Gunften eines menschlichen, Berdienft werdenden Mitwirtens beeinträchtigt, so suchte diese das absolute Decret der Protestanten vorerst so zu widerlegen daß unvorsichtig zu pela= gianischen Sätzen vorgegangen wurde, bis die tridentinische Synode vorsichtigeres Maaß zu halten nöthig erachtete. Ein Repräsentant bes erstern ift besonders Alb. Pighius2) der Anfangs der vierziger Jahre "das Herz aller reformatorischen Reger im Dogma vom un= freien Willen und von der absoluten Rothwendigkeit alles Geschehens findet, welche abscheuliche Jrriehre Gott auch das Boje zuschreibt und uns gleichgültig macht in unserm sittlichen Berhalten". Er lehrt "eine vom Borhersehen abhängige, den freien Willen des Menschen nicht hemmende Brädestination", eine unterstützende Gnade. borhanden für jeden wenn er fich ihr nicht felbst entzieht. "Die Gnadenspendung nehme Rücksicht mehr noch auf unsere Liebe und Werke als auf den Glauben, unsere Werke seien vor Gott ver= dienftliche. In Calvin wolle er die ganze Sekte angreifen". Der pelagianischen Elemente wegen ift später von katholischer Seite bor ben Schriften bes bamals bei ben Papisten fehr gefeierten Pighius gewarnt worden.

Nach ihm versuchte in Genf selbst Bolfec eine Opposition, die

<sup>1)</sup> Otto Fock, der Socinianismus II. S. 663.

<sup>2)</sup> Centrald. I. S. 181 f.

den übergetretenen Mönch endlich zum Katholicismus zurückgeführt hat. Ohne seinen Lehrbegriff zur Klarheit zu bringen, will Bolsec jedensfalls "die Gnade sei überschüsssier als die Sünde. Wenn wir freilich seit Adams Fall nichts Gutes thun, es sei denn Gott ziehe uns, so übe er dieses auf Alle und nehme es erst dem der widersetzlich wird wieder weg. Gott sind alle Dinge gleich gegenwärtig, er zieht Gläubige und Ungläubige, erwählt jene, verwirft diese. Ins Geheimniß seiner Nathschlüsse dringt man nicht ein, genug daß er alle Glaubenden beseligt, alle Ungläubigen verdammt. Ein Borssah nur die Einen zu retten, ist nicht vorhanden; auch ist unser freie Wille nicht völlig vernichtet sondern bloß verderbt, so daß er um so mehr das Unterstütztwerden durch Gottes Gesetze und Enade nöthig hat. Eine Borherbestimmung der Personen kann es also nicht geben, sie sei denn nur auf das vorhergesehene Verhalten begründet". 1)

Die tridentinische Lehre2) fest fest, "die ererbte Berderbt= heit Aller könne nur durch Chrifti Berdienst gehoben werden, welches durch die Taufe mitgetheilt wird, unsere Sünde nicht bloß ver= gebend sondern auch tilgend. Die Concupiscenz ist dann nicht mehr als Sunde da, wir können nun gute Werke vollbringen". Anathematifirt wird der Sat daß die Gerechtfertigten fich in die Bahl der Prädestinirten rechnen und ihres Heils als eines unverlierbaren gewiß sein sollen. "Zwar komme die Enade uns zubor, wir werden ohne alles Verdienst berufen, aber von ihr erregt können wir zu= ffimmen und mitwirken und weitere Gnade verdienen". Kurz die wichtige Wendung zu Heil oder Unheil geht unter den promiscue von der Enade berufenen und in der Taufe wiedergebornen immer aus bom Gebrauch der hergestellten Freiheit. Gine Brädestination tann sich also nur auf unser vorhergesehenes Berhalten hin figiren laffen. Ohnehin muß die Bedeutung aller Bradeftination gurudtreten, wenn die Subjekte so ganglich an die kirchlichen Beilmittel gewiesen werden wie im römischen Katholicismus nothwendig ift. Dennoch wird die Decretenvorstellung beibehalten.

<sup>1)</sup> Ebdf. I. S. 208 f.

<sup>2)</sup> Ebds. S. 239 f. — Möhler, Symbolik 3. Aufl. S. 119.

2. Je mehr nun allen diesen Oppositionen gegenüber die absolute Bradestination immer scharfer und starter bestimmt wurde, besto weniger konnten in der protestantischen Kirche felbst die Milderungs= versuche ausbleiben. Das ältere Lutherthum zwar leiftet hierin so wenig daß Melanchthon1) immer mehr von demfelben gurudtrat. Schon des Grasmus Schriften wider Luthers berknechteten Willen und Nothwendigkeit alles ewig vorherbestimmten Geschehens muffen auf Melanchthon Eindrud gemacht haben. Absichtlich mied er in der Augsburger Confession "die verwickelten Disputationen über die Brädestination", dieselbe zwar voraussegend, "rede er als ob sie auf unfern Glauben und Werke erst folge, und thue das, um die Gewissen nicht in diesem Labyrinth zu beunruhigen". In neuen Ausgaben seiner loci theologici ließ er harte Stellen weg, wie "daß Alles nach göttlicher Bestimmung geschehe und unser Wille der Prädestination gegenüber keinerlei Freiheit habe, ja daß Gott auch die bose That begründe". Schon 1535 mißbilligt er Valla's Meinung, "daß- Alles nach Gottes Beschluß nothwendig geschehe. Bielmehr wirken bei der Bekehrung das Wort, der Geift und unfer Wille zusammen (Spnergismus)". Immer mehr trat er vom Augustinismus zurück, 1548 heißt es in dem locis ichon "der freie Wille habe das Bermögen fich der Gnade zu appliciren. Die Berheißungen seien universale; da nun ein ihnen widersprechender Wille in Gott nicht denkbar fei, so muffe in uns ein gewiffes Entscheidungsmoment liegen, warum wir angenommen oder ber= worfen werden. In Genf herriche das Stoifche Fatum, fo daß Bolfec milberer Lehre wegen verurtheilt fei. Das Seligwerden von einem ewigen Rathschluß abhängig zu machen sei irrig, da die Erkenntniß Christi erst in der Zeit möglich ift. Der Mensch könne das Evangelium annehmen oder zurüchweisen ". Und doch scheint Melanchthon die ewigen Rathschlüffe immer für bestehend gehalten zu haben, obgleich er, wie übrigens auch Zwingli, es bedenklich fand fo vor dem Bolk ju lehren. Wenigstens lobte er Calvins Schrift wider Bigbius und schreibt ihm, "er halte beides für richtig, daß Alles geschehe wie die

<sup>1)</sup> Ebdf. S. 381 f.

Vorsehung es bestimmt hat, und daß doch die Contingenz bestehe, obgleich er nicht wisse wie beide zusammen sein können. Praktisch rathsam sei die Lehre daß Gott nicht Ursache der Sunde, daß eine Contingenz bestehe und der Wille einigen Spielraum habe, obwol diese Frage fich viel scharfer behandeln laffe". Dennoch führt fein Spnergismus über jede absolute Borberbestimmung bingus, wie benn Melanchthon im Leipziger Interim offen fagt, "ber Wille ber= halte sich bei der Bekehrung nicht bloß paffib", und Pfeffingers weitere Ausführung des Spnergismus hat die strengen Schüler Luthers zur scharfen Erneuerung der urlutherischen Ansichten veranlagt, sowol des nothwendig der Engde widerstrebenden Willens als auch der absoluten und particularen Prädestination1). Die Concordienformel, in ihrem porbereitenden Stadium noch ju inner= ghftischen Concessionen eingerichtet, bermarf bann nach bem Sturg ber Melanchthon'ichen Fakultät zu Wittenberg allen Spnergismus und half sich mit der oben dargestellten schwankenden Brädestinations= lehre. Weder die tridentinische noch Melanchthons Lehre führen aus den Härten des älteren Protestantismus hinaus, da sie immer noch die Borftellung von borweltlichen Decreten festhalten.

- § 146. Die nur noch in der reformirten Confession festgehaltene absolute und particulare Prädestinationslehre veranlaßte im reformirten Areise selbst eine Reihe von Milderungsversuchen, welche sämmtlich ihr Ziel nicht erreichen können, da sie die Decretenvorstellung beibehielten, den Amhraldismus, Pajonismus und haltlosen Universalismus dentscher Resormirter.
- 1. Das calvinisch ausgebildete Dogma mit seiner zugestanbenen Härte muß beständige Milderungsversuche hervorreizen, theils weil die reformirte Frömmigkeit selbst ein ruhiges Befriedigtsein in dieser Lehre doch nicht sindet, theils weil die polemischen Angrisse von Seite anderer Confessionen die Vertheidiger zu milderer Darstellung des Dogma veranlaßten. Beides sehen wir im sogenannten

<sup>1)</sup> E66J. S. 393.

Ampraldismus 1), indem Ampraut zu Saumur ichon 15 Jahre nach der Dordrechtersnnode den anstößigen Particularismus der Gnadenwahl in ein minder grelles Licht zu ftellen sucht, um ihn leichter zu vertheidigen. Aufrichtig innerhalb der calvinisch dord= rechtischen Orthodoxie verharren wollend und allen Arminianismus ablehnend sucht er eine erlaubte, ja dem reformirten Lehrbegriff geradezu aufgegebene Milderung, die er gerne als blok methodische Umgestaltung der herrschenden Lehrweise bezeichnet. Scheinbar analog der luther'ichen Eintheilung des rathschlüßlichen Willens in den porhergehenden und nachfolgenden wird über und hinter der bar= ticularen Gnadenwahl ein universaler Gnadenwille Gottes behauptet, freilich in ganz anderer Absicht als jene luthersche Aufstellung, die im Grunde dem einfachen Gedanken dient daß die aus freier Enade für die gange Menscheit beschlossene driftliche Beilsanftalt zum Retten durch Glauben, voluntas antecedens, dann mit Rucficht auf die verschiedenen Bersonen verschieden zu wirken bestimmt sei. was Gott vorhersehend ebenfalls beschlossen habe, voluntas consequens. Ampraut hingegen sucht keineswegs die dualistische, abfolute Bradeftination, welche ben wirklichen Gang der Dinge ichlecht= bin feststellt, zu beseitigen, er will dieselbe vielmehr nur richtiger beleuchten, ihre Berechtigung beffer aufzeigen, fie erfolgreicher vertheidigen. Dieses hofft er zu erreichen, wenn gezeigt werde daß die particulare Gnadenwahl zwar fest besteht aber nicht der einzige, nicht einmal der oberfte Wille Gottes sei rücksichtlich unsers Beils; daß über dieser nun particularen Wahl eine universale, den Glauben als Bedingung segende Enade für Alle in Gott anerkannt werden muffe, mit welcher Gott Alle gleichmäßig liebe und Alle zum Beil bestimme, ja auch jum Beil führen wolle, wozu diese universelle Engle an fich auch vollkommen hinreichend fei. Nur weil ber Mensch in Sünde verderbt worden ift, und die allgemeine Gnade den Wider= stand des sündhaften Menichen zu brechen nicht hinreicht, habe Gott beschlossen auch noch eine dieses leiftende, somit fraftigere und Sünder ficher rettende Enade zu fpenden, jedoch blog für die Einen,

<sup>1)</sup> Baurs Theol. Jahrbücher 1852. I. u. II.

die so gewiß gerettet werden als alle Uebrigen nun ungerettet bleiben. - Der wirkliche Gang der Dinge entscheide sich also, da nun ein= mal Alle fündhaft find, ausichließlich gemäß dieser particularen Gnadenwahl; aber jene universale Gnade sei "doch die oberfte Ge= finnung Gottes", und nur unsere Sünde schuld daß diese an sich hinreichende Enade fattisch nun keinen mehr errette, oder vielmehr daß wir durch fie uns nicht retten laffen. Sündhafter Menschheit gegenüber, die ohne weiters verdammt werden könnte, zeige die wenigstens einen Theil erwählende und rettende sonderliche Liebe oder Gnade, daß Gottes Liebe sogar noch weiter gehe als nur zum gnädigen Wohlwollen gegen alle feine vernünftigen Geschöpfe, und wenn diese sonderliche Liebe und Enade nur den Einen bestimmt ift, so habe Gott zu solcher Particularität nicht nur das Recht fondern ohne Zweifel auch die besten, obwol uns nicht geoffenbarten Gründe. Aber es fei wichtig neben und hinter der besondern Enade auch jene allgemeine anzuerkennen, damit man theils den Gegnern des Barticularismus leichter antworte, theils aber auch die einen Universalismus des göttlichen Enadenwillens doch bezeugenden Schriftstellen sagen laffe was fie wirklich sagen, statt zu gezwungener Deutung Zuflucht zu nehmen 1).

Daß dieses das Wesen der ampraldischen Lehrweise ist, ein Hinzufügen des idealen Universalismus zum realen Particularismus der Gnade, ergiebt sich aus umfassender und einläßlicher Würdigung dieser ganzen dogmatischen Bewegung<sup>2</sup>). Die Bezeichnung universalismus hypotheticus ist zwar begreislich aber irre leitend; begreislich weil sie daszenige nennt was Amprasdus mehr hat als die orthodoxe Lehre, nemlich die (freilich nur ideale) allgemeine Gnade als hinreichend, wenn wir nicht Sünder wären, — irreleitend weil sie die falsche Deutung veranlaßt als solle die particulare Gnade durch diese universale beseitigt werden. In Wahrheit bleibt jedoch gerade jene das entscheidende, alles Heißleben in

<sup>1)</sup> Was Dalläus besonders hervorhebt Centraldogmen II. S. 396.

<sup>2)</sup> Ampraut in Baurs Th. Jahrb. 1852, in Herzogs Th. Realenchel. und Centraldogmen II. S. 269 f.

sündhafter Menscheit determinirende; die hinzugefügte allgemeine Gnade aber hilft keinem einzigen Menschen wirklich zum Heil, obwol sie es leisten würde, wenn wir besser wären als wir sind.
So wenig nun diese Lehrweise den Particularismus durchbricht, den sie gerade nur von seiner Anstößigkeit befreien will, und so unnütz dieser Universalismus für die nun einmal verderbte Mensche heit bleibt, hat doch das reizdare Zeitalter der Orthodoxie die heftigste Abwehr dieser Neuerung für Psslicht gehalten. In Frankereich zwar blieb die ampraldische Lehrweise von zwei Nationalsshnoden gegen alle Anklagen vertheidigt und geduldet, das reformirte Ausland aber verwarf dieselbe; die Schweizer stellten ihre Consensus and 1675 entgegen und dogmatisirten so einen immer schrösser werdenden Lehrbegriff, ohne ihn aber auf die Dauer beshaupten zu können.

2. Einen Schritt weiter als Ampraut gingen durch ihre Stellung zur Union mit dem Lutherthum gedrängt einzelne reformirte Theologen zu Berlin und Frankfurt a. d. D. indem sie die allgemeine Gnade, - bei Ampraut nur zureichend falls wir beffer geblieben maren als wir find, - aus der blogen Idealität zu etwelcher Realität steigern wollten. Sie tommen so auf den haltungslofen Ausweg daß neben der für Ermählte das Beil sichernden particularen Gnade, die für Alle vorhandene allgemeine Gnade doch auch noch einigen Andern wirklich jum Beil ausschlage. Man nannte diese Lehrweise absoluten Universalismus. Anfänglich fagen diese Theologen noch wie Ampraut 1), "durch die allgemeine Enade mit ihren Mitteln werde Riemand wirklich bekehrt", - aber gerade auf diesem Punkte mußte endlich der Durchbruch gewagt werden, was auf dem firchlich reformirten Standpunkt, will man ihn sammt seiner Gnadenwahl-Decrete doch nicht aufgeben, nur taftend und unficher geschehen tann. "Zum ewigen Beschluß Gottes, fich bes ganzen in Abam gefallenen Menschengeschlechtes zu erbarmen, ihm

<sup>1)</sup> Früher doch nicht über Ampraldismus hinaus kommend (Centrald. II. S. 528) wagen erst spätere sich so weit, daß ein Universalismus entstehen will. Ebds. S. 816 f.

den Sohn als Verföhner zu ordnen, fie zu berufen und Allen genugsame Enade mitzutheilen, durch die man felig werden fonne, - komme, da Gott vorhergesehen daß beinghe alle dieser allgemeinen Gnade widerstehen werden, der ebenso ewige weitere Rath= ichluß, Einigen dieser muthwillig Widerstehenden noch eine besondere Gnade mitzutheilen, durch welche sie nothwendig bekehrt werden. Diese seien die vor Andern Ermählten. Indeß hätten auch die Undern jene hinreichende (allgemeine) Gnade, durch welche auch Einige, wiewol sehr wenige, wirklich bekehrt werden". - 1) Diese offenbar gang willfürlich und haltlos gewagte Durchbrechung des Particularismus getraut sich also doch nur sehr Wenigen mittelst der allgemeinen Gnade Heil zu verschaffen, und muß die Abenteuer= lichkeit begehen daß neben den von particularer Enade Erwählten auch ein Paar Richt-Erwählte felig werden, da doch laut driftlichem Bewußtsein und Schrift Erwähltsein und Seligwerden gusammen= fallen. Der schwache Bersuch konnte nur das kräftigste Wieder= auftreten des geschärftesten Calvinismus veranlassen, für welchen Naudäus sogar in supralapsarischer Schroffheit auftrat 2).

3. Auch der Pajonismus<sup>3</sup>) ift als Fortbildung amyraldisser Elemente zu erwähnen, nur nicht als Durchbruch der partiscularen Gnadenwahl; denn Pajon hält diese entschieden sest und leugnet bloß die orthodoge Borstellung von der Berwirklichungsweise des Gnadenentschlusses, daher unten erst in der Lehre von der Gnade näher darauf einzugehen ist. Amyraut hatte die geschichtsliche Heilsanstalt mit ihren äußern Gnadenmitteln als objective Gnade bezeichnet, welche Erwählten und Andern promiscue nahe trete, insofern universal sei, und darum von sich aus den Entscheid nicht gebe, ob wir betehrt werden oder nicht. Entscheidend wirke also nur die Wirfung des h. Geistes, die subjective Gnade, welche jedoch bloß für Erwählte zur objectiven hinzusomme, und die sichere Rettung ertheile. Je mehr so diese subjective Gnade zum wichtigs

<sup>1)</sup> Ebdf. S. 818.

<sup>2)</sup> E6df. S. 765, 820.

<sup>3)</sup> Ebdf. S. 564 f. Baurs Theol. Jahrb. 1855. I. und II.

ften, entscheidenden Begriff erhoben wurde, defto mehr fühlte sich Bajon berufen biesen' Begriff näher zu untersuchen. Da er ihn aber in der thatsächlichen Wirklichkeit gar nicht auffinden konnte, jo erschien ihm diese unmittelbar unser Berg ergreifende, darum subjective Enade als etwas bloß Eingebildetes, als gar nicht vor= handen, und so mußte er die Frage woher es komme daß bei objectiv gleichmäßig an Allen arbeitenden Gnadenmitteln Ginige bekehrt werden, Andere nicht, zu beantworten suchen ohne Rücksicht auf die ihm wegfallende subjective Gnade. Also nicht etwa Beseitigung der particularen Gnadenwahl, die ihm vielmehr so fest steht wie bei Calvin, ist dem Pajonismus zuzuschreiben, sondern eine Berwirklichung der Enadenwahl welche ohne die subjective Enade zu Stande kommt. Die eigentlichen Gnadenmittel wirken ungleich, weil die Gefammtheit aller Lebensumstände der Subjecte verschieden ift. Daraus, nicht aus einer subjectiven Gnade, erkläre sich das Bekehrtwerden der Einen und Widerstehen der Andern. Alles bleibt so schlechthin abhängig wie bei der andern Anschauung, denn von Aufang an ift vorherbestimmt die Verkettung aller Umstände sammt der Wirkung, welche sie auf uns üben. Weiterhin verbindet fich dann mit der Leugnung der unmittelbaren Gnadeneinwirkung des h. Geistes auch die des unmittelbaren Concurses in der Borfehungs= lehre, indem alles durch Bermittlung geschieht. - Diese Welt= anschauung bleibt zwar innerhalb bes reformirten Particularismus, da die ursprünglich von Gott gesetzte, dann nothwendig sich ent= widelnde Berkettung aller endlichen Ursachen genau auf jedem Bunkte wirkt was Gott Particulares vorher beschlossen hat; auch ein schlecht= hin Abhängigsein alles Geschehens wird festgehalten, aber ein nur deiftisches, weil nun alles zeitliche Geschen, auch im Beilsleben bloß mittelbar durch die Reihe der Zwischenursachen von Gott abhängt, der lediglich den Uranftoß zu Allem unmittelbar gewirkt hätte, den seitherigen Berlauf aber nicht mehr unmittelbar felbst wirkt, noch im Wirken der Zwischenursachen selbst waltet, sondern wie zur Ruhe gesett, diese wirken läßt was er vorher weiß und vorher will. Das fromme Bewußtsein wird fich daher beim Bajonis= mus auch nicht befriedigt fühlen, weil diefer die unmittelbare Ge= meinschaft mit Gott aufhebt und die Zwischenursachen zwischen uns und Gott einschiebt. 1) Was Pajon für die reinere Entwicklung der Glaubenslehre darbietet wird erst brauchbar, wenn in den unser Dasein leitenden, unsere Entwicklung bestimmenden sich gleich bleibenden Ordnungen, namentlich in der Heilsordnung die Lebensbethätigung Gottes selbst erkannt wird. Er meinte aber bei seiner Lehre die ewigen Decrete ebenfalls als absolute festhalten zu können, wenngleich die Frömmigkeit so sehr an die geschichtlichen Zwischen-ursachen gewiesen wird daß die Decrete mehr zurücktreten.

- § 147. Die Decretenlehre behält ihre austößige Härte, ob man sie sammt der Ordnung der Decrete supra= oder infralapsarisch gestalte; denn die angebliche Milderung welche im Infralapsarismus den Reformirten zuläßig erschien, ist eine bloßscheinbare. 2)
- 1. Um alles aufzuführen was zur Milberung der harten Decretenlehre bald in andern Confessionen bald in der reformirten selbst versucht worden ift, müffen wir auch noch die beiden in der reformirten Orthodoxie selbst neben einander dagewesenen Methoden, die supra= und die infra= oder sub-lapsarische mit einander ver= gleichen. Sogar auf der Spnode zu Dordrecht fand man rathsamer nur infralapfarisch das Dogma bon den Decreten zu fassen, obwol es Niemandem einfiel einen Calvin und Beza mit ihrer supralap= farischen Lehre irgend zu migbilligen, wie denn Spnodalmitglieder welche entschieden supralapsarisch fich erklärten, darum doch als rechtgläubig in hohem Ansehen geblieben sind. Beide Methoden dienen gang eben berfelben Grundanschauung, die eine meidet nur die härteste Ausdrucksweise und wurde aus diesem Grunde vorgezogen, ohne daß aber die so reizbare Orthodoxie die andere abweisen wollte. Schon dieses Berhalten der orthodogen Synode beweist uns wie irrig man die Differenz beurtheilt, wenn man im

<sup>1)</sup> Der zur Ruhe gesetzte Gott wäre also dem Pajonismus, nicht aber meiner Glaubenslehre zuzuschreiben, wie ein verehrter College gemeint hat.

<sup>2)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 250.

officiell vorgezogenen Infralapfarismus eine wirkliche Milderung der harten Decretenlehre sehen will. 1) Die absolute Gnadenwahl scheint minder hart, "wenn die Menschen, von denen die einen zum Seil die andern jum Berderben bestimmt find, im göttlichen Rathschluß als ichon geschaffene und gefallene betrachtet werden, nicht als noch nicht gefallene"; oder wie man auch fagt, "wenn der Rathichluß dieser Auswahl abhängig ist vom Rathschluß die Menschen zu schaffen und ihren Fall als sicher eintretenden zuzulassen". 2) Biel härter scheint die supralapsarische Enadenwahl eines Beza, "vor Allem beschließe Gott sich kund zu geben wie er ift, barmbergig und gerecht, darum bernünftige Geschöpfe nicht nur zu schaffen, sondern fie in Sünde durch ihre Schuld fallen zu laffen, und aus der verderbten Masse die einen zu erwählen die andern zu verwerfen, um seinen oberften Zwed, die Kundgebung von Enade und von Gerechtigkeit zu erreichen"; ja damit man nicht etwa den Absolutismus des Decretes schwäche, sagte ein Comarus, Moccovius und andere orthodore Contraremonstranten 2): Object der Enadenwahl sei "so wenig der schon gefallene Mensch daß Gott ihn nicht einmal als schon geschaffenen sondern nur als mögliches Object zum Erschaffen, zum Sündigen, zum Bergeftellt= oder Berdammtwerden betrachtet habe.3) Die Menschen seien vor ihrer Existens schon als zu erwählende und als zu verdammende vorhergewollt. Hat doch auch Calvin 4) wie Luther 5) den Sündenfall zwar durch des Menschen Willen und Schuld aber boch als von Gottes Vorsehung verhänglich gewollt und darum unzweifelhaft eintretend angesehen." Freilich scheint diese Lehre "ber Natur Gottes zu widersprechen, den Schmerz über die Sünde zu hemmen und Gott zum Urheber der Sünde zu machen," 6) was die Bertreter des Supralapfarismus immer in Abrede stellen;

<sup>1)</sup> Centraldogmen II. S. 181.

<sup>2)</sup> Ebdj. S. 43 f.

<sup>3)</sup> Ebd. S. 55 des Gomarus: Creaturae rationabiles, servabiles, damnabiles, creabiles, labiles et reparabiles.

<sup>4)</sup> Ebds. I. S. 156.

<sup>5)</sup> Ebdf. I. S. 83 befonders S. 91.

<sup>6)</sup> Ebds. S. 60.

dennoch täuscht man sich wenn man der infralapsarischen Lehre zutraut sie vermöge dergleichen Vorwürfe abzuschneiden. Die Re= monftranz alle absolute Enadenwahl ablehnend mußte unter bie fünf Artifel wider welche zu protestiren sei, sowol die supra- als die infralapfarische Lehre aufnehmen 1) "Beides sei irrig sowol daß Gott ewig und absolut die dualistische Auswahl getroffen habe, ohne ichon die Erschaffung, geschweige den Kall der Menschen zu berücksichtigen, einzig um feine Barmbergigkeit und Gerechtigkeit gu bezeigen, - als auch daß er dabei die Menschen als geschaffene und gefallene, der Berdammniß würdige betrachtet habe, aus welchem Rathschluß nicht minder folge daß die Erwählten nothwendig selig, die Berworfenen nothwendig verdammt werden." Auch in der diese Fragen beleuchtenden Spiftel an die Reformirten anderer Länder fagen die Remonstranten 2) daß ihre eifrigsten Gegner "die Schöpfung und das Eintreten des Sündenfalls nur als Mittel zur Berwirklichung der Prädestination ausehen, ja den größten Theil der Menschheit verworfen glauben ohne Rücksicht auf den Sündenfall; während ihre eigene Lehre zwar auch fage, Gottes Wille allein fei die Ursache der Bradestination, aber das Vorhersehen des Glaubens gehe der Ordnung nach vorher; denn es fei reiner Wille Gottes alle glauben werbenden selig zu machen, alle andern zu verdammen. Diefer Wille sei das absolute Gutdunken, welches auf die Ginzelnen angewendet einen glaubenwerdenden Betrus zu retten, einen un= gläubig verharrenden Judas zu verdammen beschließt. Ewig fest beschlossen, absolut ift also nur der Rathschluß Glaubende zu befeligen, Undere ju verdammen, über die Individuen aber verfügt ein nur bedingter Wille, der somit nichts beschließt ohne das Bor= hersehen." - "Man ftreite ob das Object der Prädestination die Menschheit überhaupt sei, oder als zu schaffende, oder als aller Beftimmtheit erft fähige, ob im Stand der Integrität oder als schon gefallene, oder als theils berufene und glaubende, theils der Berufung nicht folgende, was wir lehren." - "Schriftwidrig

<sup>1)</sup> Ebdf. S. 67.

<sup>2)</sup> Ebds. II. S. 93 f.

sagen die Contraremonstranten, verworfen werde man nicht wegender Sünde, 1) Gott habe die einen zum Leben, die andern zum Berderben geschaffen. Zum Schmuck des göttlichen Hauses gehören Gefässe der Ehre und der Unehre, Gott könne Menschen verwerfen, wie wir Vieh tödten, Gott habe gewollt daß Adam falle, dieser habe nothwendig gesündigt, indem ihm die Gnade, welche ihn allein. geschützt hätte, entzogen wurde, der Wille sei nach dem Sündenfall fürs Gute ganz todt, Christus nur für die Einen gestorben, Gott berufe Einige, die er mit geheimem Willen vom Heil ausschließe, Andere mache er gläubig durch unwiderstehliche und unverlierbare Enade." 2)

Gerade solche im Eifer wider die Arminianer bei den Orthodoren aufkommende harte Ausdrücke, welche das Schroffste vom Dogma der Gnadenwahl jedem ins Gesicht werfen, wurden die Beranlaffung zur infralapfarischen Lehrweise, bon welcher aus die Spnode "allzu barte Redensarten migbilligen" konnte 3). "Object welches Gott im vorweltlichen Prädestinationsrathschluß zur Rettung oder zur Berdammniß bestimmte, sei der als gefallen und verschuldet betrachtete Menich." Daber lautet der von der Synode beschloffene Artikel 1: "Da Alle in Adam gesündigt haben und dem ewigen Tode verfallen find, so hätte Gott Niemandem Unrecht gethan, wenn er Alle in Sünde, Fluch und Verdammniß beließe. Aus Engbe aber sandte er seinen Sohn, daß jeder an ihn Glaubende gerettet werde, sendet Berkunder dieser Botichaft wohin er will, Die Menschen ju Buße und Glauben ju rufen. Wer nun nicht glaubt bleibt unter bem Zorn, wer glaubt wird gerettet. Des Unglaubens wie aller Sünde Urheber ift nicht Gott sondern der Mensch, der Glaube aber ift ein gnädiges Geschenk Gottes. Daß nun in ber Zeit Einigen der Glaube geschenkt wird Andern nicht, kommt her vom ewigen Rathschluß, gemäß welchem Gott gnädig der Erwählten Berg erweicht, die Nichterwählten aber mit gerechtem Urtheil ihrer Barte

<sup>1)</sup> Ebds. S. 105. Gemeint ist nur, da Alle gleich fündig, so erkläre sich die dualistische Behandlung derselben nicht aus der in allen gleichen Sünde.

²) Ebdf. S. 108, 126,

<sup>8)</sup> Ebds. S. 181 f.

und Bosheit überläßt. Ewig erwählt aus reiner Gnade aus der ganzen in Sünde gefallenen Menschheit ist eine bestimmte Anzahl nicht Besserr als die Andern zum Heil in Christus, die ebenfalls ewig zum Mittler prädestinirt ist, sie durch's Wort und den h. Geist wirksam zu berusen, nicht auf vorhergesehenen Glauben hin oder sonst gute Qualitäten sondern zum Glauben. Grund ist nur Gottes Gutdünken. Der Vorsah ist unveränderlich, so daß kein Grwählter weggeworsen werden kann, alles zur Kundgebung theils der Barm-herzigkeit theils der Gerchtigkeit." Als Jrrthum verworsen wird "daß der Wille Glaubende zu retten das ganze Erwählungsdecret sei, daß die Erwählung nicht bestimmten Personen sondern Qualitäten gelte, oder doch eine veränderliche, oder nur auf vorhergessehenen Glauben hin festgestellte sei, daß Gott keineswegs beschlossen habe irgend jemand im Fall und Verderben zu lassen oder mit der nöthigen Enadenanbietung zu übergehen."

Dieses nun ift die infralapsarische Lehre, neben welcher die supralapsarische ihr Ansehen behauptet hat. Die formale Ber= schiedenheit berührt den dogmatischen Inhalt eigentlich gar nicht. Nach beiden Methoden ift das Bose so in den Weltplan aufgenom= men daß es unausbleiblich durch Schuld des Menschen in die Welt eintritt; nur meint der Supralapfarier den Grund zu kennen, Gott habe das Bose zulaffen wollen und muffen, weil er sich als Gnade und Gerechtigkeit tund geben will, was ohne Dasein der Gunde nicht möglich wäre, denn nur Gunder kann man begnadigen oder ftrafen. Der Infralapfarier aber, jugebend daß das Bofe Gott zu seiner vollen Kundgebung diene, läßt offen daß es schon aus andern verborgenen Gründen zugelaffen werden wolle. Beide Lehr= weisen stellen sich bor, Gott hatte Menschen ohne Sünde in der Welt haben können, Menschen ganglich fichergestellt wider alles Sündigen; aus guten Gründen habe er aber das nicht gewollt. In diefe Gründe magt ber Supralapfarier einzudringen, der Grund sei die Absicht Gottes sich kund zu geben als Gnade und als Ge-rechtigkeit. Darum habe er das Eintreten der Sünde wollen müssen, um im Retten und im Bestrafen seine Gigenschaften fund zu geben. Die andere Methode spricht biefes nicht bestimmt aus, läßt also in

Gott einen andern Grund fürs Zulassen der Sünde offen, welche einmal zugelassen dann allerdings der Kundgebung Gottes diene. Darum konnte schon frühzeitig nachgewiesen werden daß beide Lehre weisen Einer Lehre dienen. <sup>1</sup>) Wie die eine die Unausbleiblichkeit der Sünde nicht verneint, so will die andere ebenso wenig Gott zum Urheber der Sünde machen, und beide verneinen daß die Sünde der Grund sei warum Einige verworfen werden, denn gleiche Sünde haftigkeit sei Allen gemeinsam, könne also nicht der Grund sein für das ungleiche Behandeltwerden im ewigen Rathschluß.

2. Cbenfo unerheblich ift die ungleiche Anordnung der im ewigen Rathichluß enthaltenen Momente, die fogenannte Ordnung ber mehrfachen Decrete; benn biefes ift nur eine andere Form für denselben Gedanken welcher ber näheren Bestimmung des Objectes ber Prädestination zu Grunde liegt. Man sagte sich sehr bestimmt daß im Decrete alles gleich ewig sei, daher nur in Frage komme wie seine Bestandtheile einander subordinirt seien. 2) 3st nemlich Object ber Gnadenwahl der noch nicht gefallene, ja noch nicht geschaffene Mensch, so entsteht die supralapsarische Anordnung der Decrete. Gott beschließt als letten 3med die Rundgebung feiner Barmbergiafeit und Gerechtigkeit, davon abhängig zweitens vernünftige Geschöpfe zu schaffen, fie in die Gunde fallen zu laffen, endlich die Einen zu erretten, die andern zu bestrafen. - Ift hingegen Gegenstand der Prabestination der als gefallen betrachtete Mensch, so ergiebt sich die Ordnung der Decrete anders, Gott beschließt nun zuerft Menichen zu ichaffen, dann ihren Fall als unausbleiblichen zuzulaffen, dann erft die Gnadenwahl zu treffen und dadurch fein Erbarmen und seine Gerechtigkeit zu bezeigen. Selbstverständlich verändert fich diese Reihenfolge der Decrete für die Arminianer zu folgender Ge= ftalt: erftlich beschließt Gott die Menschen zu erschaffen im Stand ber Unichuld, zweitens die vorhergesehene Sünde zuzulassen, drittens Allen

<sup>1)</sup> Ebds. S. 185. Niemand dachte daran daß dieser sonstige Grund warum Gott die Sünde eintreten lasse schon im Begriff des Menschen enthalten sei, weil sündloß bleiben mülsende Geschöpfe eben nicht Menschen wären.

<sup>2)</sup> Ebdj. S. 328.

Erlösung darzubieten unter der Bedingung des Glaubens, viertens in Voraussicht des Verhaltens die Einen dann selig zu machen, die Andern nicht. <sup>1</sup>) Oder auch so: Gott beschließt den Sohn zu sens den zur Erlösung Aller (voluntas antecedens), dann daß jeder der an ihn glaubt selig werde, hierauf Allen eine zum Glauben hinreichende Gnade und Erfenntniß zu geben, und die als glaubend vorhergesehenen zum Heil zu prädestiniren, die Andern zum Unheil (voluntas consequens). <sup>2</sup>)

Auch der Ampraldismus hat die Ordnung der Decrete mobificiren müssen. Gegner formuliren dieselbe so: "Gott will aus allgemeiner Liebe ernstlich die Rettung Aller (prédestination générale), dann den Sohn senden Allen die Erlösung zu erwerben, weiterhin Allen hinreichende Gnade geben, daß sie glauben könnten, endlich Einigen den Glauben schenken. <sup>3</sup>) Es genügt aber was Ampraut selbst sagt: "daß Gott vorerst aus Liebe zum ganzen Menschengeschlecht ewig beschlossen hat seinen Sohn zu senden, der für Alle ewiges Leben erwerbe wenn sie an ihn glauben. Beil aber, wie Gott vorhersieht, von den sündhaft Gewordenen Keiner diese allgemeine Gnade annimmt, so sei zweitens beschlossen aus ganz besonderer Liebe und Erbarmen Einige auszusondern, ihnen den Glauben zu verleihen der sie sicher zum Heil führt, so daß die llebrigen übergangen bleiben und sicher durch ihren Unglauben in Berdammniß gerathen." <sup>4</sup>)

3. Alle diese verwickelten Streitfragen sollten die Einsicht wecken daß auß zu Grund gelegter Decretenvorstellung eine befriedigende Lehre von der applicirenden Gnade nicht zu gewinnen sei, indem die mildernden Außführungen nichts wirklich mildern, die orthodoxe Strenge aber bei ausdrücklicher Zurückweisung aller dieser Milderungen zu immer unleidlicheren härten gedrängt wird. Der Borwurfwelchen Arminianer und Ampraldisten ihren orthodoxen Gegnern

<sup>1)</sup> Centrald. II. S. 325.

<sup>2)</sup> Ebdf. S. 328.

<sup>3)</sup> E6df. S. 329.

<sup>4)</sup> Ebdf. S. 380. 416. 552.

machen, ist doch gegründet, daß sie nemsich in so bestimmt nun geltend gemachten Härten weit über die Bekenntnißschriften hinaus gehen, wenn sie behaupten i) weil nicht Alle gerettet werden, so wolle Gott es nicht und habe keinerlei Willen oder Liebe für alle Menschen, er wolle die Selizkeit Aller nicht, er wolle überall nur was wirklich geschieht, wolle nicht was nicht geschieht; was er vorschreibe nenne man irriger Weise seinen Willen; er wäre nicht alls mächtig, wenn etwas geschehe das er nicht will, ja er wäre unselig und elend; er wolle mit gar keinem Willen Aller Heil, sonst hätte er ohnmächtige Wünsche, Christus sei nicht für Alle gestorben, die Berufung und Gnadenmittel seien für die Verworsenen mit keinerlei Heilsabsicht verbunden. Sogar was sonst immer gelehrt wurde, daß ein vorschreibender und billigender Wille das Heil Aller wolle, mochte man nun nicht mehr einfach zugeben<sup>2</sup>).

Und wie die Decretenvorstellung selbst als gar zu anthropomorphisch einer reinern Lehre von der Gnade weichen soll, weil sonst die Berwirrung unlöslich bliebe, so leiten eben dahin bollends die Streitfragen über Anordnung der Decretsbestandtheile. Wie sonderbar zwar die Ewigkeit aller zu behaupten, dennoch aber formliche Theile im Decret als eine Mehrheit von Rathichluffen vorauszuseken. von benen einer den andern erst veranlagt. Freilich fagt man, in Gott fei alles ichlechthin einfach und zugleich borhanden, er wiffe und wolle alles auf Einmal ohne Succession von Momenten, dann aber redet man doch wieder von Abhängigkeit des einen Rathschluffes vom andern, ja man streitet ob im Rathschluß der Enadenwahl die Menschen erst als Thonmasse überhaupt, oder schon als geschaffene Personen, ob diese als noch nicht gefallene oder als ichon gefallene betrachtet seien, d. h. nur auf Einem der Stadien ihres Dafeins; - dann aber giebt man boch wieder zu, eigentlich febe Gott Alles auf Ginmal, reflectire und abstrahire nicht, bente nicht discursiv sondern intuitiv. Rurg die innern Widersprüche der Decretenlehre find so zugestandene und grelle daß die Glaubenslehre

<sup>1)</sup> Edds. II. S. 407 f.

<sup>2)</sup> Ebdj. S. 423.

eine so anthropomorphische Vorstellung endlich wird fallen lassen, wenn nur die Interessen welche das fromme Bewußtsein an ihr befriedigen wollte, nicht übersehen werden und bei reinerer Lehrzgestaltung ihre vollere Befriedigung sinden. Die reinere Lehre ist in der Dogmatik überall doch vorbereitet und hat nur an deren bessere Elemente anzuknüpfen, so daß die große und mühsame Gesdankenarbeit, welche besonders von Reformirten geleistet worden ist, so wie die arminianischen, ampraldischen, pajonistischen, dann die lutherischen Bemühungen um mildere Lehre getreulich benugt werden. Statt einst sigirter Gnadendecrete wird das sich immer gleich bleibende Walten der Enade zu lehren sein. Wenn Schleiermacher sagt daß diese Dogmen wieder in Bearbeitung zu nehmen seien, 1) so wird man doch niemals zum Ziel kommen, so lange noch vorweltliche Vecrete sestgehalten bleiben.

- § 148. Was die Lehre von vorweltlichen Decreten und festgestellter Gnadenwahl dem frommen Bewußtsein gewähren sollte, die Demnth welche alles Heilsleben schlechthin der göttlichen Gnade verdankt, und die Zuversicht daß unser Heil in Christus gesichert sei, wird reiner und wahrer geleistet durch die Lehre von der ewig in Gott begründeten, in der Zeit sich unverändert immer gleich bleibenden Gnade.
- 1. Von jeher ist erklärt worden es sei theils die fromme Demuth, alles erlangte Heil rein der göttlichen Gnade zuzuschreiben, theils die zu unserm Frieden nöthige Heilszuversicht, welche in der Lehre von vorweltlich fest gestellten Heilsrathschlüssen ihre Begründung suchen und sinden. <sup>2</sup>) Bin ich vor Erschaffung der Welt schon unsabänderlich erwählt, so sließt mein Heil als ein gesichertes rein aus der Enade. Daher die allgemeine entschlossene Hinneigung der ganzen Reformation zu dieser dogmatischen Lehrweise, daher die nie rastende Arbeit nach dieser Richtung, daher die Entschlossen

<sup>1)</sup> Ueber die Erwählung.

<sup>2)</sup> M. ref. Dogmatif II. S. 214 f.

beit diese Dogmen trot ihrer harten und anftößigen Beftandtheile standhaft zu vertheidigen, daber auch bei denen welche diese Sarten Bu mildern fuchen, die eifrige Sorge jene beiden frommen Bedürfniffe doch nicht zu beeinträchtigen. Man erkannte bas volle driftliche diefer frommen Bedürfniffe gegenüber ber römisch tatholischen Lehre, die zwar im Allgemeinen auch alles Seil in lettem Grund auf der driftlichen Offenbarung ruben läßt, dann aber die Demuth abichwächt durch herbeigezogenes verdienftlich werdendes eigenes Mitwirken, und darum auch die Heilszubersicht soweit abschmächt als der immer mangelhafte menschliche Factor zum Beilsproduct mitwirken foll, beides im Interesse die Kirche als die Beilsbieterin und Beils= wirkerin fo zu verherrlichen daß Gott fein Gnadenwalten an fie wie an eine Stellvertreterin abgegeben hatte. Wir feben den protestantischen Gifer in Verfechtung diefer Dogmen dadurch angefacht daß jede Abschung zur semipelagianisch katholischen Lehre zuruct= zuführen ichien. Die Erbitterung gegen die Socinianer wird vollends gefteigert durch deren unverkennbaren Belagianismus. In gleicher Meinung mahren sich die lutherisch Orthodoxen gegen Melanchthons Synergismus und die reformirten gegen die arminianische Lehre, ja selbst gegen die sehr unschuldige ampralbische Milderung. Lutheraner konnten darum auch ihre Brädestingtionglehre nur soweit mildern als die Ohnmacht des Menschen fürs Seilsaute ungeschwächt anerkannt blieb. Calvins Entschlossenheit aber bas horrible Decret festzuhalten, erklärt sich aus dem erwähnten frommen Bedürfniß, während die nie ausbleibenden Milderungsversuche doch wieder ein Berlettsein des frommen Bewußtseins verrathen. Auf dem Boden der Borftellung von vorweltlich abgeschlossenen Decreten tann eine bauernde Befriedigung unferes frommen Bewußtfeins gar nicht entstehen, weil man entweder was absolut und unveränderlich über uns Einzelne beschloffen ift, immer als das über uns ent= icheibende auch in Erfahrung bringen möchte und es boch nicht kann, oder sobald man die Absolutheit beseitigt, auch das feste Fundament in Gottes Unade verloren geht.

Sowol die harte ber folgerichtig durchgeführten reformirten Lehre als auch die steten fruchtlosen Bersuche sie zu beseitigen, zeitigen

endlich die Ginficht daß die gange Decretsvorstellung nur popularen Werth hat und als gänzlich anthropomorphische der Lehre von der Gnade weichen muß. Sogar wenn biese Decrete fteben blieben, ware doch nicht das Decret sondern der es beschließende Enadenwille selbst das entscheidende. Nun kann zwar ein Mensch sich in gegebenem Moment für künftige binden wollen an fest gefaßte Entschlüsse, er wird es aber thun weil er sich in jenem Moment beffer und einsichts= voller fühlt als er später etwa sein konnte. Für Gott hingegen fällt diese Analogie ganglich dabin, er bindet fich nicht in früherer Zeit für spätere, noch bor der Welt für die Weltzeit. Der emige oder bor= weltlich schon feste, unabanderliche Rathschluß ift bier nur die gurudgeworfene Vorstellung für die Idee des ewig und darum durch allen Beitverlauf sich gleich bleibenden Gottes, näher der erlösenden Gnade, und das wahre in jener Vorstellung ift die Einsicht daß unser wirkliches heilwerben oder heilverschmähen nicht aus erft jetzt gewordenem oder gar durch uns erst beranlagtem Enadenwalten Gottes herrührt sondern aus einer stets sich gleichen, darum bor ober über unferm und vor allem Dasein ichon bestehenden Gnade, die schlecht= hin nur in Gott felbst begründet ist und nicht erst durch uns in ihm hervorgerufen wird. Die Vorstellung bom sichern Verwirklicht= werden des vorweltlich festgestellten Rathschlusses kommt zur reinern Wahrheit in der Idee daß Gottes Enadenerweisung sicher auf jedem Bunkte erreicht und wirkt was aus ihrer Natur hervorgeht, sowol ziehend als abstoßend, erweichend als verhartend, so daß wir rücksichtlich unsers Beils schlechthin abhängig find von dieser Gnade, welche wir ganglich nicht abandern können. Die Borftellung daß was aus uns wird durchaus festgestellt sei im ewigen Rathschluß, darum auch alles irgendwo entstandene Beil, kommt zu ihrer Wahr= beit im ganglichen Abhängigsein von der fich immer gleichen und ihrer Natur gemäß wirksamen Gnade felbst. Die Borstellung daß Gottes Wirksamkeit ewig weise gefagten Rathschlüssen entsprechend und darum weise sei, kommt zur Wahrheit im Weisesein des sich gleich bleibenden Gnadenwaltens selbst. Die Borftellung endlich daß vorweltlich abgeschlossene Decrete jede eitle Meinung von selbst= eigenem Beilsvermögen ganglich niederwerfen, wird wahrer wenn

wir die immer gleich waltende Gnade felbst dieses leisten laffen. Rurg unser schlechthin Abhängigsein wird mahrer unter der Enade selbst als unter einst festgestellten Decreten, wie man denn wirklich die gratia, nicht das decretum, als invincibilis, irresistibilis, inamissibilis, perseverans bezeichnet hat. Die Enade setzt ihre Absicht durch, nicht weil sie an ein unabanderliches Decret sich gebunden hat, sondern weil fie Gottes unveränderliche Wirksamkeit ift. Darum nannte man doch lieber die gratia als das decretum die wirksame, efficax, operans u. s. w. Was man also vom Decret aussagte galt eigentlich immer der es fassenden und exeguirenden Enade felbst. Alles Sarte, Anstößige der dogmatischen Lehrweise fließt aus der mechanischen Decretsvorstellung, da das Decret ein lebloses, starres, unbewegliches wird und als unabänderlich firirt doch nur wie ein Verhängniß oder Fatum über uns schwebt, erläutere man immerhin, es sei bom beidnischen Fatum dadurch berichieden daß es von Gott unserm himmlischen Bater festgestellt sei. Statt zu sagen, die Enade exeguire ein unveränderliches Decret, sagen wir richtiger, fie sei eine in sich felbst unveranderliche Wirksamkeit Gottes. ewig sich selbst gleich.

Auf Einem Punkte aber steht das Entscheidende für die Frage ob diese Berichtigung unbedenklich sei, namentlich für das Gefühl der Abhängigkeit schlechthin. Im Decret sah man das Mittel, jede Meinung abzuschneiden als richte sich Gott nach uns, müsse zusehen, wie wir uns berhalten und allemal daraushin in der Zeit erst seine Entschlüsse und Maßregeln treffen, kurz als sei Gott irgendwie von uns abhängig. Diese Leistung des vor unserm Dasein schon sest gesehten Decrets ist der Hauptgrund warum die Reformirten so streng an den Decreten sesthielten. Man verwarf jede Milderung, weil sie zum Sichrichten und Abhängigwerden Gottes von uns und unserm Betragen hinleite. <sup>1</sup>) Wie nun wenn wir an die Stelle der Decrete die Enade selbst und ihr Walten in die Glaubenssehre einführen, geben wir damit jene gänzliche Abhängigkeit preis? Dieses wäre der Fall nur bei irriger Auffassung unsers Verhältnisses

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 201 f.

zur Gnade; denn in Wahrheit bestimmt sich diese in ihrem Wirken niemals je nach unserm Thun, als entschließe sie sich nun erst so und so zu versahren, als werde sie nun erst die hier erweichende, dort verstockende, sondern die Gnade, als ewig sich selbst gleich wirksam, ist von vornherein die auf jeden menschlichen Zustand so einswirkende wie es ihrem Wesen zukommt; sie geht immer voran, ist in ihrem Wirken durchaus nicht erst von uns bestimmt oder veranlaßt. 1) Dieses verstand man nicht und versocht darum die Decrete, welche als vorweltlich unabänderlich sixirt jedes Bestimmtwerden Gottes durch uns abschneiden. 2) Wir denken aber, weit sicherer als durch die Decretsvorstellung werde dieses geleistet von der Gottesidee selbst, hier also von der Enade.

2. Stellen wir die Lehre bon der Enade felbst auf ftatt bon Enadenrathschlüffen, welche dann nothwendig sich verwirklichen, so fallen die aus dem mechanischen Determinismus des Vorausbestimmt= feins fliegenden Särten dabin; wir fteben und entwickeln uns nun unter der lebendig wirkfamen unveränderlich fich felbst gleichen Gnade, welche immer ichon die Natur hat auf jeden menschlichen Zuftand so und so einzuwirken, und das nicht erft annimmt abhängig von diesen Zuständen. Daß die Enade ihre Einwirkungen andere je für sich ändernde menschliche Beschaffenheit, popular gesprochen daß Gott Verheißungen gebe, zurudnehme, in Drohungen umwandle, jegt etwas will, jegt es wieder zurücknimmt ja Berheißenes wieder bereut, erklärt sich nun als das empirische Auffassen des der Gnade ewig gleich und unberänderlich eigenen Waltens über der veränder= lichen Menschenwelt. Die Bärten der Decrete verschwinden. ift über uns verfügt nicht in vorweltlichem Ginft, sondern es wird über uns verfügt von der immer auf uns wirkenden Gnade. Schließt das Decret Einige bom Beil aus, so ift hingegen die Gnade auf Alle gerichtet mit ungleichem Erfolg. Berwirklicht fich bas Decret

<sup>2)</sup> Oben I. S. 302 ift das Entsprechende von der Vorsehung gesagt, S. 371 von der Heilssphäre.

<sup>2)</sup> Centrald. II. S. 129: "Richt unser Wille bestimmt erft die Gnade in ihrer Wirkung".

unausweichlich, wiewol es nicht zwingt, fo seben wir nun die lebendig mirksame Gnade so auf uns wirken wie es uns angemessen ift und nur auf diesem Wege ihr Ziel verfolgen. Sagte man, das Decret wirke als allmächtige Unade alles Widerstehende niederwerfend, überall genau was es beschloffen hat, fo feben wir nun die Gnade, ob auch nicht allmachtartig und physisch wirkend sondern moralisch geiftig, boch als eine Wirksamkeit beffen ber allmächtig ift und darum auch das zu erreichen weiß was er durch geistiges Einwirken auf wollen könnende Geschöpfe erreichen, also nur auf dem Wege der endlichen Zuftimmung erzielen will. Wurde das Decret dualiftifc, weil theils Gnade theils Gerechtigkeit fund werden foll, fo kann bas Gnadenwalten felbft, obwol es auf ungleiche menschliche Zuftande ungleich wirkt, als dualistisches nicht gedacht werden; auch steht die Enade felbst, mahrend im Decret dieser abstrakte Gedanke möglich blieb, der Gerechtigkeit nicht gegenüber, als erweise sich jene an den Einen, diese an den Andern, sondern die Liebe, gegen Gunder sich als Gnade bestimmend, ift zum voraus innerlich geeint mit der Gerechtigkeit, eine gerechte oder heilige Gnade, sich erweisend allen Geschöpfen deren Natur dafür empfänglich ift oder werden kann. Denn immer sind die Menschen unter dem schlechthin Abhängigsein von Gott als dem Herrn der Natur und der sittlichen Welt so ge= worden, wie fie fürs Einwirken der Gnade nun beschaffen find, empfänglich oder noch nicht empfänglich oder zur Zeit verftockt, wider= seglich. Sind im Enadendecret die Einen sei es nun von Gott frei oder auf Borhersehen hin bom eigentlichen Gnadenerweis aus= geschlossen, so läßt fich von der Gnade felbft ein folch particulares Walten nicht aussagen. Man wird nicht genöthigt zu Behaubtun= gen wie das orthodoge Decret fie aufstellen muß, Gott habe für beftimmte Personen gar teine Enade, sende Chriftus gar nicht, um auch diefe zu erlösen, und Chriftus habe ebenfalls keinerlei erlösende Liebe ju diefen. Kurg die Schwierigkeiten welche bon ber Decreten= vorstellung erzeugt sind, liegen nicht ebenso im Begriff der Enade oder werden in diefer als bloge Migberftandniffe beseitigt. Die Eigen= schaften aber welche man dem Decret unhaltbar zuzuschreiben pflegte. erweisen sich als der Enade selbst zukommend, wie denn gerade die

reformirten Dogmatiker wo fie bom Decret reden oft unwillkürlich die Gnade felbst nennen; fie, die gratia sei absolute, freie, wirkungs= fräftige, unbesiegbare. Was aber bom dualistischen Decret aus Particulares in die Gnade felbst hinübergetragen murbe läßt aus dem Begriff der Gnade fich berichtigen. Es ist daher Aufgabe der Glaubenslehre, statt der Decrete trot ihres popularen Werthes die Gnade felbst zu lehren, den Anthropomorphismus aber abzuftreifen. Die Fragen geben doch von je ber auf die Enade felbst, ob fie eine absolute oder bedingte, eine universale oder particulare, eine phyfische oder moralische oder über beiden liegende Wirksamkeit sei, ob eine unmittelbare oder durch Mittel wirkende, ob eine ihr Werk ficher vollbringende oder nur unfer Können herftellende, d. h. irresistibilis oder resistibilis, amissibilis oder inamissibilis. Die Bedeutung aller dieser Fragen erheischt einen eigenen Abschnitt als Lehre von der Enade, da es nicht genügen kann dieselben alle nur bei Gelegenheit der Decretenlehre oder des in uns auftretenden Beils= lebens zu besprechen. Ohnehin gewinnt dann die Dekonomie des h. Geiftes erst ihre Gleichmäßigkeit mit der Dekonomie des Baters und des Sohnes, indem nun auch für die dritte Dekonomie sich die Eintheilung ergiebt, Lehre von der wirksamen Enade und Lehre von ihrem Werk. Bur Zeit war es aber nothwendig vorher diefen Uebergangsabschnitt aufzustellen, um die Decretenlehre als nicht mehr haltbar zu kritisiren und so die reinere Methode zu rechtfertigen.

## Erstes Kapitel.

Die applicirende Gnade des h. Geiftes.

- § 149. Die Enade welche das in Christus sich offensbarende Heil den Subjecten aneignet (§ 140), ist nach dem Umsfang und Ziel ihrer Wirksamkeit eine universale mit jeweilen particularer Verwirklichung in der Geschichte.
- 1. In der anthropomorphischen Decretenlehre hat sich das unserm Lehrsatz entsprechende so vielfach geltend machen wollen daß die Borbereitungen zu demselben überall vorhanden find ; dort aber nicht befriedigend erreichbar 1) kommt die gesuchte Wahrheit erst als Enadenlehre zu ihrem Ziel. Immer suchte man im göttlichen Rath= schluß die Unterscheidung einer universalen Seilsabsicht einerseits und ihrer particularen geschichtlichen Anwendung anderseits. Die luthe= rische Eintheilung in voluntas antecedens und consequens wird erft in unserm Sate gang begriffen. Jene foll ein universaler Gnadenrathschluß sein, aller Welt in Christus die Erlösung darzu= bieten für den Glauben; diese aber soll die particulare Anwendung sein auf die verschiedenartig zu jener sich verhaltenden Menschen. Bestimmter gebrauchen die Arminianer diese Unterscheidung, so daß in dem borhergebenden göttlichen Willen das Wollen der allgemei= nen Beilsanstalt in Chriftus liege, im nachfolgenden Willen aber die von ihr ausgehende Wirksamkeit auf die Bersonen. Auch Umpraldus sucht einen vorhergehenden Willen als allgemeine Gnade für Alle, im nachfolgenden aber eine Snadenwahl für die gegebenen verschiedenen Versonen. Ja die reformirte Orthodorie sogar konnte fich Aehnlichem nicht entziehen, wenn sie hinter der particularen Bersonenbehandlung ein allgemeines Zugemuthetsein der Heilsanstalt boch zugiebt; nur nennt sie diesen ersten Gotteswillen nicht den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Köftlin, Luthers Theologie II. S. 328 f. zeigt, wie Luther das versborgene particulare Decret mit dem geoffenbarten Universalismus der Heilsordnung nicht zu vermitteln wußte.

vorhergehenden, sondern den vorschreibenden, zumuthenden, voluntas praecepti, moralis, revelata, conditionata, inefficax, signi, 1) weil in diesem Willen sich Gottes Gefinnung andeute; den nach= folgenden aber nennt sie voluntas decernens, decreti, efficax, arcana, absoluta, beneplaciti, der uns verborgen die Wirkung der Heilsoffenbarung Gottes auf die ungleichen Bersonen feststelle. Es hat nicht an der Einsicht gefehlt, wie verwandt diese reformir= ten zweierlei göttlichen Willen der lutherisch arminianischen Unter= scheidung sei trot der verschiedenen Abzwedung. 2) Aeltere Luthera= ner wie hunnius bezeichneten die zwei Momente im göttlichen Willen auch als theils voluntas decreti, propositi, beneplaciti, der nur auf Erwählte gehe und nie unerfüllt bleibe, theils voluntas signi, der Borschrift gebe, rufe, einlade, aber von sich aus den Borsat zur sichern Berwirklichung nicht in sich trage, daher Sam. Huber meint daß diefes gar kein Wille fei, 3) denn "wie follte Gott äußerlich (geoffenbart) vorschreibend wollen daß Alle gut und selig werden, innerlich und geheim aber nur diejenigen selig und gut haben wollen welche wirklich felig werden. Sagen fie, Gott wolle mit vorgehendem Willen daß Alle felig werden, so wäre das recht und deutlich, Gott hatte da Reinem die Enade verfagt, Alle er= wählt und mit ernftem Begehren zur Seligkeit bestimmt-; nennen fie aber diefen Willen doch einen nur allgemeinen, der keine Gnaden= erwählung noch Vorsat habe, so ifts nicht mehr Wille. Lehren sie aber dann noch einen nachfolgenden Willen, welcher Enade habe nur für die Einen, die Andern aber wegweise, wie kann denn neben diesem auch ewigen Willen der andere noch bestehen? Der bloße Gnaden= schein für Alle in der voluntas antecedens ist ja einersei mit der Calvinischen voluntas signi, in Wahrheit aber entscheidet bann doch nur die particulare voluntas consequens über uns." So= bald aber die Lutheraner anfingen den letteren Willen erst aufs Borbersehen bin feine unabänderlichen Rathschlüffe feststellen zu laffen,

<sup>1)</sup> M. ref. Dogmatif I. S. 363 f.

<sup>2)</sup> Centraldogmen II. S. 215.

<sup>8)</sup> Eddf. I. S. 535 f.

und den erftern als allgemeines Beil für den Glauben ju praci= firen, war die Abweichung von der reformirten Lehrweise nicht mehr eine bloß methodische. Immer aber wird was jene voluntas antecedens fein foll, nämlich das Darbieten ber Beilsanftalt mit ihrer Einladung an Jedermann, besser als voluntas praecipiens bezeichnet, gerade bann jedoch kehrt die Frage icharfer wieder, ob diefes mit Recht noch ein Wille genannt werde. Im arminianischen und wieder im ampraldischen Streit wurde von beiden Barteien zuge= standen daß es miglich sei zwei so verschiedene Begriffe unter die gemeinsame Benennung "Wille" zusammen zu nehmen, indem der sogenannte vorhergehende, Allen auf dem Wege des Glaubens Seil anzubieten, d. h. der bedingt universale Wille eigentlich nur vorfcreibende Zumuthung fei, nicht aber prädestinirender Borfat, nicht Vorherbestimmung des Loofes der einzelnen Bersonen, auch nicht regierender, wirksamer Wille. Go erklärte benn auch Ampralbus, er habe dieses ungenau eine (universale) Prädestination genannt und wolle gerne sich genauer ausdrücken; "er meine ja doch nur den geoffenbarten Willen (praecipiens). 1) Nun aber würde ge= rade was Gott nicht verwirklicht sondern bloß zumuthet, ein Wille fein ber in blogem gottlichem Bunichen, Beigen, Begehren beftande, oft unerfüllte Belleitäten, welche fie den Orthodoren Gottes unwürdig schienen; Gott, sage man, begehre ernftlich daß Alle aut und felig werden durch Glauben, erreiche aber nicht was er ernstlich will. Man muffe immer wieder zurudkommen auf ben Sat, was Gott will erreicht er auch, was nicht erreicht wird bas will er auf keine Weise. 2) Bier aber entsteht bie neue Schwierig= feit, Gott ruft doch Alle jum Guten, ichreibt Allen das Gefet por bietet das Evangelium Allen an, kann aber diefes Alles nicht ernft= lich, nur zum Schein, ja sich verstellend und heuchlerisch thun, wenn er sei es nun vorhersehend oder absolut ichon vor der Schöpfung bie Einen ins Buch des Todes geschrieben hat. Darum aab Ampraut die Erklärung, "er meine nur daß wenn Alle glauben würden, es

<sup>1)</sup> Centralbogmen II. S. 310.

<sup>2)</sup> Ebdf.

Gott angenehm mare," 1) b. h. er meine hier ben zumuthend billi= genden Willen, nicht den verhänglich vorherbestimmenden. Selbst Diefer Erklärung gegenüber urtheilten aber die Orthodoxen, "Gott tonne auf feine Beise die Bekehrung derer wünschen die er ewig gehaßt und verworfen hat." 2) Auch helfe der bedingte Rathichluß nicht. da Gott ja weiß daß Keiner die Bedingung leiften kann, es sei benn er felbst verleihe es ihm. Das ware feine Liebe sondern eine Berspottung der Menschen, ju beschließen "ich will den Mohren felig haben wenn er weiß wird, was er aber nicht werden tann, wenn ich ihn nicht weiß mache, was ich aber nicht will". 3) Ber= theidigt sich Ampraut, "Gott gebe ja jedenfalls Allen das Geset : thue das, so wirft du leben, was wir gerade so wenig leiften tonnen als den vom Evangelium geforderten Glauben," fo ant= wortet man, "das fei eben kein Decret, keine Bradestination sondern ein zumuthender Befehl." Wendet jener ein, "wie doch Gott befehlen könne wo er die Unmöglichkeit des Gehorchens kennt", so ist die Erwiederung, "er befehle nur mas von Natur unfere Bflicht fei; find wir durch eigne Schuld dazu untüchtig geworden, so verliere Gott das Recht nicht Gehorsam zu fordern. Es wäre aber unweise, sich Aller erbarmen zu wollen und doch, wie thatsächlich vorliegt, die Heilmittel nicht Allen zureichend zu geben .- Er will also gar nicht Aller sich erbarmen." 4) Bermag der Ampraldismus hier nicht zu helfen, so scheinen die Arminianer mehr leiften zu können (§ 143). Ihr doppelter Wille Gottes besteht theils "im gang freien unbedingten Beschluß alle glauben werdenden felig gu machen, theils aber das Loos der Einzelnen gemäß ihrem vorher= gesehenen Leisten oder Nichtleisten der Beilsbedingung zu bestimmen."5)

Gerade nur der vorhergehende Wille sei eine absolute, unab= änderliche Prädestination, der nachfolgende aber eine vom Vorher=

<sup>1)</sup> Ebds. S. 312.

<sup>2)</sup> E665. S. 325.

<sup>3)</sup> E665. S. 331.

<sup>4)</sup> Ebdj. S. 340.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ebdf. S. 94 f.

sehen abhängige, nicht absolute Borherbestimmung. Mit Grund erwiedern die Gegner, "jenes erftere sei keineswegs eine Pradeffination Aller sondern nur der göttliche Entschluß die Beilsanftalt mit ihren Ordnungen darzubieten, das zweite aber bleibe auch teine Borberbestimmung, wenn ja wir durch unser Berhalten erft den vorhersehenden Gott bestimmen uns so oder anders im Schicksalsbuch zu notiren. Also seien nur Kategorien aufgestellt, Gläubige als selig werdend, Un= aläubige als verdammt werdend, über die Versonen aber nicht un= veränderlich beschlossen, indem sie immer aus einer Rategorie in die andere übergeben können. Nur die Heilsordnung mare absolut aus reiner Gnade unabänderlich fest beschloffen, über die Bersonen aber bloß bedingt aufs Vorhersehen hin. 1) Laut der Schrift fei aber gerade der Erwählungsrathichluß als wirkfam beschloffen, und gar nicht eine bloße Heilsordnung aufgestellt, unter der wir nun unsere Stellung nehmen." 2) Demgemäß find in den Dord= rechterbeschlüffen als irrige Sätze verworfen, "daß Gottes Wille über Rettung der Glaubenden (d. h. die Heilsanstalt) das ganze Er= wählungsdecret sei, daß die Erwählung eine allgemeine und eine besondere, eine bedingte und absolute sei, daß sie nicht bestimmten Bersonen sondern Qualitäten (Kategorien) gelte, daß es eine der Bersonen nur bedingt gebe auf vorhergesehenen Glauben hin, daß Gott nicht beschloffen habe irgend jemand im Berderben zu laffen oder mit der außreichenden Gnadenanbietung zu übergehen." 3)

2. Alle diese bei der Decretsvorstellung unlösbar bleibenden Antinomien sinden ihre Lösung, wenn wir von der sich immer gleich=bleibenden Gnade und ihrem Wirken selbst aussagen was vom Decret nur anthropomorphisch ausgesagt wurde. Die Gnade und ihr Walten ist universal und wirkt auf die ungleichen Personenzustände particular. Das ist sie nicht zufällig, willkürlich, arbiträr, so daß sie auch anders wirken könnte, sondern sie ist und will so sein absolut unbedingt, ein freies aus Gottes Wesen hervorgehendes. Sie ist

<sup>1)</sup> Ebds. S. 126. 137.

<sup>2)</sup> Ebdj. S. 138.

<sup>8)</sup> Ebdj. S. 189.

beides zugleich, sowol universal für Alle, als auch auf jedem Punkte für ungleiche Personen und Zustände ungleich einwirkend, somit particular. Frrig wurde fie als universal eine bedingte genannt, und irrig wurde man was unter ihr aus den Personen wird, dem Bufall oder menschlichem Belieben überlaffen. Darum ift bei der Decretenvorstellung doch die orthodore Festhaltung der Absolutheit das gewesen was den vollen Wahrheitsgehalt in der ungenügen= den Form geschützt hat, während arminianische und luthersche Ausbeugungen nur den Begriff der Decrete berschleiern und so ihm sein unberechtigtes Fortleben in der Dogmatik erleichtern. Im Chriften= thum ift die universale Gnade der Erlösungsreligion dargereicht für Alle denen es naht, nicht jum Boraus nur für die Ginen; aber es wirkt, soll und will wirken auf jeden gemäß der perfonlichen Buftandlichkeit, wie diese unter der göttlichen Weltregierung des Naturlebens und der sittlichen Geschöpfe geworden ift, particular und am Ende auch dualistisch anziehend oder abstogend, erweichend oder verhartend. Die Frage ob es denn allen Menschen nahe und wirklich in diesem Sinn universal werde, gehort an einen andern Ort, wo bom Berhältniß des geschichtlichen Chriftenthums zur Erlösungs= religion als Idee zu handeln ist; hier fragt es sich nur ob es in feinem Bereich für Alle Enade habe oder nur für die Ginen. In Wahrheit foll und will es überallhin als Enade und Erlösung kom= men, wenngleich es diefes ganglich in feiner Weise will, d. h. nicht awingend sondern die Zustimmung wedend und gewinnend von un= serer Ueberzeugung, daher es nothwendig particular wirkt und wirken will. Bei der Decretenlehre wurde also etwas Wahres auch bon denen festgehalten welche nicht zugeben daß zum boraus Jemand verworfen, ihm die rettende Gnade versagt oder nur schein= bar angeboten sei; nur hätte man darum die vorweltlichen Decrete nicht als wesentliche Lehrweise festhalten sollen. Auch was die Er= wählungsuniversalisten gesucht haben ist etwas Wahres, sogar bei Sam. huber, nur tann man was Allen gilt nicht füglich eine Er= wählung nennen; sie hatten die Gnade selbst im Auge, wurden aber verwirrt durch die Decretsvorstellung. Im Uebrigen bleibt bei unserer Lehre auch stehen daß Gott, weil er Enade ift und deren

Anwendung auf die verschiedenen Personen so will wie sie wird, Alles unveränderlich will und weiß was geschieht, somit für und in der Zeit es auch vorher weiß und will. Nur bleiben wir uns bewußt daß das Letztere anthropomorphisch gesprochen ist. Wenn Neuere wie Rothe, Benschlag, Martensen die Erwählung einen zeitlich geschichtlichen Utt nennen, somit von zeitlichen Utten auch ewige und vorweltliche unterscheiden, so suchen sie unsern Lehrsatz, bleiben aber noch immer in der Decretsvorstellung und weisen nicht nach, wie was Gott in der Zeit thut doch in seinem ewigen Wesen begründet sein muß. 1)

- § 150. Die Gnade als Erlösungsreligion wirkend ist für die ganze Menscheit bestimmt, als im Christenthum voll offenbart jeweilen nur für diejenigen welche von diesem erreicht werden.
- Die Gnade universal über die gange Menschheit waltend, wirft überall Regungen der Erlösungsreligion, als Chriftenthum aber bollendet dargeboten kann sie universal sein nur für den von ibm erreichten Kreis, in welchem es aber bei der Unwendung, Application an die verschiedenen Bersonen particular wird, werden foll und will. Es dürfen diese beiden Gebiete nicht mit einander vermischt und verwechselt werden, wenn man nicht in weiteren unlösbaren Antinomien verstrickt bleiben will, wie das extra ecclesiam nulla salus sie veranlagt hat. Gerade die Decretenlehre, nach welcher alles in der Zeit geschende vorher im Weltplan festge= ftellt ware, hemmt das Erwachen der fo nothwendigen Sonderung dieser beiden Gebiete. Man meint sagen zu muffen, außerhalb des geschichtlichen Christenthums sei jum Voraus jeder verloren und verdammt; man meint auch innerhalb der Kirche die vor erwachtem Bewußtsein oder gar bor der Taufe sterbenden Kinder verdammt erklären zu muffen, weil außer der Kirche kein Beil, und findet doch dabei die fromme Befriedigung nicht. Man sucht der Härte

<sup>1)</sup> Rothe, Dogm. II. S. 22 f.

jenes extra ecclesiam nulla salus etwas abzufeisen, hat aber auch dabei das gang gute Gewiffen nicht. Borerft möchte man die Rinder bon Chriften gerettet wiffen, dann überhaupt alle fterbenden Rinder, 1) die wenn freilich Erbfünde doch nicht wirkliche Sunde an sich hatten. Dann möchte man sich ber Beiben annehmen, die das Christenthum ohne ihre Schuld nicht haben also es auch nicht verwerfen konnten, und fand den Anstoß eines Berdammtseins derer die ohne ihre Schuld des Heilmittels entbehren, doch nicht beseitigt durch die Behauptung das Ebangelium sei ihnen zur Strafe für Sünden ihrer Väter oder für ihr borbergesehenes Berhartetbleiben versagt. Gerade die Erwählungslehre wurde daher benutt diefe Barten umfaffender zu beseitigen. Je freier der Rathschlug vom Gutdünken Gottes gefaßt ift, und je absolut sicherer er sich ver= wirklichen muß, besto leichter kann es ja auch außerhalb des drift= lichen Complexes Erwählte geben. Wie es folche ichon bor Christus lebende in Israel gahlreich, sporadisch auch unter Beiben gegeben habe, fo konnte es welche geben auch neben und außer bem Chriftenthum, in der jetigen Beidenwelt. Ging Zwingli mit Berufung auf morgenländische Kirchenväter 2) weit in dieser Richtung, die Erwählung, nicht die Enadenmittel der Kirche als das Ent= scheidende erklärend, so wurde Luther bedenklicher eine Lehre zu billigen bei welcher die Enadenmittel ihre Bedeutung verlieren könn= ten. Schwerlich hätte er den Sat XVII der helvetischen Confession unterschrieben, "daß wir die Kirche nicht so genau in die erwähnten Zeichen (Gnadenmittel) einschließen, um Alle außer der Rirche leben= ben, der Sacramente nicht theilhaften zu verdammen. Wir wiffen ja daß Gott einige Freunde in der Welt gehabt hat außerhalb bes Gemeinwesens Israel." Immer aber wird man hin und hergetrieben, zwischen hartem Berdammen Aller außerhalb ber Rirche und Aufsuchen einer milberen Berfahrungsweise Gottes. Letterm hat Ampraldus ernstlicher sich gewidmet auf eine Weise die uns

<sup>1)</sup> Centrald. II. S. 406. Eifrig Zwingli. Centrald. I. 96. 125.

<sup>2)</sup> Centrald. I. S. 125.

verwerthbarer erscheint als seinen Zeitgenossen. "Sei freilich die deutliche Berkundigung' Chrifti zu Bielen nicht gekommen als diffincte Erkenntniß, so sei doch von Gott Niemand ausgeschloffen, da er Allen icon durch seine Borsehung Erweise des Erbarmens giebt, eine zureichende Predigt, wenn fie nur derfelben folgen. Die Borsehung schon zeige daß bei Gott Erbarmen sei für jeden der zu ihm Buflucht nimmt, und jeder folde erlangt Vergebung und Beiligung; ein Erbarmen "das freilich auch hier nur ermöglicht fei durch das Opfer des Sohnes, gultig auch für die welche von diesem nichts wissen." 1) Diese Erweiterung der Enade über die empirische Kirche hinaus, obwol nicht etwa pelagianisch verstanden sondern prädesti= nationisch, hätte insofern gerade der reformirten Orthodorie annehmbar sein können, als sie ja anderseits Verworfene unter der Fülle von firchlichen Enadenmitteln doch verloren erklärt. Wenn nun hier nur die Prädestination entscheidet, warum nicht auch dort? Aber gerade auch darüber verklagte man Ampraut bei der National= synode, "daß eine deutliche Erkenntniß Chrifti nicht ichlechterdings nothwendig jum Beil sein solle", und Ampraut mußte zugefteben daß die aus den Werken der Schöpfung und Vorsehung ergehende Unterweisung zum Glauben an die Gnade nie hinreiche den natür= lichen Menschen bei seiner Blindheit zu bekehren, wozu nur das Hören des Gotteswortes als Organ des h. Geistes ansreiche; daß Niemand je gerettet werden könne ohne durch gewiffe Kenntniß vom gekreuzigten Christus, die aber unter dem A. T. nicht ebenso ge= fordert wurde wie jetzt unter dem N. T.; in einer andern als der christlichen Religion werde keiner gerettet." 2) Eine ganz aufrichtige Zurudnahme mar biefes nicht, benn als nachher orthodore Gegner wieder mit diesem Angriff kamen, 3) erklärte er doch aufs neue, "die Berufung sei eine universale und eine particulare. Dunkler oder deutlicher berufe Gott Alle, zureichend wenn wir gut geartet wären, aber dem einmal verderbten Menschen helfe nur die deut=

<sup>1)</sup> Ebdf. II. S. 285 f.

<sup>2)</sup> Ebdj. S. 312, 402.

<sup>3)</sup> Dumoulin und Spanheim.

liche Berufung." 1) Sein Freund Dalläus 2) wiederholt noch offener, "irgendwie rufe Gott Alle und wolle das Heil auch derer welche des Wortes entbehren, der Heiden die doch auch Menschen find für welche Gott allgemeinere, dunklere Mittel habe: sei auch ihre Bosheit ju groß als daß fie bekehrt wurden". Während die Orthodogen nur die sogenannte gratia communis als für Alle wirkfam gelten ließen, jedoch bloß mit dem Erfolg fie unentschuldbar zu machen, handelt es sich bei den Ampraldisten um den gang andern Begriff der speziellen und eigentlichen Enade, ob nicht diese, wiewol nur im Christenthum deutlich und voll geoffenbart, doch auch wenn schon undeutlicher und unbölliger, sonft in der Welt sich offen= bare und wirksam erweise, so daß auch dort mit freilich geringeren Gnadenmitteln eine Rraft des h. Geiftes verbunden sei. Denn dieses erstrebte man offenbar und verhüllte es dann wieder, um der Berketerung zu entgehen. Ebenso offenbar erstrebte man das weitere, daß wem die voll geoffenbarte Enade des Evangeliums nicht naht, doch schon die in viel geringerem Grad geoffenbarte, somit dunklere Enade jum Beil gereichen könne, weil Gott von jedem nur fo viel verlangt als ihm gegeben ift; — aber auch das durfte damals nicht unbedenklich gesagt werden. 3) Wie fehr diese Entwicklung des Dogma dennoch durch mancherlei orthodox reformirte Säte eigentlich vorbereitet war, hat sich oben I. S. 341 f. schon ergeben. Der Gnadenbund fei in den Voröconomien substanziell derselbe wie in der evangelischen Bollendungsöconomie; wer im A. T. oder sogar unter den Beiden selig geworden, sei es nicht durch Gesehesreligion und knechtischen Gehorsam geworden sondern ebenfalls durch Gnade und rechtfertigenden Glauben. Das Chriftenthum fei der Substanz nach bon Anfang an borhanden und wirksam. Die Kirche als unsichtbare decke sich nicht mit der sichtbaren, könne auch über diese

<sup>1)</sup> Ebds. S. 385.

<sup>2)</sup> Ebdi. E. 402.

<sup>3)</sup> Jest sind neueste Lutheraner da angelangt wo Ampraut aufhörte. Thos masius läßt die göttliche Weltregierung überall von den Gnadenwirkungen durchs 30gen sein. Luthard vom freien Willen S. 382.

binaus fich erstreden. Nicht das unberschuldete Entbehren, nur das Berichmähen von Enadenmitteln die man haben könnte, sei eine Shuld, ber Logos wirke sporadisch überall. Alle diese anerkannt reformirten Sate, fo febr eine angstliche Orthodoxie doch immer wieder deren Tragweite scheuen mag, wollen als gefunde, biblisch bezeugte, im driftlich frommen Bewußtsein enthaltene Elemente weiter entwickelt fein. Der Ampraldismus hat diefes versucht, aber nicht standhaft festgehalten, weil er, noch selbst in der Decretenvorstellung gefangen, die reine Ausführung nicht finden konnte. Auch fürchtete man der Herrlichkeit des Christenthums Abbruch zu thun, wenn aukerhalb desfelben doch auch Seliakeit zu erlangen wäre. Daber auch hier das Hinundherschwanten der dogmatischen Lehrbildung. die bald Erörterungen bringt welche die Heilssphäre über das Chriften= thum erweitern, bald aber ängstlich wieder diese Erweiterung bearg= wöhnt und berläugnet, immer das Zeichen einer ungenügenden Lehrgrundlage.

2. Die dogmatische Entwicklung drängt daher zu unserem Sat, durch welchen die Bedenken gehoben werben. Sagte man, in den Boroconomien, ja von Anfang der Menschheit an fei das Christenthum feiner Substang nach ichon vorhanden, nur noch un= bestimmt und in geringerem Grade, so spricht man zweideutig; denn eben so gut konnte auf der einen Seite Ofterwalds Ratechismus lehren "das Chriftenthum sei mit Chrifti Erscheinen in die Welt gekommen", als anderseits die Berner Orthodoren ihn verklagend erinnern, "es sei bon Anfang der Welt an borhanden". 1) Jener meinte das geschichtliche Christenthum als einzige Bolloffenbarung, der Erlösungsreligion, diefe aber meinen die Erlösungsreligion mit allen ihren geschichtlichen Bethätigungen, auch den unbollkommenften. Der richtige Ausdruck ift also, die Erlösungsreligion sei der Inhalt aller Beilsoffenbarung, darum irgendwie immer vorhanden gewesen, felbst in göbendienstlichen Religionen ob noch fo trübe mitwirksam: normaler in Jerael, zulett aber im Chriftenthum zur Bolloffenbarung gefördert. Es ist nicht abzusehen daß das Chriftenthum berrlicher

<sup>1)</sup> Centrald. II. S. 769 f.

ware, wenn es ichlechthin neu und unerhört erft auf einen bestimm= ten Zeitpunkt vom himmel fiele, 1) als wenn es alle in der Men= ichenwelt von je her wirkenden Beilskräfte zusammenfassend und von andern Beimischungen befreiend vollendet enthält; oder warum der Logos herrlicher erschiene, wenn er plötlich als incarnatus ein= tritt, als wenn er als incarnandus icon Borwirkungen ausübt. Die Erlösungsreligion mit ihrem Glauben an die Gnade, mit Recht= fertigung nur durch den Glauben, mit ihrer Berfohnung und Burudbringung des Abgefallenen zur Gottgemeinschaft ift als reale Idee überall irgendwie wirksam, und schreitet neben abnormen Entwick= lungen des Heidenthums durch allmählige normale Vorverwirklichung zur vollen Verwirklichung fort, welche im Christenthum gegeben ist (§ 111). Haben nun die frühern Stadien der Erlöfungsreligion als Boroconomien ichon beilwirkend selig machen können, weil jedem Menschen nur zugemuthet wird mas für ihn zu haben ift: fo werden wir freilich sagen daß wer die Vollendungsöconomie, das Christen= thum als die Bolloffenbarung haben kann, dem die unbestimmten Vorregungen nicht mehr beilbringend sein können. Die Verschmähung des vollen Christenthums wo es sich darbietet, die Rückehr zu frühern unvollkommenen Deconomien der Erlösungsreligion kann nicht heilbringend werden: — Wohl aber ist heutzutage die Frage noth= wendig ob nicht mitten in driftlicher Kirche das Chriftenthum gerade als Träger der Erlösungsreligion Bielen verborgen und unver= ftanden bleibe, so daß für sie nur die vom Christenthum doch ver= edelte humanität erkennbar ift, welche treu ergriffen fie zum Frieden führt. Laut wird ja behauptet, viele gefeierte Männer seien Chriften ohne es zu wissen, und viele Andere betrachten fich als Chriften, obwohl sie es gar nicht seien. Wenn aber dergleichen häufig vor= tame, fo mußte es einem Zurudgebliebenfein ber Glaubenswiffen= ichaft fould gegeben werden. Das Wefen des Chriftenthums, die Idee der Erlösungsreligion ju berwirklichen, mußte überdedt fein von Dogmen und Lehren die einem gebildeten Bewußtsein der

<sup>1)</sup> Wie noch Delitsch will in seiner Apologetik.

Gegenwart als Ausdruck der Idee nicht mehr gelten noch verständelich sein können, wie gerade die so anthropomorphische Decretenlehre, die mirakulöse Christologie, die Herabsehung der gegebenen Menschen in absolute Unfreiheit, die wörtliche Inspiration der Schrift, das Gesundensein alles Heils an die gegebene Kirche, die fast magische Wirksameite ihrer Sakramente und so vieles das man immer noch als von der Kirche gelehrt und zugemuthet betrachtet. Hätte so das Wesen des Christenthums sich verborgen und in der Kirche einen nicht mehr genießbaren Ausdruck, dann freilich müßten Viele die wegen dieser Juständlichkeit der Kirche das Christenthum nicht zu sehen versmögen, sozusagen mit seinen Voröconomien sich wieder behelsen; auch könnte von Verschmähung eines Heils welches für solche Menschen nicht verständlich, somit auch nicht wahrhaft angeboten wäre, nicht die Rede sein.

- § 151. Die Gnade, nicht allmächtig physisch wirksam aber doch eine geistige Wirksamkeit des Allmächtigen, erreicht überall was sie erreichen will, aber auch überall so wie sie es erreichen will. Sie ist resistivel und doch zulest invincibel.
- 1. Schon bei der Decretenlehre wurde die Frage ob das vorweltlich Beschlossene seine Verwirklichung in der Welt allmachtskräftig, irresistibel und invincibel herbeissühre, methodisch zwar unkorrekt auf die Gnade selbst bezogen, nicht auf das Decret. Man dachte nämlich, wie die Gnade einst ihre Veschlüsse festgestellt habe, so sei sie nun die alles Veschlossene unsehlbar exequirende Macht. Um so seichter wird daher unsere Glaubenslehre die Frage nach der Wirksamkeitseart und nach der was sie will sicher erreichenden Kraft rund und bestimmt statt an das Decret vielmehr an die Gnade selbst richten. Nicht ob das Decret so oder anders wirksam sei, sondern ob die Gnade, welche das Decret gefast hätte, d. h. ewig sich selbst gleich ist, so oder anders ihre Wirksamkeit bethätige; nicht ob das Decret sich sicher berwirkliche, sondern ob die wirkende Gnade sicher ihr Ziel erreiche. Vejahend antworten die das schlechthin Abhängigsein ernstlich nehmen, und so ergeben sich die Aussagen von der gratia irresisti-

bilis oder insuperabilis 1), welche von arminianischer und lutherischer Seite zurudgewiesen werden. Beides, die Bejahung und die Berneinung, von der Decretenvorstellung abhängig kann nicht befriedigen. Es entsteht wieder die Antinomie, das Hinundherschwanken zwischen beidem. Sagt man, die Gnade wirkt irrefistibel, weil bas Decret unausweichlich, ob es nun auf Gutdünken oder auf Borberseben hin vor unferm Dasein festgesett sei, ichlechthin verwirklicht werden muß, so scheint eine Ueberwältigung des Menschen behauptet die man als für vernünftige Geschöpfe allzu gewaltthätig immer wieder beseitigen möchte; sagt man aber, die Gnade sei nicht irrefistibel, fo kommt unfer Abhängigsein schlechthin in Gefahr. Erklärt man genauer, die Gnade sei eigentlich doch nicht irresistibel, weil ja der natürliche Mensch ihr gerade nur widerstehe; gemeint sei also nicht die Leugnung des menschlichen Widerstehenkönnens sondern, wenn man genau reden wolle, nur daß der menschliche Widerstand im Bekampfen der Gnade nicht definitiv obsiegen konne, fo daß also die gratia irresistibilis vielmehr die insuperabilis sei 2): so wendet man doch wieder ein, die unüberwindbare, somit schlecht= hin siegreiche Enade sei eine Macht welcher gegenüber wir nichts wären und nichts könnten. Weder die reformirte Bejahung noch die lutherisch=arminianische Berneinung der gratia irresistibilis oder genauer insuperabilis kann befriedigen, denn jene macht unser Berhalten zu einem gleichgültigen, diese aber giebt unser Abhängig= fein schlechthin von der Enade preis. Da nun beides nur die Folgerung war aus dem Decret, je nachdem dasselbe als absolutes gedacht wird oder als bedingtes und vom Vorhersehen abhangend fixirtes : jo kann erst mit Abstreifung der Decretenvorstellung richtiger von der Enade gelehrt werden. Und wiederum ist das Richtige die Aufhebung der Antinomie daß die Gnade irresistibel oder resistibel

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 448.

<sup>2)</sup> Ebbs. S. 449. Der Bernertheologe Robolf klagt daß man die unüberwindliche Gnade eine irresistible zu nennen pflege, was doch von den Jesuiten sei ausgebracht worden, um die Wahrheit verhaßt zu machen. Man lehre ja ein süßes den Widerstand überwindendes Ziehen, nicht aber eine jedes Widerstehen ausschließende Gnadenmacht.

fei. Sie ist ohne Zweifel eine mit unserm Widerstand ringende, Widerstand zulassende, insofern resistibel, aber sie ist zugleich die endlich sicher obsiegende, insuperabilis, wenn das Ningen einer göttlichen Kraft mit menschlicher, ob noch so xein geistig vor sich gehend, nicht anders enden kann als mit dem Sieg der unendlichen über die endliche. Dendet man ein wer dieses geltend mache, müsse weiter gehen und sagen daß da von gar keinem Ningen die Rede sein könne wo unendliche Kraft im Moment sogleich den endlichen Widerstand niederwerfen müste, weil sie allmächtig sei: so führt dieses auf die andere Frage ob nämlich die Gnade all= machtskräftig, physisch wirke, oder moralisch oder wenn beides nicht, dann hyperphysisch und, wie man beifügen sollte, hypermoralisch.

2. Sier wird einleuchtend zu machen sein, die Enade wirke nicht als Allmacht physisch, sondern nach Art moralischer Einwirkungen, aber diese geistige Wirkungsweise sei die eines Gottes der allmächtig ift, dem die Allmacht gleichsam garantirt daß er erreicht auch was er durch geistige Einwirkung erreichen will. Das eigentlich sucht ber Dordrechtercanon, verwirrt fich aber bei feiner Decretenlehre, "es sei irrig zu behaupten, bei unserer Bekehrung wende Gott seine Allmachtsträfte nicht an, unsern Willen machtvoll und sicher zu beugen, sondern man konne ihm so widerstehen daß fein Bemühen gänglich gehemmt werde. So unterwerfen fie den Allmächtigen unferm Willen; nur sei die Enade freilich nicht ein physisches Stoken fondern ein fußes Zieben".2) (I. S. 289. 389.) Die Wirkungs= art der Gnade ift sehr ungleich gedacht worden, je nachdem man entweder mehr die göttliche, als solche wie man meinte allmächtige Gnadenkraft, oder mehr die menschliche, geistig sittliche Natur im Auge hatte, mehr die erlösende Gottheit oder mehr den nur feiner

<sup>1)</sup> Ref. Dogm. II. S. 448. — Kothe II. S. 31 genügt dem unendlichen Faktor nicht, wenn er vom endlichen sagt, es sei ihm möglich endbeharrlich der Gnade zu widerstehen und so ungeachtet der Heilsprädestination und der auch ihm sich erweisenden Gnade verloren zu gehen". Schenkel Dogm. II. S. 460 ift anderer Ansicht, weil geschöpsliche Macht der göttlichen nicht überlegen sein könne.

<sup>2)</sup> Riemeyers Ausgabe der ref. Symbole S. 715.

Natur nach erlösungsfähigen Menschen. Die reformirte Orthodoxie hält fich überall auf der erstern Seite, der Socinianismus schlägt völlig in die pelagianische Anthropologie um, den Menschen auf Rosten Gottes zu erhöhen, die katholische Lehre grenzt beides gegen einander ab semipelagianisch, die arminianische und anders modificirt die lutherische sucht eine "richtige Mitte", und die ampraldische auch hier eine Sputhese. Alle bestimmen demgemäß den Begriff von der Enade als applicirender. Calvin lehrt "die Enade bewege unfern Willen nicht wie Jahrhunderte lang überliefert wurde so, daß wir barauf hin die Wahl hatten der Bewegung zu folgen oder zu widerstehen, sondern so dag fie den Willen wirksam afficirt. Enade sei von sich aus das wirksame, wie der Herr lehrt Joh. 6, 45." Spätere fügen bei, "die Enade fei herrin unfers Willens, nicht umgekehrt; nur so sei sie die zur Bekehrung hinreichende Gnade". Calvin will aber doch nichts miffen "von einem äußern Unftogen des Bergens sondern denkt sich ein inneres Afficiren dem bon Bergen gefolgt wird, kein Zwang, keine Bergewaltigung sondern ein milbes Bieben dem wir willig nachgeben". Rur foll diefes doch wieder mehr sein als nur eine moralische Beredung (suasio) durchs Wort, deren Erfolg von unserm Willen abhinge. "Der h. Geift sei es welcher durch das Wort uns bekehrt, indem er die Einsicht erleuchtet und den Willen heiligt durch eine mit dem Wort concurrirende innere Einwirfung, ohne welche das Wort fruchtlos bliebe;" was Ampraldus dann die zur objectiven hinzukommende subjective Gnade nennt, während Orthodoge etwa ein moralisches Einwirken durchs Wort und ein physisches aus dem h. Geift, der erft wirksam ziehe, neben einander behaupten. 1) Der blog moralischen Beredung gegenüber wird von den Orthodoxen der Ausdruck actio spiritualis physica gewählt, doch aber nur im Sinn realer und fruchtbarer Einwirkung; denn genauer heiße fie "hyperphyfisch, weil fie unfehlbar ihre Wirkung erreiche, darum irresistibel sei oder richtiger gesagt unbesiegbar." Die wider Ampraut sich verhärtende Orthodoxie eines Molinaeus und Spanheim will nicht daß durch Erleuchtung der Einficht erft auf

<sup>1)</sup> Ref. Dogmatik II. S. 449.

ben Willen gewirkt werde. "Der h. Geift gebe nicht bloß Rath und Beredung, er erneuere den Willen so direct wie die Intelligenz, ichaffe den neuen Menschen, sonst vermöchte die einleuchtenoste Beredung nichts. Mir rathen daß ich laufe, hilft nichts, wenn mir nicht Beine geschaffen werden; zu mir reden hilft nichts, wenn mir nicht Ohren verliehen werden." 1) Bei diesem Begriff der Gnade muß nun gelehrt werden, sie sei nur für die Einen, Erwählten vorhanden, wirke gar nicht oder nur scheinbar und fruchtlos auf die Andern. - Da aber diese Barticularität im Begriff der Enade selbst nicht haltbar ift (§ 149), so muß auch ihre Wirkungsweise anders bestimmt werden. Das bersuchen Arminianer und Lutheraner, — die Socinianer laffen eigentlich nur die Gnadenmittel wirken, rein moralisch, ohne die subjective Enade selbst näher zu beachten, - die Gnade sei nicht physisch wirksam, nicht irresistibel noch in= vincibel; wie sie aber eigentlich wirksam sei, könne durch keine irdische Rategorie bestimmt werden; als geistiges Einwirken sei sie dem moralischen analog, immer aber weit über biefes hinausgebend, so= mit übernatürlich (und wohl auch übermoralisch). Treffen so beide Richtungen am Ende bei der übernatürlich unbegreiflichen Wirkungs= weise der Gnade zusammen, nur mit dem Unterschied daß die eine ihr den unausbleiblichen Effect zuschreibt, gratia efficax, die andere aber nicht, gratia sufficiens nämlich zum Glaubenkönnen: so fett hier der Pajonismus ein, daß wir kein Recht hatten eine subjective Gnade zu behaupten die ganglich nicht befinirbar fei; es laffe fich der ungleiche Erfolg gleicher Gnadenmittel viel einfacher erklären aus der ungleichen Totalität aller Lebensumstände verschiedener Personen; der doch nicht faßbare Begriff jener subjectiven Enade sei also ein bloß eingebildeter. Uebrigens bleibe darum doch der factische Particularismus Erwählter und Verworfener fest stehen. nur verwirkliche Gott diesen Rathschluß durch die von ihm gegebenen erften Anstöße, welche dann nothwendig die ihnen mitgegebene Ent= widlung und Berlauf nehmen. Aus diefem Stand der dogmatischen Discuffionen geht für unsere Glaubenslehre vorerst die Frage ber-

<sup>1)</sup> Centrald. П. S. 334. 617.

vor ob die Gnadenwirksamkeit selbst, welche man subjective nennen mag, wirklich nur Illufion fei, in Wahrheit aber bloß die gegebenen Gnadenmittel und sonstigen Lebensumstände auf uns einwirken. Sogar Pajon kann aber soweit nicht gehen, da er doch die Berkettung der wirkenden Zwischenursachen uranfänglich von Gott und seiner Gnaden= wahl ausgeben läßt. Dabei kehrt nun der Fehler vorweltlich fizirter Decrete nur noch erweitert wieder, benn die Engbe felbit, nicht bloß ihre Decrete ware eine vorweltlich abgeschlossene, indem sie bas Wirken gänzlich an die aus dem gegebenen Uranstoß sich nothwendig entwidelnden Zwischenursachen abgetreten hätte. Gine beistische Un= ficht bei welcher das religiöse Leben herabgestimmt und erkältet werden muß. Es liegt nahe, auf Bajons Weg weiter zu gehen, indem man fagt: wenn die Enade selbst in der Welt gar nicht mehr wirkfam ift, sondern nur die Verkettung der Zwischenursachen alles wirken läßt, so werde dieses lettere wohl überall Alles sein, und man brauche es gar nicht aus einer nur vorweltlichen Enade abzuleiten. Der Deismus kann auf diefe Beife immer in Bantheismus umichlagen, welchem die Welt das Einzige Sein, somit Gott felbst ift.

3. Wir können den Begriff der Enade in der That nicht festhalten, ohne ihre Einwirkungsweise zu ermitteln, was doch möglich sein muß, wenn sie in der Erfahrung gegeben ist; denn es speculativ zu bersuchen, wird die Glaubenslehre der Resigionsphilosophie überlassen, die uns sagen kann, der im Menschen endliche, mit endlichem Organismus geeinte Geist sein das Geist auch der unendliche, und wenn er sich dessen bewußt werde, so erscheine ihm das als von ihm nicht verdiente Einwirkung von Seite des unendlichen Geistes, somit als Enade. Der endliche Geist werde nicht bloß von Außen angeregt durch die Werke und Kundgebungen des unendlichen Geistes in der Welt, sondern auch in seinem innern Wesen werde er unmittelbar der Unendlichseit des Geistes inne, die sich ihm offenbart. Diese religionsphilosophische Anschauung ist auch für die Glaubenssehre, welche den frommen Bewußtseinsgehalt als erfahrenen darlegt, zu verwerthen. Es hat sich ergeben daß

<sup>1)</sup> Biedermanns Dogmatik.

über den Kundgebungen Gottes in der Naturwelt § 60 und fitt= lichen Belt \$ 78 die eigentliche Beilsoffenbarung \$ 100 im Chriften= thum sich vollendet. Da diese Beilsoffenbarung als Enade oder erlösende Liebe über der natürlichen und sittlichen Rundgebung steht. so kann sie die übernatürliche und übersittliche genannt werden: 1) denn fie ist die belebende Einwirkung der sich offenbarenden Gottesliebe auf den Menschen, eine spirituelle, alle physische Allmachtswirkung und sonstige gemeinsittliche Einwirtung überragend. Die Gnade ift in den Gigenschaften des Baters § 104-106 dargelegt, nur handelt es sich hier nicht um ihr Offenbarwerden in der Geschichte sondern um den Eindruck der vollendet in Chriftus offenbar gewordenen auf uns. welche Einwirkung an das durch Natur und Geseteskund= gebung unbefriedigte, erschreckte Ich sich wendet als Liebesoffenbarung des erlösenden Gottes in Chriftus, nicht geschieden von sonstiger Weltregierung, sondern diese in sich zusammenfassend, in ihren Dienst nehmend, so daß dem von der Enade Ergriffenen alles andere mit= wirksam wird zum Seil. Alls applicirende wirkt sie auf uns, nicht ein neues, originales Beilsleben in uns erzeugend sondern das in Christus gegebene uns zutheilend. Rur tritt die applicirende Enade nicht zur Beilsoffenbarung erft hinzu oder wirkt neben dieser, sondern fie ist der bom geoffenbarten Beil als solchem ausgehende Eindruck auf uns. Die Wirkungsweise ift jedenfalls teine physische, wie Gott in der Naturwelt wirksam ift, fie awingt, ftogt, vergewaltiget uns nicht; baber nur untorrett im polemischen Gifer von Allmachtsgnade, welche über unfern Willen Macht habe 2) die Rede ift, während in Dordrecht gesagt wurde, "die Enade wirke in uns nicht wie in Klögen, noch zwinge sie gewaltsam, sondern sie belebe geiftlich, lenke fuß und fraftig". 3) Sie ist aber auch nicht die Wirkungsweise welche der fittlichen Welt eignet, sondern deren Steigerung burch tieferen Gehalt der voll offenbarten Liebe des erlösenden, väterlich

<sup>1)</sup> Nur darf man dieses Surnaturel nicht mit Guizot mit dem Wunderbegriff vermischen. Brgl. Protest. Kirchenz. 1864. Nr. 40.

<sup>2)</sup> Centrald. II. S. 129.

<sup>3)</sup> Ebdf. S. 194.

zu uns fich verhaltenden Gottes; sie ift die Kraftwirkung der Liebes= offenbarung, die dem Sunder erlosend als Enade sich bestimmt und nur durchs Offenbaren ihrer felbst Eindruck auf uns macht und machen will. Das meinen doch alle Lehrweisen der Dogmatik, ob fie im Uebrigen diese Wirkungen wie alles Geschehen für beterminirt halten oder nicht. Die Enade fei ein fuges, Licht, hoffnung, Frieden, Rettung und Vollendung zeigend, innerste Erquidung schaffend, da= durch ein Ziehen unfers innersten Ich, von falschen Gittern wegführend zu den mahren und emigen. Daß es diefe Gnadenwirtsam= keit aus dem Heilsobject auf uns giebt, ift durch die Erfahrung bezeugt. So gewiß nun dieses ein göttliches Einwirken ift, somit die h. Geistesanade, so muß fie als ernste, das Ziel erreichen wollende göttliche Einwirkung eben auf dem nicht zwingenden, vielmehr freie Buftimmung wollenden Wege ihr Ziel erreichen, wo und wann fie es für jeden will, früher oder später, nach milderem allmählig fort= schreitendem Eindringen oder rascher einen stärkern Widerstand durch ihren Geistesgehalt überwindend. Es ist nicht benkbar, wenigstens nicht haltbar daß irgend eine göttlich unendliche Wirksamkeit und ein menichlich endliches Widerstreben gleiche Größen wären, so daß ber Erfolg zufällig, zweifelhaft bliebe oder gar mas Gott von ob noch so willensmäßig handelndem Geschöpf verlangen will, als gänzlich unerreichbar sich erwiese. Rur will die Enade Alles was fie wirkt und jedes überall so wie sie es wirkt, somit nicht bloß den endlich siegreichen Ausgang sondern auch unserer Natur gemäß das all= mälige, theilweise nur borübergehende und vorbereitende, wieder zurückgewiesene, wieder eindringende Wirken, kurz fie will und begründet genau denjenigen Verlauf welcher der wirklich vorkommende ift. Bu diefer Ausfage über die Enade drängt alles mas die Dogma= tif in ihrer Gotteslehre und Anthropologie sonst lehrt, nur wird man immer wieder bedenklich und meint doch den ewig bleibenden Sieg des menschlichen Widerstandes behaupten zu follen, weil die allgemeine Wiederbringung aller Berirrten als Endausgang den biblifch bezeugten und im frommen Bewußtsein geglaubten Gegen= fat von Seligen und Berdammten aufheben würde. Dadurch aber ware ein leichtsinniges Leben begunftigt, wenn jeder mußte daß er

wie alle zulett das heil doch bekomme. Daber bei der Decreten= lehre die Antinomie eines universalen Weltplans und dualiftischen Weltergebniffes immer das Schwanken verursacht, das eine nach dem andern zu ftimmen. Die auguftinische Richtung macht dem Dualis= mus des Ergebnisses zu lieb auch die Enadenwahl vor der Welt zu einer particularen, die andere Richtung möchte dem universalen Gnadenrathschluß zu lieb eigentlich auch universales Begnadigtsein Aller im Weltergebniß annehmen, und kann nur aus anderweitigen Bedenken diesen Schritt nicht recht magen, bereitet aber die Möglich= feit dazu bor, und mußte man die Höllenfahrt Chrifti benuten, ja dieselbe zur Gründung einer firchlichen Seilsanstalt in der Todten= welt erweitern, 1) wo nachträglich noch Allen geholfen werden könnte; oder da dieses allzu abenteuerlich klingt, so versucht man aus den im Erbenleben ichon doch auf Alle ergangenene Einwirkungen ein nach dem Tode noch mögliches Fortarbeiten und endliches Fruchtbringen in Aussicht zu nehmen. Befriedigen kann nur unser Lehrsat, daß die Gnade durch geistiges Einwirken persönliche Creaturen gewinnen will und als Wirken des absoluten Gottes ihr Ziel erreichen werde. Will die Gnade des unendlichen Gottes Alle gewinnen, so kann sie nirgends genöthigt werden ihr Ziel als schlechthin unerreichbar ge= wordenes völlig aufzugeben und vor endlicher Widerstandskraft das Feld zu räumen.

- § 152. Die Gnabe, als universal an sich, particular aber in ihrem zeitlichen Einwirken auf ungleich beschaffene Personen, kann einen Dualismus Seliggewordener und Unseligbleibender nicht als sinalen zulassen (Röm. 9 f.).
- 1. Wie in der Schrift beides bezeugt wird sowol die universfale als die particulare Gnade, sowol die absolute als die bedingte, sowol die unwiderstehliche als die widerstehliche: so findet sich neben particular dualistischem Ergebniß Verdammter und Seliger doch auch ein Gerettetsein Aller in Aussicht gestellt, wo Gott sein werde Alles

<sup>1)</sup> Wie Güder in seiner Schrift "die Erscheinung Christi unter den Todten". S. 373.

in Allem. Während aber die Gnade felbst als borhergehende Begründung alles heils in der Schrift weit vorherrschend universal erscheint und nur seltenere Stellen fie in ihrem Wefen und ewigen Wollen wie eine dualiftische besprechen, seben wir umgekehrt bas Weltergebniß gemeiniglich als ein dualiftisch particulares dargeftellt, und nur selten ein Schriftwort welches das Gerettetsein Aller als lettes Ende andeutet. Dieses ungleichmäßige Berfahren im Schrift= zeugniß erklärt sich aus der praktischen Haltung Christi und der Apostel, welche zum Ermuntern die universale Enadengesinnung Gottes, jum abschreckenden Warnen aber das dualistische Ende ein= Freilich wird immer nur das als mahr vorausgesetzte zur prattischen Berwendung gebracht, aber das feltener erwähnte Undere ift doch auch bezeugt, ein particulares Gnadenwalten neben dem universalen und ein universales Ergebniß neben dem particu= laren. Reine Exegese tann eines diefer Elemente aus der Schrift= lehre hinweg deuten, so daß, wenn dort keines der Glieder diefer Anti= nomien irrig ift, vielmehr alle zusammen die Schriftlehre bilden, wie fie auch mit einander im frommen Bewußtsein sich geltend machen, nichts übrig bleibt als entweder wirkliche Widersprüche unter wesent= lichen Gliedern des driftlichen Lehrorganismus einzugestehen, oder aber die einander entgegengesetzten Aussagen als vereinbar zu begreifen. Gine Vermittlung zwischen Ja und Nein ift freilich un= denkbar, ein vorweltlich fixirter Rathschluß kann nicht universale Gnade und doch auch particulare neben einander enthalten, und ber absolute Endausgang ihres Wirkens nicht als Seligsein Aller und daneben doch wieder nur der Einen mit Berdammtbleiben der Andern gedacht werden. So scheint denn die Antinomie des Univerfalismus und des Particularismus sowol im Weltplan als im Welt= ergebniß unlösbar. Wenn aber dasselbe fromme Bewußtsein beibe Aussagen gleich fehr in sich begründet findet, wenn darum Die Dogmatik immer an der Bermittlung gearbeitet hat, gesetzt auch es sei ihr bei der Grundanschauung von Decret und Ausfüh= rung feine Bermittlung irgend befriedigend gelungen : fo wird auf reineren Grundlagen die Aufgabe fich lösen laffen. Gelingt biefes für die Alles begründende ewige Gnade, sobald man ihre Decreten=

form als anthropomorphisch fallen läßt, und hat sich das immer fich selbst gleiche Walten der Enade sowol universal als particular zugleich ergeben, jenes in der Enade felbst, dieses in ihrer Unwendung auf die verschiedenen Bersonenzustände (§ 149), so daß die Eine, auf Alle gerichtete Gnade jederzeit auf ungleiche menschliche Zustände ungleich und mannigfaltig wirkt: so wird sich auch fürs Ergebniß sowol Varticularität als Universalität zusammen finden in gang entsprechendem, nur fich umkehrendem Berhältniß. Jedes nur beziehungsweise Gesammt-Endergebniß der Gnadenwirksamkeit ift als particular, aus Erlösten und Nichterlösten neben einander bestehend, das absolute Endergebniß aber als universales Erlöstsein Aller zu benken. Nur diese Annahme entspricht der Enadenwirksamkeit als an sich universaler in der Anwendung aber particular werdender, daß nemlich dem absoluten Endergebniß, welches universal die gesammte Menschheit am Ziel aufzeigt, ein particulares Erwählt- und Draugensein durch die gange Reihe zeitlicher Entwicklung borausgeht; auch lange dauernde Ausgänge größerer Massen dualistisch particular find, was wir ein relatives Endergebniß nennen, weil die Bersonenmasse des dualistischen Zustandes nicht die ganze Mensch= heit umfaßt und die Dauer keine endlose ist. Gerade diese Unichauung finden wir bei demjenigen Apostel welcher allein näher in unfer Problem eingetreten ift. Israel fieht er als Ganzes mit wenig Ausnahmen verftodt, Beiden aber maffenhaft gläubig. Ift diefes nicht im Widerspruch mit Gottes ewigem Willen und Berheißung? Rein, denn Jene find nach Gottes Willen nur in Folge gerade feines Gnadenwaltens ihrer Zuftandlichkeit gemäß verftodt, die Beiden bingegen gezogen und gläubig. Scheint eine folde Lage ber Dinge allen göttlichen Berheißungen zuwider, so sei dieses doch grundlos; eben Gott felbst und fein freiester Gnadenwille begründe das Ergebnig, jene find verworfen, diese erwählt. Dieses relative Endergebniß langer Enadenwirksamkeit ift aber so wenig ein für immer firirtes. unveränderliches, daß vielmehr durch die jest geretteten Beiden fpater bann Israel zur Nacheiferung gereizt, nachkommen und zur bon Gott gewollten Zeit ebenfalls das Beil erlangen wird. Diesem Ge= danken dienen alle eingeflochtenen Erörterungen Röm. Cap. 9-12.

Bunachft der Sat, "daß diefes den Apostel tief betrübende Draugen= bleiben seiner bon Gott vorzugsweise mit Enaden überschütteten Volksgenoffen keineswegs der Verbeikung, somit einem früher geoffenbarten Willen Gottes widerspreche, benn nur achten Israeliten (wie anderwärts gefagt ift daß nur Gläubige des glaubenden Abrahams wahre Kinder find) fei Beil verheißen, die bloße Fleisches= abstammung thue es nicht; so wenig als das bloße Erzeugtsein von Abraham zur Theilnahme am Weiterleiten der göttlichen Seilsver= anstaltung berechtiget habe, die ja nur dem Isaak beschieden mar; so wenig als das bloße Erzeugtsein von Ssaak, denn sogar von feinen Zwillingen war es nur dem Jakob beschieden, dem Gfau aber nicht, obgleich dieses Bevorzugtsein auf keine Weise verdient war. Sier entscheide nur Gottes Rathschluß; bevor die Kinder geboren find, geschweige denn gutes oder boses gethan haben, sei von Gott entschieden welchem bon den Kindern die berrichende Stellung des Erstgeborenen und Weiterleitung der Theokratie verliehen werde, so daß das andere Kind ihm unterthänig ift. Sei da Jakob geliebt, Glau gehaßt, so konne man doch nicht Gott für ungerecht erklären, wenn er thut was ihm beliebt, bevorzugte Lebensstellung und Huld erweist wem er will. Das erlangt der Mensch nur von Gottes Enade, und unser Wollen und Rennen übt keinen Ginfluß". -"Noch ein anderes Beispiel bestätigt dieses freie Walten Cottes, Pharao den Gott dazu aufgerichtet, seine Macht vor aller Welt an weithin sichtbarem Straferempel kund zu thun. Auch diese Thatfache zeigt uns daß Gott weffen er will fich erbarmt und wen er will verhärtet." Sier freilich wird nicht wieder wie bei Geburts= vorzügen gesagt, dieses auch sei entschieden vor dem Dasein und Berhalten des Menschen, sondern Pharao's tropige Widersetlichkeit sei mit Langmuth ertragen worden, bevor endlich Gott ihn verstockt und im Niederwerfen dieses stolzen Herrschers Gottes Rame sich verherrlicht im furchtbaren Strafgericht. Nach diesen Erweisen wie frei Gott Geburtsvorzüge und Nachtheile zutheilt, sodann wie gewaltig er die tropiaste Auflehnung niederwirft und seine Macht über alle Lande hin bekannt giebt, wie er also Israel jest verhartend, Beiden aber zum Seil ziehend, gnädig ift wem er will und verstockt

men er mill, mird das Bedenken erwähnt: "du wirst nun sagen: warum tadelt er denn (Jemanden)? oder wer kann seinem Willen Widerstand leisten? (womit der Apostel nicht ein eigenes Anstoßnehmen aussprechen will sondern es beim Leser kommen sieht und mar als ein unverständiges, daber die Zurechtweisung:) "o Mensch wer bist denn eigentlich du, daß du mit Gott rechtest, das Thongefäß mit dem Töpfer, warum er es so gemacht habe, als ob derfelbe nicht Ehren- und Unehrengeschirre aus Einer Thonmasse bilden dürfte? Wenn aber Gott seinen Zorn und Macht (über Fredler wie Phargo) zeigend wollend, Gefäße des Zornes mit vieler Lang= muth getragen hat zugerüftet zum Berderben, um fo den Reich= thum seiner Herrlichkeit an Gefäßen des Erbarmens bekannt zu geben, die er voraus zur Herrlichkeit zubereitet hatte, - als welche er auch uns berufen hat nicht nur aus Juden sondern auch aus Beiden, die nicht sein Bolf waren zu seinem Bolf machend, wie im A. T. gesprochen und geweissagt ift." — B. 30. "So haben denn Beiden, nicht nach Gerechtigkeit jagend fie erlangt und zwar aus Glauben, Jerael aber nach (Gesetzes=) Gerechtigkeit jagend fie nicht erreicht; weil eben nicht aus Glauben sondern als aus Werken, so stießen sie an den Stein des Anstokes und an den Fels des Aerger= nisses (Christus den gekreuzigten), - und wer an ihn glaubt wird nicht zu Schanden werden."

Dieser Abschnitt lehrt nicht eine unabänderliche Prädestination Dieser zum Heil, Jener zum ewig bleibenden Unheil, sondern ausdrücklich Gottes freies Recht Glaubende anzunehmen, Gesethes gerechte aber, die als solche sich an Christus stoßen, was Gott selbst so ordnet und als Strasgericht will, draußen zu lassen, wie dann Cap. 10 fortgefahren wird, daß "die Israeliten zwar eisern um Gott, aber auf versehrte Weise, indem sie die eigene Gerechtigkeit auspflanzen, der wahren des Glaubens aber sich nicht unterwersen, da doch Christus dem Geseh mit Werkgerechtigkeit ein Ende macht und die Glaubensgerechtigkeit bringt, wodurch die Scheibung der Juden und Heiden ausgehoben ist. Der evangelischen Verkündigung glauben sie nicht, obgleich sie reichlich und dringend an sie ergeht". — Endlich wird Cap. 11 gesagt, wie schwer Pau-

lus das Loos seiner israelitischen Brüder trage; aber Gott habe das von jeher erwählte Bolk nicht verstoßen, vielmehr wie er in Clias Zeiten einen Kern treuer Berehrer behielt, fo ift auch jest ein Reft (bes im Gangen durchschnittlich in eigener Gerechtigkeit das driftliche Beil verfehlenden Bolkes) vorhanden, nicht zwar aus Berdienst (des doch faliden Giferns um Gerechtigkeit) sondern aus Enaden. Rurg "wornach Ifrael ftrebte (nach Gerechtigkeit), das hat es nicht erreicht; nur der bessere Theil erlangte es, die Uebri= gen find verblendet, wie ja Gott laut alten Schriftworten bieses zur Strafe berhängt." — Zulett wieder eröffnet Paulus doch auch diesen die Aussicht auf Beil. B. 11. "Sie sind doch nicht an= geftogen, um (für immer) zu fallen, sondern auf daß (jest, mahrend Brael draußen ift, das wenn drinnen die verachteten Beiden gar nicht zugelassen hätte) ihr Fall den Beiden zum Beil werde, ihnen selbst aber zur Nacheiferung ausschlage, so daß ihr Fall ein Gewinn wird für die Beiden. Wenn ichon die arme Zahl (gläubiger Juden) Reichthum der Beiden ift, wie viel mehr einst ihre Voll= zahl. — Sind aber die Erstlinge heilig (eine Anzahl gläubig und heil), so auch die Masse; ift's der Stamm, so auch die Zweige." - Run folgt das icone Bild bom gepfropften Delbaum, B. 17. "Wenn aber einige der Zweige (die ungläubigen Juden) ausgebroden wurden, und du (ihr gewesenen Beiden), Schoß eines wilden Delbaums, an ihre Stelle eingepfropft bift, so überhebe dich nicht über jene Zweige, da du nicht die Wurzel trägft, sondern die Wurzel dich. Wohl find fie ausgebrochen worden, damit du ein= gepfropft werdeft. Durch Unglauben find fie ausgebrochen worden, du hingegen bift durch Glauben hingesett. Darum hute bich; hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, so wird er (wirft du ungläubig) auch deiner nicht schonen. — Auch jene, verharren fie nicht im Unglauben, werden wieder eingepfropft werden, ja viel leichter wird er Zweige eines edeln Delbaums einpfropfen, als er die des wilden eingepfropft hat. Ich offenbare euch daß die Ber= blendung eines Theils von Israel dauern wird, bis der Seiden Bollzahl wird eingegangen sein, alsdann wird ganz Israel gerettet werden, da Gott fie immer besonders im Auge gehabt hat. Ihr

alaubtet einst nicht, und seid jest aus Beranlagung ihres Unglaubens zur Enade gelangt. So glauben fie jest nicht, und werden burch die euch gewordene Gnade auch zur Gnade gelangen; denn Gott hat Alle dem Unglauben überlassen, um Aller fich zu erbar= men". Und zum Schlusse bricht der Apostel aus in Bewunderung der sich ihm offenbarenden unendlichen Weisheit, die durch parti= culare Enadenführungen Alle zu ihrer Zeit zum Seil zu führen weiß, indem sogar das zeitweilige Verhärtetsein der Einen Andern den Zutritt ermöglichen muß. Er der so reichlich erfahren hat, wie schon die vorhandene Kleinzahl der Judenchriften die Zulaffung der Beiden zu hindern sucht, weiß daß der Bolleintritt gang Braels die verachteten Seiden gar nicht zuließe, und erkennt in der einst= weiligen, durch die verübte Kreuzigung Christi für die meisten Ruden entstandenen Abtrennung, einen weisen Aufschub der sicher tommenden Erfüllung; weise weil nun Beiden vom Eintritt nicht abgehalten werden bei der Kleinzahl der Judenchriften; weise weil der Anblick, wie verachtet gewesene Beiden nun in Christo so herrlich werden, die Juden draußen einst zur Nacheiferung reizen wird, und so endlich Alle das Beil erlangen.

Daß eine solche Erörterung die absolute Brädestingtion begründen sollte mit für immer unabänderlicher borweltlicher Figirung von Selig= und Verdammtwerdenden, ift nur erklärlich aus der Gewohnheit einzelne Worte aus ihrem Zusammenhang geriffen zu verwerthen. Dazu kommt freilich die stylistisch schwer mit dem Gedanken ringende Ausdrudsweise, gang besonders aber das Beiseitelassen des Looses der Einzelnen, weil nur das Loos von Maffen theils jett gläubiger Beiden, theils jett gläubiger Rlein= zahl und ungläubiger Großzahl ber Juden ins Auge gefaßt wird, ohne alle Rudficht auf die Nebenfrage welche wir nun stellen können, was nemlich aus einzelnen Juden werde die vor der Betehrung der Masse noch ungläubig sterben würden. Rein Bibelabschnitt spricht so entschieden für unfern Lehrsat, daß Gottes Gnadenführung awar periodische Berhartung als Ende langer Ent= widlungen, die irrig waren, verhänge, ein Zuftand der felbft wieder lange fich erhaltend ein relatives Ende ist; daß aber das absolute Ende nur sein kann ein volles, universales Erreichen dessen was die Gnade ewig will und auf ihrem Wege und mit ihren Witteln über Alle davon trägt.

2. Aber die allgemeine Wiederbringung, das endliche Seliawerden Aller scheint eine Lehre die den Leichtsinn der Menschen begunftigen wurde, 1) und viele biblische Zeugnisse wider sich bat. - Was das erste betrifft so wird doch ein lange dauerndes Gott= entfremdetsein, das friedelos, unselig dem Leichtsinnigen auferlegt ift, sowie das Bewußtsein nicht selig zu werden bis man den Glauben in fich zuläßt, unmöglich ben Leichtfinn begunftigen; zumal ein Berschmähen des Heils bis zum Tode die Aussicht auf dann noch mögliches Seligwerden wesentlich trüben muß, wobon in dem eschatologischen Abschnitt zu reden sein wird. Auch laffen die Seligen sich nicht vollselig benten, so lange fie bei driftlich geschärfter Liebe zum ganzen Menschengeschlecht ihre ewig ber= dammten Mitmenschen entweder vergeffen und ignoriren, oder aber beständigen Schmerz über ihr Elend, ob es noch so verschuldet sei, empfinden mußten. Man fagt freilich, mit diesem lettern Sat habe Schleiermacher fich liebender zeigen wollen als Gott und Chriftus felbit, die doch den Anblick der ewig verdammten, weitaus größer sein sollenden Zahl von Menschen gang gut mit dem höchst Seligsein zu vereinigen mußten; aber theils wird ja eben bas Factum nicht zugestanden daß Gott diese Berdammniß der Meisten oder auch nur eines Einzigen für immer fixire, theils aber hat schon Baulus empfunden wie Schleiermacher, was härtere Seelen Rom. 11, 1 f. und noch ftarker 9, 2 f. nachsehen mögen. Er ift so wenig beruhigt beim Berlorensein seiner Brüder dem Fleische nach daß er jogar, konnte er fie retten, felber jum Fluch und Opfer für fie werden möchte. 2) — Was die Schriftzeugniffe für dualiftisches

<sup>1)</sup> Zwinglis Genosse, der Comtur Schmid gegen die Wiedertäufer: "Ohne Arbeit wollen sie sich füttern aus anderer Leute Gut, zugreisen ohne Gott zu fürchten, der am jüngsten Tag alle Uebelthäter und Berdammten, ja den Teusel selbst ledig machen werde". Bolksblatt für die resorm. Schweiz. 1872. Ar. 11.

<sup>2)</sup> Ausgeführt in m. Predigten II. 15.

Ende betrifft so reden fie erschütternd ernft bom Gegensatz ber Gläubigen und Ungläubigen, Guten und Bofen, wie in diefer Reitlichkeit so besonders nach dem Tode; aber das absolute Fixirt= bleiben dieser dualistischen Zustände wird nicht behauptet, ja es fehlt auch diesen Elementen der Schrift nicht an hindeutung eines beffern Ausgangs, wenn boch ber im Gleichniß gefangen Gefette bloß nicht freigelaffen wird bis er den letten heller bezahlt hat. Wirft man ben ohne das Festkleid des Glaubens zur Festmablzeit fich Zudrängenden jum Saufe hinaus in Ralte und Finfterniß, fo ift damit nicht gesagt daß er nicht Zutritt finde wenn er später mit dem Kleid der Buße und des Glaubens wieder kommt, zumal das Rleid ja vom Herrn dargeboten wird und nur der Trot des Berschmähens beseitigt werden muß. Der Wurm welcher nicht ftirbt, und das Feuer welches nicht löscht, verneint doch nur daß Jemand es bernichten könnte so lange Feuer und Wurm Nahrung finden, somit daß die Unseligkeit aufhören könnte so lange fie aus noch borhandener Sünde und Unglauben hervorgehen muß, nicht aber daß diese Rahrung niemals aufgezehrt werden könne. Gine eigentliche Doctrin über diese Frage giebt uns nur Paulus, diese aber führt durchaus auf unsern Lehrsatz. Uebrigens können die zur Barufie gehörigen Gerichtsausscheidungen, wie Rothe nachweisen will, bom befinitiven Endloos unterschieden werden.

- § 153. Die Gnade zieht ihre Wirksamkeit von Keinem gänzlich zurück, ist insosern unverlierbar, zeitweise aber bei erneuertem Widerstand ist sie als Gnadenstand beziehungsweise für den Einzelnen verlierbar.
- 1. Bei der Decretensehre fagt man streng folgerichtig: wer im vorweltlich fizirten, unabänderlichen Rathschluß vor seinem Dasein schon zum Seligwerden bestimmt, somit erwählt ist, dem muß auch wenn das Decret nur auf untrügliches Vorhersehen hin fizirt wäre, das Gnadenheil unsehlbar beigebracht werden. Sollte die Möglichkeit des Heilwerdens mit dem Tode enden, so muß das Heil hier im zeitlichen Leben ihm ertheilt werden, so daß er das einmal erlangte Heil nicht gänzlich etwa gar dis zum Erfolgen des Sters

bens wieder verlieren kann. Die gratia sei inamissibilis, worunter indeß zunächst der Enadenstand die gratia data verstanden murde, nicht aber die auf uns gerichtete gratia dans, welche unverlierbar ift, weil Gott für jeden immerfort bleibt was er ift, und unser Widerstand ihn nicht zu einem gnadenlosen machen kann. Da nun die Erfahrung zeigt daß nicht felten gläubig Sterbende, die dadurch als Erwählte fich ausweisen, in ihrem Lebenslauf die größten Schwankungen durchgemacht haben : so konnte diese Wahrnehmung auf dreifache Weise begriffen werden, entweder sei der Enadenstand, wenn für Erwählte doch zugesichert und nicht final verlierbar, darum wo er zeitweise verloren ginge, gar nicht der wirkliche gewesen, welcher erst später da eintrete wo er nicht wieder verloren geht; oder er sei früher schon der achte gewesen, dann aber nicht ganglich ver= loren gegangen sondern auf seinen Reim gurudgebrängt später wieder auflebend doch immer derfelbe; oder endlich der Gnadenstand muffe, wenn wieder berloren, einem Erwählten bor feinem Sterben als ein neuer wieder gegeben werden. 1) Das alles scheint aus unabänderlichem Decret zu folgen, ob nun das Decret aus absolutem oder aus vorhersehendem göttlichem Willen vorweltlich festgestellt sei. Diese Annahmen konnten aber nie allseitig befriedigen, weil man im Leben für ermählt geltender Personen, wie Betrus und David zu sehen bekommt daß nach gläubigen Perioden, die als Leben im Enadenstand erscheinen, wieder enorme Gunden verübt worden find. Sollte denn der Gnadenstand bei solchen Sünden immer noch vor= handen sein? Ferner ift es nicht höchst bedenklich denen die sich im Gnadenstand fühlen zu fagen, er gebe nie ganglich wieder berloren, auch nicht unter enormen Sünden, als Erwählter könne jeder ficher sein? Freilich antwortet Calvin, wer für so leichtsinnige Er= wägungen empfänglich ware, beweise badurch daß er gar nicht in der Gnade lebt noch erwählt ift. Aber drängt sich nicht jedem der Gedanke auf: entweder bin ich erwählt und die Gnade muß mich ichon noch retten, oder ich bin es nicht, und alle Bemühung würde mir nichts helfen! Darum bersuchen Andere immer wieder die

<sup>1)</sup> So die Lutheraner beim Leipziger Gespräch. Centraldogmen II. S. 127 f.

Gnade als verlierbar aufzufassen, sehen sich aber gehemmt durch die auch von ihnen festgehaltene Decretenlehre. Dort ift nun einmal unabänderlich mein Loos entschieden oder vorhergesehen; da nun weder der Wille noch die Intelligenz Gottes fich ändert, so muß mich treffen was er vorhergesehen oder vorhergewollt hat. Dennoch versucht man einen Ausweg. Schon Augustin unterschied die Enade welche gläubig macht, und die welche im Glauben beharren macht, so weit von einander dan Gott die erste Bielen gebe ohne die zweite. Nun konnte man sagen, es sei ein achter Gnadenstand ertheilt, aber nicht auch das Beharren, daher sei derfelbe verlierbar, und mußte als ein gänglich neuer wieder ertheilt werden, gulett obne Zweifel sammt der Gnade des Beharrens, weil er sonst zufällig noch ein= mal verloren gehen könnte. Aber wird denn so mit uns gespielt werden? Giebt es denn drei Kategorien im Decret, Berworfene, Halbermählte, die zwar die achte Enade bekommen, aber zum Wiederverlieren, weil sie das Beharren nicht mit bekommen, endlich gang Erwählte, die beides bekommen ? Berhalten fich Gnadenstand und Beharren so äußerlich zu einander, oder wird nicht ein achter Enadenftand immer den Reim des Beharrens in fich tragen? Wie wenig hier ein Ausweg zu finden sei, zeigt der erfte Streit in welchen die lutherische mit der calvinischen Dogmatik gerade über diesen Bunkt gerathen ist beim Straßburgerhandel 1561. 1) Calvinisch lehrte Zanchius, "der wahrhaft Gerechtfertigte könne den h. Geift nicht wieder verlieren, nicht ganglich könne die Erwählungsgnade verloren gehen". Sein Gegner Marbach behauptete dagegen die Berlierbar= keit des Enadenstandes als rechtgläubige Lehre, unterschrieb aber gerne die schlichtende Formel, zumal sie doch fagt: "Fest stebe das alles umfaffende Borberwiffen Gottes, ebenso die ewige Pradestination der Erwählten. Jedoch folle man, ftatt diesen (verborgenen) 26= grund lieber den geoffenbarten Rathichluß ins Auge faffen, daß wer glaubt das Leben erlange, was Allen angeboten auch von Allen ergriffen werden foll. Freilich fei der es ergreifende Glaube ein unverdientes Enadengeschent; wenn aber Gott ihn nicht Allen icheuft,

<sup>1)</sup> Centrald. I. S. 418 f. besonders S. 428. 441.

obgleich er alle beruft, so sei diese geheimnisvolle Thatsache von uns nicht zu ergründen, sondern das Gerufensein Aller das woran man fich zu halten hat. hindert Gott der Gunder Wege und Willen nicht immer, fo fage man nicht daß er die Gunde wolle, fondern nur daß er den Menschen in ihr verharren laffe. Er gebraucht alles Bose gut. Reiner achte sich verworfen, da Alle gereinigt wer= den können, und keiner schmeichle fich mit seiner Erwählung, so daß er wider sein Gewiffen sich der Gunde hingiebt; sonst erftict er den wahren Glauben und fällt aus der Enade. Immer ruht das Beil nicht auf unfern Kräften sondern auf Chriftus, und menfalichen Kräften ift nicht das Geringste jugufchreiben. Salten wir uns an den geoffenbarten Willen Gottes (der Alle ruft), da er dem verborgenen nicht widersprechen kann." - hier schon sehen wir wie in der späteren Concordienformel Andreas ichwankende Lehre. Die Brädestination besteht und ist particular, denn der Glaube wird nur den Einen geschenft; aber da wir nie den Abgrund ausspähen tönnen, wer dort erwählt sei, so ists gerathener sich an den geoffenbarten Willen zu halten, welcher Alle zum Beil ruft, obwol freilich niemand folgen kann dem Gott den Glauben nicht schenkt! 1) Bestritten wird lutherischer Seits nur die Unverlierbarkeit der Enade, aber man foll ununtersucht laffen wie sich dieses zur Er= wählung verhalte. Die Lutheraner konnten die Decretsvorstellung nicht aufgeben, obgleich fie dieselbe zurückstellen, daber blieb ihnen nichts möglich als im Widerspruch mit dem unabänderlichen Rathichluß, den sie doch stehen ließen aber nicht näher ansehen wollten, die Gnade für verlierbar zu erklären, obgleich nun das Sonderbare herauskommt daß ein ächter Gnadenstand ohne Erwählung behauptet werden muß, indem auch Nichterwählte ihn bekommen können, freilich zum Wiederverlieren. Anderseits hätte man wenn auf die verlorene Gnadenschenkung für Erwählte eine ganzlich neue folgen foll, die nicht aus dem Reim der ersteren angefacht wird, die Wieder= holung der Taufe fordern muffen, da der wiederum zu Bekehrende nur wieder der natürliche Mensch ware. Richt die ftrengen Luther=

<sup>1)</sup> Ebdf. S. 444.

schüler, wohl aber Melanchthon hatte einen Standpunkt von welchem aus man die Gnade für verlierbar erklären kann. Zwischen Luthe-ranern und Calvinisten fragt sichs eigentlich nur ob ein erwählter David, Petrus u. A. während ihres Falls noch schwache und niedergedrückte Reste der Gnade behalten oder auch diese verloren habe; daß solche Erwählte in keinem Fall zu Grunde gehen können, war beiden Parteien ausgemacht; Erwählte können nicht sterben, ohne daß ihre verlorene Gnade vorher wieder hergestellt wird. Fürchtet man falsche Sicherheit zu pflanzen, so hilft es wenig die Gnade als ächte gänzlich verlierbar zu glauben, wenn sie nothwendig dem Erwählten wiederkehrt; man muß weiter gehen und die Borstellung vom unabänderlich sigirten Decret selbst als Quelle der falschen Sicherheit oder Verzweissung berichtigen, statt sie stehen zu lassen und zu thun als ob sie nicht daskände.

2. Darum hat die Glaubenslehre nicht vom Decret sondern rein bom ewig fich gleichen Enadenwalten felbst zu fragen ob biefes von irgend einem Menschen sich jemals absolut zurückziehe, für ihn nicht mehr vorhanden sei, wenn es doch schon angefangen hatte Beilsleben in ihm ju wirken. Wer die Frage bejaht, muß an= nehmen daß der endliche Widerstand des fündigen Menschen die unendliche Enadenkraft Gottes überwinden und ganglich aus einem Ort wo fie fein möchte, für immer verdrängen könne, ja eigentlich geradezu daß wir Gottes Gnade zur Ungnade, Gott selbst zu einem andern machen können, als er doch seinem Wesen nach ift; denn falich bleibt doch immer die Meinung daß die Enade nur Sache eines arbiträren Willens sei, nicht aber zum Wesen Gottes gehöre. Die gratia wäre superabilis, was voraussetzen wurde, diese Enade sei nicht eine Wirksamkeit des Gottes der allmächtig ift, und darum schon § 151 zurückgewiesen wurde. hingegen die Enade als eine Wirkungsweise des Allmächtigen anerkennt, dabei aber dieselbe als die Allmachtswirksamkeit ansieht oder doch diese mit der Gnade vermischt und verwechselt; wer aus solcher Bermechslung die Gnade eine irresistibel wirkende nennen will, der ift an seine sonstigen besseren Ueberzeugungen zu erinnern daß die Gnade nicht physisch oder zwingend wirke sondern durch die suße,

anziehende Macht des Heils welches fie nahe bringt. Kurz als göttliches Walten ift die Gnade immer fich felbst gleich überallbin wirksam, und zwar überall so wie sie für die verschiedenen mensch= lichen Zustände sich erweist (§ 149), für rohe so wie sie rohe Men= ichen, für gefittete fo wie fie gefittete Menichen behandeln tann und will. Daher ift die Gnade als wirksame für keinen Theil der Menschenwelt schlechthin verlierbar, so daß fie fich zurudziehend Jemand schlechthin verließe; sie ift als göttliches Walten gratia inamissibilis, wir hören nie auf Gegenstände ihres Wirkens ju sein, Gott hört nie auf zu sein was er ift, somit auch Enade. Dabei wird sie aber ihrer Ratur gemäß, — nicht etwa durch uns zu etwas gebracht was fie aus sich nicht wäre, - jetzt weiter ein= dringen, jest sich weniger zu spuren geben, jest vorschreiten, jest zurücktreten und zeitweise sich abweisen laffen, ja ihr Werk im Menichen wie Rull werden; fie ift also von unserer Seite als Gnaden= ftand zurüdweisbar und in diesem relativen Sinn auch verlierbar, niemals aber im absoluten Sinn; denn eine Gnade des Allmäch= tigen ernstlich alle sündhaften Menschen gewinnen wollend kann, so zart und unfrer Persönlichkeitsnatur gemäß fie wirkt und alles Zwin= gen berschmäht, doch nicht anders als endlich obsiegen. Bis zu Diesem Ziel werden in Bielen Belebungen hervorgerufen die wieder verschwinden, aber auch wiederholt werden können und an frühere anknüpfen. Je mehr aber der Friede und die Glüchfeligkeit des Belebtseins empfunden worden ift, desto weniger wird das Wieder= entbehren und das durch die Bergleichung geschärfte Gefühl der Un= seligkeit immerfort ausgehalten; daher denn der frühere Enadenstand nie absolut verloren geht sondern, je ächter er war, desto früher und energischer das Empfänglichsein für neue Gnade hervorruft. Will man, wie Rothe, sich diesen Sätzen nicht fügen, so muß man, um Gott ewig fein zu laffen mas er ift, somit Gnade, zu dem Musweg ichreiten daß der Mensch durch beharrliches Sichverftoden fein Existiren endlich vernichte. Denn Gott ift mas er ift für alle exi= ftirenden Menschen, nur für bernichtete fiele seine Enade sammt dem gangen Gottsein dabin, oder vielmehr fie für ihn.

- § 154. Die Gnade ist eine absolute, schlechthin in Gott begründete, ihm gänzlich eigene und freie Wirksamkeit, von Nichts außer ihm abhängig, bestimmt oder modisicirt; sie wirkt aber nur in den aus ihr selbst hervorgehenden Ordnungen, welche uns als Bedingungen erscheinen außer denen sie nicht wirke, gratia absoluta et ordinata.
- 1. Bei der Decretenlehre nöthigt die Idee der göttlichen Absolutheit vom Decrete zu sagen daß es ein absolutes sei, rein nur aus Gottes Willen seinen Inhalt empfangend, nur auf das gött= liche Gutdünken gegründet, voluntas beneplaciti arcana, uns nicht Rechenschaft schuldig, der Töpfer dem Tongefäß; wie wir auch nicht fähig sind den das Universum hervorbringenden und ordnenden, alle einzelnen Beftandtheile wie das Gange begründenden Willen zu begreifen, sondern nur aus seinen Kundgebungen eine Undeutung, ein Zeichen dieser Geheimniffe oder des Weltrathfels ahnen können, voluntas signi, revelata, indem uns offenbart wird so viel wir fassen können und zu unserm Beil dienlich ift. Sobald wir dieses in die Decretenvorstellung concentriren wollen, entsteht uns, - ftatt der Berehrung überlegener Weisheit, die allem Dasein und Geschehen zu Grunde liegt, so daß wir an fie glauben, dem Sinn, Berftand, der Beisheit und Liebe, die Alles begründet, Bertrauen schenken und dadurch Frieden, Erhebung, Ginklang mit Gott und seinen Werken erlangen können, - vielmehr ein nicht bloß geheimnisvoller sondern unsern besten Ideen und Gefühlen anftößiger Inhalt des Decrets, das in vorweltlicher Abgeschlossenheit alles und jedes Geschen in Welt und Menschheit unabänderlich und unausweichlich borber fixirt hat, eigentlich also das Bose wie das Gute, das Clend wie die Glückseligkeit. In diesem "Alles geschehe nothwendig traft des vorweltlichen Rathschlusses", -- wie ein Luther, Zwingli, Calbin, und so viele ener= gisch fromme Bersonen es behaupten wollten, liegt die großartige Suldigung welche der absoluten Gottheit dargebracht wird, die ihre Welt so hat wie sie dieselbe will. Und doch kann Keiner die volle Confequenz der Decretenfeststellung aushalten, Alle brechen ihr

mehr oder minder ab und klagen in diesem Vornehmen doch wieder fich felbst an, daß sie dem Bollglauben an Gottes Absolutheit nicht gewachsen seien und immer wieder dieselbe bedingt, ein= geschränkt, abhängig benten möchten bon einem uns frei gelaffenen So= oder Andersthun. Daher der Streit ob das Decret überhaupt und besonders auch im dualistischen Erwählen und Berwerfen der Personen absolut sei, nur aus Gottes freistem Willen so festgestellt, oder aber bedingt durch unfer Benehmen. Diese Antinomie des religiösen und des sittlichen Bewußtseins verschärft fich vollends in Beziehung auf das Beilsleben, das wir den Ginen angeeignet, den Andern nicht angeeignet seben; denn nun muß das Decret aus freistem Willen Gottes diese Dualität für gang gleich unwürdige Menschen berhängt haben. Die Frömmigkeit nöthigt uns ein horribles, d. h. unserer Einsicht nicht bloß überlegenes fondern geradezu anstößiges Decret zu glauben, weil fonst Gottes Absolutheit dahin fiele, was doch sowol von der Schrift als von unserm frommen Bewußtsein verworfen wird. Also wir übernehmen in Demuth das absolute Decret, welches nicht ohne Grund einer militärischen Erwählung verglichen wird, die ein strafbares Corps jo verurtheilt daß z. B. je der zehnte im Glied erschoffen wird, die Uebrigen begnadigt. Daneben ordnen wir unsere sittlichen Ideen wie es noch geben mag. Sobald wir aber diese ernftlich verfolgen, ftellen wir doch wieder Sate auf die wir beim Gedanken an das Decret sofort aufgeben follten und doch nicht kön= nen. Also ift nur möglich entweder das absolute Decret der Absolutheit Gottes wegen aufrecht zu halten, über die sittlichen Ideen und Gefühle aber uns zu beschwichtigen, - oder diese festzu= halten, über jene aber uns zu beschwichtigen; entweder das absolute Decret oder die fittliche Wahrheit. Cemeiniglich hilft man fich mit beschwichtigender Verschleierung des Decrets, und fagt, es sei ein nur bedingtes, auf Borherseben unseres sittlichen Thuns gefaßt, d. h. von unserem Thun abhängig. Noch gegen Ende bes 17. Jahrhunderts hat ein auf der erstern Seite fich festnöthigen= der Dogmatiker die furchtbare Antinomie tief empfunden, als er die Bergleichung aller über diefes Problem mit einander ftreitenden

Theorien anstellte, der "rigiden und der laxen", wie er sie nannte. 1) "Er wurde höchlich bankbar fein, wenn ihm Jemand aus ben drückenden Laften und Barten des absoluten Decretes heraushelfen tonnte, aber doch nur unter zwei Bedingungen, daß theils der Absolutheit, oder wie er sagt Souveranetät Gottes nichts abgebrochen merbe, theils aber jene Schwierigkeiten und harten nicht bloß zugedeckt und nur scheinbar sondern wirklich überwunden waren." Die Härten seiner calvinischen Dogmatik eingestehend und fühlend tann er aber bei teiner der lareren Theorien jene beiden Bedingungen geleistet finden, worin er ohne Zweifel recht hat in seiner Brüfung der Art und Weise wie die Socinianer, Armi= nianer, Ampraldisten, Lutheraner und Katholiken sich halfen. Denn mehr oder weniger verkurzen sie alle die Absolutheit Gottes oder heben die drudenden Barten nur icheinbar auf. (§ 141.) Da muß man mit Melanchthon in das Wort einstimmen, "daß Alles noth= wendig geschehe und doch die Contingenz bestehe, wir aber wie beides zu reimen sei, nicht nachzuweisen bermögen." 2) Sätte man nur den Gedanken, "es sei falich das Seligwerden von einem ewigen Rathschluß abhängig zu machen, da die Erkenntniß Chrifti erst in der Zeit möglich sei," 3) ernstlich durchgeführt und "den ftoischen und manichäischen Unfinn daß alle Werke, aute und bofe, so geschehen mußten wie fie geschehen, da doch ichon der natur= liche Wille einige Macht hat über die Affecte." - sowie "Luthers und Anderer Behauptungen daß alle menschlichen Werke, gute und bose, also geschehen müßten, als schriftwidrig" verworfen, 4) ohne jum pelagianifirenden Synergismus zu greifen und einen bon Gott unabhängigen Factor, ob auch als ungemein kleinen aufzustellen. Sier im Lehrstück von der Enade felbst als wirksamer ift nur gu

<sup>1)</sup> Jurieu, Jugement sur les méthodes rigides et relâchées d'expliquer la grâce, im Auszug Centralbogmen II. S. 544 f. und Baurs Theol. Jahrb 1852. II. S. 194.

<sup>2)</sup> Centrald, I. S. 386.

<sup>8)</sup> Ebdf. S. 385.

<sup>4)</sup> Ebdj. S. 391.

zeigen daß sie als absolut auch nicht im geringsten bon etwas außer ihr abhängig oder bedingt sei, noch vorweltlichen Rath= ichluffen, wenn fie solche festgestellt hätte, ihren Inhalt theilweise so habe geben muffen wie das Borhersehen ob wir die Bedingung leiften ober nicht leiften werden, es bestimme. Denn es genligt nicht mit den Arminianern zu fagen, "die Beilsordnung, daß durch Glauben das Seligwerden erreicht werden folle und könne," sei von Gott absolut frei beschloffen worden, wenn er hingegen was nun wirklich aus jedem Menschen werde, defto unfreier nur vorhersehend aus unserm Benehmen hätte wahrnehmen und das Weltergebniß unserem Belieben anheim stellen muffen. Die Gnade muß als die des absoluten und allmächtigen, allweisen und all= liebenden Gottes nicht bloß Heilsgesetze und Ordnungen aufstellen sondern auch das unter diesen verlaufende Leben begründend, ficher erreichen was fie als Endergebnig ihres Waltens erreichen will, indem sie auf ihre Weise zulet Alle zieht und Allen das Aufgeben der Widersetlichkeit abgewinnt. Absolut wie alles Göttliche ift aber die Enade, tropdem daß fie Sunde vorausset; benn nicht unfere Sunde macht Gott erft zu einem gnädigen, sondern feine Liebe ift ewig diejenige welche auch Sündern sich erweisen will und darum als Gnade fich bestimmt, was man im Streit ob fie bor oder nach dem Sündenfall, d. h. abhängig oder nicht abhängig von ihm, ihre Decrete gefaßt habe, nicht flar zu berfteben bermochte.

2. Je weniger die Gnade eine von uns abhängig werdende, von uns final besiegbare, bedingte sein kann, desto mehr ist sie hingegen eine geordnete, voraus oder rein aus sich selbst die Art und Weise ihres Verfahrens schlechthin bestimmend und seste haltend, was namentlich schon daran erkannt wird daß sie Alles aus Christus hin vorbereitet, leitet, in der erfüllten, geeigneten Zeit ihn sendet, und weiterhin von ihm aus und durch Einladung und Hinseitung zu ihm die Erlösung verbreitet durch Predigt und sie unterstügende Gnadenmittel, Alles nicht Bedingungen die wir der Gnade zumuthen, sondern Ordnungen und Wege die sie rein von sich aus will und ordnet. Und wie sie diese sogenannte objective Gnade geschichtlich verwirklicht und sich selbst zu diesem Organismus von

geschichtlichen Gnadenmächten verleiblicht, fo ift fie es, die aus Diesen verwirklichten Anadenmitteln in die Subjecte hineinwirkt und eingeht als sogenannte subjective Enade oder h. Geift, als Buße und Glaube und Liebe in ihnen zu leben, was wieder in bestimmten Ordnungen vor sich geht, welche sie selbst als ewige und in aller Zeit sich gleich bleibende hervorruft, so daß auch diese Ordnungen nicht von uns ausgehen etwa als Bedingungen welche wir der Gnade ftellten und borfdrieben, wenn fie überall fur uns fein und auf uns mirken wolle. Diefe subjectiven Ordnungen erkennen wir im unveränderlichen Wirken der Gnade auf uns, da fie immer nur durch Buße zum Glauben, durch Glauben zu Rechtfertigung, Berföhntwerden und Frieden einerseits, ju Sinnegerneuerung, Beiligung und Berklärung anderseits hinführt. Richt wir schreiben ber Enade diese Ordnung bor, daß fie uns nur diese Wege jum Beil führen könne und durfe, sondern fie felbst giebt und ift die Ordnung ihres Berfahrens. Darum bleiben wir für unfer Beilwerden schlechthin abhängig bon ber Enade, ihren Ordnungen und Wegen, an denen wir nicht das Geringste abandern noch Gott bestimmen können, sie zu modificiren; gerade so wie wir im sittlichen Leben ichlechthin von Gottes sittlicher Weltordnung abhängig find, im natürlichen Leben bon seiner Raturordnung. Auch daß wir von der Enade als sittliche Geschöpfe behandelt werden ohne Zwang, nicht durch physischen Stoß wie Aloge sondern geistig durch Offenbarung des Beils mit seinem beseligenden Inhalt; daß fie geduldig durch nie abbrechendes Zumuthen und Nahebringen Diefes Beils uns bearbeitet, bis es endlich uns erleuchtet und erwärmt, bis wir vom Widerstand finnlicher und selbstischer Gefangenheit ablassen und gezogen uns hingeben : auch biefes Behandeltwerden gemäß unserer Menschennatur ift nicht eine Bedingung die wir Gott geftellt hätten, zumal wir diese Wege und Ordnungen als die allein heilsamen gar nicht entdedt noch gemacht haben, sie vielmehr immer zunächst als läftig, ungeeignet verwerfen, weil "was weise ist vor Gott, Thorheit ist vor der Welt." Unser Heil bleibt also schlecht= hin abhängig von der Gnade und ihren objectiven wie subjectiven, geschichtlichen wie psychologischen Ordnungen, so daß wir nirgends

sonst Heil erlangen und es nur von dort her bekommen, wozu wir folglich bestimmt und erwählt find bevor wir nur existiren, und ebenfo bom Beil weggewiesen, unfähig es zu gewinnen, außer nur von diesen Ordnungen, welche die göttlich gesetzten Bedingungen für menschliches Heilwerden ausschließlich sind und bleiben, vor oder über der Welt so fest und unveränderlich wie in aller Zeit. — Freilich scheint was Gott als Ordnung für unser Beilwerden festset, nun boch eine Bedingung zu werden die wir ihm ftellen, sofern seine Gnade unser Beil nur wirken konne, wenn es uns beliebt diefe Wege zu geben, diefe Ordnungen zu befolgen, fomit Buge ju thun und ju glauben. Wir waren also bedingt bon Gott, der un fagt: ihr werdet heil nur durch die es bedingenden Ordnungen! und er ware bedingt durch unser Leisten oder Nicht= leisten dieser Bedingungen. Das Lettere abzuschneiden wird nun gelehrt, Buge, vornemlich Glaube könnten wir uns nicht geben, das fei nicht unfere Leiftung sondern ein reines Geschenk Gottes, melches er freilich, wie die Erfahrung zeigt, nur den Ginen gebe, jo daß er nur diese für's Beil borherbestimmt und ermählt haben tonne. Gott felbft leifte in uns die Bedingung, welche fonft un= geleistet bliebe. Wird aber dieses mit Recht behauptet, so hört der Mensch auf zu sein was er doch ist und sinkt herab zum Klot und Stein oder zum bloßen Naturorganismus, der nur physisch all= mächtig bewegt werden könnte und für sittlich geistige Einwirkung unempfänglich wäre. Dem widerspricht aber die Erfahrung. Es muß also ein Irrthum diese ganze Erörterung verwirrt haben, und der besteht (§ 101) darin daß man schlechthin Abhängigsein eines lebenden Geschöpfs mit Leblofigkeit verwechselt, oder doch sich nicht deutlich macht daß Raturleben, fittliches Leben und Beilsleben in je anderer Weise schlechthin abhängig sind, indem fie zwar schlecht= hin Product göttlicher Wirksamkeit sind, aber in fehr verschieden= artiger Beise gewirkt werden, das erfte durch physische, das zweite durch fittliche, das dritte durch Beilskräfte, die aus einer im fitt= lichen Gefetz und ber für Alle gleich gegebenen fittlichen Welt= ordnung nicht ichon ausdrudbaren Beilsoffenbarung hervorgeben. Bin ich ohne schwimmen oder das Land erreichen zu können im

Waffer, so ift meine Rettung schlechthin abhängig von der mich herausziehenden Sand, die ich zwar, weil fie eine nur endliche Macht ift, ganglich von mir abhalten tann; ber Mensch im Gunden= elend bingegen wird von unendlicher Enadenmacht gerettet, welcher gegenüber er als endlich nicht für immer widerstehen kann, weil die Beit tommt in welcher die immer wieder fich infinuirende Beilsbestimmung seines Wesens ihre Wirkung erreicht. So gewiß diefes Beil unfre Bestimmung ift, muß auch im tiefsten Grund unsers Wefens ein Reim liegen ber zu diesem Beilsleben entfaltet werden fann, ein Same der Erwählung; entfalten und weden kann ihn nur das icon entwickelte wefensgleiche, das in vollerer Berwirklichung uns wahrnehmbare Beilsleben (objective Enade), welche nie aufhört auf den Reim in uns einzuwirken (subjective Gnade), bis er fich willig erschließt. Geschieht dieses nicht im gegenwärtigen Erden= dasein, so mußte in anderer Existenzweise die unendliche Gnade das endliche Geschöpf gewinnen. Rur wenn unsere Widerstandskraft ber unendlichen Angriffskraft gleich ware, konnte die erstere definitiv fiegen und die lettere für immer jurudicheuchen. Rann biefes nicht gedacht werden, und fterben doch welche im Widersteben, fo muß für fie ein Leben nach dem Tode postulirt werden, in welchem die unendliche Gnade ihr Ziel erreicht, wenn man nicht mit Rothe die beharrliche Widersetlichkeit in Gelbstbernichtung ausgehen läßt, dann aber zu einer dualistischen Borberbestimmung gedrängt wird.

- § 155. Die Gnade ist mit ihren Ordnungen so eines daß diese Reichs= und Heilsordnung nichts andres sein kann als nur die Bethätigungsweise der Gnade. Daher ist die Gnade und die Gnadenmittel durchaus Eines, die letztere nur das Offenbarwer= ben der erstern.
- 1. Bei der Decretenvorstellung hat das Verhältniß der Enade zu ihren Mitteln nicht befriedigend bestimmt werden können, weil je mehr jene Vorstellung prädestinirender, sestgestellter Nathschlüsse wirklich geltend gemacht wird, desto weniger die Gnadenmittel irgend etwas anderes wirken können als nur was vorher schon ausgemacht ist.

fie scheinen sogar unnöthig zu werden, da das Decret so absolut für seine Berwirklichung garantirt daß es auch mo alle Gnaden= mittel ausblieben, sein Ziel erreichen muß. Diese einseitige Wirtung der Decretenvorstellung ift denn auch immer vorgekommen, wo man gegen die Kirche und ihre Enadenmittel mißtrauisch geworden war und unbedenklich sie beseitigend, die Enade ohne alle Vermittlung haben wollte als ichlechthin unmittelbare Cinwirkung des h. Geiftes auf das menschliche Subject, eine unmittelbare Gnade mit Berwer= fung jeder Vermittlung oder objectiven Gnade. Da nun bei un= mittelbarer Gnadenwirtung, foll fie Alles fein, die Gnadenmittel und alle Geschichte, auch alle sichtbare Kirche als wirkungslos und gleichgültig, wenn nicht geradezu hinderlich und fündlich erscheint, 1) fo kann bei dieser Lehrweise nur jene Schwärmerei entstehen die bon ber Augsburger Confession als Sache der Anabaptisten verworfen wird, qui sine verbo spiritum habent. Wie die firchlichen Gnaden= mittel der subjectiven Heilsaneignung so werden auch die objectiven reichsgeschichtlichen Heilmittel, die a. t. und n. t. Offenbarungs= geschichte, ja das Erscheinen und Wirken Chrifti selbst eigentlich unnut und gleichgultig, wenn der h. Geift unmittelbar die Person der Sünders, die ermählte nemlich errettet, oder könnte höchstens dazu mitwirken daß einer für dieses unmittelbare Errettetwerben empfänglicher werde. — Diese phantaftische Borstellung von rein un= mittelbar wirksamer Gnade zwar verwerfend hat die protestantische Rirche, namentlich die reformirte doch auch die Decretenlehre wider ein übertriebenes Wichtigmachen der firchlichen Gnadenmittel benutt, welche als magische Beilmittel den h. Geift zu ersegen oder herbei ju nöthigen ichienen, als fei die Enadenwirksamkeit an die Rirche abgetreten, die als Bermalterin der Mittel über unfer Beil und Un= beil entscheibe. Gerade einem folden Aberglauben gegenüber wurde protestantischer Seits die Prädestinationslehre hervorgearbeitet als ein Mittel den Beilsentscheid von der Kirche und hierarchie weg wiederum in Gott und seinen Willen gurudguführen, wo wir unfer

<sup>1)</sup> Was Stahl bei Zwingli finden will, um jede Union abzurathen. Bergl. Protest. Kirchenzeitung 1859. Nr. 27 f.

Beil mit größerem Bertrauen begründet glauben als es der Rirche ge= schenkt werden kann. Dffenbar von hier aus erklärt sich das große Interesse der Reformation an den ewigen Decreten, sowie die anabaptistische, später auch bei andern enthusiastischen oder spirituellen Secten 3. B. den Quakern auftretende Uebertreibung welche von Gnadenmitteln der Rirche überall nichts miffen will. Dergleichen Secten fallen aber beim Geringschätzen aller objectiven Realitäten nothwendig aus der kirchlichen Continuität heraus. Wo hingegen firchlicher Protestantismus sich behauptet, da schätzt man die Gnaden= mittel, durch welche der h. Geift seine Wirtsamkeit auf uns ausübe, und bleibt in der geschichtlichen Continuität, aus welcher diese Mit= tel zu uns gekommen find. Ob aber die Gnadenmittel als wesent= lich zur Gnadenwirkung Gottes gehörig noch so hochgehalten werden, hat man fie doch nicht als das eigentliche Agens in der Heils= wirksamkeit gelten laffen, das immer bon Gott und seiner Enade selbst ausgehe, so daß die Enade oder der h. Geist immer über ben Gnadenmitteln steht und fie bon sich aus wirksam macht. Da= her der zu Marburg und wieder zu Augsburg aufgestellte Sat, "ber h. Geist wirke durch die Enadenmittel, namentlich durchs Wort wo und wann er will, was doch migdeutet wird wenn neueste Lutheraner, allen Zusammenhang mit der Erwählungsidee hier leugnend, es nur geschichtlich verfteben wollen, daß der h. Geist die Enadenmittel, die Predigt des Wortes zu den Erdbewohnern sende wohin und wann er will; denn dieses würde vielmehr vom weltregierenden Bater oder vom königlich herrschenden Chriftus aus= gesagt, nicht vom applicirenden h. Geift, welcher zwar durch die Gnadenmittel wirkt, nicht aber ihre Berbreitung leitet. Satten Die Reformirten zugegeben, der h. Geift wirke nicht ohne sondern mit ben Mitteln, wobei man aber doch Ausnahmen borbehält, fo geben die Lutheraner zu, er wirke durch die Mittel wann und wo er wolle. somit doch nicht überall wo die Mittel find, als ob diese ex opere operato wirksam wären. Und doch haben beide Parteien dieses ungleich verstanden und dogmatisch verarbeitet, indem die Refor= mirten die ewigen Decrete fo entscheidend hervorhoben daß die Gnaden= mittel nur noch dem dort beschlossenen dienen, ja ausnahmsweise

entbehrlich, blog der regelmäßig von Gott verordnete und darum der von uns pflichtmäßig zu benutende Heilsweg sind, necessitas non absoluta sed praecepti; die Lutheraner aber die Gnade so an ihre Mittel binden möchten daß Ausnahmen nicht willig zugestanden werden, vielmehr alle ihr Beil in den Gnadenmitteln sicher finden follen, ohne den doch stehen bleibenden ewigen Rath= fclug viel zu beachten, jumal er ja nur aufs Borberseben bin gefaßt sei. Die Decretenlehre ob ftart oder schwach betont, ob vorweltliches Wollen oder Vorhersehen unabänderlich das Loos jedes Menichen bestimmt habe, kann eine befriedigende Lehre bom Ber= hältniß der Enade zu den Mitteln nicht entstehen laffen. Man fagt freilich, prädestinirt sei sowol das Ziel als die Wege, sowol der Zwed als die Mittel, aber gerade diese ganglich voraus fixirte Geschichte und Wirksamkeit ber Gnadenmittel will uns immer gleich= gultig werden, weil wir doch nichts ausrichten, abandern, beffern, und wo wir es etwa meinen, uns sofort wieder erinnern daß ja Alles vorherbestimmt sei. Wie schwankend daneben die lutherisch gewordene Lehrweise sei, haben wir schon gesehen. Die Enadenmittel seien überall heilskräftig, für jeden der fie gläubig annehme heilwirkend; aber theils kommen fie ja zu Bielen niemals, theils wo fie noch zu haben find, bermögen wir ja nichts, können fie gar nicht gläubig annehmen, wenn der Glaube uns nicht geschenkt wird, haben also nur die nichtsnutzige Freiheit der leiblichen oder auch feelischen Bewegung, und Gott hatte alles so geordnet, daß bon ber fo ju fagen jufälligen Bewegung bes berknechteten Willens zu den Enadenmitteln hin oder von ihnen weg der Entscheid abhängt, ob wir felig werden oder verdammt.

2. Noch eine andere Frage über das Verhältniß der Gnade zu ihren Mitteln wird unlösbar bei der Decretenlehre. Abgesehen davon ob die Gnade schlechthin nur oder bloß fast immer nur durch die Mittel wirke, fragt sich weiter, wie denn eigentlich wo beides zusammen ist, sich beide zu einander und zum Ergebniß ihres Wirfens verhalten. Ist das Gnadenmittel nur Träger und Leiter oder Kanal der Gnade zu uns hin, so daß der h. Geist durch die Mittel wirkt, oder wirkt er neben, zugleich mit den Mitteln?

Wenn ersteres, wenn der h. Geift immer durch die Mittel wirkt, warum ift denn das Heilsergebnig fo oft nicht erreicht? wenn letteres, wirken denn die göttlich verordneten Gnadenmittel oft ununterstügt vom h. Geiste? Die absolute Gnadenwahl nöthigt zu antworten: Da es unter der gleichen gemeinsamen Wirksamkeit der Gnaden= mittel bekehrt werdende und unbekehrt bleibende giebt, die Mittel also dieses ungleiche Ergebniß nicht begründen, so muß der vor= weltliche Rathichluß diefen ungleichen Erfolg der für Alle gleichen Enadenmittel festgestellt haben, so daß der h. Beift ins Enaden= mittel eintritt und mit ihm concurrirt nur für Erwählte, 1) für Andere aber dasselbe nicht unterstütt. Die Gnadenmittel berufen weit mehr Menschen als Gott erwählt hat und ernstlich retten will, baher Ampraldus die objective Enade universal, die subjective particular nennt, und sich nur abmuht bennoch auch ben objectiven Enadenruf als ernftlichen erscheinen zu laffen, weil Gott ernftlich Jeden rette der dem Ruf folge, freilich aber vorher weiß, daß die Menschen, wie fie nun einmal find, gar nicht folgen können, es fei benn er schenke ihnen den Glauben, den er aber nur den Einen geben will. 2) Ein williges Umschlagen diefer Lehrweise vollzieht sich dann bei Pajon, der die subjective Enade ganz leugnend Alles nur von den Enadenmitteln ausgehen läßt, deren ungleiche Wirfung Gott durch die concurrirende Totalität aller Lebensumstände herbeiführe. Immer also hat der reformirte Standpunkt Enade und Mittel mehr oder weniger getrennt, bas Berhältniß als ein Nebeneinander bestimmt, so daß beide nicht immer zusammen fallen; und nur Pajon leugnet die subjective Gnade lieber hinweg.

Je weniger dieses befriedigen kann, desto eifriger einigen die Lutheraner die Gnade und die Enadenmittel. Als vor Mitte des 17. Jahrhunderts Rathmann auch im Lutherthum meinte, die

<sup>1)</sup> Im Consensus Tigurinus de re sacramentaria ist darum von Melanchsthon nur dieser Punkt beanstandet worden, er hätte statt "für Erwählte" lieber gesagt "nur für Gläubige". Bergl. Centrald. I. S.

<sup>2)</sup> Caftelio meint, das sei wie wenn der Bassermagistrat eine Schaar ganz armer Leute ins Bürgerrecht einsade, wenn sie eine Summe zahlen, die sie gar nicht haben, es sei denn der Einladende schenke ihnen die Summe.

Schrift oder bas Wort habe an fich teine ihr immanente göttliche Rraft vor und außer dem Gebrauch, es muffe die Erleuchtung vom h. Beifte hingutommen, erklärte man nur um fo bestimmter, bag ber Schrift eine folde Kraft einwohne. 1) Luther ichon faßt die Einigung beider so scharf daß er, auch wo die Gnade als Leib Chrifti fich bestimmt, diesen im Mittel des Brotes haben will, so völlig beides in und aneinander daß Keiner das Mittel effen kann ohne den Leib mit zu effen. Gnadenmitfel als folche die bon der Gnadenwirksamkeit selbst verlaffen und getrennt waren, gebe es gar nicht, noch eine bisweilen ohne die Mittel wirkende Enade; denn diese sei nicht etwas neben jenen, sondern etwas in ihnen und durch sie auf uns wirkendes. Mag diese nirgends fehlende Gin= beit der Gnade mit ihren Mitteln einleuchtender sein als ihr fast nur arbitrares Bereinigtwerden, - die Decretenborftellung und das völlige Unvermögen des Menschen hebt das Befriedigende wie= der auf; denn gerade wenn uns die Gnadenmittel fo nahen daß immer sicher die Gnade mitkommt und in die Geniegenden über= geht, mußten wir eine Selbstentscheidung aufbringen können die viel weiter geht als Decret und menschliche Ohnmacht zulaffen. Einer Gnade des h. Geiftes gegenüber, die neben ben Gnaden= mitteln eigentlich das rettende ift, ließe unfer Ohnmächtigfein fich viel leichter benten als den firchlichen Gnadenmitteln gegenüber. Je mehr man also diesen Alles zuschreibt was unmittelbar auf uns wirksam ift, desto mehr muß man der Decretenlehre und dem geknechteten Willen untreu werden. Unten in der Lehre von den Gnadenmitteln wird fich biefes näher barftellen laffen; hier genügt es ju zeigen wie bei der Decretsvorftellung das Berhältnig der Gnade zu den Gnadenmitteln gar nicht befriedigend bestimmt wer= den kann. Streifen wir hingegen jenen Anthropomorphismus ab, fo fteht nichts im Wege bier gang analog zu lehren wie weiter oben. Ift die Naturordnung nichts anderes als die fich gleich= bleibende Bethätigung Gottes in der Naturwelt, ift die sittliche Weltordnung nichts anderes als die sich gleich bleibende Bethäti=

<sup>2)</sup> Baur, Borlefungen über die Dogmengeschichte. III. S. 221.

gung Gottes in der sittlichen Welt (§ 75 und 81), 1) so wird die Reichsordnung die Bethätigung des erlösenden Gottes im Gottes=reiche sein (§ 107), und der Gnadenmittelorganismus nichts anderes als die sich gleich bleibende Bethätigung Gottes im Prozeß der Heißeneignung. Durch diese und in dieser sich immer gleichen Heißordnung bethätigt sich Gott als applicirende Gnade, daher es denn auch in diesem Gebiete absolute Wunder nicht geben kann, d. h. Heißewirkungen die außerhalb der Heißordnung zu Stande kämen. Freilich ist die Heißordnung, soweit sie als Organismus von Gnadenmitteln sich verwirklicht, ein weiterer Begriff als gerade nur die kirchlichen Gnadenmittel, wie sich oben aus der Erweiterung der sich offenbarenden Erlösungsreligion über die sichtbare Kirche hinaus ergeben hat. (§ 150.)

- § 156. Das fromme Bewußtsein sett die applicirende Gnade als Urfächlichkeit schlechthin sowol für das ins Dasein= treten als auch für den Berlauf unsers Heilslebens.
- 1. Nachdem der Begriff der applicirenden Gnade erörtert worden ist zuerst nach dem Umfang ihres Wirkungskreises § 149, 150, dann nach der Art, Kraft und Ziel ihres Wirkens, § 151—153, endlich nach ihrem absoluten Charakter als unbedingte jedoch gevordnete, Eins mit ihren Gnadenmitteln, § 154, 155, kann nun ihre auf uns gerichtete Wirksamkeit, von welcher alles Heilsleben schlechthin abhängig ist, § 140, so daß sie dasselbe wirkt, gratia efficax, ganz wie jede bisher dargestellte göttliche Ursächlicheteit als begründend theils den Anfang theils die Weiterentwicklung unsers Heilslebens aufgezeigt werden, gleich wie dann auch der Effect oder das Werk der Gnade nach seinem Anfang und nach

<sup>1)</sup> Richt um bloß das absolute Wunder zu beseitigen, wie Delitsch meint, sondern wesentlich um die anthropomorphische Prädestination durchs ewig sich gleiche göttliche Wirken zu ersehen, habe ich dieses hervorzuheben. Vergl. meine Recension des Systems der Apologetik von Delitsch in der Protest. Kirchenzeitung 1869. Kr. 35—38.

feinem Fortgang betrachtet wird. 1) Wie für die Naturwelt die göttliche Begründung auf das Dafein und den Berlauf zu beziehen war, § 65, 66, dann ebenso für die sittliche Welt, § 81, und fürs erlösende Gottesreich, § 164, 165 : so werden wir auch die Deconomie des h. Geistes behandeln sollen. Die Dogmatik hat in der That die Lehre vom Werk der applicirenden Gnade so bear= beitet, daß dasselbe in die zwei Stadien des grundlegenden Ent= ftebens (Bekehrung, Rechtfertigung, Wiedergeburt) und der fortschreitenden Ausbildung (Heiligung) zerlegt wurde, jedes der beiden von dem entsprechenden Sacrament (Taufe und Abendmahl) ber= mittelt, während das Hauptgnadenmittel, das Gotteswort, beide Stadien gleichmäßig bedient, doch auch fo daß es wesentlich zuerst zur Bekehrung und Wiedergeburt ruft als ungovyua, dann aber zur Heiligung als Suilla. Die Methode ift also in allen Abthei= lungen der Glaubenslehre gleichmäßig durchzuführen, auf der Natur= ftufe, auf der Stufe des sittlichen Seins, auf der Stufe des Gottes= reiches, in dieser aber für die Deconomie des Baters und des h. Geistes durchaus gleich. Rur für die Deconomie des Sohnes ist von dieser Methode nicht Gebrauch gemacht worden, weil sie als Christologie zwar auch in die Lehre von Christi Berson und Werk zerfällt, diese beiden aber so viel controverse Fragen zu erörtern aufgeben daß eine hiefur dienliche Methode jur Zeit noch vorgezogen wird. Waren die Controversen alle gelöst, so mußte die Methode aller andern Abschnitte auch in der Chriftologie fich Bahn brechen, wie sich denn wenigstens im Abschnitt von der Person Chrifti wesentlich sein Gewordensein (Menschwerdung, § 120) und die Lebensführung (§ 123, 123) unterscheidet. Die Lehre vom Werk Chrifti hingegen wird immer noch in Form der drei Aemter das Controverse aller bisherigen Dogmatik besser behandeln kön= nen, als es die eigentlich auch hier mögliche und aufgegebene Eintheilung in sein grundlegendes und darauf weiter bauendes Wirken leiften könnte. Je mehr aber die Berson Chrifti in die beiden Sauptbetrachtungen gezogen wird, erstlich sein Christwerden, sodann

<sup>1)</sup> M. reform. Dogmatik § 97.

sein Sichverwirklichen als der Christ, desto mehr wird nach Abstreifung der drei Aemters und zwei Ständelehre, sein Werk entssprechend darzustellen sein, theils wie er die Erlösungsreligion bes gründet, theils wie er sie durchführt, jenes seinem Einssein mit dem Vater, dieses aber seiner Lebensführung zum Sieg über Sünde und Tod entsprechend.

- 2. Obgleich in der Dogmatik ein besonderer Abschnitt von der applicirenden Enade zu fehlen pflegt, hat doch das ihn bil= dende Material zur Sprache kommen muffen theils bei der trini= tarischen Lehre bom h. Geift, theils in der Pradeftinationslehre, theils in der Lehre bom Gnadenwert; nur führte dieses zerftreute und gelegentliche Reden von der Enade und vom h. Geifte zu teiner abgerundeten Zusammenfassung, wenn nicht etwa einzelne Reformirte einen besondern Abschnitt von der Gnade aufstellten, da gerade sie besonders angelegentlich von ihr zu handeln hatten. Wie man im Gnadenwerk oder menschlichen Beilsleben Stadien unterichied, so auch in der wirkenden Gnade eine berufend bekehrende, rechtfertigend erneuernde, dann eine heiligende, erhaltende, vollen= bende und verklärende. Scheinbar waren also eher drei als nur zwei Stadien angelegt, in Wahrheit aber fürs Erdenleben doch nur unfere zwei, die heilerzeugende und die heilentwickelnde Enade; 1) benn was von vollendender, verherrlichender Enade gefagt wird, gehört in die Eschatologie, also zur Weisfagung, die über unsere Gegenwart hinausreichend nur prophetische Lehrstücke ermöglicht.
  - a. Die applicirende Enade als Ursache der Entstehung des Heilslebens.
- § 157. Aus dem Erzeugtsein unsers Heilslebens erkennen wir die Gnade als die nach Borbereitungen gratia præparans, dasselbe uns einpflanzende, gratia convertens, jeder Heils-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Daß Augustin die specialis gratia als prima et secunda unterscheide, jene als berufend Glauben schenkende, diese als das Leben der Gerechtfertigten führend, vergl. Ref. Dogm. § 100 und II. S. 450.

regung immer schon zuborkommend, gratia præveniens, rein von sich aus das neue Leben durch Zueignung der in Christus vollendeten Erlösungsreligion erzeugend, gratia operans, was alles die gratia prima genannt wird.

Wie das Naturgeschöpf nicht entstände wenn nicht von Gott als allmächtigem Schöpfer, sei es auf turzem ober langem Wege erschaffen, § 65, das sittliche Leben nicht wenn nicht von Gottes Güte hervorgerufen, § 82; so auch das Beilsleben nicht, wenn nicht von Gottes Vaterliebe erzeugt, § 104. Nun ift das letterwähnte näher auszuführen, indem einerseits das Sohnsein Chrifti erzeugt worden ift, § 119-121, anderseits aber dieses bann mit seinem Lebenswerk uns angeeignet wird als Gotteskindschaft. So wenig diefe Aneignung momentan ein für alle mal vollzogen wird, vielmehr durch eine größere oder geringere Reihe von Ginwirkungen zu Stande kommt, ahnlich dem Urbild in Chriftus, ber auch nicht im Moment der Erzeugung oder Geburt schon actuell die Sohnschaft erlangt, § 120, — so lehren doch Schrift und fromme Erfahrung daß das Heilsleben zuerst grundlegend uns ertheilt wird, um alsbann auf feinem Grund entfaltet zu werden. Da nun die Frömmigkeit diese Heilsgrundlegung niemals als unser menschliches Werk und Verdienst, immer vielmehr als ganglich un= verdientes Enadengeschent, als Erzeugniß der applicirenden Enade inne wird, welcher hier alle Ehre ausschließlich gebühre : so spricht fich diefe Erfahrung aus in dem Lehrsat daß die Enade bei diesem Vorgang das ausschließlich Wirksame sei, gratia operans, und zwar nicht bloß im abschließenden Grundlegen, sondern schon in allen Vorregungen und Vorbereitungen, gratia præparans, so daß allen und jeden Beilsregungen immer die Enade als das fie erregende, gratia excitans, zuvorkommt, gratia præveniens. Sobald man aber bom weitern Berlauf des Beilslebens biefes grundlegende erfte Stadium unterscheidet, wird man auch in der alles heilsleben berursachenden Gnade das erste Stadium ihres Wirkens gratia prima nennen, um alle weitere als gratia secunda zu unterscheiden, ob= aleich die Enade in sich felbst unveränderlich dieselbe ift. Der

5

grundlegende Borgang wird als entscheidender so ftark wie möglich bezeichnet, die gratia als regenerans, aber nicht immer lehrhaft correct sondern oft in pleonastischen Bilbern, die das Entscheidende festhalten und darin ihren Werth haben, in der Glaubenglehre sonst aber berichtigt werden muffen. Rennt man den Borgang eine Umschöpfung, so wird doch nicht ein ganz anderes Ich an die Stelle des bisherigen gesett, wol aber eine neue Zuständlichkeit, eine neue Lebensrichtung an die Stelle der früheren; spricht man bom Einpflanzen des fleischernen Herzens ftatt des steinernen, bom Weißmachen der schwarzen Mohrenbaut, ja vom Auferwecken nicht etwa eines Schlafenden sondern eines todten Leichnams, so wollen zwar alle diese bildlichen Bergleichungen die entscheidende Gnaden= wirksamkeit als das ausschließlich allein Thätige schildern, nicht aber jo buchstäblich gepreßt werden, als ob ein anderes neues Subject an die Stelle des bisherigen geschaffen würde. Biel richtiger nennt man den Borgang eine Erneuerung, eine Wiedergeburt, weil damit das Subject festgehalten bleibt, welches erneuert oder wieder= geboren wird. Daher ift der genaufte Ausdruck die Betehrung, und entsprechend die gratia convertens. Die Lebensrichtung von Gott weg wird umgekehrt zu Gott hin, ein alter Menich als Zu= ftändlichkeit abgelegt, ein neuer angezogen, so daß Alles neu wird, unfer Erkennen, Fühlen und Wollen, Alles einen andern und neuen Inhalt, Zwed, Ziel und Magstab annimmt. Rein correct sagen wir, der Mensch sei aus der Gesetzeligion mit ihrer Anechtschaft, ihrer vergeblichen Arbeit, ihrem fündlichen und unseligen Ausgang hinüberversett in die Erlösungsreligion mit ihrer Kindschaft, ihrem Leben, ihrem Frieden und Seligkeit (oben II. S. 379). Die bekehrende Gnade wirkt diefes durch das Mittel der Berufung oder des göttlichen Wortes, wovon unten. Diese Gnadenwirkung ift also nicht das Schaffen einer andern Person, was nur momentan ohne vorbereitende Gnadenwirtung sich denken ließe, sondern das Umkehren ihrer Lebensrichtung, indem die vorher verknechteten Ele= mente frei und herrschend werden. Das übertreibende Preffen bildlicher Ausbrude in diesem Gebiet fteht im Zusammenhang mit Entsprechendem in der Chriftologie, wo ebenfalls die Uebertreibung

der Einzigkeit Christi das Menschwerden des Logos als schlechthin nur neu und unvorbereitet behaupten will, <sup>1</sup>) als gäbe es keine vorbereitenden Anfänge in Boröconomien, als falle die Erlösungszeligion plößlich vom Himmel, als sei der fleischgewordene Logos vorher auf keine Weise heilwirkend, kein Christus incarnandus wirksam gewesen vor dem incarnatus.

2. Gratia convertens ist der zutreffende Ausdruck, menn der Vorgang den die Enade wirkt, die Bekehrung ift, welcher Begriff um so deutlicher bestimmt wird, je mehr wir nach zwei Seiten ihn weiter verfolgen theils nach rudwärts zu den Borwirkungen, theils nach borwärts wie er sich als rechtfertigende und als erneuernde Enade unterscheidet. Schon die vor der Bekehrung in uns beginnenden und wiederkehrenden Vorregungen find nicht ein Product des natürlichen und als solchen fündlichen Menschen, etwa seines Laufens und Suchens, sondern sammt diesem bon ber ben Sünder fuchenden Enade gewirft, welches im vorbereitenden Stadium gratia praeparans ist; denn excitans oder bollends praeveniens nennt man sie minder genau, weil die Gnade auch auf weitern Stadien des Heilslebens und nicht bloß im Borftadium immerfort das er= regende und allem was weiter in uns vervollkommnet wird, vorangehende bleibt; doch hat man begreiflicher Weise fürs Vorstadium auch diese Bezeichnung der Enade besonders verwendet, indem eigentlich die uns vorbereitende gemeint mar. Sie zeigt fich im Erweden bes Gemiffens, welches ben natürlich heidnischen Egoismus wie die knechtische Werkheiligkeit verurtheilt, die Schuld bereuen macht und das Sichsehnen nach Beimkehr zu Gott anregt, jenes durchs Geset, dieses durch die evangelische Berheißung vermittelt. Kommt es dann zur wirklichen Bekehrung, zum Burzel ichlagenden Gefühl des Wiederangenommenseins von Gott als unserm Bater, so erweist fich die Gnade als die bekehrende, welche sowol die Gundenvergebung als eine uns zugetheilte uns inne werden laßt, gratia justificans, als auch das neue Kindschaftsleben uns einpflanzt, gratia regenerans, wie man richtiger fagt, als wenn alle uns beffernde

<sup>1)</sup> So Delitsch in der Apologetik. Brgl. Prot. R. Zeitg. 1869. Nr. 35-38.

Gnade auch der früheren Stadien der Rechtfertigung gegenüber sanctificans genannt wird; denn hier foll das Grundlegende bezeichnet werden, somit das Erneuernde, Wiedergebärende; sanctificans aber wird die Gnade erst im Aufbau des neuen Lebens auf dem gelegten Grund.

3. Schwierig erachtet und ftreitig geworden ift das Berhältniß der bekehrenden zur rechtfertigenden und erneuernden Gnade, nament= lich der beiden lettern zu einander. Die katholische Lehre, alles identificirend fieht im Bekehrtwerden als foldem beides in Ginem, das Begnadigt= und das Gebeffert= oder Geheiligtwerden, daher fie beides zusammen immerfort sich fteigern läßt, oder vielmehr fie läßt uns durch die Taufe Gerechtigkeit zur Aufhebung aller Gunde, Schuld und Strafe einflößen, fo daß wir dann mehr und mehr unter eigener Anstrengung eine sich steigernde Gerechtigkeit mit weiterer Vergebung erwerben und verdienen. Da nun durch folche Lehre das Abhängigsein alles Heilslebens ichlechthin von der Enade abgeschwächt und eine neue Werkheiligkeit, durch paganifirende Beiligenverehrung unterstütt, aufgerichtet wird: so trachtet die reformatorisch ebangelische Lehre beide Berirrungen gründlich abzuschneiden, indem sie alles Beil der Enade ausschließlich verdanken will. Daher wird nun die rechtfertigende Enade der erneuernden vorangestellt, oft in einer Beife die bom Erwählungsdecret ber beirrt, dem gang unbekehrten Sünder vorerst die Rechtfertigung oder Sündenvergebung zutheilt, 1) worauf hin die Bekehrung als wirkliche Umkehr zu Gott und als wirkliches Gebessertwerden erft folge. So würde die rettende Enadensonne zuerst ihren vergebend rechtfertigen= ben, dann erft auch den bekehrend erneuernden Strahl auf den fündhaften Menschen werfen. Doch ift diefes nur ein Schein, benn teineswegs meint Luther und mit ihm die ganze evangelische Lehr= weise, daß unter böllig gleichen Sündern einigen die Vergebung geschenkt werde, sondern nur dem welcher sich ju Christus wendet und gläubig die Rechtfertigung empfängt. Diefes Sichwenden gu Chriftus, diefes ihm Bertrauenschenken und Gläubigwerden, diefe

<sup>1)</sup> Parador thut dieses besonders Luther. Centrald. I. S. 58.

erregte Empfänglichkeit ift aber eben die Bekehrung, welche allerdings aus dem Sünder nicht sofort einen Beiligen macht etwa durch magifch reinigende Taufe sondern doch nur einen von der Gnade ergriffenen Sünder, dem als solchem die Bergebung und Rechtfertigung, das Freigesprochenwerden durch Enade und das Aufgenommensein gur Rindschaft in die gläubige Seele gesenkt wird, so daß er nun erst traft diefer rechtfertigenden Gnade auch für die beffernde, erneuernde, wiedergebärende empfänglich wird. Es genügt daher nicht, bloß von rechtfertigender und erneuernder Gnade zu reden, jene als die zuerst wirksame, diese als ihr nachfolgende aufzuführen; wir werden vielmehr fagen, die bekehrende Gnade bekehre den Sünder und aus ihr gehe die rechtfertigende, auf diese hin die erneuernde hervor, womit der dogmatische Streit über die Reihenfolge dieser Wirkungen fich erledigt. Es ift fehr begründet daß aus der beffernden Er= neuerung nichts wird so lange der Mensch durch die bisherige Sünde schon sich verloren achtet, so daß die Besserung im spätern Moment aus der Strafe des frühern nicht retten könnte. Bur Grundlegung des Heilslebens ift die Zubersicht der Bergebung unerläßlich, kraft welcher erst eine Besserung möglich wird, und zwar der Glaube an eine volle und ganze Bergebung, die in Gottes Enade durch Chriftus fest begründet, nicht abhängig sei bom schwankenden Boden unserer Befferung und Heiligung. Dieses find die gesunden Intereffen der ebangelischen Lehre, nach welcher allfällig polemisch gereizte Paradorien geregelt werden. Die Bekehrung peravola ift oft poenitentia genannt worden, nicht im engern Sinn blog Reue oder Buge, sondern Buge und Glauben umfaffend, d. h. eben Bekehrung, 1) bei welcher zunächst volle Rechtfertigung, darauf bin grundlegende Befferung zu allmäliger Entfaltung eintrete; bei Gerhard werden die drei Gebiete einfach poenitentia, justificatio und bona opera genannt; Andere verwechseln etwa Bekehrung mit Erneuerung oder Wiedergeburt. 2) Vom Zueignen des Heils ift bei Lutheranern und Reformirten wesentlich gleich gelehrt worden, nur daß lettere bei

<sup>1)</sup> Philippi, firchl. Glaubenslehre V. S. 34.

<sup>2)</sup> Ebdj. S. 111.

absoluter Prädestination in der Heilsaneignung aller Stadien gerne das Zeugniß des Erwähltseins sinden. Daß hingegen die Reformirten Rechtsertigung erst aus der Wiedergeburt folgen lassen, die Lutheraner umgekehrt, 1) ist ein bloßer Schein, herrührend aus vorkommender Verwechslung von Bekehrung und Wiedergeburt, aus bald engerem bald weiterem Gebrauch des Wortes poenitentia.

- § 158. Die bekehrende Gnade ist wirksam als Berufung durch das Wort, die Einsicht erleuchtend, die Affecte reinigend und den Wissen lenkend, gratia vocationis.
- Was und wie die bekehrende Gnade eigentlich im Bekehrungswerk wirke, ift auch auf Seite der Gnade näher zu bestimmen, da gerade im Stadium der Bekehrung die Art und Beise aller Gnadenwirtsamkeit sich besonders darafterisiren wird, und darum die Frage ob sie moralisch oder physisch oder sonstwie auf den sündhaften Menschen einwirke, eben im Lehrstück von ihrer bekehrenden Wirksamkeit sich aufnöthigt. Daß schon bier im Vorbereiten und Zustandebringen der Bekehrung die Enade durch das Mittel des Gotteswortes wirke, indem sie den Menschen, soll ibm überhaupt geholfen werden, vor Allem aus zu seinem Seil, zur Erlösungsreligion Chrifti beruft, ift felbstverständlich, aber nun eben fragt sich ob die Gnade durch die im Heilswort liegenden sittlichen Motive auf uns wirke oder noch auf eine andere, über dieser liegende höhere Weise uns factisch umwandle. Am leichtesten kann der katholische Lehrbegriff das Einwirken des Wortes einfach als moralisches Zureden und Zuruften bezeichnen, weil die Entscheidung gar nicht von der Einwirkung des Wortes ausgeht sondern vom Tauffacrament, durch welches eine magisch reelle Umgestaltung des natürlichen Menichen gewirft wird, das Eingießen beiliger Gerech= tigkeit, wofür gegenüber ber protestantischen Rechtfertigung als bloger Zurechnung der Gerechtigkeit Chrifti der Musdrud phpfifche Einflößung gebraucht wird. — Den Protestanten aber bat die Bekehrung mittelft des berufenden Wortes eine nur moralische gu

<sup>1)</sup> Schnedenburger, Comparat. Dogmatif I. S. 195.

nennen um so weniger genügt, je weniger fie dem Taufsacrament die entscheidende, so zu sagen physische Umwandlung zuschreiben. Da nun die lutherische Dogmatik doch vom katholischen Sacramentsbegriff so viel beibehalt daß auch ihr die Bekehrung menia= stens als Aufnahme in den Gnadenstand wesentlich durch die Taufe vermittelt wird, so ift man nicht gerade zu der Frage hingedrängt, in welcher Weise eigentlich der h. Geist durch das Wort wirke, genug daß es ja Gott selbst ist welcher im Wort zu uns redet und uns jum Beil ruft. Der h. Geist sei mit dem Wort innig geeint. -Die reformirte Dogmatik aber, welcher das Sacrament nicht eigent= lich die Bekehrung conferirt, sondern nur die sonst schon von der Enade durch das Wort gewirkte bezeichnet und unterpfändlich be= fiegelt, dadurch also theils unsere Empfänglichkeit für die bekehrende Gnade felbst wedt und mehrt, theils aber ihr Werk in uns befestigt, leitet unser Bekehrtwerden so entscheidend bom h. Geift selbst ab durch das eben sowol an Verworfene wie an Erwählte ergehende Mittel des Wortes, daß man nicht umbin kann genauer zu beftimmen, wie denn eigentlich die Wirkung vor sich gehe, wie die obere, allein entscheidende Urfächlichkeit, nemlich die Enade des h. Geistes, und wie daneben die nähere, nemlich das Mittel des Wortes, jedes das Seinige wirke. Die Gnade selbst, je mehr sie als Wirksamkeit der h. Geistesperson vorgestellt wurde, nennt man eine übernatürlich wirkende, als solche unbegreiflich und nicht näher definirbar, und je mehr diese das Entscheidende wirkt und darum als machtvolle, unfern Widerstand zurückbrängende Kraft bezeichnet wird, desto unbedenklicher, scheint es, sollte man das Einwirken des Wortes als ein moralisches, d. h. durch Belehrung, Ermahnung, Berheißung, Drohung uns bewegendes gelten laffen. In der That fagen reformirte Dogmatiker nicht felten, die Bekehrung fei das Broduct des Wortes und des h. Geistes, indem jenes moralisch auf uns einwirke, darum aber auch nicht entscheidend, diefer aber physisch oder hpperphysisch die entscheidende Wirtung ausübe. Doch ift biefes eine Formulirung welche durch die dualistische Enadenwahl des absoluten Decrets beranlagt, sofort ju dem Sage führt, das Wort rufe promiscue Alle, die Gnade des h. Geistes aber komme

nur für Erwählte zum Wort hinzu, da eben fie die Bekehrung ficher und unfehlbar erziele, mahrend bas Wort für fich gar nicht entscheidend wirkt, wie man ja daraus entnehmen muffe daß von den durchs Wort Berufenen immer nur die Ginen fich bekehren, nemlich die überdieß auch bom h. Geiste bearbeiteten Ermählten. Je mehr man so einerseits die Predigt mit den unterstützenden andern Mitteln als objective Enade und anderseits den unmittelbar ins Berg bringenden b. Geift als subjective Enade auseinander halt, um allen Entscheid, alle anschlagende Beilswirkung ber lettern zu= jufchreiben : besto mehr fintt die Bedeutung des Enadenmittels, alfo auch die des Gotteswortes, ob man immerhin fage, der h. Geist wirke ordentlicher Weise nur durch das Wort, indem er es wirksam mache. Denn jedenfalls soll er dieses nicht immer und überall thun wo das Wort berufend ergeht, sondern nur wo es auf Er= wählte trifft. Daher kann man vom berufenden Wort niemals wissen, für welche Sorer die Enade des h. Geistes mit demselben verbunden fei, was im einzelnen Fall nur bom rathschlüßlichen Willen Gottes abhinge. So drücken die ewigen Decrete immer die Bedeutung der Enadenanstalt mit ihren Mitteln nieder, wenigstens so weit dag diefe, ob auch mitwirkend, doch nichts entscheiden. Da man aber namentlich die Zudienung des Gotteswortes für boch= wichtig erkennt, so bemüht man sich dann immer wieder dem Wort ebenfalls mehr als das blog moralische Wirken zuzuschreiben, verfteht aber unter dem spirituell übernatürlichen eigentlich den im Wort wirksam werdenden h. Geift und richtet diese Bemühung gegen socinianisch-arminianische Zurückführung aller Gnade nur auf bas moralisch zuredende Wort. Die Meinung geht also babin, ein Gotteswort, in welchem h. Geifteswirkung mit ift, könne nicht bloß moralisch einwirken; für sich zwar würde es nur moralisch wirken, dann aber die Bekehrung uns nicht abgewinnen, weil der fündliche Meusch den blog moralischen Zumuthungen mit Erfolg widersteht; folglich wo die Predigt Betehrung wirkt, läßt fich der Erfolg nicht aus bloß moralischer Zumuthung ableiten, es muß sich mit diefer etwas Uebernatürliches, die Enade des h. Geistes als das reell wirksame verbunden haben, und eben das reell, bom Erfolg beglei=

tete Wirken fei als foldes eber ein physisches, beffer noch hyper= physisches zu nennen, weil es dem moralischen Soll gegenüber ein reelles Sein, eine in uns übergehende Kraft ift. Die bekehrende Gnade der Berufung vollständig betrachtet ift also theils eine moralische des Wortes, theils eine reell uns bewegende der Enade felbft. Die Berufung ift eine außere, objectibe, und eine innere, subjective, die Enade eine objectiv vermittelte und eine subjectiv unmittelbar in uns einwirkende. Ja das Wort ift ebenfalls ein äußerliches und ein inneres Wort, sofern man den Eindruck auf unser Inneres doch auch ein Wort nennen kann. Genauer aber fagt man wieder, das Wirken des Geistes erzeuge unsere Empfäng= lichkeit für die Einwirkung der Predigt, indem es uns zur Beachtung des Wortes hinlentt, die Erkenntniß feines Inhaltes wedt und die Hingebung an dasselbe erzeugt. Auch so ist des Geiftes Wirksamkeit keine bloß natürlich moralische, nur mittelbare suasio per verbum, sondern zugleich eine übernatürlich unmittelbare, indem er das zum Mittel verwendete Wort wirksamer macht als es bon sich aus sein würde. 1) Rurg es giebt eine wirksame und eine unwirksame Berufung durchs Wort (wie auch die Sacramente in beider Beise auftreten), alles in Folge der dualistischen Decrete, ja die wirksame kann außerordentlicher Weise auch ohne das Wort vorkommen. Jene unwirksame, immer durchs Wort ergehend, sei aber an die reprobi gerichtet doch auch keine nur scherzhafte oder gar heuchlerische Anordnung Gottes; denn fie auch zeige mas Gott ernstlich und aufrichtig als Rettungsweg borschreibt. 2)

2. Diese vom absoluten Decret bestimmte und verwirrte reformirte Lehrweise will berichtigt werden von der arminianisch en Opposition und durchgreifender von der socinianischen. Da ist die Enade eine

<sup>1)</sup> Daher Pajons Schüler meinen, wenn der h. Geist mehr ins Wort lege als an sich im Wort enthalten sei, so würde er uns täuschen, wie ein Sophist der die Beweggründe über ihre wirkliche Tragweite hinaus steigere. Centrald. II. 655.

<sup>2)</sup> Hoppe, reform. Dogmatik Loc. XX. de vocatione. M. ref. Dogm. II. S. 657.

uniberfale, bedingte und nicht nur widerstehlich wirkende sondern auch fingl besiegbare, indem sie uns als wollenden Wefen frei läßt wie wir fie aufnehmen. Wenn bennoch alles Beil der Enade qu= gefdrieben wird, welche Anfang und Bollendung alles Guten fei, uns zuborkomme, erwecke, führe und unterstütze, so daß wir ohne Diefes nicht gerettet werden konnten : fo wird eben unter diefer Enade nur die dargebotene Seilsanstalt verstanden, so zu sagen nur die objective, welche allerdings vor uns schon da ift und ihre Zumu= thungen an uns richtet, uns aufwedt, leitet, unterstütt u. f. w.; aber eben weil die Enade blog in geschichtlichen Mitteln uns naht, so verhalten wir uns zu ihr so wie wir wollen, annehmend oder abweisend, hierin keineswegs abhängig von Gott. Die Enade ift nicht operans sondern nur conditio sine qua non. Freisich sei das Wort als Gotteswort eine geistliche Kraft, aber diese wirkt nur die fraftigere Einprägung bes Sinnes welchen das Wort hat, es bleibt eine kräftig moralische Einwirkung. 1) - Die Socinianer vollends lehren die Gnade als eine bloße göttliche Unterftützung unfers verringerten, dann aber hergestellten Willensvermögens, indem fie theils die Drohungen und Berheißungen des Wortes an uns gelangen läßt, theils den Gehorchenden die Berheißung im Bergen verfiegelt. 2) Rurg, die Gnade ift die objective Unftalt mit dem mas diese in den Herzen wirten kann, eine Gnadenunterftützung unferes eigenen Willens.

Die Lutherische Lehre hat kein Interesse zwischen Gnade und Mitteln so bestimmt zu unterscheiden. Wort und Geist sind beissammen, es ist des Geistes Stimme. Es besteht ja aus einem Sinn und Inhalt der als göttlicher auch göttlich wirkt, so daß der h. Geist nicht erst dazu treten muß, sondern immer schon darin ist. Geist und Wort sind aufs innigste geeint, so daß es (im Unterschied von den Sacramenten) auch extra usum heilskräftig ist. Als Rathmann 1621 den Resoumirten ähnlich ein Hinzukommen des

<sup>1)</sup> Schneckenburger, Vorles. über — — die kleinern protest. Kirchenparteien. S. 19. — Philippi a. a. D. V. S. 126 f.

<sup>2)</sup> Schnedenb. Ebdf. S. 55. Philippi S. 145.

- h. Geistes zum Wort, um dieses wirkungskräftig zu machen, unterscheiden wollte, wurde nur um so bestimmter die Einigung beider sogar extra usum behauptet. Je übernatürlicher aber diese Einswirkung sein soll, desto weniger kann sich ein freies Berhalten ihr gegenüber denken lassen, und je mehr man auf dieses Werth setzt, desto mehr muß das Wort doch nur moralisch wirken. Das Gesheimniß warum aus gleich gepredigtem Wort der zündende Funke in diesen Hörenden einschlägt, in andere aber nicht, bleibt bei sestzgehaltenem gänzlichen Unvermögen unerklärt, wenn man nicht doch wieder die Enadenwahl voraussetzt.
- 3. Bedeutender als die lutherischen Versuche wider das reformirte von absolutem Decret bestimmte Unterscheiden des moralisch nur zumuthenden Wortes und des nur für Erwählte hinzukommen= ben reell phyfifch oder übernatürlich wirkenden h. Geiftes, find die im reformirten Gebiete felbst auftretenden Reactionen des Ampraldismus und des Pajonismus. Ampraut, wie schon sein Lehrer Camero, 1) dringen auf moralischartige Einwirkung der Gnade und finden diefes am fichersten in der Lehre dag die Gnade (sowol als Wort wie als h. Geist) immer nur durch Erleuchtung unserer Intelligenz auf unsern Willen und unsere Affecte wirke; somit birect nur auf die Intelligenz, blog mittelbar durch diese dann auf unsern Willen, welcher der erleuchteten Ginficht fo von felbst folge daß ein fonstiges und directes Einwirken auf ihn wie undenkbar so auch unnöthig fei. Gin nicht durch die Ginficht vermitteltes Ginwirken sei ungeistig. Offenbar um den motus brutus, den die Dordrech= terspnode sich verbeten hatte, gründlich zu beseitigen, ließ man in der Schule von Saumur den Willen nur durch die Einsicht bestimmt werden. In Abam sei aus getrübter Einsicht der Wille jum Sündigen hervorgegangen, im Erbfündenzuftand fei bie berfinsterte Ginsicht der Grund unreiner Affecte und verkehrten Wil= lens, die Bekehrungsgnade muffe bemgemäß unfern Berftand er= leuchten, so daß wir dann von selbst im Willen auf das Gute gelenkt sind. — Aber gegen diese Psychologie, nach welcher ber

<sup>1)</sup> Bergl. diese Abschnitte in m. Centraldogmen.

Wille einfach immer der Erkenntniß folge, hielt man auf ortho= dorer Seite die hergebrachte Ansicht fest, daß eher noch unfer Er= tennen bom Zustand unserer Affecte und Willensrichtung abhängig fei, wenn nicht beide in Wechselwirkung fteben. Jurieu meint. "unmittelbar wirke die Enade auf die Seele, daß diefe das (Wahr= heits= und Heils=) Object in sich zuläßt. Sonst finde es verschlof= fene Thuren, ob der Berftand immerhin dasfelbe febe. Die Gnade zeige uns Beil, dann muß aber eine neue Enadenwirkung den Willen das Suge des Heils empfinden machen, weil er nur nach Luft und Unluft fich bestimmt. Gerade das Borhalten des Seils= objectes oder des Wortes sei nicht des h. Geistes Werk, so wenig als das Verstehen des Sinnes und Fürwahrhalten, denn das alles haben auch die Dämonen; hingegen wirke der h. Geift zweierlei, er giebt uns Kraft Unglaubliches glaublich zu finden, indem er den Berstand erleuchtet und den Willen lenkt, denn Unglaubliches glauben wir nur wenn wir wollen. Dann zerftreut er unsere Vorurtheile auch wieder nicht durchs Wort, das nur unsern Widerstand reizt, sondern durch Machtwirkung. Freilich kann man diese unmittel= bare Gnade nicht näher erklären, jedenfalls aber bewegt fie die Seele physisch, nicht bloß moralisch wie das Wort, welches freilich vorhergehen muß, was die Enthusiasten leugnen." 1) So haben frangösische Spnoden dogmatisirt, "daß Gott nicht einzig durch die Predigt und begleitende Umftände wirke, sondern daneben zugleich durch unmittelbar inneres Einwirken des h. Geistes, welches sowol den Verstand erleuchtet als den Willen lenkt." 2)

Aber gegen diese orthodoxe Darlegung weiß Pajons Schüler Papin Erhebliches einzuwenden. "Wie können Tugenden, der Habitus des Glaubens, unmittelbar vom h. Geiste in uns eingegossen werden, da eine Ueberzeugung nicht ohne Unterweisung entsteht? Das Wort muß das Herz rühren, unterstützt von einer Menge einswirkender Mittel. Erleuchtung kann nur vom Wort Gottes außegehen. Ober glaubt man etwas, nicht weis man es einsieht son-

<sup>1)</sup> Centrald. II. S. 621 f.

<sup>2)</sup> Ebds. S. 585.

bern weil man will? Entscheidet sich der Wille ohne Gründe launisch? Wie foll Gott unferm Willen unmittelbar eine Reigung zum Object einflößen, da doch Reigungen aus falichem oder mahrem Erkennen entstehen? Der Wille will nichts ohne zu wiffen warum, er richtet fich entweder nach den Empfindungen oder nach der Er= tenntniß, die wir von einem Object her haben. Gott muß uns also das heilsobject zeigen, wenn er Reigung dazu und Erkenntniß besselben uns beibringen will. Ober kann mir Gott das Schmecken einer Apricose eingießen, ohne mir dieselbe nabe zu bringen? Ich kann nicht Freude am Guten haben ohne daß dieses irgendwie mein Erkennen beschäftigt. Freilich fagt man, je unbegreiflicher befto verehrenswürdiger; aber nehmt ihr deswegen etwa die Trans= substanziation an? Pajon rebet von moralischen Beweisen, die das Wort in sich schließt und eine so sichere Ueberzeugung wirken wie die mathematischen Beweise. Jurieu aber will eine Gewikheit durch Enade unmittelbar gewirkt, die viel größer fei als das 2 × 2 = 4. Dennoch meint er, es gebe in ber Schrift keine Beweise die so stark seien daß ein Profaner sie nicht eludiren könne. Aber was fümmert uns das, wenn die Profanen irren? Dann unterscheidet er zweierlei Gewißheit, eine nach Proportion der Beweise und eine der Anhänglichkeit an die Wahrheit, herrührend von deren Wichtigkeit. Da nun die ebangelische Wahrheit weitaus die wichtigste sei, so überfteige die Gewißheit von derselben alle andern Gewißheiten. Also das Interesse soll Beweiß sein und mehr als Beweis? Glauben wir benn einer Versprechung um fo mehr, je mehr Millionen fie in Ausficht ftellt? Er aber fagt geradezu, bie Wichtigkeit des Heils mache daß wir an demfelben gar nicht zweifeln wollen. Als brauchte man nur überzeugt sein zu wollen, um es zu sein, mas die Türken für ihr Paradies verwerthen könnten. Oft hatten wir, fagt er, von einer Sache eine festere Ueberzeugung als die Grunde begrunden. Freilich, aber nur weil wir oft Narren find. Der h. Geift kann doch nicht erseben was dem Begründet= sein einer Sache mangelt, noch den Gründen mehr zufügen als fie werth sind. Das alles giebt eine nur eingebildete Gewißheit. Jurieu kommt im Grund mit dreierlei unmittelbarer Einwirkung

des h. Geistes, eine auf den Willen daß er sich hinneige, eine auf den Verstand daß er sehe was nicht da ist, und nun gar noch eine auf das Object daß es beweisender werde als es ist. Ich kann wohl ein wichtiges Object höher schäßen, nicht aber es sicherer glauben weil es wichtig ist." 1) — Während Ampraut mit den Orthodogen die subjective Gnade als den entscheidenden Vegriff hervorhebt, will Pajon sie ganz und gar als Ilusion abweisen, und nur die objective der geschichtlichen Mittel, immerhin gemäß vorweltsichem Nathschluß, Alles entscheiden lassen; denn ob das Wort auf eine Person wirke oder nicht, sei abhängig von der für Jeden besondern Totalität aller Lebensumstände, die so geworden sind wie es einst vorherbestimmt wurde. 2)

Auch Bajon blieb gehemmt durch die Boraussetzung, es sei alles Geschehen in vorweltlichen Decreten unabänderlich voraus festgestellt. Streifen wir diese Borftellung ab, so gelangen wir zu der Lehre daß die Enade ausschließlich alle Bekehrung wirkt und überall nicht ohne äußere Mittel wirksam ist, sondern immer nur als in ihren Mitteln sich offenbarende. Sind diese Mittel aller= dings das geschichtliche Christenthum, so wirkt doch dieses nur als Vollverwirklichung der Erlösungsreligion, welche auch in minder vollen Rundgebungen beilwirkend ift. Denn diefes, nicht aber eine h. Geistesanade ohne alle äußeren Mittel, die auch außer dem Chriftenthum Erwählte rette, ift der richtige Ausdrud. Die Erlösungs= religion in ihrer Darbietung ift die Beilsgnade, voll dargeboten in ben driftlichen Gnadenmitteln, einigermaßen aber schon in geringern Mitteln, nur niemals ohne alle Mittel, wenn ja auch Chriftus nicht ohne Mittel geworden ist, was er ist (II. S. 68). Sie ist es die uns zu sich ruft und in Kraft ihrer Wahrheit uns bekehrt. Sie ist das über den blogen Gotteskundgebungen in der Natur und fittlichen Welt liegende, welches insofern übernatürlich und überfittlich erscheint, dennoch aber zur geordneten Gesammtheit der Dinge

<sup>1)</sup> E68f. S. 650 f.

²) Ebds. S. 592 und m. Abhandlung über Pajon in Baurs Theol. Jahrsbüchern 1853.

gehört und darum kein Mirakel ist, die lebendige Bethätigung Gottes, wie er sich nicht als bloßer Schöpfer und Richter sondern als Ba=terliebe offenbart und uns zur Kindschaft führt. Die Wirksamkeit ist eine erleuchtende, reinigende und belebende, illuminans et voluntatem flectens, geht aber nicht aus von Gnadenmitteln, denen Gott seine Gnade abgetreten hätte, ebensowenig aber neben diesen her, vielmehr sind die Gnadenmittel nur die Bethätigung und Offensbarung der Gnade selbst.

Der alte Streit, ob die Gnade in ihren Mitteln physisch, moralisch, hyperphysisch wirke, erledigt sich durch die ganze Construction unserer Glaubenslehre. Die Gnade wirkt als das was sie ist, als Offenbarung des Heilsguts der Erlösungsreligion, welches über dem Naturleben und über der im Gewissen schon ausgedrücken sittlichen Welt liegt, als göttliche Liebess und Erlösungsoffenbarung, die als solche einen Gindruck auf uns hervorbringt, welcher über sonstigen natürlichen und moralischen Einwirkungen liegt, dennoch aber zur geordneten Totalität des göttlichen Waltens gehört und darum kein Wirakel ist, nichts dem Natürlichen und Sittlichen Widersprechendes, sondern dessen Steigung und Bollendung.

- § 159. Als bekehrende ist die Enade zunächst die rechtsertigende, indem sie den Glauben an die Sündenvergebung und Aufnahme ins Kindschaftsverhältniß erzengt, gratia justificans, adoptionis.
- 1. Indem der Mensch bekehrt, d. h. aus der Abkehr von Gott zu ihm hingewendet wird, erlangt er einerseits die Rechtferstigungsgnade, dann anderseits die Gnade der neuen Lebenskraft, Erneuerung, Wiedergeburt, welche von da aus als Heiligung sich entfaltet, indem Seele und Leib dem neuen Princip angeeignet werden. Die katholische Lehre vereinerleit diese beiden Wirkungen der bekehrenden Gnade, indem das Gebessertwerden selbst zugleich das Gerechtfertigtwerden sei und Rechtfertigung mit der Besserung (mit Wiedergeburt und Heiligung) wachse, daher man die Rechtfertigung selbst miterwerden und immer mehr verdienen müsse. Da aber eine durch Tause magisch ertheilte Bekehrung, zumal in Unmündis

gen nur eine Umichaffung wäre, wenn sie sowohl alle Sünde als auch alle Schuld mti ihrer Strafwürdigkeit ganglich beseitigen foll, so sieht man nicht wie bei völliger Tilgung aller Erbfünde und wirklichen Sünde, dann doch alle Getauften wieder in Sunde ge= rathen können, um nach jeder Todsünde dann nur noch durchs Buffakrament immer wieder gerettet zu werden. Den Protestanten ift die Bekehrung nicht eine magische Umschaffung sondern eine umgewendete Lebensrichtung, nämlich zu Gott hin durch Chriftus, ein Sichwenden zur Enade, ein gläubiges Ergreifen der evangeli= ichen Gnadenverheißung. Wer nun durch die Enade zu diefer Bekehrung vermocht ift, wird keineswegs sofort heilig und fündlos, wohl aber geht die evangelische Sündenvergebung in ihn ein und zwar als eine ganze und volle, als eine von aller Sündenschuld und Strafe freisprechende: "gehe bin, beine Gunden find bir vergeben". Der Zöllner jur Inade in Demuth fich wendend, "geht gerechtfertigt babon", obgleich er noch keineswegs in einen Beiligen umgewandelt ift; der verlorne Sohn demuthsvoll und bereuend zur Batergnade zurückehrend, wird wieder als Sohn angenommen, obgleich er sich zum Bater wendend, übrigens noch derselbe ift und die Besserung erst beginnen kann. Darum ift die protestantische Rechtfertigungslehre wie die schriftmäßige, so die tiefere und ächte. Die Gnade der Bekehrung erweist fich immer zuerst als rechtfer= tigende, vergebende, d. h. theils uns wesentlich freisprechend von Sündenschuld und Strafe, theils als Aboption, indem der Mensch wieder in die verlorene, somit ihm ursprünglich zukommende Gottes= kindichaft aufgenommen wird.

Dieses ist die Wahrheit welche ganz besonders Luther in ihrer Tiese und entscheidenden Fruchtbarkeit wieder erfaßt und heroisch geltend gemacht hat. Der durch Glauben gerechtsertigte Sünder sei noch gar kein Heiliger sondern immer noch Sünder, aber eben durch die Enade freigesprochen in Christus; ihm als einem zu Christus gläubig hingewendeten sei die Gerechtigkeit Christizugesprochen, angerechnet, obgleich er noch gar nicht dieselbe in sich ausgewirkt hat, so daß selbst der Ausdruck Sinn bekommt, es sei ihm eine fremde, ihm selbst nicht schon eigene Gerechtigkeit impu-

tirt. - Sobald nun freilich diefes bloß Angerechnetsein fremder Gerechtigfeit aus dem Lehrzusammenhang herausgenommen, nament= lich aber vergeffen wird daß vom Bekehrten die Rede fei, muß die Imputations=Rechtfertigung anstößig werden, denn wie könnte die Gerechtigkeit eines grein nur außer uns gerechten Chriftus uns angerechnet sein? Darum will in ofiandrischer Weise der Christus in uns als das uns rechtfertigende bezeichnet werden. So aber entsteht derselbe Uebelstand wie im Katholicismus, wir könnten uns nur auf so viele Bergebung Hoffnung machen, als wir Christus in uns verwirklicht sehen, als wir bereits geheiligt find, und der Troft der Bergebung wäre gebaut auf unfer niemals volles Heilig= fein, mußte mit diefem fteigen und fallen. Das Selbstwerdienen trate wieder ein, damit die unruhige Werkheiligkeit und die Sorge sich von der Kirche und ihren Sacramenten immer wieder Beruhigung gu holen. Nein die ebangelische Gnade berheißt dem Betehrtwer= benden eine ichon volle und ganze Vergebung, deren Fundament Gott selbst ift in Chriftus, und indem die Enade vergiebt, hebt fie auch das Trennende auf zwischen dem sündhaften Menschen und Bott, nimmt ihn wieder auf in der Stellung eines Rindes dem vergeben ift, zu seinem Bater. Nur weil fie rechtfertigt, kann bie bekehrende Enade sich dann als erneuernde, wirkliche Beiligung wirkende erweisen; benn wer von bisberiger Berschuldung belaftet bleibt, kann für ernftliche Erneuerung und Befferung nicht zubereitte werden, da immer die Furcht vor Gottes Gericht noch vorherrscht. Bin ich über meine bisherige Sunde und Schuld nicht beruhigt, woher kame mir die Kraft zur Befferung? Wer sich wegen bis= beriger Sunde verdammt weiß, fann gur Befferung fein Bertrauen noch Luft finden. Wer hingegen durch Gnade gerechtfertigt ift, wird im Dankbarsein eine kindliche Liebe zu Gott gewinnen und für die beffernden Gnadenantriebe empfänglich. Diefes genügt bier als Lehre von der Gnade, unten tommen wir wieder gur Rechtferti= gung, wie fie als Werk der Gnade in uns darzulegen sein wird.

2. Eines aber gehört noch zur Lehre von der Gnade, die Frage nämlich, wie sich das ewig gleiche Berhalten derselben zur Ertheil= ung der Rechtfertigung an den Einzelnen verhalte. Bei der Decrets= porftellung fagt man : da das Decret ein geordnetes ift, b. h. jum Biel auch die zu demfelben führenden Wege vorher bestimmt, fo sei für jede erwählte Verson particular beschloffen sie in bestimmtem Beitpunkt ju berufen, ju rechtfertigen u. f. m.; in der Zeit aber geschehe nichts anderes als die Berwirklichung des vorweltlich Be= ichloffenen. Laffen wir nun diefe anthropomorphische Borftellung fallen, jo gewinnen wir die gang andere Unschauung dag vielmehr die über Alle gleich wirksame Enade die Rechtfertigung der Be= kehrten überhaupt in sich schließe, was ja von der evangelischen Prediat überall und immer verkündigt wird, somit auf jeden Gingelnen nur anzuwenden und zu appliciren ift; denn allerdings glaubt der Gläubige nicht bloß an eine aller Erlösungsreligion und gang besonders der im Christenthum voll offenbarten einwohnende Sündenvergebung, sondern nothwendig auch daß gerade auch ihm die Sünde vergeben fei, fo gewiß er fich jur Erlösungsreligion beleben, d. h. bekehren läßt. Daß hingegen für beftimmte Personen von vornherein eine vergebende Gnade gar nicht in Gott vorhanden fei, daß Chriftus gar nicht auch für diese gesendet und fein verfoh= nendes Werk verrichtet habe, daß auch der h. Geist diese gar nicht bearbeite und in die Gnadenmittel für fie gar nicht eingehe, 1) ist bei der Decretenvorstellung zwar die einzige Lehrweise welche dem Abhängigsein schlechthin gänzlich genügt, so daß ein bloßes Ausbeugen und Abstumpfen Diefes Dogma theils das fromme Grund= gefühl verlegt, theils die Barten nur icheinbar heilt; aber gerade die gang folgerichtige Sarte bes Dogma führt zur Ginficht in's Ungenügende der Decretsvorstellung überhaupt, an deren Stelle die ewig fich felbst gleiche Enade tritt, welche in der Zeit den Einzelnen angeeignet wird § 149 und, was immer wir thun mogen schlechthin die einzige Macht ift aus welcher allein das Heil uns zufließen fann.

<sup>1)</sup> So die reformirte Orthodogie mit ihrer Durchführung absoluter Gnadensparticularität durch alle drei trinitarischen Oeconomieen. Centrald. II. S. 67 f. Der Hauptanstoß für die Arminianer.

§ 160. Die bekehrende Gnade ist als rechtfertigende sosfort auch die ernenernde, wiedergebärende, da sie dem Gerechtstertigten gerade als solchem ein neues Leben grundlegend ertheilt, gratia regenerans.

1. Wer in diesen Lehrstücken darauf aus ift, eine Berschieden= heit lutherischer und reformirter Anschauung auszumitteln, kann leicht auf die Meinung tommen daß letztere die Wiedergeburt der Rechtfertigung vorgeben laffe. 1) Diefer Schein entsteht aber nur aus einer nicht icon forgfältigen Bestimmung der Begriffe Befehrung und Wiedergeburt; denn nur jene, nicht diese geht der Rechtfertigung voran, mas einerlei ift mit dem lutherischen, nur der Glaube könne die Rechtfertigung aufnehmen. Daß die reformirte Lehre auf irgend einem Bunkte der katholischen näher geblieben fei als die lutherische, ift eine Berkennung des Thatsächlichen, welches eher für's Umgekehrte zeugt. 2) Die reformirte Dogmatik halt Recht= fertigung und erneuernde Heiligung so angelegentlich auseinander wie die lutherische, und nur das ftrenge Festhalten an der Absolut= heit der Decrete unterscheidet fie von dieser. Calvin hat keineswegs bloß scheinbar die ofiandrische Einfügung der Beiligung in die Rechtfertigung eifrig zurudgewiesen, vielmehr ift dieses aller reformirten Orthodoxie immer nothwendig erschienen. 3) Sie fagt mit Calvin: 4) "Durch Glauben gerechtfertigt werden heiße keines= wegs daß wir durch Wiedergeburt geheiligt, gerecht seien; die Rechtfertigung tomme nicht aus der Wiedergeburt, welche hienieden immer eine unvollkommene bleibe, sondern aus Christi Gerechtigkeit im Glauben ergriffen." Bur Erlöfungsreligion gewendet oder betehrt werden wir vor Allem gerechtfertigt, die volle Sündenvergebung und Wiederaufnahme in die Rindichaft unferm Glauben

<sup>1)</sup> Schneckenburger Vergleichende Darftellung. II. S. 12 f.

<sup>2)</sup> Bergl. meine Besprechung der werthvollen, aber durch überscharfsinniges Aufspüren von Differenzen mißleiteten Schrift Schneckenburgers — in Baurs Theol. Jahrb. 1856. I.

<sup>3)</sup> Bergl. Centrald. II. S. 14 f.

<sup>4)</sup> Ref. Dogm. II. S. 507.

zugetheilt, und gerade erst darauf hin wirkt die Gnade unsere wirksliche Bessertrauen zu Gott einflößt, welcher gnädig verziehen hat. Nur auf volle Rechtsertigung hin kann eine wirksame Erneuerung ersolsgen; der Muth zum neuen Leben sindet sich erst, wenn das alte als vergeben abgethan ist, während eine erst zu verdienende Bergebung uns kein volles Bertrauen einflößen, vielmehr uns immersfort beunruhigen und dadurch unsere Erneuerung lähmen müßte. Darin besteht der Borzug der protestantischen Lehre, daß sie mit Heilszuversicht erfüllt, volle Begnadigung das erste Geschenk der Enade sein läßt, so daß wir das Alte hinter uns legend dem Neuen uns ungestört hingeben. Eine Rechtsertigung die nicht auch Erneuerung würde sondern mit gleichgültigem Berharren im sündslichen Zustand verbunden wäre, ist nicht denkbar, da nur wer seine Schuld bereut für die Vergebung empfänglich ist.

2. Während die Gnade als rechtfertigende dem Bekehrten bas von Sünde und Gericht freisprechende Urtheil Gottes verkündigt, justificatio forensis, gestaltet sie als erneuernde oder heiligende ihn wirklich um, macht ihn gerecht, vorerst das neue Kindschafts= leben in ihm erzeugend anstatt des zurückgedrängten Anechtschafts= und Sündenlebens; fie flößt einen neuen Beift und Gefinnung ein, den der Rindschaft. Diese Erneuerung zeigt sich als Ergriffen= fein von einem neuen Pringip, Berpflangtsein auf die neue Grundlage der wieder geschenkten Kindschaft. Daber diese Erneuerung vorerst nur das Geborensein, noch nicht das Ausgewachsen= und Entwickeltsein des neuen Lebens verleiht, welches dann als ein längerer Prozeß nachfolgt. Mit Recht beißt Rechtfertigung und Er= neuerung zusammen die Wiedergeburt, ein neues Geborenwerben, berglichen mit dem frühern, natürlichen, eine Wiedergeburt oder zweite Geburt. Im Unterschied aber vom erften Geboren= oder Er= schaffenwerden hat die zweite Geburt als Erneuerung eine negative und eine positive Seite, weil das Reue hier nicht an die Stelle des Nichts tritt, sondern an die Stelle eines früheren Zustandes. ber verdrängt wird indem der neue eintritt. Dieses nennt man das Absterben des alten und das Aufleben des neuen Men=

schen, mortificatio veteris, vivificatio novi hominis, jenes wefentlich durch Bufe, diefes durch Glauben gewirkt, nicht nach einander sondern mit einander, da die heilsame Buße nicht ohne den Glauben entstehen kann, so wenig als diefer ohne jene. 1) Der Ernst bieser Erneuerung berlangt Bezeichnungen die das Erzeugt= fein des neuen Lebens durch die Gnade ausdrücken § 108, denn natürliches Leben wird geschaffen, sittliches hervorgerufen, Heilsleben aber erzeugt, wie im trinitarischen Urbild ber Sohn gezeugt wird vom Bater. Leicht aber treten hier übertreibende Bezeichnungen ein, die irriger Beise eine Umichaffung statt der Erneuerung behaupten würden, sobald man übersieht daß alle Bergleichungen hinken, d. h. nur theilweise, nicht aber gang die zu bezeichnende Sache becken. So das Bild vom auferweckten Leichnam, vom Weißmachen des Mohren, bom Austilgen der Fleden des Parders. Ja schon das ist eine Uebertreibung daß man einen schlechtweg nur fündhaften Zustand durch einen schlechthin heiligen ersetzt nennt; benn freilich haftet an Allen die Gunde fo, daß keiner in Gesethes= religion dem Verlorengehen ausweichen kann; dazu genügt aber schon daß Sünde an ihm haftet, er braucht nicht, wie Augustin zu Ehren der Kirche postulirt, durch und durch blos fündhaft zu fein (§ 97), genug daß beffere Elemente unterdrückt find und die fündlichen nicht überwinden können. Auch der erneuerte Zustand ift nicht ein Ausgetilgtsein alles Sündlichen, sondern das Ergriffen= sein des Ich bom neuen Prinzip und das ernstliche Bekampfen des im leiblichen und phyfischen Organismus haftenden Gundlichen. Darum sind benn jene viel gebrauchten übertreibenden Ausdrude boch immer wieder berichtigt worden. Gang correct fagen wir, die Enade versete uns aus der Gesetes= in die Erlösungsreligion, aus der Anechtschaft in die Rindschaft, aus der Selbstsucht in die Liebe, aus dem Stand der Sunde und Berurtheilung in den der Enade.

§ 161. Die applicirende Gnade ist in allen diesen Bestimmtheiten und Wirkungsarten Gine und bieselbe, denn bekeh=

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 521.

rend rechtfertigt und erneuert sie den Menschen. Auch ist diese specielle Heilsgnade in Gott nicht getrennt von der sogenannten gemeinen Gnade, welche das natürlich sittliche Leben hervorruft.

- 1. Bei der Decretensehre schon ist diese Einheit der Gnade in allen ihren Momenten festgehalten, indem gelehrt wurde, der Erwählungsrathschluß schließe alle diese geordneten Momente in sich, wosür man besonders sich auf Röm. 8. 29, 30 beruft. Wir nun werden sagen, die Belebung zur Erlösungsreligion schließe dieses alles in sich, sie berufe zur Umtehr, rechtsertige und erneuere, und könne niemals nur das eine wirken ohne das andere. Wer zur Erlösungsreligion belebt wird, der wird bekehrt, gerechtsertigt und erneuert, alles gerade nur durch die Erlösungsreligion selbst, in welcher Gott als Gnade die Kindschaft dem sündhaften Menschen verleiht.
- 2. Hier wo die Heilsgnade oder gratia specialis (salvifica) zuerst im Lehrspstem als applicirende auftritt, wird der paffende Ort sein sie mit der sogenannten gratia communis zu vergleichen. Man pflegt unter der letteren alles, abgesehen von dem erlösenden Beil, sonst vorhandene göttliche Wohlwollen zu den Geschöpfen zu bezeichnen, kann dieses aber nur insofern Gnade nennen als das= felbe frei aus Gottes Wesen und Willen hervorgeht, ohne daß die Geschöpfe einen Rechtsanspruch daran hätten oder es verdienen wurben. Unverdientes Wohlwollen mag man Enade nennen, aber doch nicht im eigentlichen Sinn, benn die eigentliche Enabe fett Sünde boraus und erweist fich dem Geschöpf als einem fündhaften. Da= her pflegt man die erstere als gratia communis von der lettern als specialis fehr bestimmt zu unterscheiden, jene wirke noch gar nicht das Heil des Sünders, welches vielmehr erft von dieser aus= gehe; ja wenn jene doch vorbereitend auf das Beil hinziele und hinwirke, fo fei diefes nur ein Schein, denn in Wahrheit gebe auch alles Vorbereiten von der speciellen Beilagnade als solcher aus, die schon in der gratia communis verborgen enthalten ift und in der natürlichen Menschheit Boröconomien der Erlösungsreligion begründe. Diese übliche Lehrweise berfährt aber doch nur abstract, wenn sie was zur Drientirung in unserm Denken auseinandergehalten wird

auch im Object, in Gott und feiner Bethätigung getrennt vorstellt. Budem ift die gratia communis ein unbestimmter und unklarer Begriff, nur bestimmt bie eigentliche Gnade icharfer berauszuheben. Die der Naturwelt zugewendete Suld Gottes verdient den Namen Gnade gar nicht, da fie nur als Erweis der allwiffenden Allmacht fich bestimmen läßt. Auch das auf die sittliche Geschöpfeswelt bingerichtete göttliche Gutsein berdient diesen Ramen nicht, ba es nur als Erweis der sittlich geeigenschafteten Gottheit, seiner beiligen Gute und gerechten Beisheit fich bestimmen läßt. Rur weil man dann das Heilsleben schlechthin abhängig fest von Gott als Enade, ift es aufgekommen auch schon das Abhängigsein der Natur und der sittlichen Welt auf Gott als Gnade zu beziehen; in Wahrheit meint man aber bloß die göttliche Urfächlichkeit dieser beiden Da= feinsgebiete, wie dieselbe oben als die ontologische und ats die sittliche Bestimmtheit Gottes gelehrt worden ift. Diese Urfachlichkeit icon irgendwie als Enade, gratia communis zu bezeichnen, wird man beranlagt durch die Ahnung daß alles göttliche Walten in sich selbst gleichartig und Eines sei, schon Natur auf sittliche Welt hin und diese auf's Beil hin regiert werde. Insofern participiren jene am Gnadenbegriff diefer; denn wie die natürlichen Eigenschaften Gottes in die sittlichen aufgehoben in diesen fortwirken, fo diese aufgehoben in die Beil begründenden Batereigenschaften. (§ 102.) Sofern alfo in der natürlichen und sittlichen Regierung das Sin= zielen auf die Heilssphäre ausgedrückt werden will, kann man jener schon gratia zuschreiben, die freilich als nur communis eben doch noch nicht die Beilsgnade felbst sei. Beachten wir nun daß in unserm Lehrstück nicht von der speciellen Gnade überhaupt sondern nur von ihr als applicirender die Rede ift, so formulirt sich das Problem näher dahin, ob bor der eigentlichen Enadenberufung jum Beil auch schon bor und neben der Predigt des Wortes ein analoger, ob auch schwächerer und unbestimmterer Ruf zum Beil vor sich gehe, ob es eine gratia communis gerade auch als applicatrix gebe, furz ob auch aus Gottes niedrigerer Offenbarung oder Kundgebung ein Eindrud auf uns ergebe, ber jum Beil hinweise. Nur ein abstractes Denken kann die Frage verneinen, der gratia communis jede Beziehung auf's Heilwirken absprechen, um die gratia specialis mehr zu ehren, weil so alles Heil, auch alles was vor= bereitend wirkt, nur ihr zu banten mare. Dahin ift man burch die Decretenlehre getrieben worden, laut welcher die Beilsgnade nur für Erwählte wirksam ist, während was auch auf Andere wirkt nur gratia communis fei, die keinen Gunder bekehre. Sogar die speciellen Engdenmittel müßten auch nur zur gratia communis gehören, wo fie bom heiligen Geift verlaffen an Berworfene gelangen; - alles Uebelstände hervorgerufen von der Decretenlehre. Diese abstreifend haben wir die Einheit aller göttlichen Bethätigung in der Welt fest= zuhalten. Wie alles bom Naturleben aufwärts zielt zum sittlichen Leben und dieses zum Heilsleben, so entspricht dem ein göttliches Wirken alles Dafeins, nach ber breifachen Stufe fich fteigernd, für die höchste Stufe als gratia specialis, für die beiden andern als gratia communis. Da nun der Mensch, wenn nur erst von Gottes Kundgebung in Natur und sittlicher Welt religios angeregt, zur blogen Gesetzeligion gelangt und fogar das Chriftenthum felbst auch in diese herabdruden tann, jo lange er gerade das Erlösende nicht auffaßt, hingegen diese im Christenthum voll erfassend ichon die Borftufen als Boröconomieen der Erlösungsreligion versteht: so ist eigentlich dieser Gegensatz der gratia communis und specialis auf ben Unterschied biefer beiden Religionsarten gurudguführen, wenn man doch immer fagte, jene erlöse gar nicht sondern erft diese und jene muffe nicht wie diese uns erft durch Offenbarung gegenwärtig werden. Die specialis ift das erlösende Bringip, so= wohl vollendet als noch unvollendet geoffenbart, die communis aber ift die Bethätigung Gottes für uns noch als Gesetzeligion aufgefaßt, daher fie bloß unentschuldbar mache, nicht aber erlöse. Der Nebenbegriff, welcher von der Decretenlehre aus die gratia specialis als eine particulare, nur Erwählten sich erweisende beftimmt und den Ausdruck specialis im Sinn bom particularis fassen will, ist ganz aufzugeben, da vielmehr die gratia specialis die salvifica selbst ift und eben nur das Beilwirken ihre Speciali= tät ausmacht ganz abgesehen von der Frage nach dem Umfang ihres Wirkens.

- b. Die Enade als das Heilsleben ausführend oder Begründung des Fortganges.
- § 162. Im schlechthin Abhängigsein aller Aneignung bes Heils von der Enade ist enthalten, daß sie auch die Ursache sei für alle Entwicklung des Heilslebens auf dem gelegten Grund. Die gratia prima wirkt fort als secunda, subsequens, cooperans, sanctisicans.
- 1. Wie überall das Abhängigsein schlechthin sowol auf das Dasein als auch auf den Berlauf der Dinge bezogen wird, für die Naturwelt § 63. 65, für die fittliche Welt § 81, für das Gottes= reich § 104. 105; wie in Bezug auf das lettere schon in der Christologie sowol das Einswerden des Logos oder der Bateroffen= barung mit Jesus als auch das Geeintfortbestehen schlechthin abhängig ift von der erlösenden Liebe oder Enade, so muß auch im Uneignungsproces die grundlegende wie die auf der Grundlage bann fortschreitende Entwickelung schlechthin abhängig fein 1). Die Dogmatik nennt das erstere die Wiedergeburt (Bekehrung mit Recht= fertigung und Erneuerung), das zweite die Beiligung; aber fast nur die reformirte lehrt das Entsprechende auch bon der Gnade, indem ein Lehrstück von der applicirenden Gnade die erste und die zweite Gnade unterscheidet. Das Abhängigsein der Bekehrung ichlechthin von der bekehrenden oder ersten Gnade hat weniger Schwierigkeit, da ja der fündhafte Mensch welcher bekehrt wird, in Beziehung aufs Beil ganglich ohne alle eigenen Regungen fei, fo daß alles Wirksame nur der Gnade zukomme, sie das operans fei; viel schwieriger dagegen schien das schlechthin Abhängigsein auch der Heiligung von der gratia secunda oder sanctificans, denn ihr gegenüber steht nun nicht mehr ber in Gunden todte Mensch,

<sup>1)</sup> Ref. Dogm. § 102.

sondern der bekehrt gerechtfertigte und erneuerte, welchem nun ichon Leben und zwar achtes Leben eingepflanzt ift. Für das Fortichreiten im einmal ergriffenen Beilsleben scheinen fich daher zwei Factoren aufzunöthigen, theils der bekehrte Chrift selbst theils die ihn weiter führende Enade. Daher pflegt man nur die erste, be= tehrende als schlechthin gratia operans zu bezeichnen, die zweite, heiligende aber nur als cooperans, welche nicht mehr Alles einzig von fich aus wirke, sondern blok mit etwas anderem zusammenwirke 1). Der einmal Bekehrte ware dann zwar auch immer noch abhängig von der Enade, aber feineswegs ichlechthin, und fo murde das fromme Grundgefühl verlett, daß alles im Geschöpf auftretende und fich entfaltende Leben ichlechthin bon Gott abhängig sei. Die Reformirten, immer energisch für das Abhängigsein schlechtbin ein= stehend, geben daher eine gratia cooperans im erwähnten Sinn eigentlich nicht zu, dieselbe könne nicht etwa zu einem eigenen Thun des bekehrten Christen mitwirken, sondern immer nur zu ihrem eigenen früheren Gewirkthaben. Die gratia secunda wirkt also nur darum bloß mit, weil die gratia prima noch fortwirkt; nie= mals cooperirt fie mit uns als einem coordinirten Faktor, sondern vollendet nur was sie vorher operirt hat. Kurz auch der Bekehrte, ja in der Beiligung ichon fehr geforderte, vermöge mit feinem geheilten Willen doch wieder nichts von fich aus, sondern muffe immerfort von weiterer Gnade zum Fortschreiten gelenkt werden. 2) Auch wird nicht etwa der gute Gebrauch den wir von früherer Gnade machen, eine weitere Gnade als Lohn verdienen; denn jenen guten Gebrauch haben wir felbst auch von Gott, und was verdient ware, konnte nicht mehr Gnade sein. - Wird so das fortbauernde Schlechthin Abhangigsein gewahrt, so scheint dadurch freilich das menschliche Leben auch das bekehrte und geheiligte gar ju febr herabgedrückt und aller Realität entleert; wir waren fast nur Orte und Canale, in welchen bie göttliche Enade für sich wirken würde. Da man aber eine solche

<sup>1)</sup> Achnlich wie die Raturwelt einmal geschaffen einen Verlauf aus sich haben soll, zu welchem die Vorsehung nur concurrire.

<sup>2)</sup> Ref. Dogm. II. S. 465 f.

Anschauung doch nicht erträgt, so beruft man sich auf das Auguftinische aguntur a deo, ut agant ipsi quod agunt, benn wer einer Cooperation sich erfreue, der muffe doch auch felbst etwas thun. Will man aber diefes ernftlich geltend machen, wie nament= lich die helvetische Confession 1), so scheint das Abhängigsein wieder vermindert, und wir ftanden vor dem Widerspruch, Frömmigkeit fei Gefühl des Abhängigseins schlechthin, wer aber bekehrt und gehei= ligt sei, der sehe sich minder abhängig, d. h. minder fromm, weil er nun unabhängiger von Gott aus sich selbst etwas wirke. Uebri= gens ift das Problem gang dasfelbe wie in der Borfehungslehre die Frage nach dem Concursus. Die Welt durch göttliche operatio prima geschaffen, bestehe fort unter der operatio secunda. erstere alles allein schafft, versteht sich, weil ihr nur das Nichts gegenüberstände; für die zweite aber fragt sich ob sie auch alle Entwicklung des Geschaffenen allein wirke, oder nur der fich ent= wickelnden Geschöpfeswelt concurrire, ein Factor neben einem andern. Je mehr dort Ernst gemacht wird aus dem Abhängigsein ichlechthin, defto eifriger ichrieb man wie dem Schöpfer alles Insdaseintreten, so der Borsehung allen Berlauf zu, und wenngleich der Begriff einer regierenden Borsehung doch regierte Subjecte, nicht mechanisch bewegte Automaten voraussett, lebende Geschöpfe, die ihr Leben in Handlungen äußern oder nach ihnen einwohnender Rraft wirken: so suchte man doch diese zweiten oder endlichen Urfachen der unendlichen erften schlechthin unterzuordnen, so daß in ihnen als Instrumenten die göttliche Urfächlichkeit das wirksame sei, namentlich auch im menschlichen Willen. Der Concurs der Vorsehung sei also weit mehr als dieses Wort eigentlich ausdrücke, und nicht mit den Zwischenursachen wirke fie etwa bloß coordinirt oder unterftugend gusammen, sondern cooperiren konne Gott als Vorsehung im Grunde nur mit dem was er als Schöpfer oder doch bor ber betreffenden Cooperation gethan habe; benn das Ge= schöpf sei ihm so schlechthin untergeordnet daß er nicht neben dem= felben sondern nur durch dasselbe wirksam fei. Rurg die Borfe-

<sup>1)</sup> Ebdj. S. 463.

hung übt ihren Concurs im Grunde nur mit dem was schöpferisch gesett fich entwickelt, und gang ebenso cooperirt die zweite oder spätere Enade immer nur mit der ersten oder frühern und deren Entwicklung, nicht aber mit dem begnadigten Menichen. - So nur glaubt man das Abhängigsein schlechthin festhalten ju konnen sowol im Weltreich als im Beilsreich. Diese Lehrweise wird aber alle Realität des Geschöpfs ins Nichts oder, da doch etwas fein foll, in ein Schattenbild bermandeln, wie Jurieu als Bertheidiger der reformirten Orthodoxie gesteht, und muß den Bajonismus hervor= rufen, welcher den Concurs der Vorsehung wie die Cooperation der Enade als bloge Einbildung verwirft, zwar nicht zu Gunften einer pelagianischen Selbständigkeit des Geschöpfs, sondern zu Gunften von Zwischenursachen welche freilich vom schöbferischen Uranstoß her nothwendig so werden, wie fie nun find und wirken. Mit der concur= rirenden Vorsehung fällt dann aber auch die cooperirende Gnade, ja im Grunde alle unmittelbar einwirkende Gnade dahin, sowol die bekehrend operirende als die nach der Bekehrung cooperirende; denn wie alle göttliche Action so hat auch die Gnadenaction nur im ichöpferischen Uranfang unmittelbar gewirkt, alles feither Geschehende ist blog das nothwendig von dort her sich entwickelnde, die determinirte Verkettung aller Zwischenursachen. Bei dieser Lehrweise wird aber das Gefühl des frommen Abhangigseins deiftisch erkaltet, weil nicht unmittelbar Gott auf uns wirksam ware sondern zu= nächft nur die Zwischenursachen, die doch selbst nur endliche sind und unfer Abhängigsein schlechthin nicht begründen können sondern eher einen Wechseleinfluß, bei welchem wir selbst auch endliche Ur= sächlichkeit wären und auf andere gleichartige zurückwirken, so baß unser Abhängigsein ein Freiheitsgefühl neben sich hatte. Darum ist im Pajonismus eine befriedigende Hülfe so wenig dargeboten daß seine Anhänger entweder eine pelagianische Wendung zum Gocinianismus nehmen oder boch die semipelagianische zum Ratholi= cismus. Auch das Lutheriche Suchen eines Ausweges zwischen reformirter und semipelagianischer Lehre erweist sich unhaltbar. so daß es den Reformirten immer als verdedter Semipelagianismus ericheint.

- 2. Die Uebelftände werden nur dann beseitigt, wenn man beachtet daß schlechthin Abhängigsein gerade nicht bom Nichts, ober nur von Schatten und Schein fich aussagen läßt, sondern von ge= schöpflichem Dasein welches Realität hat, daß darum im schlechthin Abhängigsein verschiedene Qualitäten vorkommen, ein Naturwesen ganz anders als ein fittliches Geschöpf, und wieder anders ein zum Beil belebter Mensch schlechthin abhängig ift, wie oben gezeigt wurde. Schlechthin nur von der Enade ift bei der Bekehrung das Beilsleben in uns erzeugt, und das Erzeugte bleibt in seinem Beftand und seiner Entwicklung schlechthin abhängig vom weiteren Fortwirken der göttlichen Enade, nur daß jest ein veredeltes Geschöpf schlechthin von ihr abhängig ist und durch fie weiter gehei= ligt wird. Die spätere Enade cooperirt mit der früheren, uns zu eigen gewordenen, führt ihr Werk weiter, ift in sich unberänderlich immer dieselbe; nur wir unterscheiden fie nach den erfahrenen Stabien unsers Seilslebens in die bekehrende und heiligende, operirende und cooperirende, geben aber gang gleich ihr allein die Ehre für unfer Fortschreiten wie fürs erfte Gegründetwerden im Beil. Die Enade ift dieselbe, ob fie erft in uns eingehe oder als eingegangene nun auch in uns selbst wirke unter immer erneuertem Eingehen. Sie belebt grundlegend und entwickelnd, in uns seiend als gratia data und sich mehrend als weiterhin dans und subsequens. Un= verträglich mit unserm schlechthin Abhängigsein wäre nur jedes von uns Abhängigsein der Enade, als würde sie durch unser Thun zu etwas bestimmt was sie nicht an sich schon wäre; in Wahrheit aber wirkt fie immer und überall ihrem eigenen Wefen gemäß auf so oder anders beschaffene Subjecte, als Eins mit der Gesammtheit ihrer Mittel, in benen sie sich erweist. Die Gnade und wir Beanadigte wirken nicht neben einander, sondern sie in uns und wir in ihr, fie uns belebend und wir als von ihr belebt.
- § 163. Als heiligende Gnade ist sie das Heilsleben erhaltende und steigernd entwickelnde, gratia conservans, perseverans et persiciens, letteres aber nicht im Sinn absoluter und abschließender Bervollkommnung, welche erst in einer höhern

Weltordnung von der gratia glorificans gewirkt wird. Wohl aber erhält die Enade ihr Werk und verläßt dasselbe niemals gänzlich trop unsers Widerstandes.

1. Das von der Gnade begonnene wird von ihr auch ausgeführt, das eingepflanzte neue Leben auch erhalten und entwickelt; denn nicht meine es ergreifende und haltende Rraft sichert mir den Besitz des empfangenen Heils, sondern die Macht der Gnade, im Inhalt des Heils felbst und seiner zu erfahrenden Frucht sich kund gebend. Immer bleibt uns das fromme Bewugtfein daß wir mit allem was wir find und haben, daß namentlich unfer Beilsleben sofort in Richts versinken wurde, wenn Gott es nicht im Dafein erhielte, daher sein Erzeugen und Erhalten eines und dasselbe ift. Da aber das Erhalten und das Erzeugen Begründung des beginnenden und sich fortsetzenden Daseins ist, beides somit auf der gratia operans ruht, fo macht erft die Entwicklung und Steigerung des daseienden Beilslebens den Eindruck von einer anders fich bestimmenden Gnaden= wirksamkeit her zu kommen, von der gratia cooperans, subsequens, continuata, wie sie formell genannt wird, oder von der gratia sanctificans, wie sie nach dem Inhalt ihrer Wirksamkeit zu nennen ist. Zwar hat die gratia convertens, wenn nicht als justificans doch als renovans, ja schon als præparans ebendenselben Inhalt und Ziel, ein heiliges Leben zu erzeugen, wie nun die cooperans oder subsequens, daher man alle Enadenwirksamkeit gegenüber der justificans als der bergebenden die gratia sanctificans nennen tann; im engeren Sinn aber bezeichnet man als sanctificans boch nur die unfre Erneuerung dann erft verwirklichende, das neue Lebensprincip der Kindschaft ausführende, also die gratia secunda, welche immer die prima somit auch die Rechtfertigung zur Voraussetzung hat. Immer ift die Enade darauf gerichtet, ein er= zeugtes Heilsleben auch auszubauen, zu entwickeln und zu steigern, furz es zu vervollkommnen, gratia perficiens. Aber diefer lett= genannte Begriff ift näherer Erklärung bedürftig, da die protestan= tische Frömmigkeit eine viel bescheidenere Vorstellung hat von der hienieden erreichbaren Stufe als die römisch-katholische Anschauung:

denn außer Christus gilt während des Erdenlebens kein Gläusbiger, auch nicht die Maria, Apostel, Märthrer u. s. w. für vollskommen geheiligt. Dem entsprechend wird also die gratia persieiens beschrieben als eine "die Heiligung in uns mehr und mehr vervollkommnende, wiewol wir den Gipfel der Bollkommenheit in diesem Leben nicht erreichen." <sup>1</sup>) Dieses Beschränktbleiben unserer Vervollkommnung muß im göttlichen Willen begründet sein, im Vegriff einer Gnade die nicht allmächtig uns umschafft, sondern uns so weit fördert als wir in Folge nachwirkender früherer Sündshaftigkeit uns als materiell beleibte Seelen fördern lassen.

2. Biel gestritten hat man über die gratia als perseverans mit dem donum perseverandi, welche im Allgemeinen § 153 als gratia inamissibilis behandelt, hier ihren nähern Ort hat. die Gnade an sich eine ungleiche sei, sogar wo sie wirksam auf= trete, doch nur für die Einen auch als perseverans wirke und nur ihnen die Gabe des Beharrens im Gnadenstand verleihe, ift als abftracte Vorstellung zurückgewiesen worden. Die Enade ist immer und für Alle dieselbe, und es fragt sich genauer ob sie das erneuerte Leben zur Beiligung fortführend, obgleich hienieden niemals bis zur abgeschlossenen Vollkommenheit, bennoch dasselbe, wo es einmal wirklich er= zeugt und weiter geführt wird, unter allen Umftanden erhalte, so daß es nicht gänzlich wieder berloren werden kann, perseverantia sanctorum. Daß folche Erhaltung, fo weit fie vorkommt, nicht unserm Berdienen fondern nur der Enade felbst oder dem in uns lebenden Chriftus guzu= schreiben sei, darüber sind die Protestanten einig; es fragt sich also nur über das Factum, ob die Enade den achten Gnadenstand, in Gerecht= fertigtsein, Erneuert= und Geheiligtwerden bestehend, ift er einmal wirklich und wahrhaftig ertheilt, doch wieder ichlechthin ins Richts zu= rudfinken oder ihn doch immer, gesetzt auch äußerst verringert und bis jum icheinbaren Berichwundensein berabgebrückt, virtuell wenigftens fortdauern laffe, fo daß fein Wiederaufleben nicht ein schlecht= hin neues Erzeugen ware fondern das Wiederbelebtwerden eines

<sup>1)</sup> Ref. Glaubenslehre II. S. 467. — Daß auch Chriftus eigentlich erst als verherrlichter ganz vollendet sei, hat sich oben ergeben § 123.

gurudgebliebenen Reims. Bei ber Decretenvorstellung, nach welcher porweltlich, sei es absolut sei es auf Vorhersehen bin, ichon unab= änderlich Seil oder Unbeil jeder Berson festaestellt ift, empfiehlt sich als folgerichtig die calvinische Behauptung dieser Perseverang, und nur anderweitige Rudfichten veranlagen die Berfuche, weniger ftreng Man fürchtet nemlich durch die Lehre von der aus= harrenden Gnade theils eine faliche Sicherheit zu pflanzen, theils bie Gnade zu entwürdigen, wenn enorme Sünden bei fortdauerndem Gnadenstand porkommen könnten: aber diesen Uebelftänden wird bei festgehaltener Decretenlehre doch nicht ausgewichen durch Un= nahme der Berlierbarkeit des achten Gnadenstandes, denn für Er= wählte könnte der Gnadenstand zwar verschwinden, mußte aber jedenfalls wiederkehren. Auch wird die Ehre der Gnade nicht geichütter, wenn bom ächten Gnadenstand aus doch enorm gefündigt werden tann, ob derfelbe dadurch ganglich oder nur bis auf ein Kleinstes persoren würde. Die Enade als auf uns gerichtete göttliche Wirksamkeit giebt Reinen jemals absolut auf, sie ist in sich selbst per= seberant und wirkt in Jedem das Heilsleben mit der Absicht es zu voller und bleibender Berwirklichung zu bringen, immer aber nicht zwingend sondern nur die freie Zustimmung gewinnend. Daber wird die in sich beharrlich fortwirkende Gnade niemals aufhören auf den Menschen gerichtet zu sein, somit auch nicht in späteren Stadien seiner Entwidlung, wiewol er seiner Seits ihr Widerstand leiften und immer wieder denfelben erneuern fann. Dag aber bas einmal von der Enade in ihm Gewirkte schlechthin untergehen könne, ift nicht zuzugeben, da es ichon als Erinnerung an frühere beffere Momente fortlebt, gesetzt auch zunächst nur zu Anklage und Gericht über den erneuerten Widerstand. Es ift daher mehr ein Wortftreit als ein sachlicher, wenn die Ginen ben Gnadenstand verloren nennen, so daß er für Erwählte neu geschenkt werde, die Andern ihn nur factisch berloren achten, virtuell aber fortkeimen laffen. Wie dem nun sein mag, die Gnade felbft ift für Jeden immer bor= handen, mag auch gerade wer sie schon geschmedt hat und wieder zurüdweist, schwerer wieder zu gewinnen sein als er früher von derselben gewonnen worden ift.

- § 164. Die erste, bekehrend rechtsertigende und erneuernde, und die zweite, heiligend steigernde und verharrende Gnade sind eine und dieselbe, nur nach den Berschiedenheiten unsers Bustandes verschieden erscheinend. 1)
- Wie oben überall die das Dasein hervorbringende und dasselbe entwickelnde göttliche Ursächlichkeit als eine und dieselbe sich darstellt, der Naturwelt gegenüber § 69, der sittlichen Welt gegen= über § 86, dem Gottesreich gegenüber § 106, so versteht sich dieses auch bon der applicirenden Gnade. Sie ift operans und dann cooperans; antecedens, bann subsequens; convertens, bann sanctificans, je nach dem in uns gewirkten Werk. Nur unser Interesse am Unterscheiden der Heilsgrundlegung und ihres Ausbaues veranlaßt uns dort von erfter, hier von zweiter Enade zu reden. Die Dogmatik hat dieses wohl erkannt, wenn fie lehrte die Gnade fei nur Gine, wiewol ihre Effecte viele und verschiedene find, ja die applicirende sei Eine mit der vorweltlich erwählenden d. h. fie fei ewig sich selbst gleich. Darum wirkt sie auch immer gleich ichlechthin als einzige Urfächlichkeit alles Heilslebens, nirgends als bloß der eine Factor, zu welchem bon uns aus ein anderer hinzu= fame; fie wirft und wir laffen auf uns wirten.
- 2. Eine besondere Frage entsteht hier nur über die Rechtfertigung, ob nämlich auch diese ein wachsendes Gut sei, oder vielsmehr da wir hier von der Gnadenwirksamkeit reden, ob die Gnade ihr rechtfertigendes Wirken auch nur allmählig steigere, oder aber ein für allemal bei der Bekehrung schon abschließe; denn das magis magisque justificantur könnte auch für die Aneignung der protestantischen, nur forensischen Rechtfertigung denkbar sein, nicht bloß sür die katholische Gerechtmachung oder Heiligung. Daß die heilisgende Gnade als immerfort wirksam unsere Heiligung steigere, giebt der Protestant zu und begreift daß wer unter der Rechtfertigung nur ein an der Heiligung haftendes versteht, auch die Rechtfertigung als eine sich steigernde betrachten muß; bei seinem Begriff von Rechtfertigung aber als einer der Heiligung vorangehenden, sie erst

<sup>1)</sup> Ref. Dogm. § 100.

ermöglichenden gänzlichen Freisprechung von Schuld und Strafe tann ein allmäliges Gesteigertwerden nicht bentbar sein. 3ft "die Rechtfertigung ber Att Gottes, fraft beffen er bem buffertig gläubigen Sünder die Gerechtigkeit Christi zurechnet d. h. ihm in Chriftus die Gunde vergibt" 1), fo kann diese gangliche Bergebung und Ge= rechtsprechung einzig durch Glauben angenommen werden. Ift aber der Glaube hier nicht als ethischer Habitus, der fich steigern läßt zu betrachten, sondern nur als Mittel zur Aneignung der in Christo angebotenen Absolution; ist nicht unser Glaube sondern die Gnadenfreisprechung das rechtfertigende, so "tann es bei der Rechtfertigung nicht ankommen auf den Grad der Bollkommenbeit fondern nur auf die Wahrhaftigkeit und Wirklichkeit des Glaubens; denn die ausgestreckte Sand empfängt, ob sie noch so schwach sei, das dargereichte Almosen, und ein töftlicher Schat bleibt mas er ift, ob er in ein zerbrechliches oder unzerbrechliches Gefäß gelegt werde. Darum rechtfertigt die Enade immer sogleich vollkommen vom ersten Moment an, und die zugerechnete Gerechtigkeit Christi ift keines Wachsthums wie keiner Abnahme fähig, daher denn der Mensch seines heils gewiß sein kann und soll, gerade weil er sich nicht ftütt auf seinen doch nie vollkommenen Glauben sondern einzig auf Die außer ihm seiende bollkommene Gerechtigkeit Chrifti" 2). Bei diefer orthodogen Darftellung kann man aber doch nicht fteben blei= ben, zumal fie fofort zugiebt, "daß der Glaube freilich fein Bachs= thum und feine Grade, folglich auch feine Schwankungen habe, fo daß sich ihm die Gewißheit der Rechtfertigung zeitweise verringere und verberge, wenn er kleinmuthig und schwach wird." Damit giebt man doch ju daß das Bewußtsein des Gerechtfertigtseins juund abnehme, ftark und schwach werde und bei völligem Aufhören des Glaubens völlig dabinfiele. Denn gesetzt der Mensch würde auch dann noch die Gerechtigkeit Chrifti für eine vollkommene halten, ja für ein ausreichendes Sühnmittel aller Sündenschuld, so wäre diefes nur was auch die Teufel glauben. Darum icheint doch das

<sup>1)</sup> Philippi V. S. 10.

²) E66f. S. 16 f.

Bild von der Almosen empfangenden Sand ober bom Schat umschlieffenden Gefäß wie alle Bergleichung zu hinken, indem bas zu ergreifende Heilsgut eben nicht so mechanisch dem Glauben verliehen wird wie das Amosen der Hand. Mag immerhin die rechtfer= tigende Enade selbst oder das sühnende Berbienst Chrifti eine nicht zu= und abnehmende Große fein, mag alfo der Grund warum es für Sünder eine volle und gange Rechtfertigung giebt, außer uns fich immer gleich bleiben, das alles hilft mir erst wann es mir applicirt ift, wann es meine Rechtfertigung wird; Alles Applicirt= werden aber ift kein sich immer gleich bleibendes sondern ein bald mehr bald minder, bald gar nicht, niemals aber hienieden vollkommen verwirklichtes. Freilich bezieht fich auch der schwächste, schwankenoste Glaube auf eine vollkommene Gnadenvergebung, aber er wird fie nur schwach aneignen; benn "daß auch ber schwächste Glaube durchs Siegel und Zeugniß des h. Geiftes ergangt oder verfiegelt werde," würde ja nichts anders heißen als daß der Glaube felbst, welcher von Anfang an vom h. Geift gewirkt wird gestärkt und erhöht worden sei. Ohnehin ware gar zu abstract gelehrt, wenn die Enade sonst überall immer gleich wirksam, nur ausnahmsweise ihr recht= fertigendes Wirken für jeden Menschen in einem Ginzelatt absolvi= ren sollte. Das mahre Interesse der protestantischen Frömmigkeit geht nicht dahin daß die freisprechende Rechtfertigung aus einem momentanen Gerichtsspruche bestehe, der einmal gesprochen nun un= verlierbar abgeschlossen sei und an der Person haften bleibe, wenn fie ihn einmal durch ob noch so schwachen Glauben angenommen hat, sondern nur dahin daß die Gnade überall nicht von unserm Thun und Verdienen herborgerufen oder gesteigert werde, sondern eine sich ewig gleich bleibende sei; nicht dabin daß unser Recht= fertigungsbewußtsein keiner Steigung fähig fei, sondern bag unfer Glaube die Enade nicht hervorrufe oder steigere, ob er noch so sehr in Liebe und guten Werken sich mehre; nicht dahin daß Fortschritte in der Heiligung das Bertrauen auf die Gnadenrechtfertigung nicht mehren, sondern daß allen Fortschritten in der Beiligung der Glaube an die Enadenvergebung ichon vorangehe und diefelbe erft ermog= liche. Ift doch in der Enade alles was wir unterscheiben, eine Einheit, so daß sie immer und überall sowol Bergebung als Heisigung ausstrahlt und wirkt, obgleich wir zuerst das erstere ergreisen müssen um vom andern ergriffen zu werden. Die Gnade ist gerade so gut eine vollkommen heilige und heiligende als sie eine vollkommen vergebende und rechtsertigende ist, nicht aber absolvirt sie das letztere zuerst und löst es durch das erstere ab. Was der Claube ergreist ist die volle Vergebung und volle Kindschaft, sowie die volle Heiligung welche von der Gnade gewirkt wird. Während wir uns der erstern sofort getrösten, ob immerhin ein Schwanken dieses Getröstetseins vorkomme, ergreisen wir die letztere als einen werdenden Proces, mit dessen Fortschreiten auch das Getröstetsein an Sicherheit gewinnt.

## Zweites Kapitel.

## Die Gnadenmittel.

- § 165. Die applicirende Gnade übt ihre Wirksamkeit aus in den Mitteln durch welche die in Christus vollendete Erlösungszeligion uns zugeleitet wird. Diese Mittel sind in den kirchlichen Gnadenmitteln vorzugsweise gegeben.
- 1. Die Dogmatik pflegt die Enadenmittel erst nach der Lehre vom Gnadenwerk oder Heilsleben darzustellen, um dann an die Enadenmittel sofort die Lehre von der Kirche anzureihen; 1) sach= lich aber gehört alles was Heilsleben wirkt, somit die Enade sowol als ihre wirksamen Mittel auf eine Seite und das gewirkte Produkt auf die andere. Die Verschiebung der sachlich allein richtigen Reihen= folge ist nur darum üblich geworden, weil man doch immer eine

<sup>1)</sup> Meine ref. Dogmatit hat daher biese Reihenfolge beibehalten.

Lehre bon den Gnadenrathschlüffen voranstellt, in welcher eine Lehre von der Gnade selbst mit enthalten war; denn sonst wäre es geradezu unerträglich, vom Heilsleben früher zu handeln als von den es hervorrufenden Faktoren.

Wie die allwiffende Allmacht auf uns religiös einwirkt durch ihre Naturordnung § 75, die heilige Gute und gerechte Beisheit durch ihre sittliche Weltordnung § 81, die erlösende Baterliebe als Gnade und Barmbergigkeit durch ihre Reichsordnung § 107: fo ift die applicirende Enade wirksam durch den Organismus ihrer Enaden= mittel, welcher nichts anderes ist als die geordnete Wirksamkeit der applicirenden Gnade selbst. Nur wider eine ausgeartete Ueber= treibung der Wirksamkeit dieser Gnadenmittel als einer magischen hat der Protestantismus die Mittel von der Enade felbst forgfältig unterschieden, so daß alle Beilswirkung wesentlich von letterer ausgehe, die Enadenmittel aber für sich eine entscheidende Wirkung nicht ausüben, da fie nur Organe der Gnade find. Der schwär= merifche Anabaptismus, wie jede auf unmittelbare Erleuchtung aus dem h. Geist abstellende Richtung, 3. B. spiritueller Mysticis= mus und Quakerthum, wendet sich von den Enadenmitteln gang ab und sucht ohne sie den h. Geift unmittelbar zu erlangen. Auch die strenge Lehre von den alles zeitliche Geschehen, namentlich alles Beilsleben vorherbestimmenden Rathichluffen kann die Gnadenmittel nur soweit zum Beil mitwirten lassen, als es im Decret ihnen für bie einzelnen Bersonen borber bestimmt mare, somit nur für Er= wählte, die aber möglicher Weise auch ohne Enadenmittel das Beil erlangen können; denn Gott habe nur in der Regel das Seil durch die Gnadenmittel zu verwirklichen beschloffen, sich aber keineswegs schlechthin an diese gebunden; er wolle vielmehr, ob auch nur in seltenen Fällen, auch etwa Beil wirken ohne irgend Enadenmittel dabei zu verwenden, somit rein unmittelbar. So seien zwar die meisten Apostel durch Enadenmittel wie die Predigt Christi und die Taufe, jum Beil geführt worden, Baulus aber rein unmittel= bar durch die Gnadenmacht selbst ohne irgend ein mitwirkendes Enadenmittel. Gerade in dieser Berufung auf Paulus enthüllt sich das Migberftandnig dieser Lehrweise; denn nicht nur ift seine Be-

fehrung doch nur badurch bewirft worden daß die Gnade laut der Apostelaeschichte etwas Hörbares und Sichtbares verwendet hatte, jedenfalls also eine rufende Predigt Chrifti, sondern auch abgesehen von der miratulos gesteigerten Bekehrungserzählung haben für Paulus die gewöhnlichen Gnadenmittel gar nicht gefehlt, wenn ja schon das a. t. Schriftwort jedenfalls auf ihn wirkte, sowohl das Gesetz als das weissagende Prophetenthum und Vorevangelium, so= dann ift auch die Kunde von Chriftus sammt dem Zeugniß und der Predigt von Jungern reichlich für Paulus vorhanden gewesen. Wie nun ihn betreffend die Meinung als sei er ohne alle Enaden= mittel bekehrt worden, eine bloße Illusion ist, so wird es überall gar kein Bekehrtwerden jum Seil des Christenthums geben können ohne daß die Gnade sich für uns wahrnehmbar macht und ihre Rundgebung eben als ihre Mittel verwendet; nur darf man nicht ausschließlich bloß die gegebenen Gnadenmittel der Kirche als einzige Berwirklichung dieses Begriffes ansehen. Mit der strengen Brädestinationslehre der Reformirten und mit der Erweichung dieser Strenge bei den Lutheranern und bollends Arminianern oder Socinianern hängt es zusammen daß die Enadenmittel in ungleichem Maaße betont werden. Dem Lutheraner find fie eigentlich schlecht= hin unentbehrlich und tragen überdies immer das Seil in sich, so daß fie es mittheilen, wenn ichon freilich dem ungläubig Empfangen= den jum Gericht; dem Reformirten bingegen find fie nur der ordent= licher Weise von Gott gewollte und darum mit Bietat zu benutende Beilsweg, neben welchem etwa auch ein außerordentlicher ohne fie von Gott gewollt ift; und überdies wirten fie ungleich, indem nur für Erwählte das Beil oder die Enade felbst mit den Mitteln sich verbindet, für Andere aber nicht. Auch hier konnen beide Confef= fionen etwas Wahres nur so schützen daß fie Unwahres damit ver= binden. Die lutherische behauptet mit Recht daß die Gnadenmittel für jedermann immer das Beil in sich tragen, nicht bloß für Er= wählte, folgert aber daraus mit Unrecht daß wenigstens das Sacrament darum jedem Genießenden das Heilsqut wirklich mittheile, freilich den Ungläubigen nur jum Gericht; die reformirte fagt mit Recht daß das heilsgut auch als durch Enadenmittel angebotenes erft vom

Glauben wirklich angeeignet werde, folgert aber baraus mit Unrecht daß es folglich wenn Ungläubigen angeboten im Enadenmittel gar nicht enthalten sei. Die lutherische Lehre fagt mit Recht daß die Gnade nirgends ohne ihre Mittel zu haben fei, folgert aber baraus mit Unrecht daß alle von den speziellen Enadenmitteln der drift= lichen Kirche nicht erreichten Menschen verloren seien, mas bann doch immer wieder durch schwankende Milderungsversuche beschränkt werden will; die reformirte fagt mit Recht daß es außer dem Bereich dieser kirchlichen Mittel doch noch selig werdende gebe, folgert aber daraus mit Unrecht daß diese Personen gänzlich ohne alle Enadenmittel bekehrt werden. Beide Confessionen halten mit Recht Die Gnadenmittel eben nur für Mittel der Gnade, gegenüber der römischen Ueberschätzung der Kirche mit ihren Enadenmitteln, an welche die Enade ihr Beilswirken gleichsam abgetreten hatte; denn darin liegt derselbe Deismus versteckt welcher die Natur= und die sittliche Weltordnung als aus Gott entlassen und ohne ihn wirksam vorstellt. Die Gnadenmittel find vielmehr das fich offenbarende Gnaden= walten felbst, 1) so daß es ein Durchbrechen dieser Enadenordnung nicht giebt, und eine rein unmittelbare und miratulofe Enabe nur eine sich nicht offenbarende, somit für uns gar nicht gegeben sein mußte. Wohl erlangen wir ein unmittelbares Innewerden der Enade, muffen aber dazu geführt werden durch Rundgebungen derfelben: benn die Volloffenbarung der Erlösungsreligion im geschicht= lichen Chriftus kann uns nicht ohne geschichtliche Bermittlung qu= geeignet werden.

2. Je bestimmter aber das Einssein der applicirenden Gnade mit ihren Mitteln festzuhalten ist, so daß weder jene ohne diese wirkt noch diese ohne jene, desto nothwendiger muß der Begriff der Enadenmittel richtig gelehrt werden als ein von den kirchlichen Gnadenmitteln keineswegs ganz erschöpfter; denn sonst müßte das extra ecclesiam nulla salus von dieser gegebenen Kirche und den bestimmten kirchlichen Gnadenmitteln ausschließlich verstanden, die

<sup>1)</sup> Rothe, Dogmatik II. S. 236. Alles was irgendwie die Offenbarung von Christo real objectivirt muß auch Medium der Gnadenwirkung sein.

gange außer berselben ftebende Menschheit aber als eine ichlechthin heillose verdammt werden. Kann man einen solchen Rigorismus der Kirchlichkeit nicht festhalten, zumal Chriftus felbst Samariter und Beiden, ja Sodom und Comorrha den firchlichen Pharifaern und Juden überordnet: so muß man entweder die unvermittelte Enade des Logos als sporadisch draufen vorkommend zu Sulfe nehmen, - ber reformirte Ausweg, - oder aber ein zwar ge= trübtes Wirken ber kirchlichen Gnadenmittel über die Kirche hinaus, wohin vorzugsweise die Lutheraner sich neigen, wenn fie alle Weisheit der Beiden aus Berührungen mit der biblischen Tradition ableiten und heutzutage nun auch die Höllenfahrt Chrifti so auslegen daß den im Erdenleben die Enadenmittel Entbehrenden noch im Todtenreich wenigstens die Bredigt, vielleicht geradezu alle Enaden= mittel einer unterirdischen Kirche nachgebracht werden. 1) Weder der eine noch der andere Ausweg kann genügen; vielmehr muß zu= gestanden werden daß wo das in Christus voll geoffenbarte Seil durch gar keine Mittel bekannt gemacht ist, somit wo die es aus= breitenden und zueignenden firchlichen Gnadenmittel gar nicht hin= gelangen, da immer die dort lebenden Menschen daran sind wie die vorchriftlichen.

Auch für sie sind die Vorwirkungen der Enade durchaus eins mit Vor-Gnadenmitteln, d. h. die Gnade immer nur als offenbarende wirksam, indem, wie Ampraut richtig geltend macht, schon

<sup>1)</sup> So auch Güber. — Die Beurtheiler meiner Auslegung von 1 Petr. 3, 19 f. übersehen daß diese fich wesentlich auf den ganzen Gedankengang der Stelle gründet, welcher die Erlösung Christi in bald endender unwürdiger Welt mit der Rettungsbemühung vergleicht welche einst auf die in der Sündsluth ensdende ausgeartete Welt gerichtet war. Darum muß Christus als Logos ("im Geiste") hier wie dort der Rettung anbietende sein, und darum nur kann die einstige Archenrettung od noch so Weniger der jetzt rettenden Tause parallel gestellt werden. Die übsiche Aussegung vom Predigen Christi in der Todtenwelt kann niemals zeigen, warum gerade nur an die Verstorbenen des noachischen Zeitalters und Kreises die Predigt ergehen würde; während meine Aussegung die Nennung der Noachiten begreistich macht. Diese Parallele scheint so klar vorzuliegen, daß der Text verderbt sein müßte, wenn ein einzelner Ausdruck sie nicht zuließe. Dieses die ganze Antwort auf die Schmährecension der lutherischen Zeitschrift.

die Borsehung als natürlich sittliche Weltordnung eine gratia communis kund giebt, in welcher die specialis oder erlösende Beilsgnade latitirt, so daß ein gläubiges fie Ergreifen ichon bort rechtfertigt und rettet. Es bilden fich fo die Boroconomien des Gnadenbundes mit Enade und Enadenmitteln noch unbestimmterer Urt, so daß namentlich die original belebende Enade und die das irgendwo ichon erzeugte Leben dann Andern aneignende nicht fo beftimmt sich unterscheiden lassen. Bor der Bolloffenbarung in Chriftus war immer beides beisammen, das fördernde Vorbereiten deffen was in Chriftus völlig werden sollte, und das Verbreiten des schon vorhan= denen religiösen Belebtseins auf Andere. Namentlich die Propheten find sowol felbst original erregt durch die sich ihnen offenbarende Enade als auch Bermittler dieser an Andere. Erst mit der Bolloffenbarung ber Erlösungsreligion in Chriftus hören weitere, fteigernde Offenbarungen so auf daß nur noch die Enadenwirksamkeit des Aneig= nens übrig bleibt. 1) Denn giebt es freilich einen h. Geift, der an das von Christus mitgetheilte erinnert und auch in die von Chriftus noch nicht ausgesprochene Wahrheit führt, so nimmt er diese doch aus dem was Chrifti ift, d. h. Reiner wird über Chriftus hinaus gesteigert oder auch nur neben ihm selbständig belebt, sondern immer handelt es sich bloß noch um die Aneignung des in Chriftus vollendet Gegebenen. Wie nun für Menichen vor Chriftus jo muß es jest noch für Menschen die von Chriftus keinerlei Runde erlangen, die Gnade der Boroconomien geben, welche ihre Rund= gebung und Gnadenmittel hat. Das extra ecclesiam nulla salus gilt darum nicht von der sichtbaren d. h. bestimmt christlich ver= wirklichten Kirche und ihren bestimmten Gnadenmitteln, sondern von der unfichtbaren, d. h. bon der Erlösungsreligion aller Stadien. Indem aber die driffliche Glaubenslehre dieses anerkennt, wird fie doch nur die driftlich vollendete Erlösungsreligion lehren und die vollendet ausgeprägten Enadenmittel.

<sup>1)</sup> Rothe, Dogm. II. S. 286. "Ift die Gnadenoffenbarung in Christo abgeschlossen, so ersolgt keine mehr als neuer Ansang."

- § 166. Die Gnadenmittel vermitteln die ganze Aneignung des Heilslebens sowol die grundlegende als die ausbauende, so zwar daß das Wort beide Stadien umfaßt, die zwei Sacramente aber sich ans erste und zweite Stadium vertheilen. Das Gebet ist nicht in der Linie der Gnadenmittel.
- Mittel durch welche das in Christus vollendete Beils= leben oder die Erlösungsreligion als Chriftenthum uns angeeignet wird, find nicht bloß die kirchlichen Enadenmittel, welche als Zu= dienung des Gotteswortes und der Sacramente auftreten, vielmehr muß alles geschichtlich gewordene Christenthum, ja alle von ihm ausgegangenen Wirkungen sowie alles was auf bas Chriftenthum hinweist, seiner weitern Ausbreitung und Förberung dienen. Lehre bon den firchlichen Enadenmitteln im engern Sinn hat aber immer nur die erfahrungsmäßig wirksamsten und lautersten berbor= gehoben und darum allen unlautern sonstigen Traditionen gegenüber diese bedeutenosten Gnadenmittel als ein besonders umgrenztes Gebiet behandelt. Sind sie aber nur die vornehmsten unter fehr vielen gleichartig wirkenden Mitteln, so erklärt sich daraus auch das borgekommene Schwanken über ihre Zahl und Begrenzung. Da Chriftus felbst mit all seinen geschichtlichen Wirkungen, mit seiner Kirche, wenigstens soweit diese sein Werk ift, als die nachfte Bermittlung ber göttlichen Enade bezeichnet werden muß, er der ursprüngliche Gnadenmittler ift, alles weitere aber als Rirche zusammengefaßt nur abgeleitet Gnadenmittel fein kann, fofern es ihn felbft, fein Brincib und Wirken darstellt und an die Subjecte vermittelt : fo muß als das entscheidend wichtigste, in der Kirche gehandhabte Gnadenmittel die Zudienung oder Predigt des in Chriftus vollendet geoffenbarten Gotteswortes sich geltend machen, mag es noch so heilsam durch andere Mittel unterstütt werben, die man dem Wort gegenüber unter eine andere Bezeichnung zusammenfaßt als sogenannte Sacramente. Darum wird die Predigt des Wortes an die von der Tradition noch unverfälschte h. Schrift geknüpft, und als Sacrament bloß anerkannt was als Christi eigene Stiftung sich ausweist. Denn nur so leiften die Gnadenmittel ihren Dienst daß fie die in

Chriftus vollendete Erlösungsreligion uns zueignen, darbietend und die Darbietung unterstützend 1). Darum gilt überall das Wort als das Hauptgnadenmittel, während die übrigen als Sacramente ein unbestimmter Begriff und ihre Anzahl streitig wurde. Sind sie nicht Wort so können sie nur als Symbole und symbolische Handlungen die Sache andeuten oder abbilden und vermitteln, verständlich bloß in ihrem Zusammenhang mit dem Wort, dasselbe dann hinwieder unterstützend. Gin fo unbestimmter Beariff veranlagt das Schwan= ten über seinen Umfang, so daß am Ende alles was irgendwie symbolischer Ausdruck ber Heilswahrheit ist und diese vermitteln hilft, Sacrament beißen tann, im Alterthum 3. B. fogar bas Monchthum 2). Als man den Begriff bestimmter zu fassen anfing um eine bestimmte Zahl von Sacramenten festzustellen, blieb doch immer neben ihnen noch Sacramentales übrig, so daß man sich behalf Sacramentum und Sacramentale zu unterscheiden, wie z. B. die Che als solche Sacrament sei, die priesterliche Copulation aber nur ein Sacramentale. Spät erst wurde die h. Siebenzahl fertig und damit auch die zu ihr passende Definition des Begriffes symbolische Handlungen welche von Chriftus felbst zur Bermittlung der Gnade angeordnet seien. Je ernster aber die Reformation diese Definition beim Wort nahm, besto kleiner wurde die Zahl der h. Handlungen auf welche diese Definition wirklich paßt. Nach einigem Schwanken auf lutherischer Seite schloß man auch die so wichtige Beichthand= lung vom Sacramentsbegriff aus und behielt nur Taufe und Abend= mahl, da alle fünf andern entweder der Einsetzung durch Christus ermangeln, wie die Delung und Firmelung, oder die Aeugerlichkeit finnlich wahrnembaren Elementes nicht haben, wie die Buße, oder gar nicht die für Alle nothwendige Heilsgnade vermitteln sondern nur ein specielles Charisma, wie die She und die Priesterordination nur die zur driftlichen Cheführung und zur Ausübung des Priefteramtes geeignete besondere Rraft und Enade guleiten sollen. Aber

<sup>1)</sup> Ref. Dogm. II. S. 562. Oblatio fæderis gratiæ et ejus obsignatio, jene durchs Wort, diese durch Sacramente.

<sup>2)</sup> Giefeler, Dogmengeschichte S. 403.

auch die abgeschlossene Dreiheit Wort, Taufe und Abendmahl ift nicht unangefochten geblieben, indem bald gesagt wird, ber Sacra= mentsbegriff sei als nicht biblischer gar wohl entbehrlich, so daß die Zusammenfassung von Taufe und Abendmahl unter ihn etwas sehr zufälliges wäre 1), bald aber die Zahl der Mittel doch wieder vermehrt werden will, wenn auch das Gebet als wichtiges Mittel uns die Enade zuzuleiten, und ebenfo das Umt der Schluffel geltend gemacht wird. So giebt Schleiermacher ftatt eines Abschnittes von den Enadenmitteln und bon den Sacramenten als einer Abtheilung derselben, unter dem gang andern Gesichtspunkt "vom Zusammen= fein der Kirche mit der Welt" theils die unveränderlichen Grund= züge h. Schrift, Dienst am Wort, Taufe, Abendmahl, Amt der Schlüffel und Gebet, theils aber das Wandelbare in der Mehrheit sichtbarer Kirchen und ihrer Frrthumsfähigkeit", eine Methode welche wenig Beifall findet, weil die hergebrachte doch klarer darstellt was dem driftlichen Bewußtsein das Wichtigste ift, nemlich die feit Christi Vollendung der Erlösungsreligion zu dieser berufende recht= fertigende und beiligende Engde, und die bedeutenoffen Mittel der= selben. Freilich setzen diese immer die Kirche schon voraus, da fie nur beren wirksamste Lebensäußerungen sind; darum könnte man die Lehre von der Kirche noch vor den Gnadenmitteln abhandeln, nur würde dieses doch mehr der römischen als der protestantischen Glaubenslehre angemessen sein, denn nur jene will die Kirche bor ihren Enadenmitteln und darum auch bor dem Beilgleben der ein= zelnen Personen haben; die ebangelische Anschauung hingegen betrachtet das Berhältniß der Einzelnen zu Chriftus als primitiv, fo daß erft aus dem Cläubigsein Ginzelner die Rirche hervorgeht, und darum ftellt man gerne die Enadenwirtsamkeit des h. Geiftes mit ihren Gnadenmitteln vor das Lehrstück von der Kirche, mögen immerhin biese Mittel dann erft in der Kirche eine bestimmtere Aus-

<sup>3)</sup> Ref. Dogm. II. S. 583. Zwingli: "Sacrament heißt Eid, nicht für was wir jetzt das Wort brauchen. Wir bedürfen dieses Namens nicht, Christus hat ihn auch nicht gebraucht. Hätten wir ihn nur niemals aufgenommen." Spätere tadeln die Socinianer, daß sie dieses Wort aufgeben. Ebbs. S. 585.

prägung gewinnen. Gigentlich seten alle Lehrstücke einander voraus. da man aber nicht alle auf Einmal abhandeln kann sondern nur eines nach dem andern, so entscheidet über deren Reihenfolge nur die Zwedmäßigkeit, hier also die Frage wie man am besten sich Rechenschaft gebe über die bor sich gehende Beilsaneignung. In der That ist das Bredigen des Ebangeliums, das Taufen und sogar das Abendmahlhalten ob auch in freierer Form älter als der Kirdenorganismus, welcher aus ihnen hervorgegangen ift, und auch feit diefer nun dafteht und die Gnadenmittel formlicher ausprägt und handhabt, wird doch immer noch jeder Einzelne zunächst von den Enadenmitteln sein Beil empfangen, bevor er die Kirche als Or= ganismus kennen lernt. Wohl kann diese die Mutter unsers Gläubigseins genannt werden, von welcher wir nun fogar die Schrift überkommen und die Predigt und die Sacramente, aber bennoch ift ursprünglich die Kirche selbst erft aus diesen hervor= gegangen, wie fie denn immerfort da bleiben und Beil wirken mußten, auch wenn der Kirchenorganismus jemals wieder dabin fallen follte und wie in der erften Zeit bloß einzelne Gläubige das Wort und die Sacramente darreichen könnten. Gerade die ur= fprüngliche, fo zu fagen vorfirchliche Wirksamkeit ber Gnadenmittel rechtfertigt auch die evangelische Kleinzahl derselben, indem genau nur Predigt, Taufe und Abendmahl von Anfang an die Mittel gewesen find für Pflanzung des Christenthums. Darum ift die Rirche oder organisirte Gemeinschaft der Christen vor Allem berufen, Diese Enadenmittel zu erhalten und ihrem ursprünglichen Wesen nach zu handhaben. Eben in dieser Leiftung besteht die wesentliche Aufgabe der Kirche, und als wirkliche Kirche gilt nur diejenige welche das leiftet, daher diefe Leiftungen geradezu die Rennzeichen und Mertmale der Kirche sein muffen.

Besteht das angeeignete Heilsleben in einer Grundlegung und dem Ausbau, so werden sich auch die Gnadenmittel demgemäß von einander unterscheiden. Zwar die Predigt des Wortes ist das Enadenmittel sir beide Stadien des Heilslebens; dennoch aber ent= spricht der gratia prima eine andere Handhabung des zu predi= genden Wortes als der seeunda, dort die missionäre und kateche=

tische, die halieutische Predigt, uńovyna; hier die erbauende, an schon aläubia Gewordene gerichtet, Suilla. 1) Während aber das Haupt= anadenmittel des Wortes trot diefer ungleichen Handhabung für beide Stadien des Heilslebens seine Einheit behauptet, wird hin= gegen jedem Stadium sein besonderes Sacrament zugewendet, dem grundlegenden die Taufe, dem ausbauenden das Abendmahl, und dem gemäß jene ein für allemal ertheilt ohne Wiederholbarkeit, diefes aber in lebenstänglicher Wiederholung. Chenfo foll jene em= pfangen sein bevor man an diesem sich betheiligen kann. Die Taufe als Aufnahmesacrament wird so schlechthin unwiederholbar erklärt daß ihr ein character indelebilis anhaften muß, wenn sogar wo der Gnadenstand als wieder verlierbar gilt, dennoch das Eintreten eines gang neuen an die früher empfangene Taufe gewiesen bleibt. Das Abendmahl hingegen kann und foll wiederholt genoffen werden als eine Enadenzuleitung für den nie abgeschloffenen Procek der Beiligung.

2. Zu diesen drei herborragenden Gnadenmitteln hat man in neuerer Zeit ganz besonders noch das Gebet beifügen wollen, <sup>2</sup>) der Bersuch ist aber doch kein folgerichtiger. Die Gnadenmittel sollen von Außen kommende objective Darbietungen der Heilsgnade sein, das Gebet aber gerade als christliches gehört zu unsern subjectiven Lebensäußerungen, die man als von Glauben und Liebe ausgehende Bethätigungen oder, wie man sie der Tradition zu lieb nennt, gute Werke zusammenfaßt und darum nicht in der Glaubens= sondern in der Sittensehre behandelt. Freilich übt das Gebet wie alle christsliche Bethätigung eine steigernde Kückwirkung auf unsern Gnadenstand aus und speciell das Gebet bittet geradezu um Mehrung der Glaubensgüter; immer aber wäre erst die Erhörung, nicht aber das Beten ein göttliches Zutheilen von Gnade, somit etwas den Gnadenmitteln analoges. Das Gebet als unser Thun ist keine uns wie

<sup>1)</sup> Bergl. mit Homiletik, S. 75, 119 f.

<sup>2)</sup> Nach Schleiermacher auch Rothe II. S. 287. "Daß das Gebet von der Kirche nie als Heilmittel dogmatisch behandelt worden, sei zu verwundern." Auch Biedermann.

die Enadenmittel von Außen gegebene Gnadenanbietung, mag es immerhin wie alle Bethätigung bes Glaubens eine beilfame Rudwirkung auf diesen üben; ja das Gebet wurde gerade nur aus= arten, wenn es gehandhabt wurde als ein Mittel durch welches wir eine Gnadenzuleitung in Bewegung setzen könnten. Es gehört so fehr zum innern Leben des Ginzelnen daß es überall ein äußerlich mittelndes nicht sein tann. Denkt man aber ans Gemeindegebet, jo fließt dasfelbe aus dem frommen Bewußtsein der Gemeinde, und wenn das Beten Berheißung hat, das rechte die des immer Erhört= werdens, so gehört diese zu den evangelischen Berheißungen, welche nur als Wort Cottes gehandhabt Enadenmittel find. Eber könnte aus der Fußwaschung Joh. 13. ein Enadenmittel gemacht werden wollen; fie ift aber boch nur eine Unwendung demuthiger Rachften= liebe auf die altmorgenländische Hospitalität, daher die Nachmachung an Fürstenhöfen des Abendlands, wo überall Niemand dem Andern die Füße wascht, zur Affectation geworden ist. Auch die antike Rrankenpflege bietet in ihrer Delfalbung Mark. 6, 13; 16, 18; Jak. 5, 14 f. einen Ritus welcher migberftändlich in das Sacrament der letten Delung umgewandelt wurde, sowie man auch aus bem Ritus fegnender Sandauflegung des Lehrers an Schüler, des fterbenden Baters an seine Sohne, des abreisenden Gaftes an die Kinder der Gastfreunde Mark. 10, 13 f., ein besonderes Sacrament der Firmelung gemacht hat, getrennt von der Taufe, an welche derfelbe in der orientalischen Kirche immer noch unmittelbar sich anreiht.

Je kleiner die Jahl der Sacramente, desto mehr fallen sie ins Gewicht, zumal wenn ihre Zudienung dem allsonntäglich gepredigten Wort gegenüber nur selten auftritt. Werden sie im Volksbewust= sein deswegen leicht höher geschätzt als das viel häusiger gehandhabte Gnadenmittel des Wortes, besonders wenn das Kirchenregiment die Predigt auch nicht ordinirten Candidaten vorübergehend anvertraut, die Sacramente aber, als ob sie heiliger wären, schlechthin nur von Ordinirten zudienen läßt: so wird dieses doch immer in wissenschaftlich genauer Glaubenslehre wieder berichtigt durch die Lehre, das Wort sei vorzüglicher als die Sacramente, weil jenes auch ohne diese sein und Heil wirken könne, diese aber nicht ohne das Wort,

beffen Unhängfel fie feien als feine Siegel und Unterpfänder. 1) Nur die Gottesdienstordnung begünstigt eine dogmatisch unrichtige Höherstellung der Sacramente. Die Taufe empfängt man bloß Einmal, daher das nur Einmalige bedeutender ericheint; doch zieht sie sich gerne in häuslichen Gottesdienst zurud, wie fie ja ursprüng= lich ein Uct ber Miffion, nicht bes Gottesdienstes gewesen ift. Wenn sie im Hauptgottesbienst der Gemeinde fast sonntäglich vorkommt, gewinnt sie nicht gleichen Rang mit dem Abendmahl, zumal wo dieses felten, nur als Sobevunkt der Restanttesdienste gefeiert wird und darum jedesmal von einer ganzen Gemeinde. Daher ift gerade in der reformirten Rirche der Zwinglischen Gottesdienstordnung die Abendmahlsfeier der höchste Cultusact geworden trot des beschei= denen Dogma. Chenso ist die Confirmation gerade für Protestanten, welche den Sacramentscharakter ihr absprechen, eine hohe Feierlichkeit geworden, wenigstens wo man die nur ein= oder zwei= mal des Jahres vorkommende Feier vor der ganzen Gemeinde be= geht. Gang gleich berhält es fich mit dem Berhältnig der Sonn= tage zu den Teften. Die letteren als feltener werden factisch höher gefeiert als die erstern, obwol dogmatisch die Feier Eines Tages der Woche für nothwendiger erklärt wird als die hohen Festtage. Ja der eidgenöffische Buß- und Bettag, obwol ohne alle dogmatische Begründung von weltlicher Obrigkeit angeordnet, ift als jährlich nur Einmal vorkommend fast der gefeierteste Tag geworden. Nur wo man bei puritanischem Calvinismus oder doch unter deffen Ginfluß das ftrenge Bibelprincip festhält, wird der biblische Sonntag den blok tirchlich begründeten, etwa auf sonstige Wochentage fallenden Test= tagen so vorgezogen daß Vergnügungen die am Sonntag verboten werden, für Festtage frei stehen, so daß zu Washington ein Lincoln am Charfreitag im Theater ermordet werden konnte, wo an Sonn= tagen die Theater geschloffen find, wie denn Weihnacht und himmelfahrt als auf Werktage fallend auch in England gar nicht mit Sonntagsstrenge die öffentlichen Vergnügungen ausschließt.

Ist aber das Wort immer das Hauptgnadenmittel, könnten

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 565.

benn die Sacramente als Anhängsel nicht entbehrt werden, oder wie erklart fich ihr hinzutreten? Dag die Mufterien des Chriftseins nur von Wenigen denkend erfaßt werden und darum die symbolische Andeutung hinzukomme, 1) würde einen Unterschied esoterischen und exoterischen Glaubens voraussetzen, der so nicht vorhanden oder doch nur ein unerwünschter Durchgangszustand sein könnte; auch bermitteln die Symbole in ihrer Beise die Enade sowol an Gebildete als an Ungebildete. Bielmehr bedarf das Chriftenthum neben dem Wort auch symbolische Handlung, weil es eine bestimmte Gemein= schaft oder sichtbare Kirche hervorrufen will. 2) Das ob noch so gläubige Hören des Wortes bringt eine nachweisliche Kirche nicht hervor, bis die sichtbare Aufnahme durch Taufe und das Bezeichnet= bleiben durch Abendmahlsfeier die bestimmte Gemeinschaft ermöglichen. Da aber die fichtbare Gemeinschaft nur dem unfichtbaren innern Belebtwerden dient, so wird das Wort Hauptgnadenmittel bleiben und die Sacramente in bescheidener Zahl es unterstützen. Ihre Vermehrung bis zum Uebermuchertwerden des Wortes, ja die Herabdrüdung des verständlichen Wortes ins bloße Symbol eines todten Latein gehört zur Verdrängung der unsichtbaren Kirche durch die sichtbare. Gben weil die Sacramente sinnlicher erscheinen und die Sinne beschäfti= gen, weil fie "dem Glauben Sulfe leiften indem fie unfer Gehor, Gesicht, Taftsinn und Geschmad in Anspruch nehmen, " 3) und gang dasselbe Beilsqut wie das Wort uns zuleiten, haben fie dem Worte fich unterzuordnen und eine ihm coordinirte, es felbstftändig ergan= zende Bedeutung nicht anzusprechen. Darum fagt Calvin, "die Schulmeinung daß die Sacramente rechtfertigen und die Gnade ertheilen, sobald wir nur nicht den Riegel einer Todfünde vorschieben, sei verderblich, ja diabolisch, weil durch diese Meinung das Beils= vertrauen statt auf Gott auf forperliche Dinge gerichtet werde. 4)

<sup>1)</sup> Rothe II. S. 363 f.

<sup>2)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 590. Insuper vult deus ecclesiam visibilem et populum qui ab aliis separatus eum colat. Et hac de causa sacramenta instituit.

<sup>3)</sup> Ebdj. S. 575.

<sup>4)</sup> Ebdj. S. 595.

Genauer werden wir sagen: Durchs Wort wird die Heilsgnade mitgetheilt, durch die Sacramente wird diese Mittheilung im sinn= bilblichen Unterpfand unterstützt und befestigt.

## a. Das Wort Gottes als Hauptgnadenmittel.

- § 167. Hauptgnadenmittel ist das zugediente Wort Gottes als Darbietung von Gesetz und Evangelium d. h. der in Christus vollendeten Erlösungsreligion in sprachlichem Ausdruck.
- 1. Oben bei den Principien des Protestantismus ist die Rede gewesen von der h. Schrift als einzig verläßlichem Canon für die Erkenntik der rein driftlichen Wahrheit; hier hingegen ift das Wort Gottes als Gnadenmittel aufzuzeigen neben den gleichartig wirk= samen Sacramenten. Mag man die beiden Begriffe b. Schrift und Wort Gottes noch so oft vereinerleit haben, immer wurde doch auch der Unterschied wieder anerkannt, wenn an zwei weit auseinander liegenden Stellen des dogmatischen Systems von der Schrift als principium cognoscendi und vom Wort als medium gratiæ gehandelt wird, gesetzt auch man habe dort der Schrift das Wort Gottes und hier diesem die Schrift unterschieben und so beide Begriffe vereinerleien wollen. Die Unterscheidung ift fo beharrlich immer da gewesen daß einzelne Bersuche das eine Lehrstück ins andere aufgeben zu lassen, als bloße Verirrungen anzusehen find. Sollen die Enadenmittel von Chriftus angeordnet fein, fo fällt die h. Schrift aus diesem Begriff vorerst ganz hinweg, da Chriftus niemals verordnet hat, man folle die Beilswahrheit aufschreiben und die Schrift verbreiten, da vollends das N. T. ihm noch gar nicht vorgelegen hat. Wohl aber ordnet er daß man alle Bölker lehre und taufe, sett also die Predigt des Evangeliums als Gnadenmittel ein, zunächst gerade die mündliche Berkündigung, und wenn die schriftliche freilich nicht ausgeschlossen ist, so kann doch immer nur das zugediente Wort, die vocatio per verbum prædicatum, Inaden= mittel sein. Das Enadenmittel ist als solches immer ein sinnlich

wahrnehmbares, von einem Menschen gehandhabt und Andern zugedient. 1) Sei die h. Schrift für Leitung der Bredigt noch so wichtig geworden aller trübenden Tradition gegenüber, bennoch ift nicht die Schrift als solche das Gnadenmittel, sondern immer nur die irgendwie zugediente Wahrheit als folche, woher fie jedes= mal genommen fein mag ob aus der Schrift oder aus dem frommen Bewußtsein. Die zugediente Enadenverheißung, Evangelium ift das Mittel des h. Geiftes auf unser Berg zu wirken, und wenn die bon Andern an uns überlieferte Schrift dafür ebenfalls dienen tann, so vermag fie dieses nicht weil sie geschrieben ift, sondern weil fie Beilswahrheit darbietet, wozu fich aber die berschiedenen Bestand= theile der Schrift sehr ungleich verhalten. Daher mar es doch eine irrige Ausbildung des evangelischen Grundgedankens, wenn das feste Ueberzeugtwerden von der Seilswahrheit als Zeugniß des h. Geiftes in uns auf das Ueberzeugtwerden von der Inspiration der Schrift übertragen wurde. 2) Nur der driftlichen Erlösungsreligion selbst fann zukommen daß fie das Gemuth mit einer absoluten oder gött= lichen Zubersicht erfüllt, woher immer die Beilswahrheit gerade an uns gelangt sei, ob aus mündlicher oder gelesener Predigt und gelesenem Schriftwort. Für die Schrift als folde, etwa gar für Stellen die zunächst gar nicht Beilswahrheit bieten, kann es ein Zeugniß des h. Geiftes nicht geben. 3) Der Unterschied von Schrift und Wort Gottes zeigt sich schon darin daß man jene theilt in Bücher des A. und des N. T., in erzählende, lehrende und poetische, das Wort Gottes aber in Gesetz und Evangelium. Weder ift das Wort Gottes immer nur und ausschließlich in der Schrift, noch ift Alles in der Schrift Wort Gottes, 4) so wenig als in einer Pre= digt aller vorzutragende Inhalt Wort Gottes ift. Auch kann das

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 574. Seppe, ref. Dogm. loc. XX.

<sup>2)</sup> Wie Dorner zeigt Gefch. der protest. Theologie S. 545.

<sup>3)</sup> Rothe, II. S. 291. Bergl. die trefflichen Vorträge von Hermann Schultz über die Stellung des chr. Glaubens zur h. Schrift — im Volksblatt für die ref. Schweiz 1872. Rr. 11—13.

<sup>4)</sup> Ebdj. S. 240.

Wort Gottes nur in menschlicher Zudienung, die übrigens der Schrift nicht fehlt, als Gnadenmittel auftreten. Gemeint ift aber nicht ein Auslegen, Erklären, Berarbeiten von Schriftabichnitten als folden, wie etwa mojaische Alterthumskunde, judische Kriege oder National= literatur unserem Berständniß näber gebracht werden, ohne daß das Wort Gottes zugedient wurde; anderseits tann letteres geichehen ohne directe Bezugnahme auf die h. Schrift. Sei also die Schrift als unentbehrliches Zeugniß von Chriftus noch so wichtig, ihre Autorität für Ausmittlung der Heilswahrheit gegenüber der Tradition, der schwärmerischen Inspiration und der bloßen Bernunft, § 44 f. noch so begründet, das Gnadenmittel selbst ist sie nicht. Ja wir tönnen mit Leffing die scheinbar nur römische Lehre zugeben daß das Wort Gottes in Schrift und sonstiger kirchlicher Ueberlieferung zu finden sei und darum aus beiden abgeleitet zugedient werde; auch daß das Christenthum früher gepredigt als aufgezeichnet wurde; denn erst bei der gang andern Frage, wie Zweifelhaftes ficher beurtheilt werde, haben wir die kirchliche Ueberlieferung der Schrift unterzuordnen und die firchliche Lehre immer fcriftgemäßer auszubilden, einsehend wie leicht dieselbe in der Ueberlieferung aus= arten kann. Wir werden hierin befestigt durch die ungeheuerlichen neusten Dogmen von Marien und Papstverherrlichung, können aber zugeben daß das neufte Concil wesentlich gleichartig den älteren verfahren ift, und seine Dogmatifirungen fehr geeignet find uns über ältere Dogmatisirungsprocesse der Concilien die Augen zu öffnen. So lange die neu entstandenen Altkatholiken alle, auch die Mariendogmen auf fich nehmen und einzig das neufte Dogma vom unfehlbaren Bapft berwerfen, wird diese Bewegung zu nichts Erheblichem führen.

2. Das Wort Gottes als Enadenmittel zugedient ist die cristliche Heilswahrheit der Erlösungsreligion und besteht darum aus Gesetz und Evangelium, so freilich daß das Gesetz nicht etwa als Gesetzeligion neben dem Evangelium als Erlösungsreligion coordinirt wäre, sondern auch das Gesetz nur im Dienste der letztern. So lange man beides, Gesetz als Gesetzeligion, und Gesetz als Moment für die Erlösungsreligion nicht durchgreisend unterscheidet, wird ein Antinomismus bereitgion nicht durchgreisend unterscheidet, wird ein Antinomismus be-

greiflich der das Gefet gar nicht mehr gepredigt haben will, weil es abrogirt, d. h. als vergangene Religionsstufe von der driftlichen über= schritten sei. Die Gesetzeligion allerdings, nicht aber das sittliche Gefetz als solches. Derselbe Mangel an Unterscheidung dieser beiden Begriffe hat zur Behauptung geführt, eine bom Gefet und feinen Drohungen abgeleitete Buffe habe feinen Werth; mogegen wieder ju sagen ift, folche Buße sei allerdings nicht die heilsame des Evan= geliums, aber die verzweifelnde Buge unter ber Gefetegreligion fei darum doch werthvoll als Zubereitung des Gemüths für die Erlösungsreligion. Auch das Socinianische, Chriftus habe mit Geset= geben gar nichts zu thun, fließt aus derfelben Unklarbeit; denn allerdings hat Chriftus gar nichts zu thun mit Aufstellung der Geschesreligion, wohl aber mit dem sittlichen Geset als einem zur Erlösungsreligion mitgebörigen Moment. Darum find denn die symbolischen und dogmatischen Bestimmungen über die Anwendung welche das Geset im Christenthum behaupte, daß es als Mittel bürger= licher Ordnung nöthig bleibe, usus politicus, daß es Jeden seiner Sünde überführe und fo zur Empfänglichkeit für die Gnade borbereite, usus pædagogicus, endlich daß es auch dem wiedergebornen Christen zeige was er zu thun habe, usus didacticus, diese Bestimmungen, 1) wie das Beseitigtsein und das doch Fortbestehen des Gesehes gegen einander sich verhalte, kommen zu voller Klarheit erst wenn wir fagen, abrogirt sei die Gesetzeligion, das Gesetz als Bafis unsers Berhältniffes zu Gott, fortdauern aber muffe das Gefet als Beftandtheil der Erlösungsreligion. (§ 95.) Das meint die Lehre von der neuen Gerechtigkeit Gottes, welche statt der alten geoffenbart worden sei, die Rechtfertigung des Glaubens statt der des Gesetzesgebor= sams. Darum läßt sich auch sagen, das Wort Gottes als Gnaden= mittel sei die Zudienung des Evangeliums, sofern ja im Evan= gelium fein Berhältniß jum Gefet mitenthalten ift. Denn bas Geset ift "indirectes Instrument des Glaubens, da es zwar für fich dem Sunder das Beil nicht giebt, wohl aber nöthig ift, da=

<sup>1)</sup> Lutherische Belegstellen bei Schmid, Luth. Dogmatik S. 394, reformirte in m. ref. Dogmatik II. S. 575.

mit das Evangelium seine Beilswirkung ausüben könne." Der Begriff Ebangelium wird nur im icharfen Gegenfat jum Gefet verstanden, wie ihn die Reformation wieder erkannt hat. Die arminianisch-socinianische Lehre, noch mehr das Tridentinum sieht im Changelium gerne nur ein neues Geset, im driftlichen Leben einen neuen Gehorsam, in der Gnade darum nur eine Unterstützung zu diesem, so daß der gang vollkommene Chrift vorerft den allgemein nöthigen Gehorsam den præcepta leistet, dann aber auch noch die überpflichtlichen Zumuthungen der consilia evangelica als opera supererogationis. 1) Anderseits ift den Socinianern und Arminianern das Chriftenthum nur eine verfeinerte und erleichterte Gefegesreligion, indem ftatt des fehlenden eigentlich bom Gesetz verlangten Gehorsams nun ein Surrogat genüge, nemlich der Glaube, welcher bei dieser Lehrweise unfre eigene Leistung wird, die Gott aus Enaden statt des Gesetzesgehorsams will gelten laffen und als Gerechtigkeit anrechnet. 2) Diesem Brrthum gegenüber, welcher dem andern entspricht als habe Gott aus Gnaden die Leistung Chrifti als volles Aequivalent angenommen obgleich sie dieses nicht wirklich sei, verschärfte die kirchliche Dogmatik ihren Begriff vom Glauben als bloß empfangendem Organ, sowie von der uns bloß angerechneten Gerechtigkeit Chrifti, faßte aber diese allein vollkommene Gerechtigkeit dann doch wieder als vollen Gesetesgehorsam und die Leidensleiftung als ein über alle Forderung des Gesetzes hinausgehendes Berdienft, was oben II. S. 169 berichtigt worden ist, da eine für uns falsche Lehre nicht für Chriftus zutreffend fein kann. Das Evangelium als Erlösungsreligion hat gar nicht mehr den gesetlich vorschrei= benden Charakter, da es die Gnadenbotschaft fein will. Weder ift hier an die geschriebenen Evangelienbücher zu denken noch an eine aus ihnen gezogene Lehre, was ältere Dogmatiker ausdrücklich von sich weisen, 3) zumal schon im A. T. Evangelium auf Chriftus bin

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 576 citirt Beza's: falso evangelium nihil aliud esse credunt quam alteram quamdam legem perfectiorem, ex quo errore nata est distinctio inter praecepta et consilia.

<sup>2)</sup> Schneckenburger, fleinere protest. Rirchenparteien S. 22.

<sup>3)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 577.

aufgezeichnet sei; vielmehr ist das Evangelium die Verkündigung der in Christus verwirklichten Erlösungsreligion, ruhend einerseits auf der geoffenbarten göttlichen Gnade, anderseits auf entsprechendem Glauben. Die alten Definitionen des Begriffs Evangelium gehen daher bald mehr auf die Idee der Erlösungsreligion als des Enadensbundes, welchen Gott anbiete, bald mehr auf die reelle Verwirkslichung in Christus. 1)

§ 168. Das Gesetz, erst im N. T. rein vollendet und geoffenbart, wirkt immer nur im Dienst des Evangeliums auf unser Heil hin.

1. Als ewiger Bestandtheil des Gotteswortes ist das Gesek vorerst in seinem reinen Begriff aufzufassen, da es fürs Sonder= bestehen der Boltsgemeinschaft Israels eine die Christenheit nicht mehr bindende Geftaltung im A. T. gehabt hat. Der Kern frei= lich war auch dort das Sittengesetz, überall aber verschmolzen mit theils bürgerlichen theils ritueller Gesetzgebung. Dieses mosaische Gefet ift ganglich abrogirt, da Mofes durchaus Chrifto zu weichen hat. 2) Von felbst versteht sich daß das Gesetz, soweit es ein von der Heidenwelt schroff getrenntes Sonderbestehen Ifraels bezweckt hat, ganglich wieder dahin fallen follte, fo daß dasfelbe zu beobachten später unnütz, ja schädlich geworden ift. 3) Da aber bas Gefetz in feinem rein sittlichen Gehalt immerfort gelten foll, fo pflegt die Dogmatik theils vom dahinfallenden civilen und ceremoniellen Gefet das sittliche auszuscheiden, theils aber die Abrogation auch des fittlichen Gesetzes näher zu begrenzen. Das Moral= gesets auch sei abrogirt quoad dominationem, condemnationem, justificationem, 4) d. h. das Geset habe nicht mehr die funda= mentale Stellung in der Religion, daß es Alles beherrschen oder gar die Berdammung und Beseligung entscheiden würde; es hat

<sup>1)</sup> Ebbf. und Schmid S. 396. Heppe S. 369.

<sup>2)</sup> M. ref. Dogm. I. S. 349.

<sup>3)</sup> Ebds. II. S. 23.

<sup>4)</sup> Ebdf. II. S. 19.

aufgehört Bafis ber Religion zu fein, da wir nun unter ber Enade stehen; denn unter dem Worte Geset ift, wie Calvin fagt, die Religionsform berftanden, welche von Gott durch Moses ertheilt wurde; somit sei das Gesetz abrogirt nicht als fielen seine Unsprüche an uns dahin, sondern sofern es die Gemissen nicht mehr verdam= men kann, oder wie Andere sagen, abrogirt sei nicht so sehr das Gesetz als vielmehr seine Herrschaft, denn das Sittengesetz gelte ewig, sei ja der Ausdruck der göttlichen Gefinnung selbst, und nur darum beherrsche es uns nicht mehr als von Auken kommende Macht, weil nun die Liebe uns eingepflanzt sei, welche von felbft das Gesetz erfüllt. Das Genauste lehrt hierüber Coccejus, wenn er von Abrogation nicht des Gesetzes sondern des fædus operum spricht, welches durch unsere Sünde gehindert nicht mehr lebendig machen, Gläubige nicht mehr verdammen und nicht mehr mit Tod und Knechtschaft erschrecken könne; oder Beideggers "in der Auflösung dieses Bündnisses sei der Ursprung des Gnaden= bundes enthalten;" oder Marefius: "Wenn unter dem A. T. der Bund der Natur und des Gesethes verstanden wird, so ift das Geset wesentlich bom Evangelium verschieden, da jenes die Gerechtig= teit der Werke, diefes aber die des Glaubens verlangt." "Wenn freilich unfre Gunde ber Grund ift, warum ber Gesethesbund nicht mehr selig maden kann; also unnuk geworden, so berechtigt uns diefes nicht ihn für abgethan zu erklären, und libertinistisch dem Gefetz nichts mehr nachzufragen; nur Gott ift berechtigt in feiner Gnade den im Gesetzesbund Berlorenen die Rettung des Gnaden= bundes zu ertheilen, welchen er mit dem gefallenen Adam schon eingegangen, mit Noah und noch klarer mit Abraham erneuert, dann in h. Schriften von Moses geoffenbart und endlich von Chriftus vollzogen und bestätigt werden ließ; benn zwei Beilswege giebt es, der eine im Gefet, einft leicht bor dem Sündenfall, feither ichmer und gar nicht zu wandeln, der andere im Evangelium." Alle diefe Erörterungen schließen sich ab in unserm Sat, daß die Gesetzes= religion, Sünder nicht rettend, durch die Erlösungsreligion ersett sei, und zwar nicht etwa sei dieses geschehen in bloger Nachbesserung eines wider Gottes Wiffen und Wollen ihm verderbten Planes

sondern traft seines ewigen Willens, somit gemäß der Natur der Dinge biete sich uns immer zuerst das Berhältniß dar zu Gott als Gefetgeber und Richter, und erft nach der padagogischen Wirkung diefes Religionsverhältniffes offenbare sich das andere, tiefere, für Sünder unentbehrliche Berhältniß zu Gott dem Erlöser. 1) So einfach nun der Lehrsat ift, die Gesetzeligion habe der Erlösungs= religion zu weichen, in welcher das sittliche Gesetz nicht mehr die Grundlage der Religion sei, doch aber als Sittengeset im Unter= ichied vom bürgerlichen und ceremoniellen fortwährende Lebensnorm bleibe, ließ fich auf dogmatischem Standpunkt das Nähere diefes Gedankens nicht ohne Schwierigkeit ausführen. Auch für driftliche Bölker giebt es ja ein nationales Fürsichbestehen, wie kann benn alles civile Gefetz abgethan sein, wie schwärmerische Anabaptiften wollen? und für firchliche Gemeinschaften giebt es immer auch Ceremonielles, wie kann denn alles ceremonielle Gefetz abgethan fein? Während Zwingli die gang richtige Antwort giebt, "civile und ceremonielle Gesetze, ben äußern Menschen angehend, verändern fich nach den Zeitumständen," pflegen die Dogmatifer nur aus Mosaische des A. T. zu denken und darum von ganglichem Abgethansein zu fprechen, konnen aber die Identificirung des Begriffs gerade nur mit dem a. t. concreten Gesetz doch nicht festhalten, und sagen dann, "das richterliche (civile) und ceremoniale Gesetz (nemlich des A. T.) sei als Anhängsel ans sittliche Gesetz theils temporar theils immerwährend gultig, immerwährend foweit es allgemein begrun= detes Recht ausspreche, wie z. B. daß Diebstahl zu beftrafen fei; das ceremonielle freilich fei als blog typisch auf Christus himwei= fend gang beseitigt, da Christus sterbend es für uns erfüllt habe. Es galt heilsam vorher, dann von Chrifti Tod bis zu Jerusalems Untergang war es indifferent, nachher wurde seine Beobachtung verderblich. Wie follte aber aus dem mosaischen civilen Recht zu unterscheiden sein was abgethan und was fortwährend gültig wäre, wenn doch die beiden Bestandtheilen zu Grunde liegende Autorität derjenigen Chrifti weichen foll? Wir können nur fagen : das ganze

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 21 f.

civile Gesetz des A. T. sei mit Israels Sondergemeinschaft dahin= gefallen, und was wir als civiles Recht gnerkennen, gelte uns nicht darum weil es auch im Mosaismus irgendwie enthalten war, son= dern weil es als unfer Recht fich begründen kann. Ebenso ist alles Ceremonialaesek bes Mosaismus dahinaefallen und gar nichts was wir übereinstimmend mit demfelben doch beibehalten, auf mosaische Autorität zu gründen sondern auf unfre driftlichen Bedürfniffe und Einsichten. Damit entscheidet sich denn auch die Frage über den wöchentlichen Feiertag. Die Dogmatiker schwanken in deren Beantwortung, veranlagt durch den Umstand dag unter den gehn Ge= boten, welche doch ewig fittlichen Inhalt geben, eines fei, nemlich das Gebot den siebenten Tag der Woche zu ruhen, welches doch nur ceremoniell fei, so zu sagen positiven Rechtes, nicht aber im sittlichen Gemissen selbst enthalten. Einige suchten diese Thatsache abzuschwächen, nur daß gerade der siebente Tag zu feiern sei, gehöre zu dem Ceremonialgeset, hingegen daß überhaupt von fieben Tagen Einer gefeiert werde, sei allgemein gultiges Sittengesetz. Da sich aber dieses doch nicht vertheidigen läßt, 1) so sagen Andere, der ganze Decalogus sei mit dem Gesetz abrogirt, kommen aber doch in Berlegenheit, weil fie Geset und Gesetzeligion nicht recht untericheiben; benn abgeschafft tann ber sittliche Inhalt bes Decalogus nicht sein, wohl aber die Gesetzeligion, "nicht auf gleiche Weise wie das ceremonielle sei das sittliche Gesetz abrogirt, da wir ja diesem Gehorsam schulben und es nichts anderes ift als die ewige Borichrift Gottes eingegoffen in die menschlichen Bergen. Somit wird es bleiben, nur daß es die Gewalt nicht mehr hat zu ver= dammen. Ja "auch das bürgerliche Geset, soweit es mit dem sitt= lichen übereinstimmt, verpflichtet uns." 2)

2. Ist also das ganze Gesetz des Mosaismus als solchen für Christen abrogirt, während gleichwol wie das Sittengesetz so ein

<sup>1)</sup> Calvin will auch nicht jüdisch am Feiern eines Tages der Woche haften, und meint fürs Feiertagbedürsniß auch dann sorgen zu können, wann je statt der sieben- die zehntägige Woche aufkäme.

<sup>2)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 22.

rechtliches und ein ceremonielles, die fich bem fittlichen anhängen, im= merfort Gültigkeit ansprechen und pflichtmäßige Beobachtung fordern, so bleibt doch unter allen Umftanden die Gesetzesreligion abrogirt wo die Erlösungereligion auflebt. Aber auch biefer Sat bedarf der Erläuterung, denn fei immerhin aller Mosaismus mit der jubi= schen Sondertheokratie durchs Christenthum aufgehoben, und sei diefes noch so sehr nur Erlösungsreligion, so kann boch nicht behauptet werden, die Gesethesreligion sei einfach bedeutungslos geworden und habe dem Chriften gar nichts mehr zu fagen. tifer welche diese absolute Abrogation lehren, thun es nur von ihrer unzulänglichen Meinung aus daß die Gesekesreligion bloß für den kurzen Paradiejeszustand vor dem Eintreten der Sünde ertheilt gewesen sei. Richtig ift dabei die Ginficht daß Gesetzesreligion nur ben vollkommen gehordenden, fündlosen Menschen selig sprechen fonne, für den fündig Gewordenen vom ersten llebertreten an bin= gegen kein Beil mehr bicte. "Thue das, fo wirst du-leben, übertrittst du, so verdammt dich das Geseth." Aber könne immerhin die Gesetzeligion uns factisch fündliche Menschen nicht mehr wie vor dem Sündigen felig machen, so find wir darum doch nicht berechtigt ihre Zumuthungen und Gebote libertiniftisch zu verachten, als seien dieselben nicht verbindlich. Im Gegentheil kann die ret= tende Erlösungsreligion gar nicht für uns werden, wenn wir unfre Schuld vor dem Gesetz nicht vollständig anerkennen und eben dadurch für die Erlösung erft empfänglich werden. Darum ist wie das sittliche Gesetz so die Gesetzeligion auch im Chriftenthum immerfort als berechtigt geltend zu machen, als richtend jeden der fich nicht zur Erlösungsreligion beleben läßt. Rur ift diese Zudienung des Gesetzes und seiner Anforderung nicht mehr das lette, einzige, son= bern ein erstes, padagogisches, und bezweckt gerade nur bie Ginficht ju meden daß wir in der Gesetesreligion nicht selig werden können, weil wir eben Sunder find, damit dann die Zudienung der Erlösungsreligion auf uns wirken könne. Namentlich Luther redet baber fast nur von diesem padagogischen 3med des Gefetes, und thut es so ausichlieklich daß schon Zwingli ihn berichtige nwollend von der ewigen Norm des Gesetzes spricht, welche ja nur Gottes eigne Gesinnung ausdrücke, daher gerade der Erlöste erst eine wahre Geseheserfüllung beginnen könne, indem die Liebe das Geseh ersülle; nur freilich daß er es hienieden immer nur unvollkommen erreicht und darum nie seine Rechtsertigung darauf gründet. Allgemein wurde dann anerkannt, das Geseh sei zu predigen weil es zur bürzgerlichen Ordnung dann zur Zubereitung auf das Evangelium und endlich als zumuthende Norm für den Wandel der Erlösten immersort unentbehrlich bleibe. Das Geseh ist mit Einem Wort zu predigen im Dienste der Erlösungsresigion, denn als selbstzständig für sich aufgesaßt, als sehrer göttlicher Wille verstanden, könnte das Geseh keinersei Heil wirken. Es giebt daher kaum eine größere Verkennung des Christenthums, als wenn man es in Moral auflösen will und so dasselbe nur zur verfeinerten Gesehesresigion macht.

Bei alldem hat das Gesetz durch Christus erst seine Boll= endung erreicht, indem er es innerlich auf die Gesinnung bezieht und es so theoretisch und practisch erfüllt hat. Zwar die Luslegung von Matth. 5, 17 f. ift nicht leicht zu erledigen, weil ausdrudlich das Gesets, wie damals. das Wort verstanden wurde, als das mosaische gemeint scheint, dessen absolute Unauflöslichkeit "fo lange himmel und Erde bestehen," dort auf eine Beije behauptet wird, wie es mit dem sonstigen Berhalten Christi nicht stimmen will, wenn er anderswo ebenso bestimmt sagt, "Gesetz und Propheten gehen bis auf Johannes den Täufer," Que. 16, 17; wenn er in der Bergrede felbst die mosaische Chescheidung, das Gidschwören berichtigt, wenn er sich Herrn des Sabbats nennt und den Mofaismus theilweise als Herablassung zur Rohheit des Volkes ent= schuldigt, wenn er an die Neinigungsgesetze nicht gebunden sein will, weder für sich an einer Opferhandlung Theil nimmt noch die Jünger zu den Opfern hinweist, ja sich vorzüglicher nennt als den Tempel, feine Predigt höher stellt als die des Jonas, seine Weisheit höher als die Weisheit Salomo's. Kurz einen Gifer für theoretische und practische Heilighaltung des Gesetzes in allen seinen Bestand= theilen, auch den kleinsten, wie das Jota und Buchstabenhörnlein es veranschaulicht, hat Chriftus gar nicht bethätigt, und seine ganze freie Stellung gum Gefet fann durch die vereinzelte Matthäusstelle nicht beseitigt werden, selbst wenn sich exegetisch ihre Sarte nicht mildern ließe. Der vereinzelte Ausspruch mußte dem evangelischen Gesammtbild gegenüber geopfert werden. Die Eregese hat zu helfen gesucht, das Bild vom Bestehen des himmels und der Erde gelte nur der israelitischen Welt, der Sinn sei also nur, bevor diese vergangen sei muffe das Geset schlechthin gelten, alsdann aber freilich dahinfallen, "wann Alles geschehen sei," d. h. wann das Reich Gottes eintrete. Aber diese Auslegung streitet mit der Absicht jener gangen Rede, die nicht eine Concession ju Gunften des Gesetzes fein will sondern eine Vollaufnahme desselben mit dem Gifer, es noch vollkommener zu lehren und zu beobachten; "mein Beruf ift nicht ein auflösender, dem Bestehenden nur provisorisch noch Concessionen zu machen, sondern ein erfüllender, die bisherige Gesittung zu voll= enden." Oder die Eregese erlaubt fich den Ausdruck "Geseh" nicht vom mofaischen sondern bom rein sittlichen Gesetsesbegriff zu ber= stehen; aber "das Gesetz und die Propheten" will ja gerade das U. T. in seiner Totalität bezeichnen, und nur diesem als heilige Autorität geschichtlich gegebenen, nicht aber einer übergeschichtlichen Idee gegenüber muß Chriftus sich erklären, ob er es verneine oder Darum verlangt er eine vollere Gerechtigkeit im Halten des Gesetzes als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Sein Grundsak also daß er das gegeben borliegende Geset nicht auflöse fondern es voll mache und zu seinem Vollsinn bringe, bleibt be= ftimmt genug ausgesprochen; man darf nicht einen idealen Gesetzes= begriff unterschieben, ber im gangen Redeabschnitt fremdartig und unbaffend ware. Wohl aber fragt fich, in welchem Sinn Chriftus die gegebene mosaische und a. t. Gesittungsnormirung nicht auf= lösen sondern vollmachen will. Darüber erklärt er fich fehr deut= lich, nemlich das bisherige Gesetz verlange noch viel zu wenig, namentlich normire es zu fehr nur das äußere Handeln; er hingegen berlange eine vollere Gerechtigkeit und vollende das Gefet fo daß es ichon die erfte Gefinnungsregung normire. Begnügte sich das Gesetz den Todtschlag zu bedrohen, so gelte es nun ichon die erste Saffesregung zu berurtheilen; denn felbst die

heiliaste Opferhandlung, sei der Feindschaft versöhnenden Nächsten= liebe unterzuordnen. Wurde der Chebruch bedroht, fo gilt es jest ichon das erfte ehebrecherische Gelüften zu verurtheilen. Wurde die Chefcheidung als Entlassung des Weibes mit einem Scheidebricf concedirt, so gilt es nun aller Chescheidung zu entjagen. Wurde der falfche Eid bedroht, so gilt es nun alles Eidschwören und Betheuren unnöthig zu machen. Wurde die Rache auf ein der Beleidigung entsprechendes Maag eingeschränkt, so gilt es nun jedes Rachegelüft zu überwinden. Galt die Rächstenliebe nur dem Boltsgenoffen und Befreundeten, so gilt es nun auch den Feindseligen ju lieben und ein Rind des himmlifchen Baters zu fein, der Bofen wie Guten Wohlthaten erweist. Deutlicher läßt fich nicht fagen, in welchem Sinn Chriftus die a. t. normirte Gefittung vollenden wolle. Und so find wir genöthigt, nicht bloß berechtigt den alle diese Beifpiele umfaffenden Grundfat auszulegen im Ginklang mit diefen von Chriftus felbst beigegebenen Anwendungen. Der Sinn ift also: "meinet nicht daß ich gekommen fei, irgend etwas, und wäre es das fleinste, bon der bisherigen Gesittung aufzulösen, ich bin vielmehr gekommen, sie zu vollenden, und wer anders lehrt, wird in meinem Reiche der kleinere sein." Das fest freilich voraus daß Chriffus sich auf höherm Standpunkt wisse als nur dem des A. T. wiewol er dann doch wieder sich gerne auf die schon im U. T. bezeugte Summe von Gesetz und Propheten, auf das Gebot ber Liebe beruft Mth. 22, 37, welche er erft vollkommen erfaßt. Wenn fich Alles der Liebe unterordnet, so gilt Barmbergigkeit mehr als Opfer, und die Erhebung der Gefinnung über Werk und Ceremonie ift tein Auflösen sondern ein Erfüllen von Gefet und Propheten. So ift auch dem Paulus das Gesetz gut und heilig, Röm. 7, 12, benn nur die Sunde fei der Grund warum es uns gum Tode aus= folläat, und Rom. 3, 31 fagt auch er, dem doch die neue Glaubensgerechtigkeit allein gilt, "er hebe das Gesetz nicht auf sondern bestätige es durch die Glaubensgerechtigkeit." Also bleibt das fitt= liche Gesetz, der eine Theil des Gotteswortes, zuzudienen als Gnadenmittel im Dienste des Evangelium.

- § 169. Das Evangelium ift die in Christus verwirklichte Erlösungsreligion, darum der Hauptbestandtheil des Gotteswortes als des Gnadenmittels durch welches diese sich mittheilt.
- Während das ob noch so vollendet zugediente Gesetz für fich nur die Gesetzesteligion hervorrufen würde, jum Beil aber bei= trägt erst wo es im Dienste des Evangeliums verkündigt wird, geht die Seilsbermittlung selbst unmittelbar erst vom Evangelium aus. Je wichtiger also dasselbe fein muß, befto genauer ift fein Begriff zu bestimmen. Es pflegt in der Dogmatik theils sachlich theils persönlich oder chriftologisch befinirt zu werden, nachdem zum voraus einiges Migverständliche abgelehnt worden ift. Der Begriff sei vorerst nicht etwa ein zweites, vollkommenes Gesek, auch nicht mit den geschriebenen Evangelienbüchern zu verwechseln, 1) sondern die frohe Botichaft felbst von der in Chriftus dem Gunder angebotenen Gnade, bezeugt nicht bloß in n. t. sondern auch schon in a. t. Schriften, 2) ja überall wo von Aufang der Welt an Gottes Gnade sich offenbart hat. 3) Diese allgemeine Definition wird nach ihren beiden Bestandtheilen "Gnade" und "Chriftus" näber ausgeführt, indem man bald den ersten bald den zweiten hervorhebt, ersteres wenn das Evangelium als die gnadige Berheißung der Sundenvergebung als Ankündigung des Enadenbundes, 4) letteres wenn das Evangelium geradezu die Predigt von Christus genannt wird, oder bon dem Erlösungswerk Chrifti, das im A. T. verheißen, im N. T. gegeben sei. Immer aber meint man beides, die Beilssache und die Heilsperson, immer sowol das ewige, ideale Beil als auch die geschichtliche Verwirklichung, so daß der abschließende Ausdruck tein anderer sein kann als: das Evangelium sei die im Christen= thum berwirklichte Erlösungsreligion. Besonders reformirte Dogmatifer handeln vom Evangelium als vom Gnadenbund und sehen in demfelben eine bom Gesetzesbund berschiedene Religion oder Ber=

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 577.

<sup>2)</sup> Evang. in V. To. latet, in N. To. patet.

<sup>3)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 99.

<sup>4)</sup> Ebdſ. €. 107. 577.

hältniß Gottes zu den Menschen, eine neue Art vor Gott gerecht= fertigt zu werden, durch Glauben statt durch Werke und Gesetzes gehorsam.

Liegt im Begriff Wort Gottes immer das Geoffenbart= 2. werden, somit eine Mittheilung von Seite Gottes an uns Menschen, so unterschied man doch in dieser hinsicht das Evangelium als rein geoffenbart vom Gesetz als nicht blog durch Offenbarung uns mit= getheilt; "das Gesetz sei uns auch von Ratur bekannt da es den Herzen eingeprägt ift, das Evangelium aber ein uns Menschen ganglich verborgenes Geheimniß, bis es uns geoffenbart wird durchs Wort und den Geist Gottes:" eine Unterscheidung welche doch der Berichtigung bedarf, wie überhaupt das Berhältniß der articuli mixti et puri. Die Meinung war diese, daß das sittliche Gesetz sowol von Natur als auch durch Offenbarung uns kund werde, so= fern wir das Gewissen in uns selbst tragen, Gott aber doch auch dem so leicht sich verdunkelnden Gewissen nachgeholfen habe durch Offenbarung seines Gesetzes; das Evangelium hingegen sei uns auch nicht im Reime so schöpferisch eingepflanzt, daß wir es aus unserm eigenen Wesen entwickeln und innewerden könnten, vielmehr komme es uns gänzlich nur von Außen und wäre somit ein superadditum; eine zum Begriff unsers Wefens von Gott hinzugethane Offenbarung. Diefe icon oben I. S. 78 f. berichtigte Meinung ift begreiflicher Beise aufgekommen wegen des geschichtlich von Außen sich uns mittheilenden Chriftenthums; man hat aber doch nicht gang übersehen können daß die in dieser Geschichte verwirklichte Idee des Gnadenverhältnisses Gottes zu uns eine Anknüpfung in unserm Wefen haben muß und uns nicht so wie das Geschichtliche rein nur von Außen her kommen kann. Muß doch jest noch wie von jeher die Apologetik nachweisen, daß in uns wesentlich vorhandene Bedürfniffe durchs Chriftenthum befriedigt werden. 1) Sind nun diefe unfre Bedürfnisse nicht zufällige sondern in unserm Bergen wurzelnde, fo tann auch die göttliche Befriedigung dieser Bedürfniffe nicht auf einem bloß arbiträren göttlichen Willen ruben sondern ebenfalls nur

<sup>1)</sup> In Delitsch Spftem der Apologetik ift dieses die Hauptsache.

in Gottes Befen begründet sein. Darum ift ein Offenbarungs= begriff nicht haltbar welcher die Offenbarung, - hier der erlösen= den Gnade — nur von Außen her zu uns kommen läßt, und auch das nur als Werk eines bloß arbiträren göttlichen Willens, der auch ein ganz andrer hätte sein können und uns die Erlösung auch hätte berfagen oder auf gänglich anderm Wege ertheilen können, womit zusammenhängt daß die Beilsoffenbarung eine ans Erkennt= nigvermögen sich wendende Lehre sein soll, eine göttliche Mitthei= lung welche, arbitrar wie fie ift, auch hatte unterbleiben können. Das tief fromme Gefühl, Gott sei uns die Liebe, vollends uns Sündern die Rettung nicht schuldig, ift fehr begründet soweit es von Rechtsanspruch oder Verdienen nichts wiffen will, bingegen darf hieraus nicht gefolgert werden, die erlösende Liebe werde nur traft arbiträren Willens uns zugewendet, da es in Gott einen folden, vom Wesen getrennten Willen nicht geben kann. Ift Gott die Liebe und hört er nicht um unserer Sünde willen auf zu sein was er ist, so ist es ihm wesenhaft eigen sich als Erlöser zu offen= baren, so fehr daß er nicht wartet bis wir mit schon erkanntem Bedürfniß ihm entgegen tommen. Er ist für uns die erlösende Liebe bevor wir es inne werden und eben weil diefe, somit die Gnade uns immer zuborkommt, ichreiben wir fie rein nur ihm felbst ju als freie Bethätigung seines Befens, in welchem Freiheit und Wesensnothwendigkeit eines und dasselbe sind. Erft die inadaquate Borftellung prädestinirender Rathichlusse welche als Bethätigung bloß particularer Gnade aufgefaßt wurden, führt zur Vorstellung einer freien Enade im Sinn des Arbitraren, welches fo oder anders fein könnte und nur darum so sei wie es ist, weil Gott nun einmal so und nicht anders gewollt habe. Wie vielmehr alles Zeitliche im ewigen Wesen Cottes begründet ift, die Naturwelt mit ihren Ordnungen so gut wie die sittliche Welt mit der sittlichen Welt= ordnung, so muß auch das Reich der erlösenden Liebe in Gottes Wesen begründet sein, so daß er gar nichts erst werden, gar keine Bestimmtheit erst annehmen kann, welche erst die Welt und ein zeitliches Geschehen, wie etwa der Sündenfall, in ihm hervorriefe, sondern zum boraus an sich ichon bas ift mas er für feine Ge-

schöpfe bethätigt, für vernünftige die Liebe, für sundige die Gnade. Diese in Gott wesenhafte Gnade hat man eigentlich doch immer wieder festgehalten, wenn man ihre Offenbarung oder Bethätigung vom Anfang der menschlichen Geschichte sich eröffnen ließ, wenn man die Erlösung als Mittelpunkt aller auf die Welt gerichteten göttlichen Willensentschlüffe bezeichnete, ja die Erlöfung nicht ohne Bethätigung des trinitarischen Gotteswesens selbst versteben konnte, und von einer Zufälligkeit der Geschichte, namentlich der Beils= verwirklichung nichts wissen will. Wir freilich können Geschicht= liches niemals speculativ, d. h. als nothwendig aus dem Wesen der Dinge folgend conftruiren, mohl aber die mejenhaften Ideen, welche fich irgendwie geschichtlich verwirklichen. So können wir zwar nicht das geschichtliche Christenthum, wohl aber die Idee der Erlösungs= religion als eine nothwendige erkennen, deren Berwirklichung wir im Chriftenthum wahrnehmen. Das Evangelium ift darum die Berfündigung der im Chriftenthum verwirklichten Erlösungereligion, des vollendeten Berhältniffes Gottes zu uns Menschen, der Bater= offenbarung, welcher die Cohnichaft entspricht, des erlösenden Gottes= reiches.

## b. Die Sacramente.

- § 170. Das Wort Gottes wird von unterstützenden Gnaden= mitteln begleitet, welche als sinnbildliche Heilsvermittelungen Sacramente heißen.
- 1. Das Wort Gottes als sprachliches Darstellungsmittel der Heilswahrheit ist für sich allein in Gefahr, das religiöse Heil als bloße Lehre darzureichen, und doch ist gerade das Gnadenmittel der Berkündigung nicht die abhandelnde Doctrin, deren Bollendung theologische Wissenschaft sein müßte mit dem Zweck der Belehrung. Man kann über das Heil ganz richtig belehrt werden, ohne es zu erlangen, wie die Schrift auch den Teufeln diese Kenntniß zutraut. In Wahrheit ist Mittheilung des religiösen Lebens gemeint und das Sprachliche hier nur als Mittel für diesen Zweck zu handhaben,

daher das Reden sich in die unmittelbare Ausdrucksweise des Ge= fühls, ins Musicalische und Mimische ausdehnt, indem die Betonung und der mimische Ausdruck dazu tritt als Gemüthsausdruck, und die Rede felbst das fromme Selbstbewußtsein aussprechen will, wie es sich umjegen läßt in die Gedankenform, fo daß Belehrung hier nie als solche sondern als Mittel zur Belebung verwendet wird, diefes so= wol in der Miffionsrede an erft zu Belebende als auch in der er= bauenden Rede an ichon Belebte zu steigernder Belebung; benn Er= bauung fest die schon gewonnene Grundlage voraus und ist immer eine Erregung der Heilsmahrheit die wir schon besitzen. bleibt aber dem Wort diese Bedeutung erft durch das Begleitetsein von inmbolischen, unmittelbar das Gefühl ausdrückenden Hand= lungen, welche in Ton und Geftalt hörbar und fichtbar das Belebt= werden zur Erlösungsreligion darftellen und bermitteln. So tritt neben der Nede die h. Kunft als Gnadenvermittlung ein, wie denn viele Religionen, der eigentlichen Rede ganz entbehrend, nur aus tunft= lerischen Acten ihren Cultus organisiren, Gefänge, rhythmische Bewegungen, Boefie, Symbole und Bilder. Bahrend biefe Darftellung ben Naturreligionen genügt, sehen wir hingegen in Geistesreligionen welche die Gottheit als Geist auffassend den Menschen nach seinem Beiftsein in Unspruch nehmen -, die redende Darftellung über die symbolisch sinnliche sich erheben, so daß die lettere nur als Unter= ftützung der erstern mitwirkt. Wo die Geistesreligion wesentlich als Gesetzeligion auftritt, zeigt sich ber Gegensat zur finnlichen Natur= religion in einem Beseitigen ber bilbenden Runft aus ber religiofen Darftellung; die Gottheit als Geift geftaltlos darf nicht im Bilde veranschaulicht werden, was um so ängstlicher verboten wird, je mehr ein Zurückfinken in heidnische Naturreligion noch zu fürchten Erft die Erlösungsreligion, ift fie einmal über diefe Gefahr hinausgehoben, tann die fünftlerische Symbolit zur vorherrschend sprachlichen Darstellung wieder hinzulaffen, so zwar daß jene nicht borberrichen foll fondern nur die lettere unterftütend begleitet. Rehrt sich das Berhaltniß um, so ist es ein Zeichen ethnifirender Berunreinigung wie im römischen Katholicismus, wo das Künftlerische wieder vorherricht und sogar die sprachliche Darftellung als ge=

sungene, fremdsprachige zum bloßen Symbol herabsinkt. Darum werden hier die Sacramente vermehrt und als dem Wort gegen= über wichtigere Enadenmittel angesehen. Die Reformation, als Protest wider judisch-heidnische Trübungen des Christenthums, faßt diefes wiederum icharf als Erlösungsreligion, belebt den Umgang mit den heil. Urkunden, welche das Religiöse sprachlich darstellend eine Kirchengestalt begunftigen in der bis zur Ausschließlichkeit Alles auf den redenden Ausdruck gestellt wird, um fo schroffer je radi= caler die Reform sich geltend macht. So beruft sich Zwingli mit ftrenger Ausschließlichkeit auf das "Gefendetsein das Evangelium zu predigen, nicht aber es bilblich zu malen." Schroff reformirter Thous verschmäht alle künstlerische Schönheit, wenn nur das Wort da ift; man läßt auch Symbolisches nur zu, soweit es in der h. Schrift felbst angeordnet sei 1) und umgiebt es reichlich mit sprachlichem Ausdrud. Wenn ju diesem ichroffen Migtrauen gegen bas fymbolisch Künftlerische die Furcht vor Rückfall in den Katholicismus mitwirkte, daber denn dieser Rigorismus immer da aufgetreten ift wo der Katholicismus noch als drohende Macht nahe blieb, so muß in gesicherter Lage die protestantische Frommigkeit ihre antikunst= lerische Schroffheit wieder mildern. Auf gleiche Beise begreift man ben eingeschränkten Sacramentsbegriff, die Reigung alle reelle Enadenmittelung nur im Wort zu suchen, Sacramentliches aber nur untergeordnet zum Wort mitwirken zu laffen, ohne eine felbst= ftändige Gnadenmittelung im Sacrament anzuerkennen, 2) fo daß ber Cultus faft wie eine bloße Lehranftalt erscheint, alles nur Predigt und Gebet, kurz sprachlicher Ausdruck. Auf die Lehre wird dabei ein solches Gewicht gelegt daß die Frommigkeit fich leicht als bloße Erkenntniß ansieht und das Gläubigsein im Annehmen der richtigen Lehre gefunden wird. Wir muffen aber was der protestantischen Frömmigkeit wesentlich ift, von ihren zeitweisen Zuständlichkeiten unterscheiden, deren zeitlich erfte zwar sehr bedeutsam bleiben, aber boch mit dem unveränderlichen Wesen nicht Eins sind. Die erste,

<sup>1)</sup> Ebdj. S. 591.

<sup>2)</sup> Wie Zwingli dahin neigt, f. m. ref. Dogm. II. S. 533.

zwinglische Periode des reformirten Protestantismus ist in ihrer antirömischen Schroffheit als geschichtlich nothwendig zu verstehen, ohne daß man sie als bleibend nothwendig wie eine bindende Austorität auf sich nimmt, zumal auch die luthersche Form der Neformation zur allseitigen Darstellung des Wesens des gemeinsamen protestantischen Evangeliums mitgehört und der eine Thpus vom andern ergänzt wird. Darum können wir vom Sacrament nun unbesangener die protestantische Jdee geltend machen.

2. Die Sacramente find neben dem Hauptgnadenmittel des Wortes als "unterstützende Gnadenmittel" zu faffen, welche ohne bas Wort die Enade zu übermitteln nicht vermöchten, während bas Wort für sich dieses leiften kann, 1) viel leichter und sicherer jedoch bei Mitwirkung der Sacramente. Diese werden unterschätt, wenn man ihnen das Betheiligtsein beim Zuleiten der Onade abspricht und bloß anderweitige Bedeutung zuschreibt, wohin Zwingli neigte mit Berufung auf den ursprünglichen Sinn des Wortes Sacrament im altrömischen Sprachgebrauch; sie werden überschätzt wenn man ihnen die wesentliche Enadenmittheilung zutraut, mehr als dem Wort, wie im Katholicismus, oder auch wenn man sie dem Wort coordinirt und an Bedeutung gleich stellt, dann aber an eine andere Enade denkt als nur an die durchs Wort ichon zugeleitete, wohin Luther neigt, wenn er wenigstens durchs Abendmahl ein Gut uns zuleiten läßt welches durchs Wort nicht auch schon zugeleitet würde, nemlich Christi Leib und Blut, ähnlich wie durch die Taufe das reinigende Berföhnungsblut. Mit Recht tehrt die Neformation das Wort als Hauptanadenmittel hervor und führt die es überwuchern= den Sacramente auf die bloß unterstützende Bedeutung zurud" 2) spricht ihnen die magische Wirksamkeit ab und läßt nur Taufe und Abendmahl als facramentliche Gnadenmittel gelten. Im Ausführen diefer begründeten Opposition wider die das Wort überwuchernden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Beza, Confessio fidei 1583, pg. 79. Potest verbum esse absque Sacramentis, Sacramenta vero non item absque verbo. Sunt veluti verbi appendices.

<sup>2)</sup> Helvet. Conf. » Prædicationi verbi adjunxit deus Şacramenta. «

römischen Sacramente galt es die zwei Sacramente dem Hauptgnaden= mittel des Wortes als unterstükende Gnadenmittel beizuordnen, indem man ihnen weder die Bedeutung als Enadenmittel abspricht, noch fie über den Rang bloß unterstützender Gnadenmittel hinaufschraubt. Sie find Mittel und Leiter der Enade, aber niemals getrennt vom Wort und ohne das Wort oder gar als Erjat desselben; ja fie haben selbst Wort Gottes an sich, da die Einsetzungsworte als göttliche Gnadenzusicherung der inmbolischen Sandlung erst den Charakter eines Gnadenmittels verleihen, mas besonders Luther hervorhebt. Sie sind aber doch nicht nur wieder das Gotteswort etwa im Rern zusammengefaßt als Evangelium von der Sündenvergebung und Gnade, sondern als finnbildliche Handlungen erst find sie Sacramente, vom Wort unterichiedene Gnadenmittel, leiten uns aber gang dieselbe Gnade gu welche icon durchs Wort zugeleitet wird, nicht etwa eine andere, besondere, fraftigere oder spurbarere; denn die durch Wort und Sacramente uns zuzuleitende Gnade ift immer diefelbe, immer die driftliche Beilägnade, deren Mittel ja eben dieje Gnadenmittel find. Allfällige jymbolijche Sandlungen, welche nur ein specielles Charisma vermitteln könnten, wie das jur Rührung des Briefteramtes ober zur driftlichen Che, werden darum nicht als Sacramente anerkannt. weil fie eben nicht die Jedem nöthige Scilsgnade sondern nur die besondern Bedürfniffe eines firchlichen Standes bedienen wollen. Dennoch hat die hergebrachte Bemühung für jedes der fieben Sacramente eine eigene Gnade ju fuchen, wie 3. B. die Taufe mache jum Chriften, die Firmelung jum Rampfer für Chriftus, die Dr= dination jum Führer in diesem Kampfe, oder wiederum die Che als Sacrament fruftige wider Concupisceng, Die Delung ftarte in Krankheit, u. drgl., mit der Reformation nicht plötlich verschwinden tönnen; im Sacramentstreit sehen wir Luther, durch Zwingli's Opposition veranlast, im Abendmahl eine absonderliche, nicht auch durchs Wort zuzuleitende Enade nachweisen, wogegen das Reformirte, man bekomme durchs Sacrament feineswegs eine andere Gnade als bie man auch sonst, nemlich durchs Wort bekomme, 1) durchaus begründet

<sup>1)</sup> Beza, ibid. pg. 77. Verbum et Sacramenta sunt instrumenta, quibus spiritus s. utitur in eundem finem, ut nos magis magisque cum Cho. unum efficiat.

ift, so gut wie die Behauptung, der sinnige Ausdruck Leib und Blut Chrifti effen, meine wie in der Speiserede Joh. 6. ausdrücklich erklärt sei, nichts anderes als Christus und sein Beil gläubig in sich aufnehmen, an ihn glauben, so daß vom Sacrament gar kein anderes heilsgut als auch bom Wort gewirkt werde. Je mehr aber Zwingli aus Scheu bor den magisch wirksamen Sacramenten bes Katholicismus die übertriebene Bedeutung der Sacramente beichranten wollend, sich auf eine Beise außert, als hatten die Sacramente mit Zuleitung der Gnade nichts zu thun sondern ihre Bedeutung um gang anderer Wirkungen willen, namentlich als Acte unsers Bekenntniffes und Gelobens, oder als Mittel zur innigen Berbrüderung der Gläubigen: defto berechtigter war Luther im Festhalten des Enadenmittelcharafters der Sacramente; denn auch fie wie die Predigt leiten die driftliche Beilsgnade über und haben darin ihren Hauptwerth, so daß andere Segnungen erft aus biesem Auch darin hat Luther Recht daß er das mündliche Ge= nießen der Elemente als vermittelnden Leiter betont, wie bei der Taufe das leibliche Benektwerden und beim Wort das Eingehen ins leibliche Ohr; denn durch die Aeußerlichkeit der Mittel foll ja die Gnade in uns übergeben, daber daß Chrifti Leib im Abendmahl mündlich genoffen werde, an fich einen guten Sinn hat und diesen nur verliert wenn man das durch mundliches Genießen vermittelte Gnadenheil selbst als etwas mundlich egbares vorstellen will und noch craffer als etwas kaubares, verdaubares u. f. w., statt im Effen des Brotes nur den Leiter ju feben, mittelft deffen das Beilsgut in unser Inneres eingeht durch den es empfangenden Glauben. So wenig die Gnade, weil durch Wassertaufe hindurch geleitet darum etwas Raffes und Räffendes ift, eben so wenig ift fie weil durch Abendmahlessen hindurch geleitet, darum etwas leiblich Exbares, was Luther übrigens doch nicht wirklich behaupten will trog ber fühnen Ausdrucke mit benen bas reelle Gnadenmittel foll festgehalten werden. Die Schweizer sagen mit Recht, wie das Ge= waschenwerden mit Waffer so sei das Effen und Trinken von Brot und Wein im Sacrament eine sinnbildliche Handlung; nur darf man nicht übersehen, daß die reelle Gnade an der sinnbildlichen

Handlung ihren wirklichen Leiter hat, so daß man nicht sagen darf die Enade oder das' Beil oder Chriftus feien im Sacrament gar nicht reell anwesend und zu erlangen. Das meinen aber auch die Schweizer nicht sondern was fie nicht reell und der Substanz nach im Sacrament gegenwärtig benten können, das ift bloß die seit der Himmelfahrt in jenseitige Verherrlichung übergegangene Leiblichkeit Christi, gar nicht aber das Heilsgut felbst. Der ganze Abendmahls= ftreit ware nicht entstanden, wenn man als das real in uns über= zuleitende das driftliche Heilsaut selbst erkannt und im Ausdruck Leib Chrifti effen das durch die Hinopferung Chrifti am Rreuz veranlaßte Bildliche in Anichlag gebracht hätte: denn die ganze Schwierigkeit liegt nur in dem Umstand, daß beim Abendmahl für das Heilsgut oder für die vergebende, rettende Gnade in sinniger Weise Christus und awar in seiner Hinaabe in den Tod aur Bezeichnung dient. Je mehr die Dogmatik das Abendmahl nur für fich allein behandelt, desto leichter übersieht man den auch in ihm festzuhaltenden gemeinsamen Charatter aller Gnadenmittel, welche alle "Christus mit seinen Wohlthaten" uns aneignen; je mehr wir hingegen den Begriff Enadenmittel felbst ichon festhalten und erft dann den Begriff facramentlicher Gnadenmittel als einen besonderen unterscheiden, besto sicherer werden wir dieses allen Gnadenmitteln Gemeinsame auch im Abendmahl wieder erkennen. Das Haupt= gnadenmittel, Zudienung des Gotteswortes, wird durch die facramentlich symbolischen Sandlungen unterftützt, indem diese basselbe Beil, welches durchs Wort dem Geift dargeboten wird, in finnlicher Unschaulichkeit den Sinnen vergegenwärtigen und fo ben gangen Menschen in Anspruch nehmen. Beil wir nicht geiftig genug find schon bom Bort allein uns immer beleben zu laffen, fo werden unfrer Schwachheit die facramentlichen Unterftützungen gewährt, damit was das Wort bietet auch für die Sinne finnbildlich uns nahe trete. 1) Zugleich dienen diese äußerlichen Abbilder dann allerdings auch zur äußern Bezeichnung und Abgrenzung der Chriftenbeit gegenüber andern Religionen und bieten uns Anlag zu feier=

<sup>1)</sup> E65j. S. 589.

lichem Bekenntniß und Gelübde. Auch ihre Wirkung ist wie die des Gotteswortes vorerst keine magische, die kraft des äußern Borganges selbst eo ipso erfolgen mußte, sondern nur an gläubige Aufnahme gerichtet, da die Beilsanade überall nur mit Glauben empfangen merden kann. Wie das Wort nicht reinigt schon weil es gesprochen sondern weil es geglaubt wird, so kann auch die Sache des Sacraments nicht ichon im Gebrauch ber Zeichen sondern nur im Glauben empfangen werden, "1) und wie das Nichtannehmen des Wortes so muß auch das Abweisen der im sacramentlichen Abbild dargebotenen Gnade zum Gericht ausschlagen. So wenig man sagen kann, das gebredigte Wort bringe in alle Zuhörenden die Enade reell hinein, aber den ungläubigen zum Gericht, so wenig trifft Luther das Wahre, wenn er das Heilsgut (Leib Christi genannt) in alle Communicirenden wirklich eingehend denkt, für unwürdige aber gum Gericht; denn jedes reelle Eingehen des Heilsgutes ift fegnend, wo aber Gericht erfolgt, ift ein Dargebotenes verschmäht, und darum das wirkliche Eingegangensein des Heilsgutes ein unzuläßiger Ausdruck. Luther behauptet mit Recht daß das Gnadenmittel an sich die Enade immer wirklich mit sich führe und nicht erst durch unser Clauben ergangt seine Beilstraft erlange, mit Unrecht aber daß es Dieselbe darum auch immer in alle Betheiligten überleite, so daß das Beil wirklich empfangen dann doch den Ginen gum Gericht werde. Das Gericht ist beim Sacrament ganz dasselbe wie bei jedem Berschmähen eines wirklich zu habenden Beils, gang wie alles Berichmähen des fich wirklich anbietenden Chriftus, und wie das Wort trägt auch das Sacrament die Heilsgnade in sich abgesehen von unferm Glauben, will und fann aber ohne diefen fie nicht mittheilen. 2)

3. Wie nun mit und neben dem Wort die Sacramente als unterstützende Gnadenmittel wirken, indem sie die Sinne in An=

<sup>1)</sup> Ebdf. S. 593.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Beza ibid. pag. 79. Absque fide nulli patet aditus ad Christum. Interea sicut Evangelium semper est suapte natura verbum salutis, quamvis ab incredulis vertatur in odorem mortiferum, ita Sacramenta non desinunt esse Sacramenta, quamvis ab indignis usurpentur.

fpruch nehmen, auch fie auf das Beil hingurichten, ergiebt fich aus ihrem Begriff. Sie mirten dadurch daß sie die im Wort verkun= Diate Gnadenmittheilung abbilden, Zeichen der unfichtbaren Gnade find und zugleich als von Chriftus felbst angeordnet die Enaden= prediat als wirklich von ihm ausgegangene bestätigen. Sie find alfo Zeichen und unterpfändliche Siegel des Evangeliums, da Chriftus in dieser deutlichen Abbisdung der vergebend und reinigend belebenden Enade ein unveränderliches Zeugniß für diese hinter= laffen hat. Wie das beglaubigende Siegel zu einem Schenkungs= brief sich berhält, so die Sacramente zur frohen Botichaft des Evangeliums. Taufe und Abendmahl bilden jo augenscheinlich die erlosende Enade ab. daß sie dem Evangelium als veranschaulichende Bestätigung dienen, fie find Zeichen, Siegel und Unterpfand. Wo eine Unsicherheit entstünde ob das Evangelium mit diesem Inhalt von Christus wirklich so ausgegangen sei, da findet sich in den un= zweifelhaft von ihm angeordneten abbildlichen Sacramenten bie Garantie. Somit wirken fie Gnade zuleitend als veranschaulichende Albbilder und als versiegelnde Unterpfänder. Co verwendet der h. Geift die Sacramente als ihm dienende, das Wort unterstützende Mittel; er selbst ift das Wirksame in uns durch diese seine Leiter. 1) War Zwingli barauf aus, die Sacramente als erinnernde Zeichen ju faffen, so kounte die von Calvin betonte Bedeutung des Unter= pfandes gang unbestritten sich anreihen, wie die Burcher als Zwinglisch gesinnt im Consensus Tigurinus gerne bekannt haben daß Brot und Wein nicht bloß theoretische oder gar leere Zeichen seien von einer entfernten Sache sondern auch practische als Unterpfan= ber; Zeichen welche nicht bloß bezeichnen sondern die Sache auch gewähren und besiegeln.

§ 171. Die Taufe ist das Sacrament der Anfnahme in die Kirche und mittelt die grundlegend bekehrende theils rechtsfertigende theils erneuernde Gnade.

<sup>1)</sup> C65j. S. 596. Beza pag. 77. Spiritus s. verbo et sacramentis utitur tamquam instrumentis gratiæ, ita ut suam efficaciam in illa non transferat sed efficacia ab eo uno promanat.

1. Die Taufe ift ursprünglich nur dem schon Bekehrten auf fein Bekennen des Glaubens bin ertheilt worden, immer aber nicht wesentlich um der Gemeinde willen sondern zunächst um ihm selbst die begehrte Aufnahme in diese zu gewähren und die Beilszusiche= rung zu bestätigen. Zwingli kann darum fagen, die Taufe schenke den Glauben nicht, setze ihn vielmehr voraus und mit demselben auch die Rechtfertigung und Erneuerung oder Wiedergeburt. Dabei ift die reformirte Dogmatik immer geblieben; auch im Zeitalter ber Orthodorie sagte man: Baptismus est medium regenerationis obsignatorium, non vero effectivum primi ejus initii, quod officium verbo debetur. In die Sacramentspragis war ein so beidnischer Aberglaube eingedrungen daß Beranlagung genug vorlag, das Wort Sacrament angelegentlich weg zu wünschen, oder doch ihm nur die Bedeutung einer Beihe und Berpflichtung einzuräumen, da nur Gott, nicht ein folcher Ritus die Gewissen reinigen kann. Saat man aber, das Sacrament mache einen beffen gewiß was innerlich (im Berhältniß zu Gott) vorgeht, so scheint ein Glaube der erft durch ein ceremonielles Zeichen fest würde, nicht viel auf fich zu haben. 1) Aber indem einer durchs Sacrament fich zu Chriftus offen bekennt, gereicht dasselbe doch dem Glauben zur Befestigung sowie bem Entschluß und Gelübbe, und ba die Sacramente alle unfre Sinne auf den Glauben hinrichten, fo helfen fie Diesem auf, nur muß man das Bertrauen immer auf Gott felbft ftellen, nicht auf die außern Gebrauche. Mit diesen Zwinglischen Lehren ftimmt Calvin überein, wenn er die Taufe die Ginweihung nennt durch welche wir in die Gemeinschaft der Kirche aufgenom= men werden, um Christo eingepflanzt unter die Gläubigen gu gählen. 2) 2119 Aufnahme=Sacrament wird die Taufe nur Einmal ertheilt und nicht wiederholt, da fie als Zeichen und Besiegelung unfrer Aufnahme auf Lebenszeit wirksam und gultig bleibt, daber benn fogar die bon Johannes aufs Reich Gottes hin Getauften pon Christus nicht nochmals getauft wurden, und noch weniger eine

<sup>1)</sup> E66j. S. 584.

<sup>2)</sup> Ebdf. S. 606.

von fremder Kirchenpartei trinitarisch ertheilte Taufe etwa von der eigenen Kirchenbartei wiederholt wird. 1) Ein engherziges Luther= thum hat etwa gefragt, ob der Lutheraner mit gutem Gewissen die Taufe von einem reformirten Baftor annehmen könne, und dieses bald verneint, bald wenigstens auf den Fall eingeschränkt daß ein lutherischer Paftor nicht zu haben wäre; bei der erstern Antwort sogar die Taufe durch einen lutherischen Laien vorzüglicher erachtet, ein Unrecht welches die Reformirten, wie Wendelin fagt, nicht erwiedern. Die ganze protestantische Kirche ließ die bor der Reformation empfangene Taufe gelten, da trot aller Verderbnisse boch auch in der römischen Kirche noch Kirche sei. Die Taufe macht nicht erft gläubig, da fie nur einem vorher schon Gläubigen, jedenfalls nur auf Bekenntniß des Glaubens hin ertheilt werden foll und immer nur ben als gläubig eigentlich ichon zur Gemeinde innerlich Gehörenden feierlich aufnimmt. Bon diesem Urbegriff der Taufe weicht nur die Kindertaufe ab, welche darum einer besondern Rechtfertigung bedarf: benn immer noch nimmt man erwachsene Proselyten erst auf ihr Claubensbekenniniß hin durch Taufe in die Kirche auf, sest also gar nicht voraus daß die Taufe den Glauben erst er= theile, oder doch dafür das Behikel sei. 2) Run wird aber dieses feierliche Aufnahmesacrament schon als solches aar nicht blok als Act des Täuflings Bedeutung haben für die Gemeinde sondern auch als Act der aufnehmenden Gemeinde für ihn: und diese Bedeutung kann nicht die gesellschaftliche Stellung bloß angeben, son= dern wird auch wirksam auf das innere Leben des Täuflings. Der Aufnahmeact ist nicht ein zufällig erwählter Ritus sondern ein von Chriftus verordneter, bestehend in symbolischem Bild der Beils= mittheilung felbst, welcher bergebenden und erneuernden Gnaden= mittheilung die Taufe als Abbild und unterpfändliches Siegel

<sup>1)</sup> Ebds. S. 608.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Beza ibid. pag. 78. Sacramenta tamquam verbi appendices obsignant quod jam in nobis est, nostram cum Cho. communionem. In adultis verbi praedicatio antegreditur una cum fidei confessione, antequam rite cuiquam exhibeantur. Nam quod attinet ad parvulorum baptismum, peculiaris quaedam est habenda illorum ratio.

dient. Bedeutet nach Zwingli die Taufwaschung das Gereinigt= werden durch Chrifti Blut und verpflichtet uns ihn anzugiehen, b. h. nach seiner Vorschrift zu leben; ift fie davon ein Zeugniß: fo muß fie auf den Täufling einwirken, ihm etwas verleihen und zuleiten. Sacramentliches Enadenmittel aber tann fie nur bann fein, wenn fie für die Mittheilung der driftlichen Beilsgnade felbft Bedeutung hat; und zwar muß der facramentliche Aufnahmeritus feine Bedeutung haben für die grundlegende Gnadenertheilung oder gratia prima. (§ 157.) Obgleich aber diese sowol Sünde und Strafe befeitigend als auch neues Leben ertheilend, sowol negativ als positiv wirksam ift, bezeichnet ber Taufritus doch junächst nur die negative Enadenwirkung, das Abwaschen und Reinigen, daber denn auch die von ihr bermittelte Enade vorzugsweise als die rechtfertigende, vergebende bezeichnet wird, als der durch seinen Tod uns aus Sündenschuld erlösende Christus, zumal ein neues Bündniß mit Gott erft nach bergebener Sünde denkbar fei. 1) Immer ift aber im Negativen das Positive mit, weil die Beseiti= gung des alten Zustandes nicht denkbar ift ohne das Eintreten eines neuen, weil wir mit Chriftus nicht begraben werden können, ohne mit ihm auch aufzustehen. Genau ist daher die Taufe das Sacrament der Wiedergeburt, welche aus Rechtfertigung und Erneuerung besteht, immer aber nur als sacramentliche Veranschaulichung und Besiegelung des vom Hauptgnadenmittel des Wortes gewirkten Beils.

2. Wie nun die Wirksamkeit dieses Sacramentes näher zu denken sei, diese Frage hat nur darum eine besondere Schwierigkeit erregt, weil man was die Tause als Gnadenmittel und was sie sonst noch wirkt nicht bestimmt genug unterscheidet. Die Tause als Act des mündigen Täuslings betrachtet ist für ihn eine Gelegenheit und Aussorderung seinen Glauben seierlich zu bekennen vor der Welt und vor der Gemeinde, zugleich ist sie das Mittel fürs Ausgenommenswerden in die Gemeinde und endlich die Veranlassung zu ernstem Geslübde und Vorsähen. Alle diese mit Recht hervorzuhebenden Wirkungen

<sup>1)</sup> Ebdf. S. 609.

hätte aber jeder feierliche Aufnahmeritus, ohne zugleich ein Gnadenmittel zu fein, somit hat auch die Taufe diese Wirkungen ichon joweit fie Aufnahmeritus ift. Soll fie aber Enadenmittel fein, fo muß fie mit dem Eingehen der Beilsgnade in unfer Inneres gu thun haben, daher denn die entscheidend wichtigen Fragen auf diesen Bunkt fich hinrichten. Bon der nähern Art und Weise wie Die Taufe als Gnadenmittel wirkt, wird dann auch die Art ihrer Rothwendigfeit abhängig sein. Hier nun ift besonders wichtig, die Lehre ganglich aus der ursprünglichen, normalen Taufe felbst abzuleiten und auf die immer erst besonders zu rechtfertigende Rinder= taufe noch gar keine Rudficht zu nehmen. Die sacramentlichen Gnadenmittel werden als solche wirtsam durch die dem Gnaden= verheißungswort beigegebene, finnbildliche und ihm als beglaubigen= des Unterpfand dienende Aeußerlichkeit. 1) Das verheißende Wort "wer glaubt und getauft wird, wird felig werden" ware für fich betrachtet jum Gnadenmittel des Wortes gehörig und in beffen Weise wirksam. Alls Einsetzung des Sacraments aber bildet es mit der Waffertaufe das sacramentliche Enadenmittel, indem das Berheißungswort durch die sinnbildliche Taufertheilung abbildlich verfiegelt wird. Gine magische Wirksamkeit im hergesagten Wort und verrichteten Gebrauch zu suchen, ift verwerflicher Aberglaube und führt auf die Borstellung, als besitze man die, darum in under= ftanblichem Latein herzusagende Zauberformel, um den h. Geift gu nöthigen daß er seine Heilswirkung ausübe. Die Reformation war in der Lage solches ausdrücklich zu verwerfen. Ihr ist die Wirksamkeit eine sittliche, wie nemlich alles Sittliche im Reich der Enade gefteigert erscheint, so daß man ce ein überfittliches, übernatürliches nennen wollte. Fragt man aber was denn eigentlich die Taufe als Gnadenmittel wirke, fo muß ein Zwiefaches, bas in diefer Frage

<sup>1)</sup> Schmid, Luth. Dogm. S. 413. "Die Taufe ist eine mit Verheißung begleitete Handlung. Jum Wasser tritt mit dem Wort Gottes eine höhere Kraft."
— Hier wird aber nicht klar, daß das Sacrament, aus Einsetzungswort und Handlung bestehend immer nur dem Hauptgnadenmittel der Wortpredigt unterstützend zur Seite geht. Man darf das sacramentliche Wort nicht verwechseln mit dem Enadenmittel des Gotteswortes.

enthalten ift, wohl unterschieden werden, vorerft nemlich die Frage. auf welcherlei Heilsertheilung die Taufe Bezug habe, sodann wie fie bei dieser BeilBertheilung wirksam sei. Dak die Taufe zur gratia prima, d. h. zur grundlegenden Heilsertheilung geordnet fei, hat sich schon ergeben und ist niemals bestritten worden. Sie ist als Sacrament geordnet jum Versetztwerben aus bem Stand ber Sunde in den der Enade. Darum ift sie nie zu wiederholen. 1) Die= sen Vorgang versteht aber der Protestant anders als der Katholik. Die katholische Lehre behauptet daß der entscheidende Vorgang nicht blok die Schuld und alle Strafe der Sünde aufhebe sondern auch die Sünde felbst, sowol die Erbsünde als die wirkliche Sünde, nemlich die vor der Taufe verübte tilge, indem was als Concupiscenz übrig bleibt nicht Sünde sei; daber anfänglich bas Interesse, ein nur rückwärts wirkendes Sacrament wo möglich erst in der Stunde des Sterbens zu empfangen, bis später ein weiteres Sacrament aus der Buße gemacht worden ift, die nach der Taufe verübten Gunden zu tilgen. Die protestantische Lehre aber sieht im Bekehrten nur den begnadigten Sünder, welchem die Rechtfertigung ertheilt, so= mit die Strafe erlaffen und die Schuld weggenommen ift, immer aber so daß in den fündhaften Zustand ein neues Lebensprincip eingepflanzt sei, das zwar die vorhandene Sündhaftigkeit nicht so= fort auslöscht, wohl aber den Kampf mit derselben aufnimmt. Rurg die Rechtfertigung sei eine forensische, nicht eine physische, ein Gerecht= und Freisprechen, nicht ein Gerechtmachen, daher benn ber Gerechtfertigte zeitlebens nie aufhört um Vergebung der Sünde zu beten, weil auch die Besten hienieden niemals schlechthin ohne Sünde find, wiewol dieselbe in ihnen nicht mehr herrscht, sondern das neue Lebensprincip fie bekämpft. "Die Concupiscenz, welche nach der Taufe in den Bekehrten und Wiedergebornen übrig bleibt, ist mahr= haft Sünde und an sich verdammlich," wird gegen die Papisten behauptet, so daß "zwar die Schuld aufgehoben und nicht mehr zur Verdammung angerechnet wird, die Sünde aber zwar nicht mehr

<sup>1)</sup> Ebdj. S. 611.

herrscht, ihr Dasein aber keineswegs beseitigt ist." <sup>1</sup>) Dieser Streit gilt nicht der Tause sondern der Bekehrung und Rechtsertigung selbst, nicht dem sacramentlichen Gnadenmittel sondern der Gnaden=ertheilung; er wird daher im Lehrstück von der Gnade, nicht aber in der Sacramentslehre zu entscheiden sein. In dieser ist bloß auf das dort Entschiedene hinzuweisen.

Die zweite Frage aber, welcherlei Wirkung der Taufe zukommt bei der grundlegenden Engdenertheilung, gehört wesentlich in unsern Abschnitt. Nach katholischer Lehre ift es die Taufe, welche die Aufnahme in den sofort heiligenden Gnadenstand verleiht; fie wirkt eine reelle Umgestaltung des Menschen einfach dadurch daß das Sacrament an ihm vollzogen wird, ex opere operato, nicht erst bedingt vom Glauben, deffen Erzeugung wefentlich durch das Haupt= gnadenmittel des Gotteswortes vermittelt ift. Diese magische Kraft bes Sacraments wird als eine heilige Zauberei, als Aberglaube von den Protestanten verworfen, und zwar nicht etwa bloß darum weil was im Menschen gewirkt wird, die eingegoffene Seiligkeit mit umfassen soll, sondern auch wenn das Gewirkte nur die Vergebung der Sünde und Schuld ift, könne der Vorgang keineswegs magisch nur durchs Verrichtetwerden der Taufe bewirkt werden. Die Bekehrung wird vielmehr durch den h. Geift felbst bewirkt, der uns die Rechtfertigung und das neue Lebensprincip einpflanzt, ganz wesentlich durch das Gnadenmittel des Wortes. Die Taufe hat also hiebei nur sacramentlich unterstügend mitzuwirken, und übt diefes aus so wie ein alle unfre Sinne in Anspruch nehmendes veranschaulichendes Unterpfand beim Ertheilen eines Gutes wirksam ift. Sie macht den Täufling, der als ichon im Glauben ftehend und ihn bekennend die Taufe begehrt, nicht erft gläubig, fie wect nicht erft in ihm das gläubige Bertrauen auf die im Evangelium

¹) Rothe, Dogm. II. 312. Indeh fehlt der luth. Dogmatif hier die genaue Confequenz, wenn das völlige Berlierenkönnen des Gnadenstandes, somit das Erstheilen einer neuen Bekehrung behauptet wird, und doch die erste Taufe auch der zweiten Bekehrung gelten soll. Kann die Taufe den Absallenden doch noch festshalten, so wird auch die Gnade selbst es können, und so kommt man doch zur gratia inamissibilis.

verheißene Gnade, was alles ichon vorhanden sein muß, wenn Einer auf die rechte Beise die Taufe begehrt; aber dieses Sacrament veranschaulicht und bestätigt ihm die ebangelische Enadenzusicherung. Ein schon ohne die Taufe von Gott durch die Bredigt gewirkter Vorgang wird durch die Taufe besiegelt, wie die Helvetische Confession fagt. Wo daher der innere Borgang, die Bekehrung gar nicht vorhanden ift sondern nur ihr Schein, da kann die Taufe auch nichts besiegeln, als nur die an sich wahre ebangelische Berbeißung felbst, an der ein so unberechtigter Täufling nicht Theil hat, wenn er in heuchlerischem Sichtaufenlassen nur ein Gericht auf fich zieht. Denken wir aber den Fall daß erft im Acte der feierlichen Taufe selbst ein Täufling die bekehrende Gnade erlange, indem das früher gehörte Wort jest erst seine Frucht bringt, so hätte dennoch das Sacrament als solches, etwa gar ausschließlich, diese Bekehrung nicht gewirkt, sondern es wäre nur ein bisher schon bom h. Geist durchs Wort bearbeitetes Ich im Taufmoment zur Entscheidung geführt worden, indem diese ihm als Beranschaulichung und Unterpfand die bom h. Geifte durchs Wort an fein Berg ergehende Wirkung belebt; im Sacrament konnte er immer nur das Zeichen und Unterpfand sehen und es nur in dieser Weise als unterstützendes Einwirken erfahren. Darum jagt man besonders von der Taufe, fie könne dem innern Bekehrungsvorgang, welchem fie facramentlich mitwirksam bient, balb erft nachfolgen, balb auch vorangehen, bald auch zeitlich mit ihm zusammentreffen; 1) denn theils laffen icon Bekehrte sich taufen, theils werden welche getauft die doch erft später wahrhaft bekehrt werden, theils kann beides zu= sammentreffen. Gerade weil es sich so verhält, ift die Taufe nicht zu wiederholen, gesetzt auch man überzeuge sich später daß Jemand unbekehrt getauft und hinterher erft bekehrt worden fei. Die ichon empfangene Taufe dient ihm so gut wie eine erst jest nachfolgende als Beichen und Unterpfand ber mit ber Bekehrung zugetheilten Enade.

<sup>1)</sup> Beza, ibid. 78. Quemadmodum semen fructum non edit eo ipso momento, quo seritur, ita inepte fecerit qui fructum aut verbi aut sacramentorum ad momentum administrationis revocarit.

Auch bedarf es für Sünden nach ber Taufe begangen weder einer ganglich neuen Enadenertheilung noch eines fie vermittelnden Sacramentes, da vielmehr die Bekehrungsgnade mit ihrem Taufunter= pfand fortwirkt auf Lebenszeit, und nicht etwa die Buße als ein ferneres und nach jeder Todsünde nöthiges Sacrament die Taufe ablösen kann, als ob diese nur rückwärts wirke. 1) Die Art der Noth= wendiakeit der Taufe ergiebt sich aus dem dargelegten Begriff des Sacramentes. Wäre die Taufe das den Gnadenstand verleihende, so mußte sie absolut nothwendig fein jum Beil und bei Lebens= gefahr, oder überhaupt bei der Unficherheit des menschlichen Lebens Jedem fo schleunig wie möglich ertheilt werden, sofern alle ungetauft Sterbenden verloren wären. 2). Auch wäre das schleunige Aufdrängen der Taufe um so mehr eine Pflicht, je magischer das bloße Berrichten des Sacraments schon die Heilswirkung zu Stande bringen foll, abgesehen bom Glauben oder sonft einer Qualität des Täuflings. Eine so völlige Berkehrung der ursprünglichen apostolischen Taufe daß der Brotestantismus sie verwerfen muß, obgleich auch die römische Lehre nicht alle Folgerungen des Dogma hat durch= führen können. Immerhin geht man dort so weit, daß vom sonsti= gen Begriff des Priefterthums, welches allein Sacramente fpenden darf, für die Nothtaufe abgewichen wird, weil in Nothfällen wo ein Priefter nicht zu haben ift, Laien die Taufe zudienen follen, und bloß in der abgekurzten, minder feierlichen Form die Laien= taufe den priefterlichen Prärogativen Rechnung tragen muß. Wo die lutherische Kirche diese Rothtaufe zuläßt, verräth sich ein noch fatholifirender Sacramentsbegriff. Die Reformirten greifen hier durch, indem fie die ganze Borftellung einer Nothtaufe beseitigen.

<sup>1)</sup> Calvin: Baptismus non in praeteritum duntaxat tempus confertur, ut novis lapsibus quaerenda sit aliud novum expiationis remedium, perinde ac si illius vis obsoleta esset. Bergl. m. ref. Dogm. II. S. 610.

<sup>2)</sup> Beza, Quæstiones et resp. qu. 116 f. — M. ref. Dogm. II. S. 613. — Die Conf. Scot.: Detestamur crudele judicium contra infantes (warum nicht homines überhaupt?) sine baptismo morientes. Und die Zeitschrift für lutherische Theologie 1870 S. 494 redet von "der reformirten Verdammung aller ungetausten Christenkinder und Heiden!"

Bon der firchlichen Ordnung fei niemals abzuweichen, fo wenig als im Staat ein Privatmann amtliche Handlungen verrichten ober ein öffentliches Siegel gebrauchen durfe. Hebammen- und Laientaufe sei eine Unordnung, zur Taufe gehöre mit daß der Täufling feierlich der Gemeinde dargestellt werde. Nur leitet bier nicht die 3dee bon Prieftervorzügen sondern gang einfach die der firchlichen Ordnung. Die Nothwendigkeit der Taufe sei keine absolute, weil das Beil felbst von der Gnadenmittheilung, nicht von ihrer Besiegelung aus= gehe. Nur die Verschmähung der Taufe sei fündlich, denn was Bott zum ordentlichen Beilsweg geordnet, um ihn zu erleichtern, das behalte die Nothwendigkeit einer göttlichen Anordnung, welcher wir Gehorsam schuldig sind. Können wir die geordnete Taufe ohne unfre Schuld nicht erlangen, so schade das dem Heil nicht und berechtige nicht zu einem unordentlichen Erzwingen des von der Borsehung versagten Sacraments. 1) Als Unterstützung des Wortes sollen die Sacramente zugedient werden von denen welche das Wort zudienen. Auch lutherischer Seits ist man zu dem Satz gelangt, nicht das unverschuldete Entbehren sondern das Berschmähen des Sacraments sei verdammlich.

- § 172. Die Kindertaufe bedarf einer befondern Begründung und kann diese nicht vollständig gewinnen ohne daß eine Bestätigung, namentlich in der Confirmation mit verlangt wird.
- 1. Wenn die reine Lehre von der Taufe einzig aus ihrer normalen Ertheilung an Mündige zu gewinnen ift, so kann darum doch die Taufe der Kinder zuläßig sein, nur daß diese nicht als die nothewendige oder als eine völlig coordinirte Taufform behauptet werde sondern bloß als eine aus praktischen Gründen zuläßige. Wenn lutherische Dogmatiker (Schmid S. 413. 421) behaupten, "weil die Taufe in uns die Heilsgnade zu wirken hat, so werde sie das zu zu vollziehen haben, wo sie früher als das Wort an den Menschen kommt, an den Kindern; bei Erwachsenen freilich könne sie nur das vom Wort schon gewirkte versiegeln; kurz die Taufe könne bei

<sup>1)</sup> Ebdi. pg. 140 f.

Erwachsenen nur den Glauben befestigen, bei Rindern aber ihn wirken": so spaltet man das Sacrament in zwei fehr verschiedene Arten und schreibt ihm für Kinder eine magische Gewalt zu. -Man will die Taufe ichon den Kindern ertheilen, magt dieses aber blog für Kinder christlicher Eltern, und stütt es auf mehrere Beweise welche zum Theil schon darum schief find, weil fie mehr beweisen als fie sollten. So vor Allem die Begründung welche aus der Analogie der Taufe mit der Beschneidung abgeleitet wird. Wenn an die Stelle dieser jene getreten sei, so rechtfertige sich die Rinder= taufe. Das Argument mußte aber weiter führen als man beabsichtigt, nämlich zur Nothwendigkeit die Taufe an unmundige Rinder zu ertheilen, an erwachsene Projelyten aber bloß als Ausnahme. Zudem ift die Beschneidung am Fleische der Typus nicht der Taufe sondern der Bergensbeschneidung, hat also in diese auf= zugehen. — Man fagt ferner, mit den Eltern seien auch ihre Kinder in den Gnadenbund aufgenommen und darum mit deffen Zeichen zu versiegeln; 1) aber diese Berufung auf ein paulinisches Wort ober auf das "ich werde dein und deines Samens Gott sein", kann unmöglich den Enadenbund durch blog physische Abstammung sich mittheilen lassen, zumal gerade Paulus nicht die von Abraham Abstammenden als solche ichon für mahre Abrahamskinder gelten läßt. Noch schlimmer wird die Sache, wenn nur der Glaube ein Sacrament empfangen foll, und barum nun im unmündigen Täufling eine Art Glaube oder außer ihm sonst wo ein stellvertretender Glaube nachzuweisen wäre sei es der Eltern oder der Bathen oder der Gemeinde, in welchem Falle doch wieder ungewiß bleibe, ob die Stellvertretenden den ächten Glauben haben. Lutherischer Seits sucht man dem erftern zu genügen, mährend die Reformirten beim lettern stehen bleiben. "Wenn, heißt es dort, Gott die Sünde Adams als Erbsünde sich fortpflanzen und darum ichon am unmündigen Rinde haften läßt, warum sollte er nicht auch dem elterlichen Glaubensleben eine Absenkung in die erzeugte Frucht und ins unmündige Kind schaffen oder auch ganz unmittelbar im Rinde den Reim zum Glauben er=

<sup>1)</sup> Beza ibid. pag. 91.

zeugen können, so gut als er in der Jungfrau einen Sohn durch den h. Geift hervorrief und den Johannes als Fötus im Mutter= leibe das Nahekommen des noch im Leib der Maria verschloffenen Chriftus spüren ließ?" Aber abgesehen von der Abenteuerlichkeit diefer ganzen dogmatifirenden Menschenweisheit, welche zum Taufempfang Glauben schon voraussetzt und ihn doch erst durch die Taufe erzeugt haben will, 1) fragt fich gar nicht was Gott allenfalls könnte sondern was er factisch wolle und thue; nun fehlt es aber an jeder Nachweisung oder Offenbarung von einem Gläubigmachen unmündiger Kinder, auf welches hin wir fie zu taufen berechtigt oder verpflichtet waren. - Man zieht fich baber zurud auf die, eine folche Begrundung voraussetzende Taufpragis der Apostel, welche mit Erwachsenen auch Kinder getauft hatten. Aber woher wiffen wir das? Aus der biblischen Angabe daß fie bisweilen Jemand getauft hatten "mit seinem ganzen Haus", also mit seiner Familie, in welcher doch auch Rinder borhanden sein mochten. 2) Diefer Beweis ist aber ein völlig lahmer, da der Ausdruck gewöhnlich vorkommt vom Zusammengehören des Hausvaters und der Hausfrau mit dem Gefinde, und in der überall sich gleich bleibenden Taufe erwachsener Glaubender gerade das mit Gläubiggewordensein dieses zur Taufe zugelassenen Familien= freises vorausgesett ift, während auch unmündige Kinder mit zu taufen, eine so auffallende Neuerung gewesen ware daß es aus= drücklich gesagt und irgendwie gerechtfertigt werden mußte. Es fehlt aber in der Schrift an jeder Spur von irgend einer Richtung gur Begründung der Kindertaufe, die erst viel später aufgekommen ist. — Wenn auch dieses angebliche Kindertaufen der Apostel dahin fällt, jo zieht man fich endlich auf Chrifti Aussprüche felbst zurück, theils auf seinen allgemeinen Taufbefehl theils auf sein Segnen von Rindern. Aber der Befehl lautet gar nicht zu Gunften der Kinder= taufe sondern nur für Durchbrechung des judischen Barticularismus;

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 620. Deum parvulis mirifice fidem dare — non assentimus, — nec satis esset occultam habere fidem, sed fidei professio requiritur, cujus fidei capaces non sunt infantes.

<sup>2)</sup> M. ref. Dogm. H. S. 617. Leguntur baptizasse totas familias, ergo credibile est, in iis infantes, qui sint, baptizatos esse.

"gehet hin, lehret und taufet alle Bolker" befiehlt am wenigsten auch folche Menschen zu taufen die als unmündig gar nicht gelehrt werden können. Das Segnen von Kindern aber ift kein Taufen und kann eine auf Bekehrt- und Gläubiggewordensein bin zu ertheilende Taufe nicht für Unmundige begründen. Man begreift daß einer so begründeten Kindertaufe gegenüber die Anabaptisten zur Berwerfung aller Kindertaufe gelangen konnten, und die Kirche immer verlegen gewesen ift ihre traditionelle Braris zu verfechten. Wenn fich aber die Nothwendigkeit der Kindertaufe nicht begründen läßt, jo kann doch ihre Zuläßigkeit nachgewiesen werden, und hiefur hat besonders die reformirte Lehre, nur noch beirrt durch die dogmatische Gnadenwahl, alles Röthige geleiftet, so daß wir nur den beirrenden Einfluß beseitigen muffen. Berief man fich nämlich auf die absolute Gnadenwahl, fraft welcher Erwählten ichon als Kindern der Enadenftand zugesichert sei, daber man ihnen auch die facramentliche Befiegelung ju ertheilen habe: fo muß diefe Begrundung einerfeits viel zu weit führen, anderseits aber doch als unzureichend erfunden werden. Soll man die Erwählten taufen, bei unferer unzureichenden Kenntniß derfelben aber das mögliche Erwähltsein bon jedem präsumiren der nicht bis zum Lebensende fich als Verworfenen er= wiesen hätte: so mußte man gar nicht bloß alle Kinder sondern auch alle Erwachsenen taufen, mit Ausnahme der sich sicher als verworfen erweisenden, könnte aber eigentlich jede Taufe nur auf die doch niemals ganz ausgemachte Erwählung bin vornehmen; wie denn reformirte Dogmatiker etwa das Taufen von Kindern auf bloße Brasumtion ihres Erwähltseins hin damit rechtfertigen wollen daß man ja auch beim Glaubenbekennen eines erwachsenen Täuflings niemals gang ficher fei über feine Erwählung. Will man aber das Taufen, auf die Erwählungslehre gründen, jo wurde nicht bloß die Taufe der Kinder sondern die aller Erwachsenen überhaupt, bon denen das Erwähltsein zu prasumiren sei, mit begründet, also weit mehr als man beweisen will. Underseits aber mußte gerade wenn bie ewige Gnabenwahl alles entscheibet, sehr gleichgültig werden, in welchem Ulter einer die sacramentliche Besiegelung empfinge, wenn diese boch nicht absolut nothwendig ift, und es der Kirche frei steht hierüber

eine Ordnung fo festzustellen, daß jeder die Taufe dann zu em= pfangen hat, wann die Kirchenordnung es mit sich bringt, fürs Beil aber nichts verliert, falls er diese Zeit nicht erlebt. Seben wir von diefer Einmischung der Enadenwahl ab, sowie von der verwandten Behauptung daß Chriftenkinder als folche zum Enaden= bund gehören, mas durch die Engdenwahl doch wieder eludirt wird. so reicht im übrigen die reformirte Lehre bollkommen aus, die Buläßigkeit der Taufe von Christenkindern zu begründen. 1) Dieselben find factisch in die Kirche eingewiesen, so daß die driftliche Erziehung für sie in Aussicht steht. Gerade indem die Eltern das Rind taufen laffen, verpflichten fie fich es driftlich zu erziehen gegenüber ber es aufnehmenden Gemeinde, welche an ihren Getauften ebenfalls ein entsprechendes Interesse nimmt. Gine so große Wohlthat den Kindern ju entziehen mare nicht recht. Die fruhe Taufzeit ift für Die Eltern wie für das Kind eine Wohlthat. Da man aber diese auch durch einen andern Ritus ihnen verschaffen könnte, so kann die hiefür üblich gewordene Taufe nur dann mit gutem Gewissen beibehalten werden, wenn überall ein Taufen Unmundiger fich rechtfertigen läßt. Das Sein in der Kirche ist den Kindern von Chriften zugetheilt, also kann auch die sacramentliche Versiegelung deffen was da ift, zuläßig sein; denn niemals macht einen die Taufe zu etwas das er vorher nicht ichon geworden ift. Wendet man ein, - das bloß sociale Gewiesensein in die Kirche sei doch noch lange nicht das Beilsgut, welchem die Sacramente als Siegel dienen, so ift zu er= wiedern daß bei den Sacramenten das heilsgut felbst, welchem fie abbildlich und unterpfändlich dienen, nicht nothwendig im Moment ber Sacramentsvollziehung, sondern fehr oft erst später, fehr oft auch früher sich wirklich mittheilt, und darum der christlichen Freibeit überlaffen sei, in welchem Lebensmoment man das Sacrament zu ertheilen anordnen wolle; denn wir find nicht wie die Juden an bestimmte Tage und Stunden gebunden. Im Moment felbst braucht die Taufe eines Kindes nichts mehreres zu wirken als nur feierliche Berfiegelung des im Chriftenthum gegebenen Beils, das

<sup>1)</sup> Ebds. S. 615 f.

wirkliche Erleben der verfiegelten Sache felbst folgt erft nach zu der Gott gefälligen Zeit. Die Taufe als unwiederholbar gewährt ihre persiegelnde Kraft für den ganzen Lauf des Lebens, wann immer fie empfangen fei, und immer beginnt das Wirklichwerden bes Beils erst mit dem Glauben, ob er vor oder bei oder nach der Taufe entstehe. Auch das Wort bringt seine Frucht nicht nothwendig im Moment des Hörens sondern fehr oft erst später, und wird bennoch jugedient. Gerade hierin liegt die volle Rechtfertigung für Zuläßigkeit der Rindertaufe, daß das Siegel aus guten Gründen schon unter das erft später zu beschreibende Blatt gesetzt werden kann. Burde es zum Ueberschreiben des Blattes nicht kommen, so geschähe nur was bei allem Taufen möglich bleibt; denn auch Erwachsene, ob fie noch so feierlich ihren Glauben bekennen, könnten ihn entweder nicht wirklich haben oder wieder verlieren, und das Siegel fiele dabin. Für Chriftenkinder prafumiren wir viel sicherer die das Seil darbietende driftliche Gemeinschaft als hingegen bas Erwähltsein in particularem Rathichluß.

2. Immer aber wird die Kindertaufe nur so zuläßig sein daß das Sacrament, um als Gnadenmittel wirksam zu werden, auf ein späteres Sichaneignen der empfangenen Tause hinweist, 1) daber denn erst beim Ueblichwerden der Kindertause die Confirmation sich von der Tause losgelöst hat, um ihr später nachzusolgen. Freilich ist die Firmelung als besonderes Sacrament zu verwerfen, da sie ursprünglich, wie jett noch in der orientalischen Kirche nur ein Ritus war welcher die Tausceremonien selbst abschloß, und als Handauslegung die Mittheilung des h. Geistes bezeichnen sollte; aber ein besonderes Consirmationsbedürfniß wird bei Kindertause immer sich geltend machen und zu derselben ein Verhältniß suchen, welches nicht ganz leicht zu sinden ist. Die Consirmation soll eine Vedeutung haben für die Kindertause, dennoch aber weder für sich

<sup>1)</sup> Beza ibid. pag. 203 lobt die alte Sorge ut fidelium liberi in infantia baptizati — instituerentur in christiana doctrina. Confessionem ab iis requirebant, et in fide confirmatos impositis manibus publice suis precibus deo et ecclesiae commendabant, ut admitterentur ad synaxin. Hunc Catechismi ritum ut prorsus neccessarium in ecclesiis nostris instauravimus.

ein Sacrament sein noch die Taufe erft zum bollen Sacrament er= heben und erganzen, als ob erst die Confirmation dann die Heils= gnade ins Taufsacrament hineinbrächte. Wenn die helbetische Con= fession mährend sie Ponitenz, Ordination und Che als heilsame Institutionen anerkennt, gerade die Confirmation wie die lette Delung als "Menschenerfindungen wegweist, welche die Gemeinde ohne allen Schaden entbehren könne," so bezieht fich diefes auf die katholische Firmelung von Kindern in immer noch unreifem Alter. Gin anderes ist die später in der evangelischen Kirche aufgekommene Confirmation. Sobald die Gemeinde durchs Pfarramt vom Ergebniß der wesentlich bem Familienleben zugemutheten religiösen Belehrung der Jugend Renntniß zu nehmen anfing, bevor die Zulaffung zur Abendmahls= feier verstattet wurde, galt diese pfarramtliche Prüfung als Admission oder Erlaubniß zum Abendmahlsgenuß. Bald begnügte man sich nicht mehr mit Abhören der gehn Gebote, des apostolischen Symbolum und Unser Baters mit etwelchem Berständnig des Sacramentes; es wurde ein ergänzender Unterricht aus diesem abhörenden Brüfen, der sich immer weiter organisirte und mit feierlicher Admission abichloß, welche auf Bekenntniß des Glaubens und Gelübde hin er= theilt wurde, die als Bestätigung des Taufbundes zu leisten waren. Daher ift der Name Admission in den der Confirmation aufgegangen und als hohe Feierlichkeit aus dem Unterweisungslocal in-die Kirche und vor die Gemeinde verlegt worden. Incorrect nennt man nun Die Confirmation ftatt einer Bestätigung etwa auch eine Erganzung der Taufe, als ob diese wenn Unmundigen ertheilt noch keine voll= ständige Taufe ware und erft durch die Taufe zum vollen Sacrament erganzt würde, wie Schleiermacher geradezu die Kindertaufe nur dann als eine vollkommene Taufe gelten läßt, wenn man das nach erfolgtem Unterricht hinzukommende Glaubensbekenntniß als ben letten dazu gehörigen Act ansehe. Nicht ohne Grund warnt man 1) por einer Auffassung der Confirmation welche eine Taufvervoll= ständigung behauptet, da doch schon Calvin diejenigen tadelt welche eine Taufe ohne Confirmation für unvollständig erklären und so der

<sup>1)</sup> Bolfensberger, die Burcher Rirchengebete in ihrer geschichtl. Entw. S. 99.

lettern auch eine sacramentliche Bedeutung leiben. Nicht mit der Taufe als Confirmation sondern mit dem Abendmahl als Admission bange diefer Ritus junächst zusammen und dürfe nicht zur injuria baptismi werden. Allerdings war der Act anfänglich nur Erlaubnik dem h. Abendmahl zu nahen, aber diese ist jedenfalls nur darum nöthig, weil die Getauften als Kinder getauft noch nicht die Rechte haben konnten welche ein Erwachsener durchs Getauftwerden erlangt, weil also boch zur Kindertaufe etwas nachzutragen sei. So feben wir in gesunder Entwicklung aus dem Brufen der Neocommuni= canten einen Religionsunterricht mit feierlichem Admiffionsabichluß hervorgegangen, zu welchem sehr richtig die Erinnerung und das Unsichnehmen der einst in unmündiger Kindheit empfangenen Taufe wesentlich gehört. Wenn freilich nicht das Tauffacrament felbst so bedarf doch die subjective Zueignung der Taufgnade für jeden welcher diese als Unmundiger voraus erhalten hat, einer gewußten und gewollten Beftätigung. So erläutert wird auch der Ausdrud Confirmation sich rechtfertigen. Auch das Bedenken wider eine Reihenfolge bei welcher in der Agende das Formular für die Confirmation zwischen das Tauf= und das Abendmahlsformular zu stehen kommt, 1) ist um so weniger begründet, da alte gut reformirte Ugenden gang analog das Copulationsformular zwischen die zwei Sacramentsformeln einordnen, ohne daß hieraus für die Che ein sacramentlicher Character erwachsen kann. Da nun alles in ber Rindertaufe Bedenkliche durch die subjective Bestätigung des Getauft= seins in der nachfolgenden Confirmation sich erledigt, so bleibt die Kirche mit Recht bei ihrer Praxis, die in ihrem Schooke Gebornen schon als Rinder zu taufen, statt aus Buchstabenknechtschaft etwas aufzugeben was für Eltern und Kinder höchft wohlthätig ift. Ohne Zweifel mare bei Verwerfung der Kindertaufe das Tauffacrament längst nicht mehr haltbar, da mitten in driftlichem Bolf ein Taufen Erwachsener nicht mehr Bedürfniß sein könnte, ausgenommen die seltenen Fälle bei denen Jemand als Profelyt aus einer andern Religionsgemeinschaft in die driftliche übertritt. Gerade nur als Rindertaufe fann das Sacrament in der Rirche beibehalten werden.

<sup>1)</sup> Ebds. S. 84. Note.

3. Die reformirte Dogmatik, besonders geeignet die Zuläßig= feit der Kindertaufe zu rechtfertigen, hat überdieß den Borzug, aber= gläubige Anhängsel welche das Taufsacrament entstellen, durchgreifend zurudzuweisen und die ursprüngliche Geftalt desfelben wieder geltend zu machen, ohne darum das Genügende bloßer Adspersion statt des unpraktisch gewordenen Untertauchens, gleich der griechischen Kirche zu bestreiten. Man halt als Element bas Waffer fest, ebenso als Form die alten Einsetzungsworte in der dreifaltigen Redaction, ob= gleich in der Schrift auch der einfachere Ausdruck "auf Chriftus taufen" vorkommt und immer noch genügen könnte; aber sowol die Renunciation als der Exorcismus wird grundsätlich abgeschafft. 1) mit Berufung auf ihre fehr menschliche Entstehung. Was nämlich beim Taufen erwachsener Proselhten aus dem Beidenthum angemeffen sein konnte, ein ausdrückliches den Gögen oder Dämonen Absagen, ja ein Wegbeschwören des frühern bosen Geistes in ihnen, das kann trop bestimmter anerkannter Erbsünde für das Taufen von Christen= kindern nicht mehr anwendbar sein, zumal da in der apostolischen Zeit keine Spur von solcher Uebung vorkommt. Dergleichen Anti= quitäten wieder geltend zu machen, auch nachdem fie als Aberglaube eines Buchstabendienstes unter dem Joch der Tradition erkannt sind, hat mehr Verwandtschaft mit den modernen Dogmatifirungen der Römischen Kirche als mit dem ebangelischen Geiste der protestantischen.

## Das h. Abendmahl.

- § 173. Das h. Abendmahl ift als Unterstützung des zuzudienenden Gotteswortes das Sacrament der auf gelegtem Grund fortbauenden Gnade, somit der Heiligung. Borerst ist es als Gnadenmittel sestzuhalten, welches reell das Heilsgut uns zuleitet. Beide Consessionen können hierin sich einigen.
- 1. Die angemessene Lehre über dieses Gnadenmittel gewinnen wir am sichersten, wenn theils festgehalten wird daß beide Sacra-

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 614.

mente unterstützende Gnadenmittel sind zum Sauptgnadenmittel des Gotteswortes, theils dann daß das erste Sacrament zur sogenannten ersten oder grundlegenden, das zweite aber zur sogenannten zweiten oder ausbauenden Enade, darum als wiederholbar zu ordnen ift. Das göttliche Wort als zugedient vermittelt die Enade beider Stadien sowol die Grundlegung als den Ausbau des Heilslebens, wie= wol man auch hier das bekehrende und das nachher erbauende Wort unterscheiden könnte. Fügen wir endlich hinzu daß das durch Enadenmittel vermittelte Beil gang dasselbe ift, ob man es sachlich die Erlösungsgnade oder ob man es perfonlich gefaßt Chriftus nenne, ob ein Mittheilen der Erlösungsreligion oder des Erlösers mit seinen Beilswirkungen: so wird anschaulich daß alle drei Enadenmittel durchaus einer und derselben Beilsaneignung bienen, nicht etwa das eine mehr dem sachlichen, ein anderes mehr dem personlichen Beils= gut, sondern alle gleich sehr dem eben so sachlichen als person= lichen. 1) Die Predigt des Wortes will uns das Ebangelium und Chriftus zueignen, die Taufe ebenfo und das Abendmahl nicht minder. Scheint das Abendmahl in besonderer Beise Chriftum als Person uns zuzueignen, so will ganz ebenso die Taufe uns Chriftum zueignen und die Predigt gang ebenso Chriftum predigen. Scheint das Abendmahl besonders den sich opfernden Christus, seinen Berföhnungstod uns zuzueignen, so auch die Taufe, indem fie das Sterben und Auferstehen mit Chriftus zueignet, und fo die Predigt bes Wortes, indem fie Chriffus den gekreuzigten uns zueignen will. Soll das Abendmahl uns das versöhnende Blut Chrifti zueignen, so nicht minder die Taufe das uns rechtfertigende und abwaschende Blut Chrifti, und nicht minder predigt das Wort die in Chrifti Tod sich darbietende Rechtfertigung und Berföhnung. Rein Gnadenmittel dient also einem andern Beil als die übrigen, alle wollen die Erlösung oder als gleichviel den Erlöser uns mittheilen. Das Wort thut es als Hauptmittel, die Sacramente als das Wort unterstützende Mittel, indem sie was das Wort uns verfündigt auch noch abbildlich und unterpfändlich unterstützen. — Die beiden Sacramente dienen also in gleich sacramentlicher, d. h.

<sup>1)</sup> Beza psiegt zu nennen Christum cum omnibus suis beneficiis.

als Abbild und Unterpfand wirkender Weise dem durchs Wort dar= gebotenen Beilsobject, die Taufe dem erften, das Abendmahl dem zweiten Stadium des Heilslebens. Beide unterscheiden fich in der Abbildungsgestalt, da das eine ein Abwaschen, ein Unter= und Auf= tauchen, ein Absterben des alten und Aufleben des neuen Menschen darstellt, das andre aber ein Rähren und Tränken mit Brot und Wein als Abbild nährender Erhaltung und Belebung. In beiden verhalten sich das Symbol zur Sache gleichmäßig, so daß nicht etwa die Sache im Abbild anderswie sein kann beim einen als beim andern Sacrament. 1) Vom Sacramentsbegriff aus ift es daher nicht gerechtfertigt, bei dem einen Sacrament Sache und Sinnbild anders zu einander zu ftellen als beim andern, wie man doch gethan hat, bis im reformirten Lehrbegriff die Barallele beider Sacramente flar geftellt wurde. Ift in der Taufe das Baffer und Taufen mit Wasser nur Sinnbild des geistigen Gereinigtwerdens, so wird auch im Abendmahl das Genießen von Brot und Wein nur Sinnbild sein bom geistigen Ernährtwerden; könnte aber das Abend= mahl nur dann sacramentliches Enadenmittel sein, wenn sei es nun das Geiftige im irdischen Sinnbild substanziell enthalten oder diefes in jenes vermandelt wurde, so mußte gleichmäßig für die Taufe verlangt werden daß das reinigende Enadenheil entweder im abwaschenden Wasser enthalten sei oder dieses in jenes verwandelt würde. Im gemeinsamen Sacramentsbegriff liegt aber weber das bloße Zeichen abwesender Sache, noch die Consubstanziation, noch die Transsubstanziation, Rategorien die nicht einmal fürs Gnadenmittel des Wortes paffen, weil weder der h. Geist substanziell im Wort stedt, noch dieses in jenen umgewandelt wird, noch das Zeichen des abwesenden h. Geistes ift. Freilich meint man, die befannten Einsetzungsworte des Abendmahls erzwingen das nur für dieses Sacrament Besondere, daß hier das Abbild die Sache selbst in sich trage oder geradezu in dieselbe verwandelt werde, so daß

<sup>1)</sup> Reformirte Erklärung über das Abendmahl. Gießen 1858. "Was der Geistliche uns darreicht bleibt Brot und Wein, was Gott im Abendmahl gewährt ist die Aneignung Christi, die aber nicht das Abendmahl allein gewährt. Der Ungläubige empfängt nur Brot und Wein sich zum Gericht."

diesem miraculosen Berhalten nur durch die Unnahme von blogen Erinnerungszeichen einer abwesenden Sache zu entgehen sei. Mit gleichem Recht mußte man aber Aussprüche, wie z. B. "die Taufe ift das Bad der Wiedergeburt," durchaus analog auslegen, wenn weniastens ein Apostel die Wassertaufe das Bad der Wiedergeburt felbst nennt. Nun sind aber Ausdrucksweisen dieser Art ohne Zweifel als finnige zu bezeichnen, ob fie dem Abendmahl oder der Taufe oder einem andern irgendwie ceremoniellen Thun gelten. Ein Täufling wird fagen : "es handelt fich mir nicht um ein Gewaschenwerden mit Waffer, vielmehr verwandelt sichs mir ins Gereinigtwerden durch Christus," oder: "in dieser Wassertaufe ift mir das erlösende Gereinigtwerden enthalten," oder endlich: "fie bezeichnet und versiegelt mir den Heilsvorgang selbst." Als sinnige Aussprüche verstanden können die drei controversen Auslegungen auch der Abendmahlsworte friedlich neben einander in Einer Seele heimisch sein. Effen und trinken wir Brot und Wein des Abendmahls, so ift es uns Allen kein bloges Brot- und Bein-Genießen, darum sagen wir bald: "Dieses verwandelt und verklärt sich uns ins Genießen Chrifti," 1) bald wieder : es ift uns der Genug Chrifti darin enthalten," bald wieder: "es ift uns Zeichen oder Abbild und Siegel des heilbringenden Genießens Chrifti." Alle drei Ausdrudsarten meinen ursprünglich gang dasselbe und werden erft in ftreitende Gegenfage verrannt, wenn man das finnig Gemeinte in durrer Buchstäblichkeit verstehen will. Dann freilich wird das "fowol — als —" verwandelt in ein "entweder — oder," so daß nur Gine dieser Aussagen mahr, die andere aber des Teufels fein muß. Nun heißt es: entweder ift das mündlich Genoffene nur ein Erinnerungszeichen an eine gang abwesende Sache, oder diese muß in, mit und unter dem Zeichen mahrhaft steden und anwesend fein, oder die Zeichen verwandeln sich in die Sache, fo daß von ihnen nur der Schein da bleibt, in Wahrheit aber die Substanz der Sache selbst an deren Stelle getreten ist. Sobald man die frommen Ausdrudsweisen icholaftisch durr faffen will, geht leider eine will=

<sup>1)</sup> Beza ib. pg. 83 bemerft: Signa neque quoad substantiam neque quoad qualitates mutantur, sed duntaxat quoad finem et usum.

fürliche Transsubstanziation vor sich, man verwandelt das Liebes= in ein Sader-Mahl. Begreiflich kann nun von icholaftischem Boden aus jede Meinung sich auf entsprechend lautende Ausdrücke der ältesten driftlichen Bater berufen, man überfieht bloß daß diese fromm sinnig verstanden was man jett in dürrer Buchstäblichkeit verstehen will; daß also dieses ganze Citiren patriftischer Autori= täten für die eine oder für die andere Ausdrucksweise burchaus illusorisch bleibt, und zwar um so mehr, je älter und frommer der Schriftsteller ift, der für unfre gang anders gebildeten Begriffs= schemen zeugen soll. Vollends versäumt man zu fragen ob etwa Chriftus felbst in der erschütternden Stunde des Abendmahls doch nicht Worte des scholaftischen Denkens sondern des tief bewegten Gemüthes gesprochen habe, wenn er seine Singabe ans Kreus mit ihrer Beilstraft dem Jungerfreise zu Gemuthe führen und unauslöschlich in ihre Bergen einbrägen will, und darum Brot brechend und unter sie austheilend das Wort spricht : "Dieß mein Leib der für euch hingegeben und gebrochen wird," und den Weinbecher ihnen reichend das Wort ibricht: "Dieses mein Blut das für euch vergoffen wird. Thut und wiederholet diefe Feier zu meinem Gedächtniß." Schwerlich in frommer Hingabe an diese Abendmahls= feier, sondern im grübelnden Studirzimmer, und sicherlich unter bem' Einfluß einer superstitiösen bogmatischen Kirchenentwicklung ift der Streit über den Sinn dieser Worte erweckt worden, immer aber bei aller leidenschaftlichen Erbitterung doch wenigstens ein Zeugniß von dem hohen Werth welchen man der h. Handlung abfühlt, fo daß man sich die strengste Rechenschaft geben will über die Bedeutung biefer Segensfeier. Glücklicherweise ftimmen alle Confessionen darin überein, daß fie fagen: "Das ift uns nicht ein bloßes Broteffen und Weintrinken sondern ein Genießen des fich bingebenden Chriffus, den wir bei feiner Todesfeier noch ausdrücklicher als gegen= wärtig genießen denn sonst wo zwei oder drei in seinem Ramen versammelt sind; eine wirkliche, segnende, Seil verleihende Gegen= wart, bei der uns seine Leibeshingabe und sein vergossenes Blut in ihrer Heilskraft erquiden. So ift das Abendmahl ein ohne alle weltlichen Machtmittel aus vergänglichem Brot und Wein errichtetes,

in immermährender Wiederkehr beftändig fich erhaltendes, Stein und Erz überdauerndes Denkmal und ein mächtiges Gnadenmittel, Die Beilsanade mit ihrem Trager uns wirklich zuleitend, obgleich Riemand seine fleischliche Gegenwart darunter versteht, noch ein caper= naitisches Fleischessen, welches die boshafte Ausdeutung feindseliger Juden ist bei Chrifti in diesen finnigen Bildern gehaltener Speise= rede zu Rapernaum; benn was in mystischem Tieffinn ausgefagt wird, das ift sofort zu verspotten sobald man icholastisch es ver= stehen will. Was im frommen Gemüth geschaut und empfunden wird, das kann der Berftand so wenig adaquat aussprechen als überhaupt Gefühls= und Gemüthsbewegung, die immer nur fich an= beuten, nicht aber bidactisch erschöpfend aussprechen laffen. Gine Schlichtung des Abendmahlftreites oder eine unirende Verftandigung ift daher zum voraus verfehlt und eitel, wenn sie die verschiedenen Auslegungen der Ginsekungsworte icholaftisch verstanden gegen ein= ander ausgleichen oder burch Abschleifung ihres Inhaltes vermit= teln will; ftatt das Wort Chrifti als Ausspruch des frommen Ge= muthes zu würdigen, so daß in mustischer Sinnigfeit sowol die transsubstanziale als die consubstanziale als auch die sombolische Deutung julaffig wird als verschiedene, einander friedlich erganzende Formeln, welche einem und demfelben frommen Gefühl bienen. Erst von dieser Einsicht aus läßt der Abendmahlestreit sich beur= theilen, mahrend man ihn nur immer unheilbarer in feine Sadgaffe einrammelt, wenn Jeder mit seinem alten Adam die ibm traditionell zugefallene Lehrweise hartnäckig verfechten will.

2. Sobald die Einsetzungsworte jene sinnigen Ausdeutungen als scholastische Berstandesdoctrin geltend machen, muß ein Streit entstehen welcher um so weniger enden kann, je mehr sich heraus=stellt daß nun jede Meinung etwas Richtiges gegen die andere vertritt. Mit der unverkennbaren Ausbildung der mittelalterlichen Kirche ins Magische war die Transsubstanziation als ein zauberartiges Miracel doctrinell dogmatissit worden im Zusammenhang mit dem Meßopfer. Man muß den Gottmenschen durch Wandlung

<sup>1)</sup> Beza ib. pg. 84. Mutatio haec minime pendet a recitatione altorum verborum sed a dei ordinatione, qua signa fiunt sacramenta.

der Clemente herstellen um ihn dann unblutig dem Bater als Opfer darbringen zu können. Die ganze Reformation protestirt gegen das Megopfer als eine ichriftverlaffene Menichenerfindung und gerade darum will man untersuchen, ob denn im Abendmahl Chriftus auf solche Weise gegenwärtig sei, daß man ihn dem Bater als Opfer darbringen könnte. Ebenso protestirt man wider die im hierarchischen Interesse aufgekommene unbollständige Austheilung des Sacraments nur unter der Brotgeffalt bei Vorenthaltung des Relchs: ebenso wider die aus der Substanzverwandlung erfolgerte Meinung daß auch nach der Reier der hergestellte Gottmenich unter der icheinbaren Form von Brot und Wein vorhanden bleibe, aufbewahrt und zu Kranken gebracht oder in Processionen berumgetragen werden tonne. 1) Einmüthig hielt man bagegen bas facramentliche Enabenmittel in feinem ursprünglichen Wesen fest und ordnete forgfältig die Liturgie für diese heilige Handlung, nicht etwa uniform sondern gemäß der driftlichen Freiheit fo wie es an jedem Orte angemeffen erschien. Brot und Wein als in der Einsetzung gegeben, blieben von selbst beibehalten; gleich viel ob gefäuertes oder ungefäuertes Brot, denn darin liegt ein confessioneller Unterschied um so weniger weil auf reformirter Seite Zwingli ungefäuertes, Calbin gefäuertes, jener Oblaten, freilich in größerer Form, so daß fie gebrochen und getheilt werden, dieser gewöhnliches Brot einführte. Uuch galt die mandelnde Communion Calving neben der sikenden Zwingli's für indifferent, so fehr daß in Zürich vorerst doch nur in der Stadt, wo das bedienende Versonal zahlreich genug zu finden war, das Abendmahl der sigen bleibenden Gemeinde gebracht murde, ganz wie bei der Einsetzung felbst und bei der Speisung der Fünf= taufend, mahrend auf der Landschaft das hinwandeln der Gemeinde jum Abendmahlstisch practischer erschien, und erft später die Land= gemeinden fich der ftädtischen Form conformiren durften. 2) Streitig

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ib. Hæc mutatio usum duntaxat respicit. Extra administrationem nullus ei locus relinquitur.

<sup>2)</sup> Petitionen von Landgemeinden, daß ihnen die in der Stadt übliche Form bewilligt werde, ist nicht sofort entsprochen worden, dann aber diese Form überall durchgedrungen soweit der Zwinglische Thpus herrscht.

awischen lutherischer und reformirter Confession murde ben Ritus betreffend durchaus hur was für den auftretenden dogmatischen Unterschied Bedeutung haben konnte, ob nemlich das Brot gebrochen oder in ungebrochener, darum tleiner Oblatenform auszutheilen fei; ob es den Communicanten in die Hand gegeben oder unmittelbar in ben Mund gereicht werde; benn für die lutherische Unwesenheit bes Leibes Christi in den bezeichnenden Elementen ziemt fich das ängstlichere Behandeln derfelben, während die Reformirten diefe Symbole freier herum geben können; auch ichien ein Brechen des Brotes unzuläßig, wenn Chriftus daran haftet, mahrend die Refor= mirten das von Chriftus bei der Einsetzung vorgenommene Brechen beibehalten als Symbol des gebrochenen Leibes oder des im Abend= mahl zu genießenden Opfertodes und seiner Früchte. Zuläßig er= ichien dagegen eine große Mannigfaltigkeit betreffend den Ort, Die Beit und Häufigkeit der Sacramentsdarbietung, auch ob mehr die ganze Gemeinde oder jeweilen nur wenigere Communicanten die Feier begeben, welche im letteren Fall häufiger stattfinden muß. Dieser lutherischen Sitte, welche dann das Sacrament unbedenklich aus dem Gemeindegottesdienst auch in die seelsorgliche Privatsphäre ans Rrankenbett hinausträgt, hält sich der calvinische Typus näher indem Calvin die Feier öfter anzuordnen empfahl, mahrend Zwingli die Communion gang wie in der apostolischen Zeit immer als Keier ber Gemeinde, darum fast nur an den hohen Rirchenfesten anordnet und in der Privatcommunion eine mit abergläubiger Uebertreibung ber Nothwendigkeit des Sacraments verbundene Gefahr fieht, ein Nothabendmahl welches von der Nothtaufe nichts voraus hätte. Nur jo viel hat er nachgelaffen daß bei der Gemeindecommunion felbit die Austheilung bis auf Kranke die sich vor die Kirche bringen laffen oder in den nächsten Säufern wohnen, ausgedehnt werden mochte. Sehen wir von diefen unwesentlichen rituellen Berichieden= heiten ab, so kann nun der Streit zwischen beiden Confessionen rein dargestellt und in unsver Zeit endlich auch begriffen werden. Es gab für Luther und Zwingli eine noch unbefangene Beriode, aus welcher sehr leicht Aussagen des Einen aufzufinden sind, welche später gerade der Andere aufstellt. Erft als die dogmatische Frage bestimmt sich aufdrängte, sehen wir beide über das Abendmahl eine entgegengesetzte Stellung einnehmen. Ohne Zweisel wären Luther und Zwingli jedenfalls in diesem Punkte früher oder später außeinander gegangen, ihr Streit ist aber von vorn herein dadurch verwirrt worden, daß die sogenannte symbolische Aussauflung zuerst von Carlstad theils unreif und unklar, theils im Zusammenhang mit anabaptistischem Schwarmgeist in Wittenberg wollte durchgesetzt werden. Darum ist für Luther die symbolische Lehrweise Zwinglissimmer als eine schwärmerische erschienen trotz ihrer offenbaren Verständigkeit, während umgekehrt Luthers Lehre den Schweizern eine phantastische zu sein schwen. Auf beiden Seiten zeigen sich aber Elemente die als misverständliche den wesenklichen Gegensatz vielsfach verwirrt und verdunkelt haben.

Zwingli ließ gerade durch den immer eifriger werdenden Streit sich mehr und mehr in diese irrigen Glemente hinausdrängen, die einfach darin bestehen daß er, um jeden Aberglauben zu be= feitigen, das Abendmahl nicht bestimmt als Gnadenmittel festhielt und darum jede andere Bedeutung, die es noch haben mag als Hauptsache hervorhob, es sei ein Gedächtnigmahl zur Erinnerung an den einstigen Kreuzestod, an den nun fern nach seiner Mensch= heit im himmel bleibenden Chriftus; es fei bedeutungsvoll als ein uns berpflichtendes Symbol sowie für die Ginigung mit ben Brudern, eine Danksagung für das was Christus an uns gethan hat. Immer weniger wird davon die Rede daß es Gnadenmittel sei, in welchem Gott uns Seil darreiche; ja der polemische Gifer sagt nun immer bestimmter, es verleihe eigentlich die Gnade und den Glauben nicht, man genieße den wirklichen Leib und Blut Christi nicht, zumal diese gar nicht mehr auf Erden gegenwärtig sein können, furz das Abendmahl sei hochwichtig und gesegnet, aber eigentlich teine Zuleitung der Beilssubstang, fein Gnadenmittel oder doch nur das abbildende Zeichen der schon außer dem Abendmahl zu er= langenden Gnade, des in jedem frommen Moment durch Glauben zu genießenden Chriftus. Schwerlich zwar hätte Zwingli die beftimmt gestellte Frage ob dasselbe ein Enabenmittel sei, berneint, da ihm doch immer wieder Aussprüche kommen die ein Gnaden=

mittel voraussetzen, 1) aber aus der entschiedenen Zurückweisung der substanziesten Gegenwart und des mündlichen Genießens von Christi Leib und Blut entstehen ihm immer wieder Aussagen, wie wenn er gar tein Gnadenmittel hier anerkenne. Sein Recht, ein mündsliches Essen der als Leib und Blut Christi bezeichneten Gnade zu verneinen, führte zum Unrecht, das Gnadenmittel als solches zu gefährden.

Luther steht dem gegenüber im vollen Recht wenn er ganz wefentlich das Abendmahl als Enadenmittel, welches wahrhaft und reell das Beilsgut mittelt, verfechten will; im Unrecht aber wenn er dadurch gereizt wird das Heilsgut nur hier als Leib und Blut Chrifti ihrer Substang nach anwesend zu behaupten für mündlichen Genuß, so daß mit den Zeichen Diese Sache in den Mund ein= gehe und jedem Communicanten wirklich zu Theil werde, nur freilich den Einen zum Gericht. Da wird die Analogie mit den andern Enadenmitteln überschritten und ein wirkliches Eingehen der Beils= substang für die Einen gum Gericht behauptet, obgleich ein wirkliches Eingehen des Heils und ein zum Unheil gereichen sich als Widerspruch auflöst und ein mündliches Genießen irgend eines Heilobjectes nicht minder. Während Zwingli das mahrhafte Enadenmittel nicht sicher erreicht, schieft Luther über dasselbe hinaus in eine magische Singularität, beides in polemischer Ginseitigkeit, neben welcher sich doch immer wieder zeigt daß eigentlich beide das wahre Enadenmittel im Abendmahl suchen. Daher muß die weitere Ausbildung der evangelischen Kirchenlehre das Zwinglische Zuwenig und Luthers Zuviel berichtigen, und kann die richtige Bahn vollster Union um so leichter endlich erreichen, als unberkennbar Luther nur einem von dem Beilsgut geschiedenen blog mnemonischen Zeichen gegenüber das reell im Abendmahl sich auswirkende Heilsgut mög= lichst fühn und hyperbolisch in Form von mündlichem Genießen der Fleisches= und Blutes= Substanz ertrogen will; Zwingli aber nur

<sup>1)</sup> In der nach Augsburg geschickten Confession 1530 sagt er, "im A. sei der wahre Leib Christi gegenwärtig in der Anschauung des Glaubens, so daß uns Christi Erlösungswerk gegenwärtig sei".

die Gegenwart des Heilsgutes in dieser crassen Form so entschieden berneinen will, daß er die berneinenden Behauptungen eifrig häufend eine reelle Gegenwart ber Fleischessubstang in Ausbrücken leugnet welche zur Beseitigung des im Abendmahl wahrhaft zu empfangenden Beilsgutes felbst führen mußten. Luther beftreitet "das vom Teufel ausgesoffene En," die leeren Schaalen ohne Inhalt, das bloße Symbol, von welchem die Sache so entfernt bliebe wie der Himmel von der Erde, ein Berdrehen des "dies ist mein Leib" in "dies ist nicht mein Leib." Da er aber dieses sehr be= rechtigte Festhalten des wahrhaft im Abendmahl, wie in den andern Enadenmitteln zu habenden Beilsgutes zu harten Uebertreibungen fteigert, indem er dasselbe theils an Brot und Wein bindet, ja es in diese einschließt, theils es als substanzielles Tleisch und Blut Chrifti gegenwärtig haben will, fo daß diefe mit Brot und Bein, ja unter und in Brot und Wein zum Mund hineingehen und alles leiden was Brot und Wein erleiden, gekaut und zerbiffen und ver= daut werden sollen: so nöthigt er dadurch Zwingli immer wieder ju berechtigter Ablehnung eines mundlich genießbaren Beilsgutes, was unvereinbar ware mit dem Grundsat daß alle Heilsgüter nur durch Glauben ergriffen werden können. Wenn im Abendmahl das Heilsgut substanzielles Fleisch und Blut sein sollte, so mußte feine reelle Umwesenheit eine abergläubige Einbildung fein; denn Chriftus fei nach seiner Menschheit durch die Himmelfahrt ins ewige Jenseits erhoben und auf Erden nicht mehr in substanzieller Menschennatur anwesend, bis er einst wiederkehre jum Gericht. — Indem nun bloß noch für oder wider die reelle Gegenwart nicht etwa des allen Enadenmitteln gemeinsamen Beilsgutes, sondern gerade nur des substanziellen Fleisches und Blutes Christi gestritten murde, ergaben sich die für beide Behauptungen nöthigen Nebenstreitpunkte. Luther mußte für Leib und Blut Christi die Fähigkeit allenthalben zu sein behaupten mit Berufung auf das Berherrlichtsein Chrifti; daher denn statt des gebrochen in Tod hingegebenen Leibes der verklärte Leib eingeschoben wurde; Zwingli aber mußte die Mensch= heit Chrifti im Himmel noch als eine local umschriebene in irbische Rategorien faffen; Luther das Sigen zur Rechten Gottes als Er=

hobensein in die göttliche Majestät selbst, so daß Fleisch und Blut Christi an Almacht und Allgegenwart Theil habe, Zwingli aber erinnern, Christus sei nicht die Rechte Gottes geworden sondern neben dieselbe gesetzt, d. h. in seiner Königsmacht ihr nahe gekommen. Ferner mußte Luther ausnahmsweise nur für dieses Gnadenmittel ein mündliches Eingehen des Heilsgutes, hier als Leibesslubstanz in jeden der Brotessenden behaupten, für die Sinen freilich zum Gericht, Zwingli hingegen ein Garnichteingehen des so aufgesfaßten Heilsgutes. Endlich mußte Luther dieses Heilsgut in, mit und unter Brot und Wein gegenwärtig behaupten, Zwingli aber nur dessen Gegenwart für den vorstellenden und der fernen Sache gedenkenden Geist. Luther mußte das Einsehungswort buchstäblich deuten, auf die im Hebräischen gar nicht ausgesprochene Copula 2001 wie auf seine Hauptwasse sich verlassen, Zwingli aber die Tigürlichkeit des Ausdrucks behaupten.

3. Nach dieser Darlegung des Abendmahlsftreites in allen seinen Bunkten wird sich nun begreifen laffen daß eine ausglei= dende Berftändigung ober Union beider Lehrweisen auf dem alten Boden junächst unerreichbar fein mußte, was von Bucer an alle dergleichen Bemühungen erfahren haben und noch von der Gegenwart gilt, so lange man das Urmigverständnig beibehalt, ein finniges Wort scholastisch zu nehmen und darum das Heilsqut und den Leib Chrifti unmittelbar zu vereinerleien. Schon Zwingli erkannte bas Widerspruchsvolle der von Bucer dann aufgenommenen Ausglei= dung, die auf ein geiftiges Genießen des Leibes Chrifti binaus= läuft; denn Leibliches laffe fich nicht geiftig genießen. Bucer um Diese Formel beiden Parteien annehmbar zu machen, muß einen innern Widerspruch verdecken. Man tomme jum Frieden, wenn einerseits zugestanden werde daß Chrifti Leib substanziell und reell wahrhaft gegenwärtig sei, 1) anderseits daß er nur mit dem Glauben gegeffen oder genoffen werde. Ein Melanchthon etwa mochte fich mit solcher Bermittlung behelfen, da ja ein Mysterium doch jeden=

<sup>1)</sup> Daher das affectirte vere adest, vere edendum, vera præsentia, veri corporis.

falls vorliege. Calvin der bei Luther ein Zuviel, bei Zwingli ein Zuwenig erkennend, ebenfalls die richtige Mitte sucht und barum gegen seine sonstige Art eine etwas schwankende Stellung einnimmt, bemüht sich Leib und Blut Christi als im himmel befindlich den Communicanten dadurch nahe zu bringen daß diese in ihrer andach= tigen Feier sich zum Simmel erheben und darum Chriffus wirklich genießen können. Jedenfalls fei diefes Genießen ja dasfelbe welches wir auch in der Taufe und unter Zudienung des Gotteswortes, ja überhaupt in jedem frommen Moment erlangen, hier im Abendmahl aber um so leichter und wirksamer, weil die symbolische Handlung alle unsere Sinne auf dieses Ziel richtend dem reellen geistigen Genuß als Abbild und versiegelndes Unterpfand diene. — Nun konnte man ichon die Realität, ja Substanzialität des im Abendmahl zu genießenden Fleisches und Blutes so betonen, daß Luther hoffentlich befriedigt wäre. Daß aber Luthers Schüler teineswegs eine solche Lehre genigend fanden, liegt zu Tage, und daran ist schuld nicht etwa nur was Luther Uebertriebenes verlangt hat sondern auch was er mit Grund fordert. Das Heilsgut ist ja wirklich nicht von der Erde entfernt im himmel eingeschloffen, so daß wir dort hinauf klettern mußten es zu genießen, oder "wer steigt erft in den Simmel auf, Chriftum berab zu holen, der ja nabe ift in unserm Mund und Herzen ?" 1) Sogar Luthers Be= tonen des mündlichen Genießens verdient Beachtung, so weit nemlich daß dieses mit zum Enadenmittel gehört, welches geordnet ift dem heilsqut zur reellen Ueberleitung in unfer Inneres zu dienen, hievon also nicht als bloges Symbol und Abbild sich loslöft; denn eben am mündlichen Genießen von Brot und Wein findet hier das Beilsgut seine sacramentliche Ueberleitung in unsern Glauben.

§ 174. Das burch die Communion reell zu empfangende Heilsgut ift wesentlich ebendasselbe welches durch die andern

<sup>1)</sup> Wenn Calvin sich auf das Sursum corda beruft, so meint er eigentlich nur die andächtige Erhebung, welche immer zum Heilsgenuß nöthig ist, spricht aber dann wieder scholastisch von dieser Erhebung.

Gnadenmittel ebenfalls zugeleitet wird. Die Einsetzungsworte stellen wie auch die Johannäische Speiserede zeigt, fürs Abendmahl ein anderes Heilsgut nicht auf, obwol sie dasselbe concret als den sich hingebenden Christus bezeichnen.

1. Der Abendmahlsstreit geht nothwendig auf die Einsetzungs= worte zurück, ist aber doch nicht erst von diesen hervorgerufen, zu= mal die streitige Copula erst beim Uebertragen ins Griechische ausgesprochen, im gramäischen Reden Jesu unausgesprochen vorausgesett wurde. Die Copula, das cori oder die Art und Weise wie das Prädicat vom Subject des Sates ausgesagt sei, wird verschieden gedeutet, weil über die ganze Abendmahlsfeier selbst fich verschiedene Ansichten bilden; sonst mare das eori dieser Schriftstelle so wenig streitig geworden als alle andern eori der h. Schrift. Die drei controversen Auslegungen Dieses kori sind theils die römische, "dieses Brot ift durch Berwandlung mein Leib," theils die lutherische: "dieses Brot ift mein Leib, sofern dieser in, mit und unter bem Brot gegenwärtig ift," theils die reformirte: "dieses gebrochene Brot ift die Darstellung, die Bezeichnung meines für euch sich hingebenden Leibes." Die drei Auslegungen reduciren sich aber auf einen einfachen Gegensat, wie denn Luther anfänglich zwischen Trans- und Consubstanziation ichwankt und auch später erklärt, diese beiden ständen auf Einer Seite, indem beide die wirkliche Gegenwart des Leibes festhalten, gegenüber der ihmbolischen Auslegung, welche die wirkliche Gegenwart des Leibes preisgebe. Die Eregese für sich wird für Zwingli entscheiden, weil im blogen, nicht einmal ausgesprochenen esti feine Berechtigung liegt, das durch έστί mit dem Subject verbundene Brädicat in, mit und unter dem Subject enthalten ju benten, so wenig als eine Umwandlung bes Subjectes ins Pradicat zu behaupten. Nur wer sonft ichon an= nimmt, im Abendmahl werde Leib und Blut Christi genoffen, wird im eori die dazu ftimmende Bedeutung suchen und finden wollen. Freilich wenn einem Substantiv ein Abjectiv, eine Eigenschaft zugeschrieben wird, so will gesagt sein, die Eigenschaft hafte wirklich am Subject, sei ein Merkmal besselben. Ift aber das Pradicat

auch wieder ein Substantiv, so kann das Haften am Subject nur dann gemeint fein, wenn die Substantivform des Bradicats bem Abjectiv gleich ift, 3. B. der Baum ift Bflanze ftatt er ift vegeta= bilifch, pflanglich, die Erde ift eine Rugel d. h. kugelrund: wenn also das Subject im Umfang des Brädicats enthalten ift, welches darum dem Sinn eines Eigenschaftswortes gleich wird; oder wenn das Urtheil nur ein analytisches ift, somit vom Subject etwas in demielben ichon enthaltenes nennt, 3. B. der Jude ift Menich. Bei synthetischem Urtheil hingegen, wenn es zwei Substantive burch εστί zusammen ftellt, fann niemals buchftäblich gemeint sein, eines sei das andere oder werde in dasselbe umgewandelt oder stecke im andern und hafte an ihm. 1) Darum war Zwingli nicht verlegen eine Menge eori in der Schrift für die symbolische Auslegung beizubringen, mährend Luther ichlechterdings nirgends ein Beispiel auftreiben könnte daß irgend ein sonthetisches Urtheil durch eori zwei Substantive so verbinde, wie er es haben wollte in dem Sak: das Brot ift mein Fleisch. Daß Zwingli seine Beispiele für die symbolische Bedeutung immer nur aus Barabeln, Allegorien und überhaupt bildlicher Redeweise herschaffen konnte, wie "ich bin das Licht der Welt, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Schoffe, die sieben Rühe find sieben Jahre" u. f. w. war kein Mangel seiner Beweisführung. Da es unbildliche Urtheile synthetischer Art gar nicht geben kann, in benen ein Substantib bom andern ausgefagt wurde, fo mare es an Luther gewesen analoge Sate auf= gutreiben zu seiner Eregese bon das Brot ift mein Leib. Im Gefühl aber daß dieses doch wohl ohne alle Analogie sei, ein Sätlein gang einzig in aller Literatur und Sprache, weil fynthe= tische Urtheile welche sagen ein Substantiv sei das andere, niemals buchstäblich gedacht oder gesprochen werden können, zog man sich darauf zurud daß im mysteriosen Sacrament sonst freilich uner=

<sup>1)</sup> Beza, quæstiones et responsiones II. pg. 129. Disparata de se dici proprie non passunt. Disparata sunt autem panis et corpus domini, ergo unum de altero proprie dici non potest. Disparate Begrifse fönne man nicht für identisch erklären.

hörtes statt sinde, daher denn Zwingli Beispiele beibringen müßte für ein nur uneigentliches kori in sacramentlichen Aussagen. Freizlich eine schwierige Aufgabe, wenn es nur noch ein einziges Sacrament giebt und die Tauf=Einsetzungsworte diese Wendung mit kori gar nicht so geben, wie etwa: "dieses Tauswasser ist mein reinigendes Blut." Doch konnte er citiren: "die Tause ist das Bad der Wiedergeburt," und siel am Ende glücklich auf das a. t. Sacrament: "dieses ist das Passah." 1)

Das half nun aber Alles nichts; Luther war entschlossen sein έστί im buchftäblichen Sinn zu behaupten mit Beweisen die Zwingli nur als petitio principii taxiren konnte, in welchen das zu Beweisende immer als schon bewiesen vorausgesett werde. So ausgemacht aber die uneigentliche Bedeutung des edri sein muß, fo verstand man damals dieselbe doch nicht recht durchzuführen. Carlstadt will unbehülflich das "diefes" bom Brot trennen, indem Chriftus auf seinen eigenen Leib zeigend das "dieses" vom Leib aussage; Decolampad sucht das Bildliche im Wort Leib, Zwingli einfacher im esti, das er aber mit seinem significat doch auch ungludlich ausdrudt. - Bei Allegorien wie: "ich bin der mahr= hafte Weinstod, der Same ist das Wort" könnte man allerdings mit Decolampad das Bildliche ftatt im "ift" beffer im bildlichen Sinn des Subjects oder Pradicats suchen, denn Chriftus ift ein uneigentlicher, idealer (alydivos) Weinstock und das Wort ein uneigentlicher Same; im Abendmahlswort ift aber boch Chrifti hingegebener Leib felbst gemeint, und wenn es heißt: dieses gebrochene Brot indem ihr es effet, (ift oder fei euch) mein bingegebener Leib, fo sucht man das uneigentliche doch einfacher im "ift". als im "Leib". Wenn Luther aus der dreifachen Art die fym= bolische Bedeutung des Sates darzulegen, zu seinen Gunften meinte, die Gegner seien unter sich selbst uneinig, so zeigt sich vielmehr wie fehr die symbolische Auslegung nothwendig ift, wenn man auf jedem irgend möglichen, fogar auf ungeschicktem Wege bas boch

<sup>1)</sup> Egodus 12, 11.

Nothwendige suchen muß. Nichts kann ausgemachter sein als der unbuchstäbliche Sinn des Einsehungswortes im Abendmahl. 1)

2. Ueberdieß, wiewol es deffen nicht bedürfte, kann fich diese allein haltbare Auslegung auf die Speifungsrede, Joh. 6, 29-58. berufen, wo der an die Spige gestellte Sat : "Das Werk Gottes. uns Chriftus als Lebensspender zu geben, vollziehe fich im Glauben an den Gottgesandten," ausgeführt wird in der Beranschaulichung: Brot vom himmel zu effen habe nicht Moses (im Manna) gegeben. fondern der Bater giebt nun erft das mahre Brot; ich bin das Brot des Lebens (wie 4, 14 das Waffer des Lebens), wer zu mir tommt und an mich glaubt wird nie hunger noch Durft leiden. Ja Jeder der an den Sohn glaubt hat das ewige Leben, 40. Beranlagt durch die ablehnenden Einwendungen der Juden wird nochmals der Hauptsat aufgestellt: "wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens, wer davon ift der wird leben." 47 f. Run wird das von judischer Hartnäckig= teit ungläubig Zurudgewiesene in noch farterer Form geltend gemacht: "Das Brot welches ich geben werde, ist mein Fleisch. das ich hingebe zum Leben der Welt," 51, und auf erneuertes Burudweisen bes Sages bin wird der frubere nur ftarter wieder= holt: "wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen effetund sein Blut trinket, so habet ihr das Leben nicht; wer es ift und trinkt, hat das ewige Leben, denn mein Fleisch ift mahrhaft Speise und mein Blut ift mahrhaft Trank, wer sie ift und trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm." 53 f. Alls zuletzt mit den Juden auch (fceinbare) Junger Unftog nahmen, folgt die Ertlarung : "Der Geift ift es der lebendig macht, das Fleisch ift nichts nüte. Die Worte die ich zu euch rebe, find Geift und Leben." 63. Luther, früher selbst diese Rede aufs Abendmahl beziehend, wollte zu Marburg fich nicht mehr auf dieselbe einlassen, sie handle nicht vom Abendmahl. Auch Zwingli behauptet zwar nicht daß dort

<sup>1)</sup> Zwingli hat. selbst Carlstadts Ungeschicklichkeit nachgewiesen und das significat mit Symbolum est corporis gleichgestellt. S. Hagenbach, Dogmensgeschichte 5. Aust. S. 610.

vom Abendmahl geredet sei, wohl aller könne der im Abendmahl gebrauchte Ausdruck "effet, dieses ist mein Leib — und Blut" nur so verstanden sein wie bei Johannes das Essen und Trinken des Fleisches und Blutes Christi, nemlich als ein veranschaulichender Ausdruck für das gläubige in sich Aufnehmen Christi, was ohne Zweisel ganz richtig ist. Der Ausspruch: "das Fleisch ist nichts nüße," kann zwar nicht was Christus vom Essen seines Fleisches so seierlich gesagt hat, hinterher für eitel und unnütz erklären, wohl aber die sleischliche Ausslegung dieser Worte, welche Geist und Leben sind.

3. Die besondere Schwierigkeit welche gerade nur bei diesem Enadenmittel so viel Streit veranlagt, ift allerdings der Umftand daß das durchs Enadenmittel zu reichende Heilsgut hier nicht, wie etwa bei der Taufe, sachlich 3. B. als Sündenvergebung bezeichnet ift, sondern persönlich als Leib und Blut Christi, welche im Kreuzes= tode selbst wieder eine Art Engdenmittel sind, nemlich ein äußerer Vorgang durch welchen die Gnade sich an uns mittheilt. Wir haben also hier ein Gnadenmittel, in welchem Gottes Gnade uns durch zwiefache Aeußerlichkeit oder Bermittlung zukommt, durch Christi Opfertod und diefer sammt seinen Wirkungen dann selbst . wieder durch das Genießen des Abendmahls. Schon oben hat fich aber gezeigt daß fachlich bei den andern Gnadenmitteln diefe zwiefache Bermittlung auch borhanden ift, indem uns in der Taufe die vergebende Gnade durch Christi Blut und dann durch die äußere Taufe, ebenso im Gnadenmittel des Wortes die Enade uns durch Chrifti Person und Werk, dann aber durchs hörbare Wort zugeleitet wird. Folglich liegt fürs Abendmahl nur das Besondere vor, daß hier die Mittlerschaft Christi ausdrücklich genannt wird und zwar in der Todesleiftung, welche das Leben der Welt wird. Alls felbst= verständlich bleibt vorausgesetzt, dieser Opfertod sei die Offenbarung, Darstellung, Erweisung der fündenvergebenden göttlichen Gnade. Das Heilsgut selbst ift also für alle Gnadenmittel dasselbe, durch alle wird es uns vermittelt und gewährt; 1) man hat kein Recht für

<sup>1)</sup> Beza ibid. 85. Ipse Christus inprimis, deinde omnes opes quas

irgend eines derselben ein anderes Heilsgut zu behaupten als für die ührigen. Mag bie Taufe es in dem nähern Bilde des abwaschenden Blutes darstellen, das Abendmahl näher im versöhnenden Rreuzestod und in der Lebenseinigung mit Chriftus, alles diefes tann auch die Predigt des Wortes als nähere Darstellung des Beilsgutes verwenden. Fürs Abendmahl, in der Nähe des Todes Chrifti eingesetzt, wird Chrifti Berson und Tod überaus anschaulich in der äußern Sandlung abgebildet, dennoch ift es nur eine Darstellung des Heilsgutes selbst oder der Gnade. Nur weil man Dieses leicht überfieht, konnte dann der Streit entstehen, ob mehr das Insichaufnehmen der Person Chrifti als solcher oder mehr seines Todes und der Früchte desfelben bezweckt fei. Unftreitig aber ift Chriftus in seiner Singabe das junächft fich anbietende, denn immer bleibt das Abendmahl eine Feier zur Bergegenwärtigung dieses Todes. Nun kann man aber eine Leiftung Chrifti nicht ohne feine Berson in sich aufnehmen. Zwingli suchte Dieses, wenn er im Bilde des Effens das Glauben an Chrifti Tod und deffen Berdienst fin= det: Luther aber kam immer mehr vom Tode Christi ab zur Aufnahme seiner verklärten Berson. Also durch das Genießen diefer Abendmahlselemente gilt es das Heilsgut felbst, angeschaut im sich bingebenden Chriftus, immer wieder in sich aufzunehmen. Die Sache, durchaus gerade so gegenwärtig wie in Taufe und Predigt, ist den Zeichen nicht fern, durchs mundliche Effen leitet fie fich fort in unser Inneres, gang wie fie durch Waffertaufe fich uns mit= theilt oder durchs Soren der Predigt.

in se habet, unicum illud sunt, quod pater donat ad vitam, sicut per signa nobis significat — 86. Præter signa rem ipsam quoque i. e. Chum cum omnibus ipsius opibus vere fruendum offert, quæ res semper et vere cum signis est conjuncta. Instrumentum quo Ch. recipitur est fides.

## Zweiter Abschnitt.

Das Werk der aneignenden Gnade.

- § 175. Das Werk ber aneignenden Gnade ift die Zueignung des Heils der in Christus vollendeten Erlösungsreligion sowol an die einzelne Person als an die Kirche, beides zunächst in zeitlicher Entwicklung, dann in der abschließenden Vollendung.
- 1. Alles was die Glaubenslehre nun noch zu behandeln hat, fällt unter den Begriff des Werkes oder der Wirkung der durch ihre Mittel das Beil aneignenden Enade. Diefe wirkt aber nichts anderes als nur das Beilsleben in der Erlösungsreligion als drift= liches Leben hergestellter Gotteskindschaft. Was hier als Gnaden= wirkung des h. Geistes betrachtet wird, gehört eben darum in die Glaubenslehre, denn die Sittenlehre handelt von demfelben Gegen= ftand nach einer andern Seite, indem fie zu lehren hat, welche Lebensführung bom Chriften ausgeht, nachdem er das Gnadenwerk Gottes an sich erfahren hat. Erft wenn das Gottgewirkte und das von uns dann ausgehende Leben bestimmt unterschieden wird, kann ber Uebelstand beseitigt sein daß gewöhnlich die Sittenkehre voll ift bon Lehrfägen welche ichon in der Glaubenslehre vorkommen und umgekehrt viel sittenlehriger Stoff in der Glaubenslehre. Fast einzig Schleiermachers driftliche Sittenlehre hat Diefe Bermifchung ganglich beseitigt, indem fie keinen Sat enthält der auch in der Glaubenslehre stehen könnte. Dag in beiden Biffenschaften dasselbe Object, nemlich das driftliche Heilsleben zu behandeln ift, follte nicht aus migverstandenem Bemühen die zwei Wiffenschaften zu trennen, geleugnet werden, und bedarf keines Beweises. Die Glaubenslehre zeigt aber dieses Heilsleben durchaus als Action und Werk der göttlichen Enade auf, die Sittenlehre hingegen zeigt mas auf diefes Gotteswerk hin von uns ausgeht, wie der Beidelbergerkatechismus das lettere sehr aut unter den Begriff der Dankbarkeit stellt, die nicht mehr die göttliche Wohlthatserweisung selbst fein kann

sondern so zu sagen die Antwort des Christen, welchem die Wohlthat erwiesen ist. Nur kann die Heiligung und die Dankbarkeit nicht einkach einerlei sein, da die Heiligung so gut wie die Wiedergeburt ein Werk der göttlichen Gnade ist. Auch kallen das Wirken der Gnade und unsre darauf hin beginnende Lebensführung nicht etwa zeitlich auseinander, als höre jenes bei irgend einem Punkte auf, und werde von diesem abgelöst, sondern das Gnadenwerk setzt sich immer kort, die Gnadeneinwirkung hört niemals auf und immer geht unsre Action vom empkangenen Heilsleben aus. Bei dieser Sachlage ist begreislich daß man Glaubens= und Sittenslehre nicht immer gesondert hat, die Unterscheidung etwa wieder zurückzunehmen sucht und das Auseinanderhalten so vorherrschend versehlt wird. 1)

2. Ift die Wirkung der applicirenden, Chriftus und fein Lebens= princip uns zueignenden, durch die Enadenmittel uns beikommenden Enade das Beleben zur Erlösungsreligion, so kann sie zunächst immer nur die einzelnen Bersonen ergreifen. Immer aber find hiefür äußere Enadenmittel ichon vorausgesett und mitwirkend, die nur bon ichon belebten Bersonen uns zugedient werden, so daß diese unter sich schon zusammen gehören und die Idee der Rirchengemeinschaft zu verwirklichen anfangen. Darum hat Jeder von uns fein Glaubensleben junächft aus ichon vorhandener Gemeinschaft von Gläubigen, und nennt insofern die Kirche die Mutter seines Beilslebens. Die Glaubenslehre kann daher das Werk der zueignenden Gnade zuerst in der Gemeinschaft darstellen, d. h. mit der Lehre von der Kirche beginnen wollen, so daß die Lehre vom Werk in der einzelnen Berson erst folgen murde. Da aber die Kirche doch nur die Gemeinschaft von Ginzelpersonen ift, so muß sie bin= wieder das Dasein gläubiger Einzelner ichon voraussetzen, daher man die Lehre bom Beilsleben in den Einzelnen auch voranftellen und dann erft die Lehre bon der Kirche anreihen kann. Man

<sup>1)</sup> So wieder die allerneuften Werke wie Vilmars Theol. Moral, während Martensens christl. Ethik die Unterscheidung zwar richtig erkennt, aber doch nicht scharf durchführt.

hat bemerkt, diese lettere Methode sei der protestantischen Glaubenslehre angemeffener, weil bier das Berhältnig des Ginzelnen Bu Gott und Chriftus die Priorität habe bor dem gur Kirche, die andere Methode aber paffe jur katholischen Dogmatik, weil dort das Berhältniß des Einzelnen zur Kirche die Priorität habe und ein Berhältniß zu Gott und Christus erst abgeleitet da= von ausgehe. Nun zeigt sich aber auch in der katholischen Dogmatik die Anordnung herrschend, welche ihr weniger zusagen follte, und unter den Protestanten bisweilen ein eben fo ftarkes Gewicht= legen auf die Kirche, auch wenn der Abschnitt von der Kirche dem Abschnitt vom Beilsleben des Einzelnen nicht vorgestellt wird. Sei übrigens der protestantischen Frommigkeit das Berhaltniß zu Chriftus immerhin viel wichtiger als das zur Kirche, so haben doch auch wir unfer Gelangtsein zu Chriftus nie unmittelbar sondern durch die Bermittlung der Kirche. Kurz es liegt eine Wechselwirkung vor, der Einzelne ist Chrift nur durch die Kirche vermittelt, und diese selbst ift nur wenn gläubige Personen da sind und fie bilden. Db man das eine oder das andere früher betrachte, ift an fich einerlei, da jedes das andere ichon voraussest. Gerade dieser Sachlage wegen ift hier eine vermittelnde Salbheit üblich geworden, die in den Lehrbüchern fast einzig herrschende Reihenfolge, die Lehre von den Gnadenmitteln zwischen den Abschnitt vom Beilsleben des Einzelnen und den bon der Kirche zu stellen. Dann entsteht der Schein als ob das Heilsleben nur unmittelbar von der Gnade gewirkt werde, hierauf in den Gnadenmitteln eine Stärkung fande und endlich die Kirche sich verwirkliche. In Wahrheit aber find die Enadenmittel vielmehr von der Kirche verwaltet und bedient, ja fie erscheinen gerade nur als die wesentlichsten Lebensäußerungen, Renn= zeichen und Merkmale der Kirche. Berdienen sie ihrer Wichtigkeit wegen eine befondere, einläßliche Darftellung, so danken fie biefes ihrer Bedeutung als Mittel und Leiter der Enade, werden daher unmittelbar an die Lehre bon der Enade anzureihen fein, als zur wirkenden Ursache gehörige Organe. Dann fällt aber jede Beranlaffung weg das Seilsleben der Gemeinschaft oder Kirche vor dem der einzelnen Berson ju betrachten. Unser Schema ift also:

die Lehre bon der zueignenden Gnade, dann von den Gnadenmitteln, dann von der Wirkung in der Person, und endlich in der Gesammtheit.

3. Noch ein Theilungsgrund ift aber ins Auge zu faffen. Das Gnadenwerk sowol in der Berson als in der Gesammtheit geht zunächst vor sich hier in der Zeit und ift uns nur auf Erden erfahrbar gegeben. Je augenscheinlicher aber es bis zu unserm Tode fich immer fort entwickelt und nie ichon vollendet und abgeschloffen erscheint, desto mehr brangt fich die Idee des rein vollendeten Wertes auf, das aber erst für eine nicht mehr zeitlich sich bewegende, wachsende, sich vervollkommnende Welt gegeben sein kann, also nur in der veränderungslofen Ewigkeit angeschaut wird. Auch diefe Idee des abgeschlossen vollendeten Gnadenwerks oder Seilslebens will sowol im perfonlichen Einzelwesen als in der gläubigen Ge= sammtheit als verwirklichte Zuständlichkeit angeschaut werden, baber benn die Dogmatik Abschnitte bringt von der ewigen Seligkeit der Personen und von der triumphirenden, an ihr bleibendes Ziel gebrachten Rirche. Die Ewigkeit wird dann vorgestellt als eine nachirdisch immer dauernde Zeit. Diese eschatologischen Lehrstücke find aber offenbar mit allen übrigen Abschnitten verglichen etwas gang besonderes, weil ihr Gegenstand die uns gegebene Erfahrung übersteigt, ihr transcendent ift und nur als Hoffnung uns gegen= wärtig sein kann. Sehr richtig hat darum Schleiermacher dieses gange Gebiet die prophetischen Lehrstücke genannt. Sie fallen aber doch mit in unsern dritten Haupttheil, in die Deconomie des h. Geiftes als der Enadenapplication, da diefelben das vollendet angeeignete Heilsleben betrachten. Unfer Schema ift daber: Das Werk des h. Geistes 1., in der Zeit a. an den Einzelnen b. in der Gesammtheit : 2., in der Ewigkeit a. an der Gesammtheit b. an den Einzelnen.

## Erfte Abtheilung.

Das Werk der applicirenden Gnade in der Beit.

## Erstes Kapitel.

Das Beilsleben des Ginzelnen.

- § 176. Was von der Gnade durchs Wort und die Sacramente in der einzelnen Person gewirkt wird, ist ihr Belebtwerden zur Erlösungsreligion; der sündhafte Mensch erlebt die Bekehrung, welche mit Rechtsertigung und Ernenerung die Wiedergeburt heißt, und sodann als Heiligung sortschreitet zum gesicherten Ausharren. In diesem Stusengang besteht die Heilsordnung für unser Leben auf Erden.
- 1. Die Gnade, fich bethätigend in ihren Mitteln, d. h. in der Zudienung des Gotteswortes und der es unterftutenden Sacramente wirkt im Gingelnen das Beilsleben, fie belebt zu der in Chriftus vollendet gegebenen Erlöfungsreligion, verfett aus der Gesetzesreligion und dem Stand der Sunde in die Erlösungsreligion und den Stand der Enade, mas in die zu unterscheidenden Stadien der Grundlegung und des Ausbaues zerfällt. Der geordnete Stufen= gang diefer innern Umgeftaltung ift die Beilsordnung und zeigt fehr deutlich daß wir auch hier in der über das natürliche und gemeinsittliche Leben hinausgehobenen Sphare des Heilslebens fein mirakelhaftes Geschehen vor uns haben sondern an die unberbrüch= lichste Ordnung gebunden, von der Enade ichlechthin abhängig find, ohne an ihren Ordnungen das Geringste abandern zu konnen. Das Beilsleben als dem natürlichen Menschenleben gegenüber ftebend tann gar nicht anders denn als Bekehrung, Sinnesanderung, ueraνοια eintreten, welche negativ in Buße, positiv in Glauben besteht, sofort Rechtfertigung und Rindschaftssinn uns einpflanzt, und uns dadurch erneuert. Hierin wird die grundlegende Umkehr oder Wieder=

geburt vollzogen. Alsdann wird das aus diefem Grund hervorgehende Leben ausgebaut, als Seiligung welche fämpfend wider die nachwirkende Sunde bei immer sich erneuernder Buffe und Glauben und trot der vorkommenden Rudfälle bei ftetem Bachen und betender Sammlung das Heilsleben in uns steigert und befestigt, somit es zur freilich nie absoluten Berseberang führt. diese Erlebniffe find nichts anderes als unfer Belebtwerden gur Erlösungsreligion oder Aufgenommenwerden in die Lebensgemein= schaft mit Christus, was im weitern Sinn die unio mystica heißt. In dieser gangen Lehre sind beide evangelischen Confessionen wesent= lich übereinstimmend, so daß höchstens von untergeordneten Modi= ficationen die Rede sein kann, welche unter den Bertretern jeder Confession selbst schon vorkommen. Es zeigt sich gerade hier der gemeinsame Gegensat jur tatholischen Lehre, welcher nicht das Belebtwerden zur Erlösungsreligion oder das Aufgenommenwerden ins Leben Chrifti borichwebt sondern eine ans Magische streifende Umgestaltung, für die es weniger eine Beilsordnung als vielmehr eine hierarchisch firchliche Ordnung giebt, indem überall die Kirche ftatt Gottes wirksam wird, die kirchliche Gemeinschaft statt der Lebensgemeinschaft mit Chriftus. Das Heilsleben ist nicht von der Gnade durchs Wort und unterftugende Sacramente gewirkt, sondern wesentlich durch die ex opere operato wirksamen Sacramente, neben denen das Wort nur unbestimmt mitwirkt und leichter als jene entbehrt wurde; ja das göttliche Wort ift felbst auch ins firch= liche Wort herüber genommen, da es zwar gleichmäßig aus Schrift und Tradition bestehen foll, fattisch aber die Schrift unter die Tradition gestellt wird, weil sie nach dieser auszulegen sei und die tirchliche Uebersetung, die Bulgata den Urtext ersett. Das Beils= leben wird daher ichon dem Rind durch die Taufe mitgetheilt als umgeftaltende Ginflößung, alles Sündhafte, auch die fündhafte Unlage, ererbte Brädisposition, so wie alle Strafe und Schuld schlecht= bin tilgend. Die Bekehrung ift eine magische Umschaffung, wer gleich nach der Taufe ftirbt, ftirbt als gang heiliges, gerechtfertigtes Wefen; wer am Leben bleibt, ift bom Getauftsein an ebenfalls ein heiliges Wefen, da die Concupiscenz so weit sie noch da bleibt,

nicht mehr fündlich ist sondern nur ein zu bekämpfender Reiz. Beigt nun freilich die Erfahrung daß die als Rinder Getauften doch nicht fündlos bleiben, ja wieder in Sündenherrschaft und aus dem Gnadenheil ausstoßende Todfunde verfallen können, fo giebt es zwar keine zweite Taufe noch sonst einen völligen Ersat der= selben, welcher wiederum alles Sündliche mit aller Strafe und Schuld ichlechthin tilgen könnte; benn es ware nicht billig, dem der diese Wohlthat einmal verscherzt hat, fie gang wieder zu ver= leihen: aber die Todsünde mit der ewigen Strafe wird nun durchs Sacrament der Buße getilat, so jedoch daß zeitliche, d. h. irgend einmal, gesetzt auch erft nach Aeonen im Regefeuer abgebufte und endende Sündenstrafen nicht mit erlassen sind, die aber durchs Leisten abbügender guter Werke sowie burch Seelenmessen und den Ablaß der Kirche abgefürzt und nachgelaffen werden können. Diefes Buffacrament verlangt zwar eine sittliche Vermittlung, da die Absolution an Reue geknüpft sein soll, aber theils wird die Reue in der Ohrenbeichte an den Briefter als Stellvertreter und Organ Gottes declarirt, welcher kraft seines Amtes an Gottes Statt die Absolution verwaltet und den Absolvirten Bukwerke auferleat, wodurch die Buße leicht in ein äußeres Abmachen verwandelt wird; theils foll die Buße gerade darum Sacrament sein, weil durch diese Institution das was an einer immer schwer aufzubringenden vollkomme= nen Reue mangelt, ersett werden kann. Auch was sonft noch fehlt, wird durch Sacramente mitgetheilt, Kraft durch die Firmelung, Reuschbeit durchs Chesacrament, Troft durch die lette Dehlung, Erfrischung durchs Abendmahl, mittelndes Priefterthum durch die Ordination. Wort und Unterweisung gehen zwar neben her, aber vielfach in unverständlichem Latein, und wirksam gemacht doch erft durch die Sacramente. Das Gebet ift zwar übermäßig vorhanden, aber im Rultus lateinisch und bon Geremonien umgeben, die ihm Nachdrud verleihen follen, sowie bom Anrufen der Beiligen übermuchert und erft im Megopfer recht wirksam mit seinem magischen Berftellen bes gegenwärtig zu machenden und opferbaren Chriftus. Diefes Beil wesentlich durch magische Sacramente erzeugt hegt ein abergläubisches Mirakelsuchen und Mirakelfinden. Alles ein Religions=

zustand voll werkheiligen Aberglaubens, haltbar nicht durch innere Rraft, darum durchaus durch hierarchische Berrschaft allein ficher zu ftellen, welche bis zur unfehlbaren, nothwendig mit souveraner Fürstenmacht verbundenen Papstmacht sich aufschrauben muß, und jede Schwächung der hierarchie mehr fürchtet als das Sinken der Frömmigkeit felbst, darum die Laienfrömmigkeit ganz wesentlich als devote Unterwürfigkeit unter die hierarchische Rirche definirt, allen Unforderungen der freier werdenden Zustände ihr non possumus oder wo es angeht ihre Bannstrahle und Verfluchungen entgegenwirft. Ein Chriftenthum in welchem Chriftus sich und sein Werk längst nicht mehr erkennen könnte. Die Reformation mit ihrem Gemissens = non possumus kann ein so entartetes Christenthum nicht aut heißen und wird im bisberigen Protestantismus festge= halten, wann die Zeit erfüllt ift, jur Durchführung ihres Berufs gelangen, die magische Heilsertheilung ganglich durch die geistig vor fich gehende zu verdrängen.

2. Das subjectiv Anzueignende wird traditionell auch bei den Protestanten im Berföhnungstod Chrifti gefunden und die Aufgabe dem= gemäß bezeichnet als die Aneignung der Berföhnungsthat. 1) Diefe Beschränkung des Heilsgutes stimmt aber weder mit den Aussprüchen Christi selbst überein noch mit der Schrift überhaupt, wo zwar vom Glauben an den Gekreuzigten die Rede ift, aber doch nicht als ob an diesem Punkte alles hinge. Was foll es übrigens heißen, sich eine That aneignen? Man meint ja doch nur das Heilsqut felbst und den neuen Weg des Glaubens, welcher an die Stelle des Gesetzegehorsams getreten, die neue Gerechtigkeit ergreift. Much mag die Rechtfertigung zwar der entscheidende Bunkt sein, aber doch nur weil sich an ihr die Erlösungsreligion oder das fædus gratiæ charakterisirt. Wenn der Mensch zwischen dem neuen und alten Weg zu wählen hat, so muß alles darauf an= tommen daß er zur Erlösungsreligion belebt werde, indem ihm die Gesetzeligion als nicht heilbringend für fündhaft gewordene Menschen tund wird, und in Chriftus die Erlösungsreligion als

<sup>1)</sup> So wieder Philippi firchl. Glaubensl. V. S. 2.

neue Rechtfertigung und Beil fich offenbart. Erlost, aus Gundenherrschaft bekehrt, gerechtfertigt und erneuert ift wer gur Erlöfungs= resigion belebt ift, das Erlöstsein kann in gar nichts Anderem bestehen und durch gar nichts Anderes bewirft werden. Da aber fein fündhafter Menich rein aus fich in der Erlösungsreligion aufleben wird, die nur Chriffus rein und voll offenbart uns darbietet, fo muß uns Chriftus mit feinem Lebensprincip Gins angeeignet werden, was schlechthin von Gott als der applicirenden Gnade abhängig vor sich geht, so daß wir diesen Vorgang ihm allein verdanken. Eintreten kann aber diese Bekehrung nicht, bis wir bon der Beilsunkräftigkeit der Gesetzesreligion durchdrungen find, bas Bertrauen auf die eigenen Rrafte, Gehorfam und Berte gang= lich aufgeben, und nun erst für die vergebende und erneuernde Enade empfänglich werden. Diese Rechtfertigung durch Glauben und gänglich sich hingebendes Bertrauen auf die unverdiente, freie Gnade Gottes in Chriftus ift allerdings der harakteristische, ent= icheidende Schwerpuntt aller Erlösungsreligion, aber eben doch nicht Diefe felbst und gang. Gemäß der oben dargelegten Lehre über Chrifti Person und Werk ift also Christus mit seiner vollendeten Erlösungsreligion das anzueignende Beil, nicht aber blos eine Einzelthat Chrifti, auch nicht seine Todeshingabe, ob in berfelben noch so sehr wie in einem Brennpunkt alles was Christus ift und giebt zusammengefaßt ericheine. Go lange man nur bom Aneignen des Todes Christi oder der Früchte dieses Todes redet, kann der Beilsaneignungsproceg nicht rein und boll berftanden werden; immer mischt sich ins Aneignen eines Ginzelfactums etwas Trübendes ein, das Aneignen, wenn es doch mehr fein foll als bloge Bergegen= wärtigung, wird ein halb magisches, das Räthsel warum an Einigen es sich bollzieht, an Andern nicht, bleibt unlösbar; man geräth in die dualistische, absolute Enadenwahl, in die irresistible, particulare Allmachtsgnade, die man mit irgend einer Freiheit des Menschen nicht reimen fann, in einen schlechten Supernaturalismus und Supraethicismus und ichneidet fich fo bie Ginfict ab in die ge= ordnete Beiftigkeit der Beilsordnung, nach welcher in dieser höchsten Daseinsregion Alles vor sich geht, so weise geordnet wie irgend

etwas. An die Erlösungsreligion felbst ift das Rechtfertigen, Er= neuern, Beiligen und Seligwerden gebunden, und tommt nicht erft als etwas Underes zu berfelben hinzu; das Evangelium, der Gnadenbund ift die jeden felig machende Rraft, das Eingeben in die Lebensgemeinschaft mit Christus. Stellt man hingegen ein Einzelfactum als das Anzueignende bor und gelangt so zu einem magisch übernatürlichen Aneignungsfactor, zu einer Allmachtsgnade, welche particular ift und wirkt: so muß man diese nicht blog von vornherein als irresistibel sondern auch nach hinten als inamissibel und perseverirend bezeichnen, somit ans Lehrstück von der Wieder= geburt und von der Beiligung noch ein drittes anreihen von der Gabe des Beharrens, perseverantia sanctorum, und auch diese als magisch supernatural gewirkt und particular bezeichnen; denn auch der Unverlierbarkeit des Gnadenftandes kann man bon den gemeinsam gesetzten Vorderfätzen aus zwar ausweichen wollen, nicht aber dieselbe wirklich widerlegen. Man möchte freilich mit der lutherischen Kirchenlehre der Perseveranz als Unverlierbarkeit des Gnadenheils entgehen, zumal ja die Heiligung niemals ichon auf Erden eine vollendete und darum unverlierbare wird, fann aber theils wegen der fei es auf Borberseben bin fei es absolut unab= änderlich fixirten Pradeftination, theils wegen der Borftellung bom anzueignenden Ginzelfactum, die Berseverang doch nicht widerlegen zumal der Gläubige seines Beils gewiß sein foll. Uns hingegen die wir sowol den vorweltlich fixirten Rathschluß für genaue Doctrin fallen laffen, als auch ftatt eines Ginzelfactums vielmehr die Er= löfungsreligion als das Anzueignende bezeichnen, kann folgerichtig die Gabe des Beharrens keine andere sein als nur die mit wachsender Beiligung immer auch zunehmende Festigkeit des Beilszustandes, welche gerade nur so weit reicht als die Heiligung gewachsen ift. Darum entsteht uns nicht etwa nach Wiedergeburt und Beiligung ein drittes Beilsstadium der Berseverang sondern diese ist in der Beiligung enthalten, ja fie beginnt ichon mit ber Wiedergeburt, sofern deren Rechtfertigung uns mit voller Zuversicht des Beils erfüllt, woran Luther nicht minder festhält als Calvin gegenüber der katholischen Lehre daß es diese Sicherheit des Heils nicht gebe,

falls nicht ausnahmsweise einem Einzelnen miraculos geoffenbart werde daß für ihn das heil unverlierbar sei. Wir werden also ganz entsprechend der Lehre von der Gnade, welche uns in die erste und zweite sich gesondert hat, unser Lehrstück zweitheilig ausführen, indem die Heilsaneignung zuerst als die grundlegende oder Wiedergeburt, dann als die ausbauende oder heiligung zu betrachten ist.

## a. Die Grundlegung des Heilslebens oder Wiedergeburt.

- § 177. Das Werk ber applicirenden Gnade als Zueignung ber Erlöfungsreligion ift zuerst die Biedergeburt, bestehend aus ber mit ber Bekehrung gesetzten Rechtfertigung und Erneuerung.
- 1. Man hat die Ausdrude Bekehrung, Erneuerung, Wieder= geburt ungleich verstanden, bald mehr als synonyme, d. h. eine und Diefelbe Sache, bald als verschiedene Cachen bezeichnend. Darum wird dann die fo entscheidend wichtige Rechtfertigung ebenfalls un= gleich zu jenen Begriffen in Begiehung gebracht, indem die Recht= fertigung entweder der Erneuerung oder der Wiedergeburt boran= geben ober ihr nachfolgen ober in ihr felbst enthalten fein foll; ja es fehlt nicht an der Behauptung, die Rechtfertigung gebe auch der Bekehrung voraus und bedinge diefe. Offenbar aber kann die Behauptung nicht gelten, daß die Rechtfertigung jeder Aenderung im Sünder ichlechthin vorangebe, somit dem Menschen in gang unerschütterter Sündenherrschaft schon zu Theil werde. Denn nicht nur mußte dieses schlechthin magisch geschehen, mehr als ein Gnadenverhängniß uns unbewußt angethan sein, gang wider die ebangelische Ueberzeugung daß die Rechtfertigung erft im aneignenden Glauben zu Stande kommt, sondern mas man bei jener Behauptung richtiges meint, ift etwas gang anderes, ift nicht Beilsleben in uns, nicht angeeignetes Heil, sondern nur die uns, während wir noch durch= aus in Sündenherrschaft find, zuvorkommende, Rechtfertigung für uns beabsichtigende Enade. Wer die Rechtfertigung jeder in uns vor-

gehenden wirklichen Aenderung vorangehen läßt, verwechselt fie mit der immer zum Voraus uns suchenden Onade oder gar mit ber im Erwählungsrathichluß ichon mit gesetten Rechtfertigung als einer für den Erwählten vorherbestimmten, turz er verwechselt die in Bottes Gnade immanente Sündenvergebung oder Rechtfertigung mit der actuell im Menschen auftretenden. Zwar ist die Enade in sich felbst immer die vergebende, rechtfertigende, kann also ju uns nicht herantreten ohne Rechtfertigung mitzubringen; aber wenn man nicht fagen will daß darum alle Gunder, auf welche ja, ohne daß fie es wiffen, die Gnade zuvorkommend immer hingerichtet ift, immerfort gerechtfertigt feien: fo muß festgehalten werden daß die Rechtferti= gung immer ein bon uns wirklich bernommener, angenommener, in unser Innerstes dringender Gottesspruch sei, nicht die bloße Lehre von einer in Gottes Gnade enthaltenen Sündenvergebung sondern ein Bernehmen diefer Gnade und ihres freisprechenden Gnaden= urtheils als auf unfre Person gerichtet. Erst wer sich selbst gerecht= fertigt fühlt, hat die Rechtfertigung, welche darum schlechterdings erst im Aneignungsproces ihren Ort hat, nicht in der Gotteslehre und Gnadenlehre. Die Gnade ist zwar in sich gratia justificans, aber meine Rechtfertigung tritt erft ein, wann die Gnade mit ihrem Beilswert in mich eintritt, mir angeeignet wird. Darum muß dem Gerechtfertigtwerden etwas in oder an uns vorangehen, oder boch sofort mitgeben, eine Bewegung, Erwedung, somit Uenderung in uns: das Gnadenwort der berufenden Predigt muß eine Wirkung in uns hervorrufen, mit welcher erft die Rechtfertigung eintreten kann.

Steht also dieses fest, die Nechtfertigung sei nicht das vereinzelt erste, werde nicht dem ganz unverändert fortsündigenden und unzgläubigen Menschen zu Theil sondern erst auf eine Aenderung des Zustandes hin, erst aufs Glauben, somit auf ein Erweckt- oder Betehrtwerden hin oder doch mit diesem: so ist nach entgegengesetzter Seite nun vor Uebertreibung des der Nechtfertigung Vorgehenden zu warnen, als müßte nemlich wenn nicht die volle Heiligung so doch die grundlegende Wiedergeburt fertig sein, bevor die Nechtfertigung eintrete; denn in diesem Fall wäre das Gerechtfertigtwerden ein das Geheiligt- oder doch Erneuertwerden begleitendes,

es belohnendes, somit zu verdienendes, allmälig wachsendes, was dem Begriff der Begnadigung, vollends der paulinischen Ausfüh= rung durchaus widerspricht. Schon die reformirte Gewohnheit bas der Rechtfertigung Vorangehende die Einpflanzung in Chriftus zu nennen oder Einigung mit ihm, könnte allzu hohe Begriffe er= weden. 1) Rlarheit tann daber erft in diese Lehre eintreten, wenn wir einen wirklichen Enadeneffect im fündhaften Menschen an= erkennen, der die Sündenherrschaft erschüttert, aber noch gar nicht die wirkliche Erneuerung ift sondern nur eine Erwedung, ein Sich= abwenden bon der Sünde und Sichhinwenden zu Chriftus, zur Enade in ihm, was nur ein Erwachen des Glaubens fein kann, der mit Reue verbunden ift. Wir nennen diese erfte Gnaden= wirkung im Unterschied von der vollen Wiedergeburt die Bekehrung im Sinne von Umkehr. Wer noch fo eifrig die Rechtfertigung vor der Wiedergeburt haben will, ja als eine Bedingung derfelben, muß doch immer fagen, nur durch Glauben könne fie ergriffen werden oder nur dem Glauben werde fie zugetheilt; also muß erft Glaube gewedt fein wenn Rechtfertigung eintreten foll. Diefes Erwectfein des Glaubens ift aber durch Buße bedingt eine wirkliche Berände= rung des menschlichen Zustandes, ein Sichabwenden vom bisberigen Leben und Sichhinmenden zu einem andern und neuen, sei dieses auch noch nicht wirklich ergriffen oder ichon gur ficheren Grund= lage geworden. Für diese vorgehende Bewegung und Aenderung eignet sich am besten die Bezeichnung Umtehr, Bekehrung, da der auch nahe liegende Begriff der Erwedung eine gar nicht immer vorkommende Plöglichkeit in sich schlöße. 2) Wendet man ein, die Bekehrung bezeichne bald ein Wirken Gottes bald eine menschliche Action, so ift der Ausdruck gerade darum erft recht geeignet, eine in uns vorgehende Veranderung ju bezeichnen, welche immer beides ift, Bewegtsein von Gott und demgemäß Sichbewegen. Erst auf

<sup>1)</sup> heppe, ref. Dogm. S. 367.

<sup>2)</sup> Rothe zieht den Begriff der Erweckung vor. Wir meinen mit ihm nicht eine volle Bekehrung, die der Wiedergeburt gleich wäre, sondern ein Erschüttertwerden im bisherigen Leben und Hingewendetwerden zum neuen. Erweckung ist aber etwas pietistisch oder methodistisch gefärdt, so daß ein anderer Ausdruck zu wählen sein wird.

diese Bekehrung oder von der berufenden Inade bewirkte Umkehr hin tritt einerseits und zunächst die Rechtfertigung ein, anderseits und durch diese bedingt die wirkliche Erneuerung, was beides zu= fammen als die Wiedergeburt zu bezeichnen ift. Sagen Andere, wie Schleiermacher, die Wiedergeburt fei Bekehrung und Recht= fertigung, fo scheint das Gerechtfertigtsein erft aus einer als beili= gende Erneuerung berftandenen Bekehrung ju folgen, somit bon unferm Geheiligtwerden abzuhangen, welches doch erft aus dem Gerechtfertigtsein hervorgeht. Wer die Erneuerung der Beiligung gleichstellt, muß fie erft auf die Rechtfertigung bin erfolgen laffen. Diese Schwankungen beseitigt unfre Terminologie. Das erste unter den Wirkungen der Enade sei die Bekehrung als ein beginnendes Sichabkehren vom alten Zuftand und Hinwenden zum gepredigten neuen, somit das Reuig= und Gläubigwerden, das zweite die Recht= fertigung, das dritte die Erneuerung, oder noch genauer: auf die Bekehrung folge die Rechtfertigung einerseits, die Erneuerung ander= feits, und in diesen beiden bestehe die Wiedergeburt. Im Acte der Bekehrung liegt nur die Fähigkeit jur Wiedergeburt, nicht diefe felbst, die Aussicht auf Rechtfertigung und Erneuerung als von der Bekehrung rufenden und diefelbe rufend wirkenden Gnade ber= heißen. Der Mensch in der Bekehrung wird gläubig, ift-aber noch nicht aus der Sündenherrschaft herausgehoben, aber er begehrt aus diefer hinweg und glaubt daß Gottes Enade in Chriftus ihn her= ausführe; nun erst ergreift der Glaube die vergebende und damit auch die erneuernde Gnade.

2. Das hinordnen der Rechtfertigung gerade nur ins Stadium der Wiedergeburt, somit der Grundlegung des Heils, unterschieden von der Heiligung oder dem Ausbau, mit andern Worten
das Ableiten der Rechtfertigung gerade nur aus der sogenannten
ersten Gnade, bedarf aber einer Erläuterung. Nicht selten haben
Dogmatifer scheinbar einfacher bloß die vergebende Rechtfertigung
und die wirkliche Heiligung von einander unterschieden, welch letzterer
Ausbruck dann sowol fürs grundlegende als fürs ausbauende Stadium gebraucht wird. Dann geht die Rechtfertigung schlechthin
voraus und die Heiligung oder wirkliche Besserung aller Stadien

folgt nach. Aber genau zutreffend ift diese Anschauung doch nicht: benn sei es immerhin nöthig unser Gerechtfertigtsein von den Schwankungen bes Beiligungsprocesses unabhängig zu glauben, fo ift diese Unabhängigkeit doch keine absolute, sonst mußte die Recht= fertigung für sich fortbestehen, auch wenn die Beiligung gang abbräche und wieder verloren ginge. Sei es ferner eben so nöthig in der Rechtfertigung ein volles, ganges, ficheres Freisprechen bon Sunde und Schuld festzuhalten, das nicht zunimmt oder abnimmt je nach unferm Fortschreiten oder Rudschreiten in der Beiligung, so find wir uns darum doch unfrer Rechtfertigung als der an sich con= ftanten Größe nicht in allen Momenten gleich bewußt, (S. 125) können sogar wieder kleingläubig sie in Zweifel ziehen und diefelbe, wenn der Gnadenstand verloren ginge, wieder verlieren. So mahr es daher bleibt daß Gottes Enade rein als solche die Sünder recht= fertigt, somit nicht erft abhängig von ihren Leiftungen in der Beiligung, so können wir darum doch diese Gnadenrechtfertigung nicht immer gleich lebendig uns aneignen, des Gnadenheils nicht immer gleich sicher sein. Man muß also ein Wachsthum im Recht= fertigungsbewußtsein nicht bloß zugestehen sondern recht angelegent= lich lehren. Die Rechtfertigung geht nicht einfach dem ganzen Berlauf der heiligung so voran, daß fie vor demfelben ichon abgeschlossen und abgethan ware, vielmehr begleitet fie, einmal ver= liehen, uns als immer fortgebende Gnadengabe durch alle Stadien ber Beiligung. Rur weil ihre Einpflanzung fofort auf die Bekehrung hin der entscheidende, alles Weitere bedingende Wendepunkt des Lebens ift, ordnet man fie zur grundlegenden Erneuerung in das Lehrstück von der Wiedergeburt. Sie sett fich aber bon ihrer ersten Einpflanzung an beständig fort, gerade so wie die wieder= gebarende Erneuerung fich fortsett in fortichreitender Beiligung, welche durch alle Stadien gleich sehr bedingt bleibt durch die fortwirkende Rechtfertigung. Die Lehre mas die Rechtfertigung fei, wie fie ertheilt werde, kann aber nicht durch alle Stadien des Beilslebens ausgeführt werden, und hat darum ihren richtigen Ort gleich beim erften Ertheiltwerden. Es verfteht fich ohnehin daß bei gefund fortichreitender Beiligung das Beharren im Engdenftand ein

gesicherteres wird; das aber gilt sowol dem Heiligerwerden als dem Rechtsertigungsbewußtsein. Hier ist nicht selten der polemische Eiser wider das katholische Berdienen eines mehr und mehr Gerechtsertigtwerdens in Uebertreibungen verirrt, welche zur verkehrten Borstellung leiten, als sei die Rechtsertigung ein im bestimmten Moment abgethaner und dann hinter uns liegender Act der Gnade, die doch überall vielmehr eine sich immer gleich bleibende Wirksamsteit ausübt; so wie die Sonne immer gleich strahlt, ob immerhin der Erdball seine Meridiane nur successiv ihr zuwende.

- § 178. Die erste Wirkung der nicht mehr bloß vorbereistenden sondern das Heil verleihenden Gnade ist die Bekehrung, Sinnesänderung, als hervorgerusene Abkehr vom alten sündlichen Zustand und Hinkehr zur Erlösung verheißenden Gnade, beides in Folge erweckter Buße und Glanbens. Diese Umkehr geht vor sich schlechthin abhängig von der berusenden Gnade, welche in der formalen Willenssreiheit die Fähigkeit zum Heilsguten hervorrust.
- 1. Daß unserer Rechtfertigung und Erneuerung, wenn beide zusammen die Wiedergeburt ausmachen, etwas in uns vorangehe. freilich auch ein Werk der Enade, schon damit wir der Rechtferti= qung fähig werden, ift überall anerkannt; bald nennt man es eine Bönitenz, bald ein Gläubigwerden. Es ift der Bunkt mo die bor= bereitende Gnade in die wirksame übergeht. Der eigentlichen Wiedergeburt als der Rechtfertigung und Erneuerung geht voran die Bekehrung, conversio, eine Umkehrung des Sinnes, was usrávola recht eigentlich bedeutet; denn die Buße ist doch etwas viel bestimmteres mit ihrer Reuetraurigkeit und Sühnebedürfniß. Wie die Predigt Christi, somit die durchs Wort rufende Enade mit der Aufforderung zur Sinnesänderung beginnt, zu Buße und Glauben an das Evangelium vom kommenden Gottegreich, (Mark. 1. 15. Mtth. 4. 17.) und zwar als zugemuthete Action des Gerufenen: fo muß im Beilaneignen für den Menschen diese Sinneganderung poenitentia, das erste sein, Bedingung und Keim aus welchem die Wiedergeburt werden foll. Diese Sinnesumkehr verdankt der

fündhafte Mensch nicht sich selbst sondern der berufenden Gnade, daher mit Recht die bekehrende Gnade als das wirkende voraus= gesetzt und das Bekehrtwerden eine in uns übergehende gratia ge= nannt wird. Wir sind in der Bekehrung schlechthin abhängig von Gott als der bekehrenden Gnade. Schon hier bei der ersten Aufnahme des im Gotteswort enthaltenen Samens zum Beilsleben ift die für den ganzen Aneignungsproceß so wichtige Frage nach der menschlichen Freiheit zu entscheiden, in deren Beantwortung fich bie Confessionen harakterisiren. Das Belagianisirende der katholischen Auffassung hat die Protestanten so ftark auf die andere Seite getrieben daß fie den Bekehrungsborgang im Menschen fo zu fagen ohne deffen Buthun zu lehren icheinen, während doch gerade fie im Betonen des Glaubens das Dabeisein des Menschen, sein innerftes Betheiligtsein hervorheben wollen gegenüber einem magischen Um= formen durch die Sacramentsverrichtung. 1) Den Sacramenten welche nothwendig, sobald sie für sich ohne das Wort und mehr als dieses wirken sollen, magisch wirken mußten, stellt man als Saubt= gnadenmittel das Wort welches den Glauben wedt, so voran daß Die Sacramente nur bessen begleitende, den Gindruck befestigende oder ihn erleichternde Unterftützung sein können, womit das Magische sofort beseitigt und ein geistiges Einwirken anerkannt wird. aber ein bloges moralisches Bereden, dem die Sorenden nach Belieben folgen oder nicht folgen können, noch weniger der frommen Erfahrung des Bekehrtwerdens genügen kann, fo fuchte man mit Berufung darauf daß es Gott sei welcher als der h. Geift sein Wort wirksam mache, dieses Einwirken als ein übernatürlich geiftiges vorzustellen, welches lediglich vom h. Geift selbst ausgebe im Mittel der Predigt und Sacramente. Je bestimmter fo Gott selbst anftatt der Kirche mit ihren Sacramenten die bekehrende Beilswirkung ausübt, defto mehr seien wir im Bekehrtwerden schlechthin abhängig, nicht bloß als Geschöpfe sondern vollends als fündhafte Menschen, die von Gott geschieden sich niemals selbst

<sup>1)</sup> Daß Gott wie er uns ohne uns schaffe, so uns ohne uns erlöse, wollten zu Trient diesenigen Katholiken sagen welche im Ratholicismus der protestantischen Rechtfertigungslehre sich annäherten, darum aber nicht aufkommen konnten.

retten könnten. In dieser wesentlich gesunden Richtung geben nun die Reformatoren so weit wie möglich bis zum schlechthin nur tnechtischen Willen ohne alles liberum arbitrium, bis zur All= wirksamkeit Gottes kraft welcher alles was geschieht nothwendig so ift wie es ift, bis zum absoluten vorweltlichen Borberbestimmtsein namentlich aller Enadenwirtsamkeit mit ihrem Effect oder ihrem Ausbleiben; nur daß die lutherische Art sich junächft im Unfreierklaren des Menichen, die reformirte aber im ausschließlichen Wirken Gottes, hier der Enade nie genug thun kann. Nachdem uns nun das vorweltlich Festgestelltsein der sich ewig gleichen Wirksamkeit Gottes als eine gar zu anthropomorphische Vorstellung sich aufgelöst hat, das Enadenwalten Gottes aber als ein sich immer gleich bleibendes, auf alle Menschen gerichtetes und als Gins mit der Enadenordnung der Enadenmittel erkannt worden ift; nachdem fich gezeigt hat daß schlechthin Abhängigsein keineswegs dem Nichtfein gleich ift, daß natürlich oder sittlich oder geistlich schlechthin Abhängigsein immer ein creatürliches Sein gerade voraussett, und zwar ein natürliches oder ein persönlich sittliches oder ein zum spirituellen Leben angeregtes Geschöpf : wird nun auch die Lehre von der menschlichen Freiheit sich erledigen laffen, gerade für den Vorgang der Bekehrung.

2. Trog Luthers natürlichem Menschen als Klog und Stein, Ausdrücke die vom steinernen Herzen bei den Propheten veranlaßt nicht so hölzern gemeint sind wie sie lauten, und trog des Todtseins in der Sünde hat man immer anerkannt daß der Mensch schon als natürlicher und sündhafter ein persönliches Geschöpf sei mit Verstand und Willen ausgerüstet, die er auf gar keiner Stufe seiner moralischen Zuständlichkeit verliere; er ist immer ein Wesen welches erkennen und wollen kann, somit die Form des Willens hat. Diese seine wesentliche Lebensform ist unveräußerlich mit dem Menschsein gesetzt. Dem Willen oder dem Wollen ist ebenso wesentlich das Ueberlegen und Auswählenkönnen, ein dieses oder jenes, so oder anderes Wollen, was man als nothwenzige Form des Willens passend, seine formale Freiheit, Bewegslichkeit, Spontaneität nennt. Ausdrücklich wird dieselbe als der

versönlichen Rreatur, ja der Versönlichkeit als solcher (auch Gottes) unveräußerlich anerkannt, wenn man diese formale Willensfreiheit nicht nur Gott und dem Satan, den Engeln und den Dämonen, fondern auch dem Menschen sowol vor dem Gundenfall als in der Sunde als auch im Enaden= und Herrlichkeits=Zustand zuschreibt. Burs Geschöpf fragt fich bier freilich sofort, wie sein auswählendes Thun zur absoluten göttlichen Begründung aller Dinge sich verhalte. Die Frage gilt aber keineswegs blos dem auswählenden Willen sondern ebenso dem denkenden Berstand, ja überall dem gangen Dasein mit allen seinen Lebensäußerungen, und muß gleichmäßig für alles geschöpfliche Dasein und alle Bewegung desselben beant= wortet werden, und zwar so: alles geschöpfliche Dasein mit seinem Lebensberlauf sei als das was es ift und wie es verläuft schlecht= hin von Gott gesett, das natürliche so gut wie das sittliche und Beilsleben, jedes mit der besondern Urt die ihm eigen ift. Der Mensch ift als ein auf Naturbasis sittliches Geschöpf gesetzt, welches benkend, empfindend und wollend das fittliche Ziel als Bestimmung in sich trägt und zu verwirklichen hat, da Sittliches als folches nicht geschaffen, angeworfen, angethan, eingegoffen werden kann fondern nur durch Selbstverwirklichung miffend und wollend hervor= zubringen ift, wie wir oben § 78. 79 gesehen und namentlich Rothe zu zeigen bemüht war. 1) Bei der Prädestination alles Geschehens fagt man barum, eben mas und wie etwas geschieht fei das vorherbestimmte; das mit Wiffen und Willen Gethane fei vorherbestimmt mit Wissen und Willen gethan zu werden. Kurg die Natur der Dinge bleibt was sie ist und wie sie ist, ob man die Vorherbestimmung lehre oder nicht lehre; wie Calvin oft erinnert, seine Lehre sei es ja nicht durch welche das Verderben der Verworfenen gewirkt werde und überall fo viel hartes, ja graufam Scheinendes in der Welt vorgehe; sie sage nur was wirklich vorgehe, muffe von Gott ewig gewollt sein. - Hat also ber Mensch, auch als fündhafter das formale Auswählen, so oder anders können, kurz bie formale Willensfreiheit, ist und bleibt er ein denkend wollendes Wefen,

<sup>1)</sup> Theol. Ethik und Dogmatik.

in diesem Sinne mit liberum arbitrium oder, wie Calvin fagt mit Spontaneität ausgeruftet : fo darf damit bas in ber Dogmatik eigentlich allein streitige liberum arbitrium eines ganz andern Sinnes nicht, wie leider fehr oft vorkommt, verwechfelt werden. Denn dieses gilt der ganglich andern Frage, was der Mensch mit feiner formalen Willensfreiheit nun für die Actualifirung seiner Bestimmung materiell auszurichten vermöge, ob er mit seinem denkenden Wollen die Actualisirung der ihm immanenten Bestimmung erwirken könne, oder wie man kurzer fagt, ob er das (rein) Gute wollen und thun tonne. Die Frage geht nicht auf formale Willensbeweglichkeit, als ob diese streitig ware, sondern auf materielle Tüchtigkeit, Gefinnungskraft und moralische Energie. Daber Calvin mit Recht fagt, man mische hier ganz ungehobeg die Frage nach der Pradestination ein; denn mischt man sie ein, so werde sie hier durchaus eine leere und unnüte, weil sich einfach fragen würde, welches ber traft Pradeftination factisch gegebene Gefinnungs= und moralische Kraftgrad des Menschen sei, was völlig gleich fraglich ist für den, welcher an eine Prädestination gar nicht glaubt.

Dieser ganz andere Sinn des Wortes liberum arbitrium, wo es im dogmatischen Interesse fraglich wird, zeigt sich schon darin daß man von Gottes Willen fagt, er bermöge immer nur Gutes zu wollen, bom Satan, er bermöge immer nur Bofes zu wollen. Für den Menschen muß sich daher die Frage nach seinem liberum arbitrium im Sinn moralischer Tüchtigkeit sofort spalten, was er vermöge als fündlos im Paradiese vorgestellt, was unter factischer Sündenherrschaft, was als Wiedergeborner und einst als Berherrlichter. Das für alle diefe Zustände formal gleiche des denkend wollenden Geschöpfes ift durchaus zugestanden und außer dem Streit liegend nur durch unklare Irrung hineingezogen. Hingegen die Frage nach der Tüchtigkeit des wissend wollenden Menschen fürs Bute im mahren Sinne des Wortes ift der dogmatisch im Streit liegende Gegenstand, gang gleich ob das mas als factisch sich bar= stellende Wirklichkeit erkannt wird, übrigens vorherbestimmt sei oder nicht: denn die Streitfrage bleibt dieselbe, ob ich frage, was ift die moralische Tüchtigkeit des Menschen fürs Gute, oder ob ich

frage, mit welcher Tüchtigkeit der Mensch fraft Vorherbestimmung ausgerüftet fei. Sier 'nun bei ber Lehre bon ber Bekehrung liegt der entscheidende Bunkt der gangen Streitfrage; benn biefe bat ihr Saubtintereffe da wo der sogenannte natürliche Mensch ins Auge gefaßt wird, der Sünder vor feiner Bekehrung. Ihm gilt Luthers servum arbitrium und hat in derber Entschiedenheit, nicht ohne eingemengte Uebertreibungen und berwirrende ontologische Speculationen, das der ganzen reformatorischen Richtung Wesentliche wider des Erasmus schwächliche Bermittlung festgestellt; der natürliche Mensch habe gar kein liberum arbitrium zum Guten, oder genauer, es fehle ihm die Tüchtigkeit von sich aus mit seinem denkend wollenden Wefen das wahrhaft Gute wirklich zu wollen, geschweige denn es zu verwirk. Den. Dazu verhalte er sich, einmal in die Sündenherrschaft gefallen, wie ein lebloses Ding, ja noch schlimmer, weil nicht nur unempfänglich sondern widerstrebend. Bur Bekehrung und heilung diefer verderbten Zuftandlichkeit vermöge er gar nichts zu thun oder beizutragen, ja die angebotene Beilung konne er bon sich und diefer fündhaften Buftandlichkeit aus nur abweisen. und den Glauben nicht erlangen, wenn nicht Gott ihn als Gnaden= geschent mittheile; sogar die Gnadenmittel wirken auf den fünd= haften Menschen nur da zur Bekehrung mit wo des h. Geiftes Gnadenkraft durch diefelben hindurch geht; kurz der Mensch ver= halte sich im Bekehrtwerden schlechthin nur erleidend, mere passive.

3. Diese herrschenden dogmatischen Sätze vom Todtsein oder nur Widerstrebenkönnen sind aber doch immer wieder beschränkt worden, namentlich bei Begründung der christlichen Sittenlehre. 1) Schon durch das Zugeständniß daß der natürliche Mensch im bürgerlich Guten etwas zu leisten vermöge, denn auch in diesem Punkte handelt

<sup>1)</sup> Danaeus, Eth. ch. ed. 3. p. 50 f. Mit liberum arbitrium würde bem Menschen auch alle electio et consultatio abgesprochen, alle Tugenden und Laster beseitigt. Dann wäre er nicht mehr Mensch sondern Vieh. Auch seit dem Sündensall bleibe uns die Möglichseit des Guten, wenn schon sie nicht verwirklicht werde bis wir wiedergeboren sind, wosür wir aber empfänglich seien, denn in jeder Zuständlichseit bleiben wir wollende Wesen, auch im Erlöstwerden, nach welchem wir willig und aus uns selbst Gutes wollen.

es sich nicht um die nirgends bezweifelte formale Wahlfreiheit sondern um ein moralisches Tüchtigsein, und ob man noch so ängstlich die bloß bürgerliche Gerechtigkeit von der wahren, vor Gott allein geltenden unterschieden hat, immer wurde doch ein beziehungsweises Tüchtigsein zu etwas moralisch Gutem zugestanden. Damit wird aber zugleich eingeräumt daß die sonst überall gleich behauptete Berderbtheit des ganzen von Adam herstammenden Menschengeschlechts doch nicht diese überall gleichmäßige massa perditionis sei, wenn ja die natürlichen Menschen doch nicht in jeder Beziehung überall gleich bofe handeln sondern unter diesen Handlungen bürgerlich ehrbare und sogar moralisch löbliche vor= tommen neben den unehrbaren und unmoralischen. 1) Freilich wollte man darum etwa mit dem bürgerlich auch das moralisch Gute bom mahrhaft oder spirituell Guten ganglich gesondert missen, die Tugenden der Heiden nur als scheinbare, als glänzende Lafter gelten laffen, 2) damit wenn der Mensch im ersteren doch augen= scheinlich etwas vermöge, das gänzliche Unvermögen fürs spirituell Bute doch ftehen bleibe; aber indem man beide Gebiete unter den gemeinsamen Oberbegriff des Guten zu stellen nicht umbin konnte, blieb jedenfalls nicht mehr das gänzliche Unvermögen zu allem Guten haltbar, und darum mußte sich immer wieder die Annahme aufdrängen, daß zwischen beiderlei Gutem ein Zusammenhang statt= finde, daß jeder erst sein Bermögen jum burgerlich moralisch Guten gebrauchen muffe, um für das von der Gnade angebotene spirituelle Heilsgute empfänglich zu werden. Damit aber von hier aus nicht

<sup>1)</sup> Danäus p. 58 "Obwol gänzlich in Sünden todt gebe es doch mehrere Grade dieser Berderbtheit. p. 60. Unter den Tugenden der Heiden sei ein großer Unterschied, wenn schon die beste nicht schlechthin gut sei. Das Bessere komme auch dort vom Geiste Gottes, der aber dort das herrschende Böse nur einschränke, nicht aber die Person erneuere.

<sup>2)</sup> Daher in der Bisdungsgeschichte der chriftlichen Ethik die Streitfrage durchzuarbeiten war, ob es innerhalb der Theologie eine Ethik geben könne oder ob diese mit der Oeconomik und Politik der bloßen Philosophie zu übersassen seig. Wergl. m. Abhandlungen in den Theol. Studien und Aritiken 1850. Protest. Kirchenzeitung 1872. Ar. 23 und 25 die Besprechung über Pfleiderers Schrift vom Verhältniß der Moral zur Religion.

ein Berdienensollen der Enade abgeleitet werde, blieb denen welche mit Zwingli das bürgerlich Gute nicht so abstract dom Heilsguten trennen konnten, nur der Ausweg übrig, diese abstracte Trennung dadurch aufzuheben daß auch jenes bürgerlich Gute, jene Tugenden der Heiden durch die göttliche Heilsgnade, durch den Logos gewirkt sei, bei welcher Borstellung dann auch die ganze, ebenso abstracte Unterscheidung des sogenannten natürlichen Menschen vom bekehrten Menschen erschüttert wird, so daß man statt dieses Dualismus unter den Menschen vielmehr den im göttlichen Kathschluß enthaltenen von Erwählten und Nichterwählten hervorhebt, welcher sich unserm Auge fast gänzlich entzieht.

Eine zweite Milberung des ganglichen Unvermögens zum Guten hat sich den lutherischen Dogmatikern aufgedrängt, obgleich Luther felbst dabei im Stiche gelaffen blieb, in dem Zugestandniß daß der natürliche Mensch dem anpochenden Enadenheil nicht schlechthin nur widerstehen tonne und muffe, sondern daß er das Bermogen habe diesen Widerstand entweder fest zu halten oder aufzugeben und der bekehrenden Enade somit fich hinzugeben; bei welcher An= nahme nun freilich die Prädestination nur noch scheinbar und verlegen gelehrt werden kann, bis man endlich offen ihr Abhängigsein bom Borherschen zugestand. Der entscheidende Buntt von welchem Geligwerden oder Unseligbleiben ausgeht, wird nun diefer arme Reft bon menschlicher Willensfraft, der fich im Aufgeben oder Richtaufgeben bes Widerstandes gegen die bekehrende Enade zeigt. Je verlegener freilich biefer gange Milberungsweg betreten wird und je unbefriedigender seine Salbheit, defto mehr ift er doch ein Beweis, wie ftarke Röthigung uns vom absoluten Unvermögen wegtreibt; denn nur aus dieser erklärt sich eine so verlegene und dennoch betretene Ausbeugung.

Drittens muß die Betonung der Gnadenmittel, namentlich des Wortes und aller es unterstüßenden übrigen Umstände und Einwirkungen zur Milderung des gänzlichen Unvermögens führen, da diese sich an unser Denken und Wollen wenden, somit denselben die Fähigkeit zutrauen, auf Zugemuthetes einzugehen. Eine harte Orthodoxie such freilich das alles abzulehnen, kann es aber nur wenn sie den

Gnadenmitteln ihre Bedeutung abspricht und die Bekehrung nur einem unmittelbaren Gnadeneintritt zuschreibt, der dann freisich zur Gewaltthat oder zur magischen Wirksamkeit werden muß, was mau mit der gratia irresistibilis trot des potentissima, da sie jeden Zwang ausschließt, doch nicht gewollt hat. Aus allen diesen Milderungen des gänzlichen Undermögens geht herdor daß das Subject welches dessen Träger sein soll, der natürliche Mensch selbst ein zu mildernder Begriff und in dieser Härte definirt ein bloß abstractes Gedankending ist, dem wir als dem zu bekehrenden Subject eine nähere Betrachtung widmen müssen, wenn die Lehre von der Bestehrung verstanden werden soll.

- § 179. Das zu bekehrende Subject, als ber sogenannte natürliche Mensch nur abstract bezeichnet, ist in Wirklichkeit ber zur Erlösungsreligion noch nicht belebte, welchem als untüchtig dem Gesetz zu genügen die Gesetzeligion zum Gerichte ausschlägt, wodurch er für eine rettende Gnadenoffenbarung empfängslich wird.
- 1. Das fromme Gefühl welches unfer Beilwerben ganglich der Enade verdankt und darum nur durch Glauben uns zueignen läßt, tann in der üblichen Lehrweise vom Bekehrtwerden eines der bekehrenden Gnade gegenüber so gut wie todten, jedenfalls für die fich anbietende Bekehrung absolut leblosen Menschen nicht mehr befriedigt werden, seit der Begriff sittlicher Kreatur und Berson beffer verstanden wird. Der sogenannte natürliche Mensch aus vaulinischer Theologie in die Dogmatik nicht unverändert übertragen, ift ein für Begriffsorientirung dienliches Abstractum welches in der Wirklichkeit sich nicht vorfindet, ein logischer Hulfsbegriff, nicht aber das zur Bekehrung thatsächlich gegebene Subject. Wie die Juden unter ihrem Gesetz auch schon Borebangelium hatten, so die Heiden beim Mangel des Gesetzes doch ein inneres im Gewissen und fogar auch eine Art Vorebangelium, da schon die Opfer und Gebete den Glauben an eine vergebende Gnade voraussetzen, wobei der Beide etwa den Juden übertreffen und beschämen kann. Spricht bei

diesen Anschauungen Paulus von dem bindischen und farkischen Menschen im Unterschied vom pneumatischen, so dentt er doch diefen Gegensat nicht als einen absoluten, da ja im entschiedensten Gunden= elend die Rlage und fogar die Sehnsucht nach Erlösung aufleben tann, und umgekehrt im neuen Menschen der alte noch fortwirkt. Gerade nach Baulus findet die Gnadenberufung Anknupfungen, teineswegs aber nur einen todten Leichnam bor, den sie erft auf= erweden, teine Finfterniß in welche fie absolut alles Licht erft bringen müßte, obgleich diese Bilder zur Veranschaulichung des Bekehrtwerdens cum grano salis verwendbar find. Die wesentliche paulinische Lehre ist vielmehr eine geistig sittlich vermittelte Befehrung, ein Befreien bes im gegebenen Menichen Unterdrückten, nicht aber ein allmächtiges Erschaffen des ganz im Richts liegenden; ein hinüberbringen aus der Gesetzes in die Erlösungsreligion, indem die schlummernden Elemente der letteren geweckt, die unter Gesetzeligion gebundenen befreit und zur herrschaft erhoben werden. Statt eines natürlichen Menschen, der fürs Gute wie für die Heil anbietende Gnade schlechthin todt und Null wäre, wird vielmehr der zum Beil zu Bekehrende dargestellt als ein Menich bem bei seiner Sünde die Gesethesreligion nur gur Erkenntniß der Sunde und zur eingesehenen Untuchtigkeit in Gesetzesgehorsam gerecht zu werden, darum zum Gericht ausschlägt, wodurch gerade die Empfänglichkeit für die Erlösungsreligion hervorgebracht wird; statt des durch und durch nur sündhaften Menschen, an welchem jedes Fünklein des Guten erstidt mare, lehrt Baulus nur eine Sundhaftigkeit, bei welcher die Gesetzesgerechtigkeit unerreichbar wird. was fogar bei auch nur etwelchem Sündhaftsein der Fall ware. Wenn nun damals, als nur Juden oder Beiden die zu bekehren= Subjecte waren, der dogmatische natürliche Mensch nicht wirklich vorkam, wie viel weniger jest mitten in der Christenheit, wo auf jeden, sogar abgesehen von der Kindertaufe, von Jugend auf christ= liche Einflüffe wirksam find. Immer aber find Alle jo beschaffen daß sie zur Rechtfertigung durch Gesehesgehorsam, oder wie Philippi fagt, in ber Schöpfungsordnung untüchtig find, und barum gur Rechtfertigung nur in der Enaden= oder Heilsordnung, d. h. in der Erlösungsreligion berufen werden. 1) Paulus lehrt nicht wie Flacius daß Alles an uns nur Sünde sei, wohl aber daß uns eine Sündhaftigkeit anhafte bei welcher wir zur Rechtfertigung durch Gesetzgehorsam untüchtig sind. (Oben § 94 f.) Je mehr wir das inne werden, desto empfänglicher sind wir für die sich offenbarende Erlösungsreligion.

2. Darum ift der zu bekehrende Mensch als persönliches Ich nicht nur unveräußerlich mit der formalen Willensfreiheit ausge= ruftet sondern auch mit der Fähigkeit durch die bekehrende Enade fich erregen zu laffen, so daß er auf diefelbe eingeben kann, während er sie auch abweisen könnte, wie doch sogar Augustin fagt: aguntur ut ipsi agant. Ohne die Gnadenoffenbarung sucht wer gerecht werden möchte den Weg des Gesetzesgehorsams, bis er zur Einficht gelangt, auf diesem Weg sich als Knecht dem Herrscher= gott gegenüber stellend bas Ziel nicht erreichen zu können, indem der Widerspruch des Soll und des Seins ihm kund wird, das Befet im Gewissen und in der Geschichte ihm nur feine Gunde völliger zeigt und hervorreizt. Aus unbestimmten Ahnungen einer vergebenden und dann erst heiligenden Gnade wird nichts, bis diese in voller Offenbarung durchs Wort sich anbeut und einwirkt als heilende Rraft, die-ihren Werth zu fpuren giebt theils im voll= endeten Demüthigen aller bisher gesuchten Gerechtigkeit, theils im füßen Zuge, den das Heilsgut dadurch ausübt daß es schmeden läßt was unser innerstes Wesen bedarf und als sein Beil unbewußt ersehnt. Wären wir fürs Heilsgut nicht erregbar, so konnte das= felbe auch nicht unsere Bestimmung sein noch als Beil sich barbieten.

Die ebangelische Frömmigkeit hat unstreitig das Interesse alle Selbstüberhebung, alles Selbstmachen des Heils, alle Tüchtigkeit und Kraft hierzu dem innerlich von Gott getrennten Menschen aufsentschiedenste zu verneinen, nicht aber auch die Erlösungsfähigkeit.

<sup>1)</sup> Philippi V. 2 und andere neueste Lutheraner meinen unsere zwei Religionsarten, wenn sie "den ursprünglichen Weg zur Gerechtigkeit, die Erfüllung des Gesetzes, vom neuen Weg, der Glaubensrechtsertigung" unterscheiden, den erstern als die ursprüngliche Schöpfungsordnung, die seit dem Sündenfall nicht mehr Heil schaffen könne, den letztern als die Gnadenossendrung Gottes in Christo.

Wir find vielmehr fähig durch das Beilswort erleuchtet, erregt und ergriffen zu werden, immer aber nur so wie personliches Leben sich erleuchten und ergreifen läßt. Ferner hat die evangelische Frommigkeit das Interesse die uns rufende Enade als von uns gänzlich unverdiente rein freie Gottesgnade zu betrachten, fo daß alle unfere Unftrengungen und Leistungen in unserer bisherigen Gesetzeligion keinerlei Unrecht an diese Enade begründen; nicht aber hat man ein Interesse das bisherige Verhalten Aller unschiedslos für gleich schlecht zu erklären und alle Sünden für gleich fündhaft oder alle Bekehrungen als gleichmäßig zu Stande kommende. Man hat ein Intereise den Eifer im Gesetzeswerk nicht als eine Erleichterung für Annahme bes Beilsautes gelten zu laffen, vielmehr vor der Selbstgerechtigkeit als täuschendem Dünkel zu warnen, da der Böllner noch eher die Enade annehmen kann als der Pharifäer, Beiden eher als eifernde Juden; nicht aber will man je die berfunkensten Sunder darum für leichter bekehrbar erklären, da vielmehr immer nur die Bollständigkeit und Lebendigkeit des Gefühls eigener Untüchtigkeit das gunftigfte Ende der Gesetzeligion bleibt, ob man nun durch viele als eitel erfun= dene Anstrengungen wie ein Paulus dazu gelange, oder durch die bittern Folgen arger Uebertretungen wie der verlorne Sohn und Röllner. Das Unnehmen der Gnade ift niemals ein Berdienft, begründet niemals einen Anspruch an dieselbe; ja je inniger einer fie annimmt, defto dankbarer giebt er ihr alle Ehre und fühlt daß er ihr allein ohne alles Berdienen feine Bekehrung verdankt. Einem Wort Alle find im Befehrtwerden ichlechthin abhängig von der Gnade, fie find es aber als perfonliche Gefchopfe, so daß die Gnade jeden zu nehmen weiß wie er es bedarf, und ihm nicht anders beikommen will oder kann, als bei feinem Erkennen, Gublen und Wollen.

3. Gerade weil wir nicht einem unabänderlich in allem Detail ewig fixirten Decret gegenüber stehen sondern einer sich ewig selbst gleichen lebendigen Gnade, deren Walten reich genug ist in die mannigfaltissten menschlichen Zustände und beweglichen Veränderungen einzugehen, immer als die sich selbst gleich bleibende, nicht erst durch unser Verhalten zu dem was sie ist, werdende Gnade,

schließt sie unser personliches, sich bewegendes Wesen nicht aus. Sie bermag jedem nach seiner Art beizukommen, ohne irgend als phyfifche Macht uns ju zwingen, da fie gerade nur unfer einsehendes Wollen herborrufen will. Darum ift die Bekehrung eine für Jeden zu seiner Zeit erfolgende, jedem das gleiche und gange, untheilbare Beil zuwendend, dem ju früherer, jenem ju späterer Stunde, Matth. 20, 1-16, dem rascher, jenem langsamer beikommend, dem in heftigen Erschütterungen, jenem in ruhigerem allmäligem Naben, bem als ganze und bleibende Bekehrung zu Theil werdend, jenem wie bersuchsweise in Regungen die wieder bergeben, wieder kommen, bis endlich sie Wurzel schlagen Matth. 21, 28—31. So bestimmt die Gnade fich felbst gleich bleibt und darum ihre unverrückbaren Beilsordnungen inne halt, ift fie doch nicht für bloß eine einzelne Art menschlicher Zuständlichkeit sondern für alle Arten zu wirken fähig; fie ift das in jeder Bekehrung wirksame, und jeder so oder anders Bekehrte fühlt sich bekehrt von einer Gnade die ewig ift, bor der Welt schon das als was fie fich uns nun erweist, so daß jeder Bekehrte fich als ewig von ihr ausersehen oder erwählt erkennt, wenngleich dieses als einst figirten Rathschluß vorzustellen, ein fehr menschliches Vorstellen ist und nur Werth hat als Veranschaulichung des ewig fich gleich Bleibens der Enade. Immer wird die Bekehrung aus Buge und Glauben bestehen, da aber dieselbe erft als Wieder= geburt, erft als Rechtfertigung und Erneuerung zum wirklichen Gnadenstand wird, fo fann erft in diefen Lehrstücken der Ort fein, bon Buße und Glauben ausreichend zu handeln. Die borangehende Bekehrung besteht zwar auch ichon aus Erregung zu Buße und Glauben und ist die mit diesen Regungen eröffnete Umkehr, aber boch nur eine Enadenwirkung die zu ihrem Wesen kommt erft in der Rechtfertigung und durch diese ermöglichten Erneuerung; benn nur im beschränkten Ginn haben wir den Ausbrud Bekehrung verstanden als ein Frrewerden an der bisherigen Lebensweise, die fündhaft doch nur im Gesetzesgehorsam das Heil suchte, ein Auf= merten auf die Offenbarung der neuen, Gunder rettenden Berech= tigfeit des Glaubens, ein uns abgewonnenes Umtehren, das aber feinen Erfolg erft erlangt, wenn nun die Enade ihre Rechtfertigung

unserm Glauben einflößt und darauf hin unsere wirkliche Erneue= rung auf festem Grunde zu wirken vermag. Es dient zur Alar= stellung des Heilungsprocesses, daß wir den Ausdruck Bekehrung in diesem Sinne präcifiren und ihn von der Wiedergeburt selbst, sowol von der rechtfertigenden als von der erneuernden unterscheiden.

- § 180. Die Bekehrung führt in ben Enabenftand ber Erlöfungsreligion sobald bem Glauben die Rechtfertigung zugeeignet wird, und ber Bekehrte sich durch die Gnade gerechtfertigt weiß.
- Mit Recht betrachtet man die Rechtfertigung als den entscheidenden Wendepunkt, mit welchen das Beilsleben zunächst als dankbare Freude über unverdientes Begnadigtsein erft sicher in uns auftritt, aber mit Unrecht murde die Rechtfertigung darum auch das zeitlich allererste des eintretenden Heilslebens genannt; denn das hieße dieselbe dem Sünder zugetheilt denken, der noch volltommen in der alten Zuständlichkeit versunten ift, so daß nur Willtur ihn rechtfertigen, ihm den Glauben anthun murde, mahrend gang gleiche Andere dieses Gnadengeschenk nicht empfingen. Also kann die rechtfertigende Gnade nicht als erstes eintreten, es muffen Enadeneinwirkungen der sogenannten gratia præparans borangehen bis jur Erregung jur Umtehr oder Bekehrung. Nun erft tann die Enade ihre vergebende Rraft wirken laffen und den Glauben an dieselbe so anregen daß er sie ergreift. Dieses aber ift die Recht= fertigung, deren Begriff klar zu erfassen der Glaubenslehre obliegt. Sie entsteht aus dem Gnadenruf: dir sind beine Sünden vergeben, die Schuld erlassen, die Strafe geschenkt! Diese Zusicherung glaubend sich aneignen ist etwas anderes als die wirkliche Besserung, welche nun erft beginnen kann. Darum wird richtig gelehrt, die Rechtfertigung gebe ber wirklichen Befferung voran, welche grundlegend Erneuerung ift und in Beiligung fich fortsett; denn fein Gunder kann biegu Rraft finden, so lange er ichon ber bisherigen Sunde wegen fich verurtheilt mußte und darum von der achtesten Besserung die Beils= herstellung nicht sicher erwarten dürfte. Diese fällt ohnehin so schwer daß nur Rräfte der Gnade fie uns ermöglichen und nament=

lich die Sundenvergebung borber gläubig ergriffen fein muß. Mit Recht nennt die protestantische Dogmatik die justificatio eine forensis, nicht physica, d. h. es handle sich dabei nicht um unsere reelle Erneuerung und Seiligung oder wirkliche Gerechtmachung sondern um die gnädige Vergebung der Sünde, Beseitigung der bon Gott uns trennenden Schuld und Straferwartung, somit um bas Wieder= angenommensein in die Baterliebe Gottes als begnadigtes Gottes= tind, obgleich wir noch nicht heilig find. Mit Recht wird barum gelehrt die Rechtfertigung sei einzig durch Glauben ergreifbar, ohne daß unfere Werke, Bemühungen und Anstrengungen fürs Gute dabei in Unichlag kommen oder mitwirken. Man muffe vielmehr gang und gar auf die Enade und ihre Bergebung vertrauen, von allem eigenen Thun und Berdienen absehen, sich mit all seinem Thun als der Begnadigung bedürftig erkennen, furz, gläubig die Recht= fertigung ergreifen als eine Freisprechung durch göttliches Inaden= urtheil, in welchem Gott uns wieder in seine Vaterarme aufnimmt, als wären wir nie fündhaft gewesen, als hätten wir keine Schuld auf uns, als verdienten wir feine Strafe, als waren wir nie berirrt und verloren gewesene Söhne, als wären wir gerecht und Gott wohlgefällig; gang wie im Gleichniß ber verlorene Sohn zu Enaden angenommen und behandelt wird, als hätte er fich gar nicht ber= schuldet. Bas Chriftus in dieser praktisch einfachen Weise lehrt, das finden wir bei Paulus begrifflich scharf ausgeprägt, da dieses neue Gerechtwerden vor Gott dem lange um Gesetzesgerechtigkeit bemüht gewesenen Paulus in scharfem Gegensatz zu dieser sich offenbaren muß. Endlich wird mit Recht diese Rechtfertigung von der heiligenden Befferung dadurch unterschieden daß jene ein ein= malig ertheiltes sei, diese aber ein successib immer fort werdendes, hie= nieden nie vollendetes; so wie der verlorene Sohn heimgekehrt ein für allemal wieder als Sohn Aufnahme findet, obwohl seine Beiligung noch viele Zeit und Anstrengung in Anspruch nehmen mirb.

Bei diesem begründeten Festhalten an der reformatorischen Rechtfertigungsidee gegenüber der pelagianisirend römischen erkennt man erst die entscheidende Bedeutung des Vorgangs so wie das Epoche machende des hetgestellten Verhältnisses zu Gott, aus welchem nun erst eine wahrhafte Erneuerung und Besserung hervorgeht, so daß freilich der Rechtsertigungsglaube nicht sein kann ohne diese Wirkung, und ein Afterbild wäre wenn diese ausbliebe. So wichtig es ist die Rechtsertigung rein von der bessernden Heiligung zu unterscheiden und von dieser unabhängig zu stellen, eine einzig vom Glauben ergreisbare Vergebung: ebenso wichtig ist es den wesenschaften Zusammenhang der Rechtsertigung mit der heiligenden Erneuerung bestimmt zu erkennen, da es keine vergebende Enade des heiligen Gottes giebt, auf welche hin man sündigen dürste, die nicht heiligend wirken würde und zur Erneuerung antriebe.

Beim entschiedenen Festhalten der protestantischen Recht= fertigungslehre find die aus polemischem Gifer erwachsenen Ueber= treibungen zu beseitigen. Schon die wohl begründete Lehre daß die Rechtfertigung unabhängig von der fortichreitenden Seiligung ein für allemal dem Glauben zugetheilt werde und eine fich immer gleichbleibende und vollständige Bergebung fei, wird immer noch mit Uebertreibung behauptet, wenn man das Gerechtfertigtwerden allein durch Glauben, bei der richtigen Erklärung daß der Glaube hier nicht als verdienender Grund sondern nur als ergreifendes Mittel in Betracht tomme, dahin deutet 1) "daß es folglich nicht auf den Grad der Bollkommenheit fondern nur auf die Wahrhaf= tigkeit und Wirklichkeit des Glaubens ankomme;" denn die Bollkommenheit und die Wirklichkeit des Glaubens laffen fich doch nicht so abstract von einander icheiden. Wahr ift nur daß die vergebende Gnade, wie fie das Rechtfertigen in fich trägt und zutheilt, nicht etwas Wachsendes, noch weniger etwas durch das Wachsthum unseres Glaubens zu steigerndes ift, oder durch unsern Glauben erft hervorgerufen, gemehrt oder erganzt werde; unwahr aber daß darum die Aneignung der Rechtfertigung sich immer gleich bleibe und ber unvolltommenfte Glaube fie fofort in einer Fülle aneigne die bei vollkommner werdendem Glauben gar nichts mehr gewinne. Wahr ift daß die Rechtfertigung nicht erft vom Glauben des Bolltommen=

<sup>1)</sup> Philippi a. a. O. S. 16 f.

heitsftadium sondern ichon bom ersten achten Glauben irgendwie erreicht wird, aber baraus folgt nicht daß für unfre Aneignung der Rechtfertigung das Vollkommenerwerden des Glaubens gleich= gültig sei. Beruft man sich "auf das treffende Bild der Bettler= hand, welche die Gabe empfängt gang gleich ob fie schwach und gitternd fei oder ftart und fest; auf bas Gefäß, welches thonern ober eifern gleich fehr den goldenen Schat umichließe und halte," fo ift zu erwidern theils daß biefe Bilder nicht ausreichen, indem eine ftarte Sand festhält mas der zitternden entfällt, und ein festes Gefäß den Schat ficherer halt als ein zerbrechliches; theils aber daß der Glaube sich zur Rechtfertigung nicht so mechanisch berhalten tann wie Sand oder Gefäß zu dem was fie in fich ichließen. Chenso wenig pagt' "der gemeine ober edle Reif, in welchen ber Edelftein gefaßt fein tonne." Wir haben wohl ein Intereffe bie Rechtfertigung als Gabe Gottes immer fich felbst gleich zu erkennen, ebenso als immer nur durch Glauben zu ergreifen; aber wir haben tein Interesse, zu leugnen daß mit fortwachsendem Glauben auch das Ergreifen derselben ein festeres und gesicherteres werde. Wohl sichert das Chriftenthum uns eine Gnade zu, welche nicht durch unfere Unstrengungen vergrößert wird, und diese vollkommene Vergebung ift es welche ichon ber erfte Glaubenskeim zu ergreifen fähig ift; wohl ergreift der Glaube ein gewisses Beil, aber man darf nicht übersehen daß er, je kräftiger er wird desto mehr auch von der Beilszubersicht sich durchdrungen weiß. Giebt es im Subject feine schlechthin unverlierbare Gnade, wenngleich fie in Gott niemals aufhört auf uns gerichtet zu sein, so giebt es auch im Subject teine schlechthin unverlierbare Heilszubersicht, und nicht ohne Schwan= fung wird der Glaube die Rechtfertigung ergreifen.

So berhält es sich auch wenn man die weitere Uebertreibung hinzunimmt, welche behauptet daß die zu ergreifende Rechtfertigung oder Sündenvergebung ganz speciell "im Anrechnen der Gerechtigfeit Christi" bestehe, "welcher wir durch unsern Glauben und sein Wachsthum gar nichts hinzusügen, die vielmehr in sich immer gleich vollkommen sei, ob wir sie mit schwachem oder starkem Glauben

annehmen." 1) Denn ob wir nun die vergebende Gnade felbst, wie sie im Evangelium geoffenbart ift, als das rechtfertigende, frei= ibrechende nennen, fo daß eben ihr fündenvergebender Spruch bas rechtfertigend anzueignende sei; oder ob wir in der concret person= lichen Form sagen, Chriftus sei das rechtfertigend anzueignende, ja geradezu nur feine geleiftete Gerechtigkeit, oder vollends fpeciell nur sein genugthuender Sühntod: immer bleibt die richtige Lehre diese, daß das anzueignende Rechtfertigungsgut eine ftets gleiche, voll= fommene Größe sei, von Anfang an gang und vollkommen sich dar= bietend, in sich nicht theilbar, so daß man etwa nur einen Bruchtheil besselben empfangen könnte;2) daraus folgt aber nicht daß unser Gerechtfertigtsein durch ichwachen Glauben eben fo völlig und ficher angeeignet werde wie durch starken. Mag aber der Glaube, auch sofern er die Rechtfertigung ergreift, noch so sehr ein wachsender, fich bervolltommnender fein, im bolltommenften Stadium wurde er nicht minder als im noch unbollkommensten die volle Sündenvergebung als reines Gnadengeschenk annehmen, ja der vollkommene Glaube nur um so mehr. Im Sichgerechtfertigtfühlen giebt es also unzweifelhaft Fortschritte wie Rückschritte je nach dem unglei= den Zuftand des Glaubens, was ja auch von der Beilszuberfict anerkannt werden muß. Allerdings "kann und soll der Mensch seines Beils gewiß sein, eben weil er diese Gewißheit nicht auf feine eignen Werke ftutt, auch nicht auf ein Verdienst seines Glaubens oder überall nicht auf den Glauben, der als immer unbollkommen eine feste Zuberficht nicht begründen tann, sondern einzig auf Gottes vergebende Enade in Chriftus. So ift er im Clauben feiner Selig= feit gewiß," oder vielmehr er ergreift im Glauben eine fichere Seligkeit, kann aber subjectiv diese Zuversicht ber Seligkeit boch nur haben nach dem Maage feines Glaubens, der "wie fein Wachsthum, so auch seine Schwankungen hat." Die Ausdrucksweise, "der schwache, angefochtene, ringende Glaube habe die Gerechtigkeit und Seligkeit doch nicht verloren, denn in Momenten

<sup>1)</sup> Ebdf. S. 18.

<sup>2)</sup> Matth. 20, 1—16. Bergl. m. Predigten IV. 11.

wo er seiner Seligkeit nicht mehr gewiß ist, könne seine Seligkeit ihm dennoch gewiß bleiben," sagt doch nichts anderes als immer bleibe für den Glauben jedes Stadiums dasselbe ganze Gut sicher dargereicht, aber aneignen könne der Glaube es doch nur nach dem Maaße seiner Bollkommenheit.

Die Sündenvergebung, wesentlich eines mit der Rechtfertigung. ift nicht mehr davon abhängig zu denken daß Gott erft auf ein ftellvertretendes Sühnopfer hin, erst auf vollkommene Gehorsams= leiftung Christi bin sie ertheilen durfe oder könne oder wolle, was oben im driftologischen Abschnitt als ein Migverständniß sich enthüllt hat. Vollends daß Christi voller Gesekesgehorsam uns die wir diesen nicht leisten, angerechnet werde, und daß sein Leiden statt alles beffen was wir unfrer Sünde wegen zu erdulden ichuldig wären, eintrete, alle diese und ähnliche dogmatische Vorstellungen find als ungenügend für die genaue Doctrin zu beseitigen, da einerseits die neutestamentlichen Stellen welche zu diesen Dogmen Beranlagung geben, als Redeformen und Veranschaulichung für opferbringende Nationen begreiflich find, anderseits die durchgreifende n. t. Darstellung eine viel einfachere ift. Das Evangelium felbst ift die Berkundigung der Sundenvergebung und zeigt nirgends eine ängftliche Frage, wie doch Gott zu derfelben berechtigt fein könne, noch Bemühungen eine folche Frage zu beantworten. Bergl. § 132.

- § 181. Der Glaube, selbst auch von der aneignenden Gnade erzeugt, ist zunächst als der die Rechtsertigung annehmende wesentlich Vertrauen auf die in Christus vergebende Gnade, so daß ein Erkennen und Zustimmen dazu gehört.
- 1. Obgleich der Glaube das ganze Heilsleben ergreift oder auswirkt, kann sein eigentlicher Begriff doch am besten da gefunden werden wo er die Rechtsertigung ergreift; denn daß der Claube rechtsertige, d. h. uns die Sünde vergebe, ist ein der Erläuterung bedürftiger Ausdruck, wie schon Zwingli geltend macht daß es der erwählende Gott sei welcher uns rechtsertigt und frei spricht, der Glaube aber das einzige es ergreisende Organ. Dieses eben ist

sein Hauptwerk, die Enade zu erfaffen, ihr zu vertrauen, Singabe an fie zu mirten und fo ben immer fortbauernden Grund bes neuen Lebens auch immerfort zu gewinnen; denn ob immerhin noth= wendig die Liebe mit ihren Werken aus dem Glauben hervorgeht in stets wachsender Beiligung, so gründet fich dieses Alles auf den Die Rechtfertigung ergreifenden Glauben. Der rechtfertigende Glaube aber dauert so lange fort als er nicht ins Schauen sich aufhebt, somit gar nicht blok im grundlegenden Stadium sondern auch im Ausbau des Heilslebens, da auch der vollkommenfte Beilige doch nie aufhört sein Heil auf die vergebende Enade zu gründen. Diese innige Beziehung des Glaubens gerade auf die Rechtfertigung zeigt am beften wie wenig der Glaube unfer Berdienft, unfer Bert, unfre Tugend sein kann, da er als rechtfertigend zu alle diesem ben icharfften Gegensat bilbet. Das Beil bem rechtfertigenden ober genauer dem die Rechtfertigung ergreifenden Glauben zuschreiben, beißt, es uns felbst nicht zuschreiben sondern einzig der vergebenden Enade, so daß dieser Glaube selbst auch nur von der Enade in uns gewirkt und hervorgerufen wird, nicht aber etwas aus uns selbst ist womit wir Gott entgegen kamen und worauf er warten würde; benn fo berftanden mare ber Glaube felbst auch ein ob noch fo innerliches Werk, wie die Arminianer meinen wenn fie die Vorftellung begunftigen, die Enade bestehe nur darin daß fie ftatt des uns fehlenden Gesetzesgehorfams wenigstens das Glauben verlange, und dieses Gehorsamsein dann als Surrogat für den eigentlich werthvolleren Gesetzesgehorfam gelten laffe; oder wie die Socinianer geradezu fagen, mas uns rechtfertige fei der Glaubensgehorfam. Bei dieser Ansicht würde das Chriftenthum auch wieder eine blok modificirte Gesetzeligion, Gott stände als zwar nachsichtiger Herr befehlend da, und wir hatten im Leisten eines zwar erleichterten Gehorsams den neuen Seilsweg zu wandeln. 1) Diefer Berab-

<sup>1)</sup> Philippi V. 1. S. 141. "Die arminianische Justification ist eine Reslagation von der Strenge des Gesetzes. Sie nimmt einen unvollkommen Gerechten an, obgleich nur der volle Gesetzesgehorsam vollkommen wäre." Wer aber diesen als von Christus zu leisten uns angerechnet haben will, meint eben auch derselbe sei die vollkommenste Leistung.

setzung des Christenthums in eine noch dazu minder ernste Gesetzereligion gegenüber hat die ebangelische Kirche gerade in ihrer Glausbensrechtfertigung das Christenthum als Erlösungsresigion erkannt. Der rechtfertigende Glaube steht daher allem eigenen Leisten diametral gegenüber, und entsteht nur wo alles Vertrauen auf eigene Leistungen gebrochen ist.

Auch diese tiefe Grundwahrheit der Reformation ist aber durch Uebertreibungen der Bolemik verwirrt worden. Man meinte behaubten zu muffen, ber Glaube sei ein Geschenk Gottes und zwar ein schöpferisches Machtwerk allmächtiger Gnade, und kam auch von da aus zur absoluten Gnadenwahl, weil ein Allmachtswert unfehl= bar gewirkt werden muß, folglich wo die Wirkung ausbleibt, da die Allmacht auch gar nicht gewirkt haben kann. Ein schöpferisches Werk der Enade mag man den Glauben allenfalls nennen, nicht aber ein Allmachtswert; weil aber gerade das Erschaffen zur Allmacht als solcher gehört, so wird richtiger bom Erzeugen und Bervorrufen des Glaubens geredet als von seiner Erschaffung. Er könnte nicht entstehen, wenn die Gnade ihn nicht hervorrufen und erzeugen würde. Ein Gut muß da sein, an mich herankommen, bevor ich an dasselbe glauben kann. An die Gnade glauben kann ich nicht, wenn fie mir nicht geoffenbart und kund wird. Vollends das Chriftenthum als geschichtliche Bolloffenbarung der Erlösungs= religion muß mir verkündigt werden, bebor ich es glaubend ergreifen tann. Röm. 10. 14. Und nicht bloß ist dieses eine conditio sine qua non, sondern das sich darbietende Heilsgut übt die mich zum Glauben vermögende, denselben in mir erzeugende Rraft aus; es allein kann mich gewinnen, anziehen, meinen Widerstand aufheben. Der Glaube läßt sich nicht zuwerfen, im Schlafe uns eingießen, wider Willen uns aufzwingen, wie etwa ein ohne und außer uns vorhandenes Etwas, das wir gezwungen oder freiwillig genießen tönnen; der Glaube ift gar nicht wie das Beilsgut außer und ohne uns, läßt sich also auch nicht barreichen, eingießen, von Außen her geben, so wenig als uns der Mund mit der Speise geschenkt wer= den kann ober das Bedürfniß und das hungern. Es ist daher ungenau der Glaube ein Engbengeschenk genannt worden im Sinn

der Uebertragung eines braugen seienden Etwas in uns hinein, oder ein Erschaffenes im Sinn des Machens aus Richts; denn der Glaube ift feine Creatur fondern die Lebensäußerung einer folden. Wenn der Apostel ihn ein Geschent Gottes nennt, so meint er es im Sinn einer unverdienten Wohlthat und Förderung, die Gott uns zu berichaffen bemüht ift, und wenn der Glaube nicht Jeder= manns Sache ift, fo beifit bas nicht, Gott biete ibn als Geichent nicht Jedermann an, sondern nicht Jeder sei willig und fähig den Glauben in sich erweden zu laffen. Denn erwedt, hervorgerufen muß er werden, nicht aber aus Nichts erschaffen und dann bon außen in uns eingebracht, da nur ich felbst zur Action des Glau= bens vermocht werden kann. Ift der Glaube das Organ oder beffer das Empfangen des anzueignenden Beilsgutes, fo muß er als in uns ruhende Unlage, deren Berwirklichung Bedürfniß wird, geweckt und erregt werden; benn daß er als donum superadditum zur ohne ihn vollständigen Menschennatur hinzukomme, tann die evangelische Glaubenslehre am wenigsten zugeben, vielmehr muß er zur begriffsmäßigen Bollständigkeit unfers Wefens gehören, und ohne seine actuelle Berwirklichung die menschliche Beftimmung unerreichbar fein. Die ganglich ungenügende Borftellung bağ der Glaube ein bon Augen her zu unferm Wefen hinzukom= mendes fei, ift berantagt durch eine ebenfo ungenügende Vorstellung vom Berhältniß des Heilsgutes ju unfrer Natur. Wenn man das Beilsgut, weil es rein nur von Gottes Gnade ausgeht, darum für eine Darbietung erklart welche Gott mit willfürlichem Willen uns gewähre, eben fo gut aber gar nicht gewähren könnte, und beim Geben wie beim Nichtgeben bennoch derfelbe Gott bliebe : so mußte freilich mit bem arbiträr angebotenen Beilsgut auch die Fähigkeit des Unnehmens uns von Außen geschenkt werden. Ift aber das Beilsgut das Actualisirtsein der unserm Wesen immanenten Bestimmung, so muß auch der es aneignende Glaube immanent in unserm Wesen ruben und ähnlich wie andere Anlagen oder Reime, wie die Frommigkeit selbst in uns geweckt und actualisirt werden. Das meint doch die dogmatische Aussage, ber Mensch im Stande feiner Unversehrtheit habe den Glauben befeffen und erft als Sünder ihn berloren. Man

hat aber in der Lehre bom Glauben dieses fein Berhältniß zum Wesen des Menschen viel zu wenig ins Auge gefakt, indem man ftehen blieb beim Geschenktsein des Glaubens durch Gottes freie Gnade. ohne dabei näher zuzusehen ob ein bloßes superadditum heraus= komme oder ein integrirendes Moment unfers wahren Wesens von der Gnade erregt werde. Immer aber ift man mehr dem ersteren zugewendet, wenn das Darbieten der Erlösungsreligion selbst auch aus bloß arbitrarer Gnade abgeleitet wird. Gott, fagt man, konnte das ganze Menschengeschlecht der Gunde wegen mit Recht verdam= men und seinem Sündenelend überlassen; ja ein Ampraldus 1) meinte sogar die Machtvollkommenheit Gottes dahin ausdehnen zu müffen daß er als absoluter Herr sogar abgesehen von der Sünde Alle fürs ewige Berderben hatte erschaffen können, eine abstracte Möglichkeit die Gott freilich nicht wirklich wolle, weil er auch gütig fei. Gerade die reformirte Dogmatik kann hier zur richtigeren Gin= ficht führen. Ift Alles, namentlich alle Religionsentwicklung ber Menschheit ewig im Organismus der göttlichen Rathschlüsse vorher festgestellt, so kann nicht die Gesetzesreligion als erste Religions= art nothwendig, die Erlösungsreligion aber als zweite und nach= folgende blog willfürlich und arbitrar angeordnet sein, sondern gewollt ift das Uebergehen von der ersten zur zweiten, und diese so nothwendig wie jene, ja die erstere gerade nur als verschwindender Durchgang zur eigentlich beabsichtigten zweiten gewollt. Darum ift sowol das Darbieten des erlösenden heilsqutes als auch der es aneignende Claube das für unser Wesen bestimmte, ihm immanent nothwendige, und Alles begründet von dem Gott welcher die bei= lige Liebe und Enade ift. So wenig diese Gnade zu Gottes sonft schon vollkommenem Wesen erft arbitrar hinzukommt, eben so wenig seine Enadenentschlüsse zu einer sonft ichon vollendeten Gesammt= heit gottlicher Rathschluffe. Man hat hier im Intereffe die Gnade Gottes als freie, nichts schuldige zu verherrlichen, so übertriebene Formeln aufgebracht daß ein doch nicht beabsichtigtes superadditum herauskommen muß; die Enade würde ein zu Gottes Wesen hin=

<sup>1)</sup> De jure dei in creaturas. Centraldogmen II. S. 356.

autretendes, die Erlösungsdarbietung ein gur wefentlichen Welt= ordnung noch arbitrar bingu beschlossenes und der Glaube ein gu unfrer Natur beigegebenes. Wenn aber für die Baradiefes=Inte= grität, in welcher bie volle Begriffsmäßigkeit der Menschennatur veranschaulicht wird, bie Protestanten mit Recht fagen, Abams gott= liches Chenbild und Gerechtigkeit sei kein bloges superadditum ge= wesen sondern die Berwirklichung der begriffsmäßigen Ratur, und dazu habe namentlich auch der Glaube an Gott und die Liebe gehört: so muß folgerichtig das hergestelltwerden aus dem Fall eine uns we= sentliche Bestimmung sein sammt allem was dazu unentbehrlich ift, also sammt dem Glauben. Allerdings ift es keine Naturbeftimmtheit sondern moralische Bestimmung, welche nur durch Erkennen und Wollen verwirk= licht werden kann. Berdunkeln und verwirren wir uns durch Sünde unser wahres Ziel, so sorgt die göttliche Liebe welche dem Sünder gegenüber als Enade erscheint, für das objective Sichoffenbaren unfres Ziels und wedt durchs Zeigen feines herrlichen Werthes aus der verwirrten Erkenntniß und verkehrtem Willen das achte und richtige wieder auf, so daß wieder ein Bertrauen auf dasselbe ent= fteht. Dieses ift das Erzeugtwerden des Glaubens gerade aus den unterdrückten Resten unfrer begriffsmäßigen sittlichen Natur, ein Ungunden des glimmenden Dochts, ein Stärken des gerknickten Robrs, ein Actualisiren des durch Unterdrückung schwach und latent gewordenen.

2. Bestätigt wird das Gesagte durch den Begriff des Glaubens selbst als einer Bethätigung unsers eigenen innern Wesens, da wir es sind welche glauben, und kein Stellvertreter es uns abenehmen, statt unser und für uns glauben kann; denn ganz etwas anderes ist der sinnige Gedanke daß Christi vollkommener Glaube unser immer unvollkommenes Glauben ergänze; ein Ergänzer ist nicht Stellvertreter, denn er ladet zur Lebensgemeinschaft ein, nicht aber zum Unbesorgtsein wegen mangelnder Leistung die er für uns bessorge. Schon die Desinition des Glaubens daß er aus notitia, assensus und siducia bestehe, nennt lauter menschliche Bethätigungen; er sei ein Wahrnehmen nemlich des uns verkündigten Heilsgutes, ein beifallendes Zustimmen zu demselben und ein Verstrauen auf dasselbe. Und zwar ist der Kern im Glauben das

Bertrauen, so daß das Wahrnehmen und Zustimmen nur die vorangehenden Bedingungen find welche ohne das hinzukommende Bertrauen das Beil nicht aneignen, da auch Unbukfertige, ja die Dämonen das Beilsobject kennen und es für das halten muffen was es ift, somit seiner Wahrheit beistimmen. Erft wenn ich meine Heilshoffnung auf dieses Beilsobject grunde, ihm mein Bertrauen schenke, kann es mein werden; daher wird der Glaube als assensus fiducialis beschreiben, 1) Sache des Willens, nicht des blogen Berstandes, nicht das credere aliquid sondern in aliquem; denn des Glaubens Zuversicht sei dann in einer Seele, mann sie dem höchsten Gut so vertraut daß sie auf ein anderes gar nicht achten mag. Der katholische Glaube freilich ift ein viel dürftigerer, we= fentlich Sache des Berftandes, das zustimmende Erkennen; daher dieser Glaube theils für sich allein noch nicht rechtfertigt sondern erft durch die Liebe formirt, befeelt werden muß, fides formata, theils aber auch nach verlorenem Enadenstand fortbauern kann, theils endlich soweit er ein practisches Vertrauen ware, im devoten Gehorsam gegen die Kirche sich zeigt, gegründet auf das zustimmende Fürwahrhalten alles deffen mas die Kirche lehrt und gebietet. Weniger das Glauben an Chriftus, als dieses devote Sichhingeben an die Rirche ift die Grundlage aller katholischen Frömmigkeit, ein Glaube an die unfehlbare Autorität der Kirche, ihre Hierarchie, ja des Bapftes, soweit immer diese Autorität sich als zum Beil nöthig ausdehnen und was immer fie, mir bekannt oder noch nicht bekannt, fides implicita, statuiren mag. Weil der Glaube hier wesentlich die Kirche zum Object hat, so muß er, ob immerhin durch die Enade, doch auch von uns felbst aufgebracht werden, woraus ein Berdienst entsteht. Die Reformation thut den entscheidenden Schritt den Glauben statt auf die Kirche vielmehr einzig auf Gott felbft binzurichten, womit denn das Abhängigsein schlechthin gegeben ift; denn während wir von der Kirche nicht ohne Wechseleinfluß somit nur beziehungsweise abhängig fein können, ihr mit Abhängigkeit und Freiheit gegenüberfteben, konnen wir bon Gott nur ichlechthin

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 506.

abhängig sein, so daß nur er unsern Glauben wirkt, nicht aber auch wir neben ihm.

3. Der Begriff des Glaubens wird daher erst recht bestimm= bar, wenn sein Object, das woran geglaubt wird, mit in die De= finition eintritt. Man kann all unser Religiossein ichon ein Glauben nennen, denn an Gott und fein Walten über uns zu glauben, ift Frömmigkeit. Zwingli bringt icharf auf diefes Bezogensein des Glaubens auf Gott allein, da auf Creaturen zu trauen eben faliche Religion sei. Die einzige Definition des N. T. bom Glauben ift gerade diese allgemeine, Hebr. 11, das Zubersicht haben zur unsicht= baren göttlichen Macht, welche Zuversicht große und kaum für möglich gehaltene Aufgaben löfe, ähnlich wie Chriftus felbst vom Berge versetzenden Glauben spricht, Matth. 17, 20; 21, 21. Sier aber handelt es fich um den erlosenden Beilsglauben, der im Unterschied vom Glauben in bloger Gesetsesreligion, an den erlösen= den Gott glaubt, daher denn alle Bezeichnungen des Objects auf welches der Glaube sich bezieht, immer die Erlösungsreligion irgend= wie harakterifiren. Noch specieller bezieht fich der Glaube als recht= fertigender auf den erlösenden Gott als den Sünde vergebenden. daher denn bald die vergebende, freisprechende Engde genannt wird. bald bas Evangelium oder bie Berkundigung ber Sundenvergebung, bald die Gnade Gottes in Chriftus, bald Chriftus als ihr Offenbarer und Mittler, bald die Leiftungen Chrifti, fein Gehorfam, feine Gerechtigkeit, bald fein Leiben und Sterben, fofern es als fühnend, die Sündenvergebung erwerbend und darbietend gefaßt wird. 1) Genauer will bie Dogmatit das Beil auf Gottes Gnade als urfächlichen, auf Chrifti Gerechtigkeit als werkzeuglichen Grund beziehen, wozu dann der Glaube als empfangende Urfache hingu= trete; aber diefer Gedanke führt boch nur auf Gottes Gnade, wie fie fich durch Chriftus objectiv und durch den Glauben subjectiv vermittle. Fragen wir was denn der rechtfertigende Glaube als Object ergreife, so bleibt die wesentliche Antwort immer das Beil der Erlösungsreligion, namentlich die in ihr offen=

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 509.

barte Sündenbergebung oder Wiederaufnahme in die Gotteskindsschaft. Immer kann das mittlerisch verwirklichte Heil Object des Glaubens sein, nur wenn in demselben die göttliche Gnade selbst anschaulicher ergriffen wird, denn "wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich (bleibt nicht bei mir stehen) sondern an den der mich gesandt hat," und "das ist das ewige Leben, daß ihr glaubet an Gott unsern Bater und den, den er gesandt hat, Jesus Christus."

- § 182. Die dogmatische Zurechnung ber Gerechtigkeit Christi hat Werth als eine Beranschaulichungsweise des wesentlichen Borgangs der Rechtsertigung, wie sie denn in der Schrift unr als eine einzelne Ausdrucksweise vorkommt neben dem viel durch-greisender bezeugten Wesentlichen.
- 1. Die Berfteifung auf eine Rechtfertigung welche durchaus nur als Zurechnung ber Gerechtigkeit Christi zu fassen sei, leidet an vielen Uebelftänden, und muß gerade die borherrschend im R. T. und besonders in Christi Mund vorkommende Lehrweise immer erft aus der Dogmatik verbeffern. Sehr vielen Gleichniffen und Aussprüchen über die Sündenvergebung fehlt so ganglich jede Berbeiziehung eines Berdientseins derselben durch Chriftus oder gar durch blogen Suhntod, daß unsere Dogmatiker immer in die Lage kommen, aus ihrem bessern und genauern Wissen den Herrn ergänzen zu wollen. Aber auch hiebon abgesehen leidet diese Theorie an innern Uebelftänden, wie es nicht anders fein kann, wenn man vereinzelte sinnige Ausdrucksweisen des Apostels zur scharfen Doctrin ausbilden will. Immerhin meint der Sat daß Chrifti Gerechtigfeit als uns noch fremde oder doch als außer uns das Fundament unserer Rechtfertigung sei, boch nur daß diese nicht erst aus bem Chriftus in uns, d. h. aus feiner Ausgestaltung in uns und unserm Wandel, somit nicht erft aus der Heiligung komme und mit dieser wachse. Denselben Gedanken können wir auch so aussprechen, daß nicht die in uns sich auswirkende Gnade sondern die vor unserer Heiligung schon in Gott für uns vorhandene, nicht die gratia gratis data sondern die gratis dans uns rechtfertige. Aber

unsere Rechtfertigung, sofern sie doch erft an bugende Umkehr, conversio, anknupft, beginnt boch nicht, so lange die vergebende Gnade uns rein fremd und nur außer uns ift, fo lange der Ruf gur Bekehrung uns ein äußerer Schall bleibt; die Gnade und ihr Berufungswort muß boch in unfer Inneres einwirken, somit auch eingeben, foll fie uns rechtfertigen konnen. Darum ift daß Chriftus und seine Gerechtigkeit uns rechtfertige in ihrem rein außer uns fein als nur fremde, ein uncorrecter Ausdrud für den richtigen Lehrsatz daß Chriftus und seine Gerechtigkeit von uns ergriffen sofort uns rechtfertige, nicht etwa erst burch die weitere Ausprägung seiner Gestalt in uns. Wenn aber unsere Rechtfertigung bom ganglich uns Fremdfein seiner Gerechtigkeit nicht ausgeht, so kann auch die Formel daß seine Gerechtigkeit als eine fremde uns juge= rechnet werde, oder anstatt der (nicht borhandenen) unfrigen für uns eintrete nicht genau zutreffend sein, namentlich nicht in der für synonym geltenden Erläuterung daß Gott uns Sünder als Gerechte ansehe und dafür erkläre; denn die Einwendung bleibt doch berech= tigt, Gott febe nichts anders als es ift, und erkläre nichts für gut was schlecht ift. Meint man biese Einwendung dadurch abzuweisen daß wir ja durch Glauben in eine innere Gemeinschaft mit biefer fremden Gerechtigkeit gelangt seien, so heißt das eben ihr bloges Fremd= und Außerunssein wieder beschränken. Auch liegt in diesem für gerecht Erklären des noch fündhaften Menfchen eine 3mei= deutigkeit, indem fich in die forensische doch die physische Recht= fertigung einschleicht, als erkläre und fete uns Gott für gerechte b. h. heilige, mit der Gerechtigkeit und Beiligkeit Chrifti ausgeruftete, während doch nur gesagt werden foll, Gott vergebe dem fich be= kehrenden Sünder die Sünde ganglich und nehme ihn als Kind wieder an, obwol er noch fündhaft ift. Auch daß er uns febe nicht als Sünder, wie wir es doch find, sondern überkleidet mit dem Gewand der Gerechtigkeit Chrifti u. a. m. ift ein sinniges Bild, aber nicht exacte Doctrin. Bollends daß Christi Bollfommen= heit unfere Unvollkommenheit bedecke oder erganze, meint mehr unsere Beiligung, die unvollständig ift, als unsere Rechtfertigung. Nicht Chriftus, erft seine Junger fingen an dergleiche Ausbrucks=

arten zu erzeugen, weil sie ihren erlangten Frieden und Beiligung unmittelbar auf Chrifti Berson und Leiftung gurudführen mußten: aber ihnen war feine Gerechtigkeit nicht mehr eine rein äußere und fremde, ihnen war sie nicht eine bloß zugerechnete. Das Anrechnen der Gerechtigkeit ift nur ein positiver Ausdruck für das Bergeben und Wegnehmen der Sünde, gerade so wie man die positive Seite auch Adoption nennt, d. h. Annahme in die Kindschaft, ohne daß darum die volle Gottessohnschaft Christi zugesprochen wäre. Sündenvergebung und Frei= oder Gerechtsprechung find nicht zwei Stude fondern Ein Borgang, nur berschieden gefaßt und ausgedrückt; benn das Gerechtsprechen als richterlicher Spruch ist eben das vergebende Freisprechen des Schuldigen, nicht aber ein heiligmachen, ja nicht einmal ein Beiligsprechen ober für Beiligerklären. Der Gunder wird zwar behandelt als ware er fein Sünder, der Schuldige als ware er nicht schuldig; immer aber doch als ein Gunder und Schuldiger, welchem gangliche Berzeihung geschenkt ift; er wird als Rind wieder in die Baterarme aufgenommen, aber doch als ein reuiges Rind welchem verziehen ift. Man meint nur das volle, ganze Bergeben, wenn man etwa fagt, der Mensch sei nun bor Gott daran wie ein gerechter und heiliger, wie einer der nie gefündigt hätte; denn es muß und foll ja der Begnadigte sich immer bewußt bleiben, daß er ein aus Gnaden wieder angenommenes Kind ist und dieser Gnade bedarf nicht nur für die Bergangenheit sondern auch für Gegenwart und Zukunft. Bergißt man dieses und redet bom absolut Gerechtsein vor Gott, vom zugerechneten Besitzen der Bollgerechtig= feit Chrifti: so fordert man die Frage heraus, ob denn im Sinn eines völligen Auslöschens Sündenvergebung, Schulderlaffung, Strafichenkung überall etwas benkbares und mögliches fei, da das Bewußtsein des Begnadigten doch gegenwärtig behält daß er Sünder gewesen, daß dieses eine Schuld und Strafwürdigkeit begründe. Gben darum fann auch das Berhältniß des Begnadigten zu Gott niemals gang dasselbe werden wie das eines immer heilig Ge= bliebenen, der gar keiner Berzeihung bedürfte.

2. Gerade mit dieser Frage ob es denn wirklich eine Sündenvergebung geben könne, hängt die Idee einer erforderlichen Sühneleistung zusammen, welche sich im Kreuzestod Chrifti berwirklicht habe, so daß nicht wir sondern ein Anderer für uns die Guhne leistet. Gott könne nicht einfach die Gunde wieder ungeschehen machen, sie ausloschen, ihre in seiner eigenen Weltordnung mitge= sette Schuld und strafenden Folgen wieder aus der sittlichen Welt= ordnung berausbrechen zu Gunsten von diesem oder jenem, wie etwa die Socinianer meinen, wenn sie statt einer bom unberänder= lichen Wesen Gottes ausgehenden und darum unverbrücklichen sitt= lichen Weltordnung, ein nur beliebiges und arbitrares Walten des bloken Willens aufstellen, der wo er will strafen und begnadigen tonne, - wieder ein Zeichen daß die Socinianer bei bloger Besekesreligion stehen bleiben, darum Gott vornehmlich als herrn ansehen, für seine Selbstvermittlung mit seiner Welt, wie die Trini= tätsidee solche sucht, keinen Sinn haben und des Menschen göttliche Chenbildlichkeit bloß in seiner abbildlichen Herrscherstellung über alle andern Erdengeschöpfe finden wollen. Gine willfürliche Berrichaft Gottes, deffen Wille freilich der Wille des gut und weise geeigen= ichafteten Befens sein mußte, ein Strafen oder Begnadigen nur nach Regentenweisheit sich richtend, können wir nicht statt der festen, fich gleich bleibenden sittlichen Weltordnung, d. h. heiligen Gefetgebung und deren gerechten Sandhabung uns aufreden laffen. Run aber je entschiedener wir diese behaupten, desto mehr scheint die Sündenvergebung undenkbar. Oder wie fann eine fittliche Weltordnung unveränderlich fest stehen, wenn ihre Sauptsache daß das Gute seinen Segen, das Bose seinen Fluch nach sich ziehen muß, wenigstens theilweise soll aufgehoben werden? Das ware ein gott= liches Thun wider Gottes Weltordnung felbst, somit ein sittliches Miratel, ein die sittliche Weltordnung durchbrechendes Wunder und genau der Wunderbegriff oder Unbegriff welcher fich uns überall als unhaltbar enthüllt hat, gerade so unhaltbar wie das natürliche Miratel, d. h. ein göttliches Thun in der Naturwelt welches mit der unverbrüchlichen, von Gott ausgehenden Raturordnung in Widerspruch tame. Indem wir aber eine Gundenvergebung Diefes socinianischen Begriffs auf Kosten der sittlichen Weltordnung verwerfen, liegt uns ob nachzuweisen daß es eine Sündenvergebung

giebt im Einklang mit diefer Weltordnung. So wenig nemlich für die Naturordnung das Darüberstehen einer sittlichen Weltordnung ein miraculöser Durchbruch ift, 1) eben so wenig ift die noch höhere Ordnung des erlösenden Gottesreiches ein Widerspruch und Durch= brechen der sittlichen Weltordnung; und wie sich die sittliche Welt an die natürliche anschließt, auf sie aufbaut, so und nur noch inniger schließt sich die göttliche Reichsordnung an und baut sich auf in und über der sittlichen Weltordnung. Wie aber die sittliche erft dem fittlich erwachten Menschen zum Bewußtsein kommt, fo offenbart fich das erlösende Gottesreich mit seinen Ordnungen nur für den zur Gotteskindschaft auflebenden Menichen als die Beilung des bon ihm erfahrenen Sündenelends, indem Gott als die Liebe offenbar wird welche auch das fündige Geschöpf umfaßt, somit sich zur Gnade bestimmt und dem Reuigen welcher dieser Enade ver= traut, theils die Sünde nicht anrechnet oder vergiebt, theils gerade dadurch ihn zur Erneuerung und Heiligung führt. Die Sündenvergebung ist aber durchaus nur was das Wort aussagt, nicht das Verwandeln eines gefündigt habenden in einen nicht gefündigt habenden; die Abnahme der Verschuldung ist eben so wenig die Erklärung, es fei keine Schuld contrabirt worden, und das Erlaffen der Strafe eben so wenig eine Beseitigung des Strafe Berdient= habens, ja nicht einmal ein Herausnehmen des Menschen aus den Folgen seiner Sunde; wie denn 3. B. Reiner durch die Rechtferti= gung den aus frühern Ausschweifungen folgenden Krankheiten sofort entwogen wird, noch dem Bewußtsein der begangenen Sünde, auch wo er sie durch Ersat wieder gut machen konnte, z. B. im Wieder= geben eines geraubten Gutes. Die Rechtfertigung ift vielmehr ge= rade nur die Wiederaufnahme des durch Sünde Gott entfremdeten Menschen, die Beseitigung der trennenden Scheidewand, die Aufhebung des Schredens von ber Strafe, indem die Folgen der Sünde außer und in uns nicht mehr als Zornesschaalen des Strafrichters sondern als heilsame Züchtigung von Gottes rettender Liebe hinge=

<sup>1)</sup> Als Durchbrechung der Ordnung ift von Melanchthon das Wunder definirt worden.

nommen, aus einem peinigenden Uebel in ein segnendes Gut bermandelt worden. Darum können sie nicht mehr als bloß positive, von Außen her der Sünde auferlegte, noch als immer fort= dauernde, sogenannte ewige ober Höllenstrafen sich erweisen, wie fie sich erweisen mußten an dem welcher ungebessert, erbittert und ver= stockt sie immerfort über sich herabzieht, sondern als geordnete Folgen der Sünde, die nun zum heil mitwirkende Züchtigung werden und mit der Förderung im Seil nothwendig abnehmen. Darin liegt das Wahre der römischen Behauptung daß die ewigen Strafen erlaffen und in bloß zeitliche umgewandelt werden, wo= gegen die Protestanten mit Recht zur Berichtigung fortschreiten daß alle Strafe als solche erlassen ist; denn nur in der Gesekesreligion tann und muß die Abstrafung ihren Ort haben, in der Erlösungs= religion giebt es nur väterliche Zucht, gerade jo wie dort Gott uns als Richter und Handhaber des Gesetzes, hier aber als Bater gegenüber steht, wir felbst aber ihm als Knechte in Furcht oder nun als Rinder die vom Bater Bergebung erlangen. Die ftell= vertretende Abbufung Chrifti hangt zusammen mit einem mechani= ichen Berhältniß der Gunde gur Strafe; benn nur eine gur Gunde von außen her hinzugefügte Strafe ftande an fich außer unserm Lebenszusammenhang und könnte einem Andern auferlegt werden. hier liegt der Punkt auf welchem die Dogmatik ihre Zurech= nung der Gerechtigkeit Christi hereinzieht. Man fragt daher wie Gott, ohne in Widerspruch mit seinem Sandhaben der sittlichen Weltordnung zu gerathen, die Rechtfertigung des Sünders ertheilen, somit die Sünde vergeben könne, welche nothwendig gestraft werden muß. Darüber ichien wenigstens Gine paulinische Stelle Rom. 3. 25 den nöthigen Aufschluß zu geben (vgl. oben II. S. 198). Ber= geben und rechtfertigen könne nemlich Gott, nur wenn borber Die gange Strafe welche fein Gefet auf die Gunde gelegt hat, vollzogen fei; das aber sei an Chriftus geschehen, welcher gang wesentlich als Sohn Gottes dazu Mensch geworden, um diese Gefammtstrafe ber Gunde aller Menschen auf fich zu nehmen und abzubugen. Erft darauf bin tonne, durfe und wolle Gott uns die Sunden vergeben; erft nachdem feine Gerechtigkeit befriedigt fei,

könne die vergebende Gnade walten. Da man ferner die Recht= fertigung wie als Sündenbergebung so als Gerechtsprechung auf= faßt, so wird hinzu behauptet, gerechtsprechen könne und wolle Gott ben Gunder auch erft wenn alle Gesetesgerechtigkeit borber genugend erfüllt worden fei; das nun fei die andere Seite der Leiftung Chrifti, daß er alle Gerechtigkeit des Gesetzes vollkommen erfüllt habe. Schon in der Lehre vom Werk Christi hat fich gezeigt, wie ganglich antipaulinisch diese Auslegung des apostolischen Sages fei. Gerade Paulus ist weit davon entfernt die Gesetzesteligion, welche ihm nur ein padagogischer Durchgangszustand ift, irgendwo für ganglich erfüllbar zu halten, oder gar noch das Leben Christi als ein in Gesetzeligion gelebtes anzusehen und sein fündloses Leben als vollkommenen Gesetzesgehorsam zu verwerthen; weit entfernt von jedem Gedanken als hätte, weil wir der Gesetzesreligion nicht den geforderten bolligen Gehorfam leiften, Chriftus ihn ftatt unfer geleistet, in welchem Falle Baulus nicht jede Erörterung über die Möglichkeit folder Stellvertretung unterlaffen hätte. Umgekehrt ift ihm Chriftus der Bringer der neuen Gerechtigkeit der Erlösungs= religion, lebend in einem neuen Princip der Liebe, die in viel höherer Weise des Gesetzes Forderung erfüllt, lebend nicht als Knecht unter dem Geset sondern als Sohn über demselben, wie auch wir in diesem Liebesprincip leiften können was wir als Rnechte unter dem Gesetz nicht vermochten. Die Sorge, nachzuweisen wie Gott berechtigt werden könne die Sunde zu vergeben, liegt dem N. T. ganglich ferne, und entsteht gerade nur wo man die Erlösungs= und die Gesetzeligion immer noch mit einander vermischt oder verwechselt. Rein Ifraelit hat je bezweifelt daß Gott Gunde vergebe und keiner je fich eingebildet, das durfe Gott nur auf stellvertretend abbugende und Genugthuung leiftende Opfer hin; benn auch die Sühnopfer follten nicht Gott das Recht jum Bergeben verschaffen sondern den Menschen zur rechten Demuthigung leiten, welche bie Schuld anerkennend und nur bon der Gnade Bergebung hoffend eben damit die Suhne darbringt ohne welche Gott Reinem vergiebt. Hätte die Dogmatik recht, daß der Sohn dazu Mensch geworden, um dem Bater das Bergeben zu ermöglichen, fo mußte diefes der

wesentliche Inhalt aller Reichspredigt geworden sein, die zu einer solden Borstellung . gebörigen Erörterungen mit anregen, und namentlich die paulinische Theologie müßte dieses als Mittelpunkt der neuen Offenbarung berborheben. Run liegt aber das gerade Gegentheil vor, ein tiefes Stillschweigen über die vermeinte Saupt= fache, fo daß man genöthigt ift wenige, vereinzelte finnige Worte, die gar nicht diesen Sinn haben, so auszudeuten und auszubeuten. Man redet als ob Gott die Gesekesreligion für immer gultig erhalten sollte, und da dieses zu aller Welt Verderben ausschlug, auf einen Ausweg habe denken muffen, der aber nur möglich geworden wenn vorerst Christus der Gesekesreligion genug thue, was schon in § 133 widerlegt worden ift. Das Recht Gottes die Gunder zu rechtfertigen bei Buße und Bertrauen auf seine Enade, muß Gott nicht als ein ihm nicht ewig zustehendes mühsam durch besondere Unstrengung der Trinitätspersonen und Opferung des Menich gewordenen Sohnes erft erwerben; er ift vielmehr emig die Onade und wenn er als heilig nirgends feine fittliche Weltordnung bricht, also nirgends unheilige Gnade ift, die über bas Bose einfach fich wegfett, es ignorirt, nicht beachtet und die Vergebung ohne weiteres uns zuwirft: so will er doch ewig die Erlösung der Sünder, offenbart aber die erlösende Gnade nur da wo sie als Bedürfniß empfumen werden kann; er will durch Gesetzereligion zur Erlösungs= religion führen, über jener diese als erst das mahrhaft innige Berhältniß zu uns offenbaren in Chriftus, und rechtfertigt niemand unheilig sondern heilig, indem er die Demuthigung des Gunders verlangt und nur dem Demüthigen auf Bufe und Glauben bin vergiebt, um ihn zur beiligenden Erneuerung zu führen. Darum bedarf das Gleichniß vom Pharifäer und Zöllner für des lettern Begnadigung teiner dogmatischen Aufhülfe ober Erganzung durch Zuthaten aus der Satisfactionsvorstellung, ebenso wenig die Bitte des Unfer Baters um Bergebung der Schuld und Erlösung bom Bofen. Bohl aber muffen die bom entscheidend wichtigen Rreuzestod Chrifti, in welchem erft die Erlösungsreligion gang aus der verdammenden Gesetzeligion losgerungen wurde, (II. I. S. 195) veranlaßten Bergleichungen mit vorgefundenem Opferdienft, so wie die vielen sinnigen Deutungen und Anwendungen als solche verstanden werden. damit endlich jede Meinung als habe die Blutmaterie weniastens des Blutes Christi eine metaphysische Sühntraft für Cott ganglich beseitigt werde, und man aufhöre fürs Genügen eines Bluttropfens den h. Bernhard, die doch wohl poetischen Hymnen des Thomas von Aquino nebst Kirchenliedern von Herrmann und Quenstedt zu citiren. 1) Mit Recht wird endlich erkannt daß Jesu Tod auf dem gang andern Gebiete der Liebeshingabe ruht, nicht aber auf dem der levitischen Opfer. 2) Wenn sogar eine protestantische Agende fagt, der Blutstropfen bei Chrifti Beschneidung vergoffen wirke schon die volle Genugthuung, so hätte es auch eine in den Finger stechende Nadel gethan und jedenfalls wäre dann das Blut am Rreuz zum Ueberfluß vergoffen worden, oder dann mußte man dem Spnedrium dankbar sein für sein Kreuzigen Christi, der werthlos geblieben wäre wenn Jerusalem an ihn geglaubt hätte, statt ihn glücklicher Weise zu treuzigen. Ist doch sogar die Frage untersucht worden, ob wenn das Spnedrium Christus nicht gekreuzigt hätte, die Maria diesen zum heil unerläßlichen Tod ihres Sohnes nicht hätte besorgen müssen. 3) Will man diese Absurditäten nicht, so muß man ichon ihre Quelle verwerfen.

§ 183. Ans dem die Nechtfertigung ergreisenden Glauben geht die den Gerechtfertigten wirklich umwandelnde Erneuerung hervor, indem der Glaube eine Araft wird als grundlegende Anseignung des neuen Lebensprincips der Erlösungsreligion, durch welches das frühere Lebenscentrum wie es sich in der Gesetseszeligion gebildet hat, abgestoßen wird, während die Heiligung des seelisch leiblichen Organismus beginnt.

<sup>1)</sup> Philippi, luth. Dogm. IV. S. 96. Der aber dabei erinnert, daß dort der römische Mißbrauch abgewiesen werde, was mehr als ein Tropfen gewesen darum, weil schon dieser für alle Welt genügt, in den Schatz der kirchlichen Indulgenzen zu rechnen.

<sup>2)</sup> Herm. Schult a. t. Theologie I. S. 245.

<sup>3)</sup> E. G. Schmidt, Geschichte ber Predigt S. 70.

1. Der Claube kann die Rechtfertigung nicht ergreifen, ohne sofort als Rraft eines neuen Lebensprincips sich zu bethätigen; benn vergeben laffen tann ber Mensch feine Gunde nicht, so lange er fie liebt und bei ihr beharren will. Darum fest das Gerechtfertigt= werden schon den Glauben und das Vertrauen zur vergebenden Enade voraus und diefes eine bereuende Buße, welche (ichon oben § 95-98 bargelegt) im Glauben zur heilfamen wird, mahrend fie glaubensloß nur das Elend der Sünde fühlbarer machen und es vermehren muß. Diese der Rechtfertigung vorangehende, oft nur das Gläubigwerden, oft auch die Buffertigkeit genannte Umkehr oder Bekehrung ist nichts anderes als das Uebergehen aus der Ge= fetes= in die Erlösungsreligion, in welcher das ganze Berbaltniß ju Gott ein anderes, neues wird, und die neue Gerechtigkeit vor Gott fich nun als ein Geheimniß enthüllt oder fich offenbart. Dann erft tann die vergebende Enade ergriffen und diefes Gerechtfertigtwerden zum activen Lebensprincip werden, welches eine neue Lebensgrund= lage legt und statt der felbstischen Ichheit die Liebe erzeugt. Diefe bie Rechtfertigung einschließende Erneuerung, junachst nur Grundlegung eines neuen Lebens, ist die Wiedergeburt, das Erneuert= werden aus dem Geifte, das Aufleben der Gotteskindschaft, oder in ber concretern Form ausgedrückt, das Eintreten Chrifti in unser Innerstes, das Aufgenommenwerden in die Gemeinschaft seines Lebens. Wenn die Bekehrung den Uebertritt aus der Gesetzes in die Erlösungs= religion ift, so wird nun in der Wiedergeburt das Lebensprincip der lettern ftatt beffen der erstern eingepflanzt und so die neue Lebens= grundlage gelegt. Diese wirkliche Erneuerung ift und bleibt aber bedingt durch die Rechtfertigung, indem erft die empfangene Bergebung die dankbare Liebe anfacht zunächst zu Gott, dann zu den Rächsten. Der Glaube ift also zuerft receptiv die Bergebung aufnehmend, dann activ die Erneuerung wirkend, in welcher der alte Menich durch Buße abgewiesen und der neue durch das Thätigwerden des Glaubens ins Leben gerufen wird. Der fnechtische Beift des bor dem Gefet gerichteten Menfchen weicht dem Rindschaftsgeift des Begnadigten, und je tiefer die Größe der Wohlthat empfunden wird, defto lebhafter tritt die dankbare Liebe auf. Der auf den gnadenreichen

Gott vertrauende Glaube wird zur Kraft, zum Lebensprincip welches den alten Zustand abstößt und an seine Stelle tritt als neue Zu= ständlichkeit. Während eine sogenannte moralische Ausbesserung zu nichts führt, weil sie auf dem Boden der Gesetzesreligion bleibend nur Flidwerk zu Stande bringt, diesen oder jenen Fehler bekampft, faule Früchte vom Baum abnimmt, erkrankte Zweige entfernt, ohne dem franken Baum, der immer wieder entsprechende Früchte bringt, beizukommen, ist die Wiedergeburt eine innere Umwandlung und legt die neue Grundlage in neuer Gesinnung, obgleich unser seelische und leibliche Organismus nicht magisch umgezaubert sondern bei neuer Gefinnung noch der aus dem Ginfluß der frühern Gefinnung gewordene ift. Der Geift ift erneuert mahrend das Gesetz des Fleisches noch in den Gliedern fortwirkt und erft bekämpft werden muß, da= mit das wiedergeborne Leben sich in der Heiligung durch Seele und Leib auswirke. In der Erlösungsreligion nun wurzelnd sehen wir den strafenden Richter aufgehoben in den vergebenden Bater, den drohen= den und lodenden Gesetzgeber in den aus Sunde führenden Erlöser, den knechtischen Sinn in den Kindschaftssinn. "Es ift Alles neu geworden, wer will uns noch anklagen, da Christus uns vertritt und wir in seinem Geifte leben?" Selbst die Nachwirkungen der Gunde find nicht mehr das peinigende Uebel, sondern als Gegenstand des Bekampfens die lebung in der Heiligung fordernd. Das principielle dieser Wiedergeburt im Unterschied von aller partiellen Befferung wird mit großem Nachdruck geltend gemacht, wenn im Anschluß an die Besiegelung des Vorgangs durch die Taufe auf Christus Rom. 6, 4. das Untertauchen und Auftauchen der Todesumwandlung Chrifti gleichgestellt wird, welcher sterbend seine irdische Daseinsform ablegt und auferstehend die verherrlichte erlangt, so wie wir den alten Menschen mit ihm begraben und als neue mit ihm auferstehen. Denn da in Chriftus nicht bom Uebergehen aus Sünde in Beilig= teit die Rede ift, so kann nur der Gegensatz seiner gebrechlich irdischen Daseinsweise zur herrlichen den Bergleichungspunkt bilden für unsern durchaus sittlich religiösen Uebergang aus verderblichem zum Beils= zustand. Freilich hat diese Bergleichung mitgewirkt die Wiedergeburt wie schon die bereuende Umkehr buchstäblich als Todtenerweckung,

Belebung eines Leichnams zu deuten, und Schriftworte wie Ephef. 5, 14 aus Jesaj. 60, 1. die das Bild des Aufstehens vom Tode verwenden, buchstäblich zu nehmen. Dazu hat man aber gar kein Recht, denn die Todten welche des Sohnes Stimme hören und leben — find die Glaubenden Joh. 5, 24 f. und wer ermahnt wird aufzustehen von den Todten, der kann ein eigentlich Todter nicht sein und wird ja in ähnlichem Bilde ermahnt als Schlafender fich weden zu laffen. Gewiß könnte man folche Bilder, wie auch das ans Lichttreten aus Finsterniß, Röm. 13, 11 f., Herausgeführt= werden aus dem Kerker u. a. m. von einer bloß theilweisen Aus= befferung gar nicht brauchen, sondern eben nur von einer principiellen Sinnesanderung und Uebertritt aus einer Sinnesweise in die ent= gegengesette: immer aber darf den Bildern zu lieb der religios moralische Vorgang nicht in einen physischen oder magischen gesteigert oder vielmehr herabgesett werden. Ohnehin kommt die Wiedergeburt gar nie momentan zur Berwirklichung, immer muffen bekehrende Vorregungen vorangehen, Anwandlungen der Reue und des Hoffens auf Gnade, Sehnsucht nach dem Umschwung, da erst aus gratia præparans die regenerans für uns hervorgeht. Das Tiefgreifende einer principiellen Erneuerung will in allen diesen Bildern veranschaulicht werden, aber obgleich sie meist von physischen Um= wandlungen hergenommen find, foll darum das sittlich religiöse ber Wiedergeburt durchaus nicht ins Physische sich umwandeln.

2. Ins Physische nicht, sagt man, aber ins Uebernatürliche und Uebersittliche. Ja und Nein; nein wenn dieses ein miraculöses, ein magisches oder allmächtiges Umschaffen des Menschen sein soll, ja wenn die der natürlichen und sittlichen Welt übergeordnete Stelsung des erlösenden Gottesreiches gemeint ist; 1) denn hier offenbart sich ein Höheres als in der Natur und sittlichen Weltordnung, wie diese in Gewissen und Ersahrung Aller sich bethätigt; hier enthüllt sich erst das ganze Liebesleben Gottes für Empfängliche, zunächst wie ein Geheimniß, das zuerst uns überrascht bis es sich als höchste

<sup>1)</sup> Guizot ist leider in dieser Zweideutigkeit seines Surnaturel verstrickt geblieben. Bergl. Protest. Kirchenzeitung 1864. Nr. 40.

Wahrheit uns bezeugt durch seine sowol tröstende als heiligende Macht, die unser Wesen erst zu sich selbst bringt. Darum gibt es erft hier im engern Sinn Offenbarung, Enthüllung einer unfer Berftehen zuerst überragenden Weisheit und Liebe. Der Uebergang aber aus Knechtschaft zur Kindschaft ist eine Umänderung unsers ganzen religiös sittlichen Zuftandes und Berhaltens zu Gott, ein geistiger Vorgang hervorgerufen durch die fich offenbarende Enade mittelst des Wortes und unterstütender Sacramente; denn sobald das Sacrament die Hauptwirkung ausüben, das Wort aber nur vorbereiten und nachhelfen soll, wird allerdings ein bloß magisches Umwandeln herauskommen; wirkt aber das Wort, die Verkündigung des Evangeliums das Wesentliche, und kann das Sacrament nur versiegelnd des Wortes Wirksamkeit unterstüken und befestigen, so bleibt die Wiedergeburt ein geistiger Borgang; ein sittlicher sofern wir selbst es sind, welche sich erneuern lassen und auf den Ruf des Wortes, gezogen von seiner Wahrheit, eingehen; ein religiöser sofern es theils Gott ift, der als Enade auf uns wirkt, theils unfer Ber= hältniß zu ihm es ist, in welchem die Umkehrung vorgeht. Endlich bleibt dieser geistige Begriff des Vorganges auch dadurch wider alles Magische abgegrenzt daß er eben nur Wiedergeburt ift, nicht sofort vollendete Gerechtmachung oder Heiligung, wie die Katholiken wollen und darum es als Wirkung des Sacraments vorstellen. -Die Wieder= geburt versett Reinen ichon ans Ziel seiner Bestimmung sondern in die Richtung zu demfelben, fie ift Eintritt aus einem Lager ins andere, aus der Fremde in welche wir uns locken ließen, wieder in die Heimat, womit nicht schon gegeben ift dag wir sofort der lettern gang mürdig geworden, uns fehlerfrei bewegen. So nöthig es ift Die wirkliche Erneuerung von der begnadigenden Rechtfertigung zu unterscheiden, ebenso nöthig ist es die Wiedergeburt aus beiden bestehend, von der nun erft möglichen und aus ihr hervorgehenden Heiligung zu unterscheiden, die als der Ausbau zu betrachten ift auf dem Fundament der Wiedergeburt. Wären beide Gines, so könnte ein Uebergang aus sündhaftem zu vollendet heiligem Zustand nur magisch uns angethan werden, es ware über uns allmächtig verfügt und das Machen von etwas Sittlichem durch bloße Macht

würde ein zauberartig magisches. Hingegen das Erneuern des Sinnes, sein Umwandeln aus verkehrter in die achte Richtung ift eine durch geistiges Einwirken uns abzugewinnende sittliche Er= neuerung, die im Centrum vor sich geht in dem von der bisherigen Gefinnung verderbten feelisch leiblichen Organismus, welcher nun erst vom neuen Princip aus in die Umwandlung aufgenommen oder geheiligt werden muß. Diefe Unterscheidung schütt bor zwei Irrungen, daß man einerseits nicht meine, weil die ausgeführte Beiligung noch nicht da ift, so sei die Wiedergeburt nichts reales, und anderseits nicht sage, weil die Wiedergeburt da ist, so sei Alles nöthige da und darum weitere Sunde entweder nicht mehr Sunde oder etwas nun bon selbst verschwindendes. Darum genügt es nicht, alles Beilsleben in die vergebende und heiligende Seite einfach ju theilen und unter Heiligung auch die wiedergebärende Erneuerung zu ver= Wohl unterscheidet sich bom Begnadigtwerden das ganze wirklich Gebeffertwerden, aber es ift entscheidend wichtig, in diesem lettern die grundlegende Sinnesänderung als Wiedergeburt zu untericheiden von der ausführenden Beiligung.

3. Die Wiedergeburt wird nicht allseitig verstanden, wenn man , nicht ihr Berhaltniß zur ursprünglichen Gerechtigkeit bes Menschen ins Auge faßt. Die lettere angeschaut im paradiesischen Zuftand bor dem Gundenfall, will ben Menschen wie er bon Gott ins Dasein gesett ift, d. h. in seiner Begriffsmäßigkeit und Unversehrt= heit darftellen, wie er ohne Sunde gerecht und heilig mare, in lebendiger Gemeinschaft mit Gott, von Gottes Geift zu Glauben und Liebe erregt. Aber die Begriffsmäßigteit des Menichen lagt fich nicht in vorgeschichtlichem Paradieseszustande als verwirklicht anschauen, weil es eine von Gott gemachte, anerschaffene und nur wie im Schlaf eingegoffene sittlich religiöse Bollkommenheit nicht geben tann, sofern Sittliches fich selbst actualifiren muß. Die Begriffs= mäßigkeit als verwirklichte läßt sich daber nur als Ende menschlicher Entwicklung benken, und immer ift die Borftellung von erwachsen ins Dasein gerufenen Menschen eine fo außerordentliche daß wir fie, so wenig als erste, elternlos ins Dasein gerufene Kinder wahrhaft vollziehen können. Daher die Reigung von der dogmatischen Ur=

gerechtigkeit, welche ohne Zuthun des Menschen ichon eine verwirklichte, eine habituelle Kräftigkeit gewesen sei, wieder zur biblischen Vorstellung von erwachsenen Kindern zurückzubeugen, und statt einer Urgerechtigkeit doch nur eine Unversehrtheit und Unschuld dort an= zuschauen. hier liegt allerdings ein schwieriges Entweder Oder vor. entweder der Menich ist schlechthin unerklärlich geschaffen oder er mußte in der aufsteigenden Organisirung des Stoffes zu belebten Wefen durch die ganze Reihe hinauf gebaut endlich als erreichte Spite das Gange gefront haben. Beide Sppothefen können religios fein, wenn fie auf die Abhängigkeit von Gott bezogen werden; denn sowol eine einmal für allemal vollendete Erschaffung als auch eine immerfort fich steigernde und entwickelnde, aus Riedrigerem das Höhere hervorbringende Welt kann das Werk Gottes und schlechthin von ihm abhängig fein. Beide Sppothesen find gleich schwierig, unsern Gesichts= freis überschreitend, nur daß die dunkeln Schwierigkeiten dort alle in Einen Act fallen, hier aber sich in unabsehbarer Actenreihe ber= theilen und darum icheinbar berichwinden. Wenn nun die Begriffs= mäßigkeit des Menschen erst wo er an seinem Ziel angelangt ift, verwirklicht gedacht wird, nicht aber an seinem Anfang; wenn die Anlage erst als rein erfüllte den seinem Begriff entsprechenden Menschen veranschaulicht: so muß eher der verherrlichte, gänzlich geheiligte Mensch statt des in Paradieses=Unschuld gedachten dem Begriff entsprechen, und doch wäre auch dieses nur eine abstracte Borftellung, weil zum Begriff des Menschen nicht bloß seine Zustandlichkeit am Ziel sondern auch sein ganzes Werden, seine sittlich religiöse Entwicklung mit gehört, somit die vom Menschen actualisirte Beiligung, die dem Anfangszustand gerade noch fehlt, da dieser vielmehr nur das das Angelegtsein zur Heiligung sein könnte. Gebort aber die sittlich religioje Actualifirung mit zur Idee des Menschen, jo muß auch die Möglichkeit des Abirrens und Sündigens und wieder Heilwerdens zu derselben gehören, und unsere Frage formulirt fich näher dahin, ob das Erlöstsein aus der Sünde, ob das Erneuertsein zum Beilsleben mehr oder weniger oder gleich viel sei wie die Zuständlichkeit vor der Sünde, ob bloß die verlorene Urzuständlichkeit wieder hergestellt sei oder aber eine andere Zuständlichkeit vorliege, sei sie nun der ursprünglichen vorzuziehen

oder bon geringerem Werth. Das erste muß zum voraus verneint werden, denn in keinem Fall ift das driftliche Beilsleben die Ber= stellung eines sündlosen und der Sünde unbewußten Zustandes, da dasselbe vielmehr gang wesentlich sich aus Sündenberrichaft befreit weiß, von Dank für diese Befreiung durchdrungen ift und nicht aufhört wider die nachwirkende Sünde zu kämpfen. Muß daher die Berschiedenheit des Urstandes und des Gnadenstandes anerkannt werden, so bleibt nur die Frage übrig, ob der Mensch im Seilsleben ber Enade eine Zuständlichkeit erlange welche werthvoller fei als jener Urstand, oder aber ein Surrogat welches doch geringeren Werth habe. Diese im Grunde allein zu erhebende Frage ist in der Dogmatik ungleich beantwortet worden. Wer den Urstand als von Gott ertheilte actuelle Beiligkeit vorstellt, kann im Bergestelltsein durch Gnade doch nur das Surrogat sehen für die nun einmal unwieder= bringlich verlorene Bollkommenheit; Gott läßt dann mit einer Art Acceptation das Surrogat statt des eigentlich zu verlangenden Gutes gelten und nimmt aus Enaden für gerecht an was eigentlich doch nicht die streng zu verlangende Gerechtigkeit ist, und auch wir fassen unfer Enadenheil als Erjat für die eigentliche Vollkommenheit welche wir haben follten. Wer hingegen im Urstand mehr nur die Unschuld und Unversehrtheit des Menschen anschaut, den noch keim= artigen, der Actualifirung entbehrenden Zustand, wird anders urtheilen, indem zwar der Berluft harmlofer Kindesunschuld wehmuthig bedauert wird, wie jeder fich etwa in seine Rindheit gurud wünscht; immer aber befinnt er sich wieder und anerkennt die ob auch durch Berirrung und Sünde hindurch gegangene, wieder in die wahre Richtung gestellte Actualifirung des felbstbewußten und gewollten Lebens für ein den blog potenziellen Unschuldszustand überragendes But. Gott habe uns in Chriftus mehr gegeben als jener perlorene Urstand werth war, wir seien Gott nun inniger verbunden als wir es dort gewesen sein konnten, das Berlorene sei mehr als ersett, sei überall nie als der bleiben sollende sondern von vornherein nur als Durchgangszuftand ertheilt gewesen, und die Bestimmung des Menschen sei immer die, daß er durch eine in Gunde gerathende Entwicklung zur Erlöfung gelange, die Erlöfung felbst und der Erlöser seien keine nachträglich ergriffene Magregel Gottes, um einen ihn überraschenden Schaden wieder zu heilen, sondern von Ewigkeit her als Mittelpunkt des Weltplanes oder der göttlichen Rathschluffe feftgefest. So konnten Kirchenväter von der gludlichen Schuld reden, ohne die wir der Erlösungsliebe Gottes nicht inne würden. liegt vor daß die lutherische Dogmatik in ihrer Berherrlichung des Urftandes immer zur Unnahme neigt, die Erlösung als nachträgliches Surrogat aufzufaffen, was consequent doch nicht durchzuführen ift, die reformirte aber 1) weit mehr der andern Auffassung sich zuwendet, wie ichon Zwingli an die Unvollkommenheit der ganglich unerfahrenen und darum leicht zu verführenden ersten Menschen erinnert, und Calvin den Urftand als Unichuldsintegrität faßt, so daß der Sünden= fall fehr begreiflich wird. Die Lutheraner werden nie recht zeigen, wie aus einem so vollkommen verwirklichten Tugenostand zur Gunde geschritten werden konnte. Die Schrift zeugt nicht für ichon actuali= firte Gerechtigkeit Adams, und bei Paulus ift Adam das Haupt der irdischen Menschen (xoixóg), Christus aber das des geistigen und himmlischen.

Auf unserm Standpunkt läßt sich diesen Fragen auf den Grund sehen; denn in Wahrheit fragt sich nur ob die Erlösungsreligion ein bloßes Surrogat sei für die Gesetesreligion, oder ein Fortschritt über diese hinaus; ob eigentlich für immer die Gesetesgerechtigsteit unsere normale Aufgabe wäre und die Erlösungsreligion mit ihrer Glaubensrechtsertigung nur ein Ersat für das verlorne und nun nicht mehr leistbare Bessereligion, selbst wenn in dieser ein voller Gehorsam geleistet würde. Offenbar müssen wir das letztere sestenbaren. Die Erlösungsreligion ist vorzüglicher, weil sich Gott in ihr tieser und inniger offenbaren kann, nicht bloß als Schöpfer, Herr, Gesetzgeber, Nichter, Regent, sondern als Vater und Erlöser, Liebe und Enade; weil wir selbst nicht als bloße Knechte, für Geshorsam besohnt, für Uebertretung bestraft, sondern als Kinder zu Gott uns verhalten, die auf Buße und vertrauende Hingabe an

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 21 schon S. 4 und § 65.

seine Enade Berzeihung und Wiederannahme erlangt haben. Das Bertrauensverhältniß ift inniger als das Rechtsverhältniß. Daber die dogmatische Reigung das Menschwerden des Sohnes nicht bloß der Sunde wegen nöthig ju erklaren, sondern auch fur eine fund= los bleibende Menschbeit, weil nur im Sohne Gott sich als Bater offenbaren und mit uns geeint werden konne. Daher auch die Gin= ficht, wie für Gottes völligere Offenbarung fo sei auch für uns das Bulaffen der Sunde, durch welche doch die Gesetzesteligion aufhort Beil zu bringen, mehr werth als ein allfälliges Ausschließen aller Sünde aus dem Entwicklungsgang der Menschen. 1) 3m Gleichniß vom verlornen Sohn ist offenbar ein innigeres Berhältnig des Baters zum buffertig wieder angenommenen Sohn dargestellt als ju dem in gesetlicher Weise gehorsam gebliebenen Bruder, deffen vermeinte Gerechtigkeit durch Reid und Mangel an erbarmender Liebe doch verunreinigt ift. Alfo giebt uns die Erlösungsreligion mehr als bei noch so treu gehaltener Gesetzeligion erreichbar ift, um so mehr, weil ja Rettung aus Sundenelend die dankbare Liebe steigert, so daß je größer die vergebene Schuld defto dankbarer die Liebe wird, wie im Gleichniß der Knecht welchem die größere Schuld erlaffen wird, dankbarer liebt als der Mitknecht welchem weniger erlaffen wird (Matth. 18. 23.) Immer ift die Meinung als gewähre die Erlösung nur ein Surrogat der eigent= lich werthvollern Gesetzesgerechtigkeit damit verbunden, daß die Erlösungsreligion selbst nur als ein Surrogat der eigentlich bessern-Gesetzeligion dieser lettern ahnlich gedacht wird, wie bei Arminianern, Socinianern, Rationalisten einerseits und bei den Ratholiten andererseits, wenn sie das Evangelium als ein anderes und

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 28 f. oder bei Musculus: noluisse deum hominis felicitatem in primam illam conditionem qualisqualis illa fuerit, sed in illius repartitionem in filio prædestinatam collocare. Huic electionis gratiæ illustrandæ servivit universalis hominum lapsus et div. providentiæ virtutem multo reddit illustriorem. Die Einficht in ein unvermeidliches Gehen durch die Sünde ist nicht erst im neuern Pantheismus sondern schon in der alten Frömmigkeit zu sinden, welche den Weltgang wie er ist von Gott begründet glauben muß.

neues Geset auffassen. Bielmehr erhebt sich in ihm die Erlösungsreligion über alle bloße Gesetsereligion, und die Bekehrung ist gerade nur der Uebergang von dieser zu jener, die Rechtsertigung
gerade nur das Princip einer edleren Gerechtigkeit und die Erneuerung gerade nur das Ausleben des edleren Princips, so daß die Wiedergeburt uns mehr verleiht als eine noch nicht sündigende Unschuld werth wäre, Zwingsi's et quæ nos mala putamus, bono
nostro fiunt.

## b. Der Ausbau des Heilslebens oder die Heiligung.

§ 184. Erst auf Grundlage der Wiedergeburt ist die Heisligung als Durchführung des erneuerten Lebensprincips durch den seelisch leiblichen Organismus und alle Lebensverhältnisse in guten Werken zu vollziehen bei fortdauernder Abhängigkeit von der Gnade.

1. Wenn der Ausdruck neue Geburt einen begrenzten Borgang bedeutet, der in bestimmter Zeit sich vollzogen habe, so wird hinzgegen die Heiligung einen fortschreitenden Proces bezeichnen, 1) der sich in keiner Zeit vollendet abschließt, dessen Bollendung für die zeitlose Herrlichteit ausbehalten wäre. Kann man aber nicht die Grundlegung vom Ausdau des erneuerten Lebens durch einen trennenden Strich scheiden, so wiederholt sich nur was wir überall gleich vorsinden wo Ansang und Fortgang eines Seins zu unterscheiden waren, denn auch die Welterhaltung ist fortgesetzte Schöpfung und die Regierung der sittlichen Welt ein fortgesetzte Heicdergeburt und diese die beginnende Heiligung. Dennoch macht das grundslegende Ansangen hier Epoche im Leben des Menschen, ist ein principielles Anderswerden als llebergang in die Erlösungsreligion,

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 530.

und ichon darum als Epoche machend hervorzuheben, weil alle Entwicklung in der Erlösungsreligion das Eingetretensein in dieselbe voraussett, wie dieses sehr bestimmt den zu beidem geordneten Sacramenten eigen ift, da nur ein ichon Getaufter das h. Abendmahl genießt, und zwar in steter Wiederholung. Gerade zeichnet die Beiligung aus bor aller Selbstausbefferung, daß ein neues Princip, dessen Entfaltung sie sein foll, ichon aufgenommen ift, mahrend eine bloge Befferung auf dem alten Boden nichts rechtes erreicht und nur Flidwerk bleibt und einzelne Lebensäußerungen beffern will, so daß der Lebensmittelbunkt derselbe bleibt und immer wieder das ihm Gemäße hervortreiben wird. Darum ift bor Allem festzuhalten daß die driftliche Beili= gung die Wiedergeburt boraussett und als deren Ausführung zu begreifen ist, und zwar sowol die rechtfertigende als die erneuernde Seite der Wiedergeburt. Beiligung ift nicht ohne vorhergebende Wiedergeburt.

Eben so verhält es sich auch umgekehrt, Wiedergeburt ift nicht ohne sich in Heiligung fortzusetzen und bewährt ihr ächtes Vorhandensein in dieser. Dieser Sat wird vorzüglich geltend gemacht von der Rechtfertigung, die zwar sola fide ergriffen werde, aber nicht fide solitaria, d. h. von einem Glauben welcher dann nicht gute Werke hervorbrächte; Christus könne nicht außer uns die Suhne unserer Sunde fein, ohne dadurch fein Leben auch in uns überzutragen. Statt aber die Beiligung nur von der Rechtferti= gung zu unterscheiden, wird fie im genaueren Sinn auch bon ber grundlegenden Erneuerung unterschieden als deren Ausbau. freilich nicht so, als ob auf die gottgewirkte Wiedergeburt bann eine bon uns felbft gewirfte Beiligung folgen follte; denn fo wenig bas Gottgewirktsein der Wiedergeburt unfere Betheiligung ausschloß, eben so wenig Schließt unsere Beiligung das Gottgewirktsein aus, da beide Stadien des Heilslebens gleich fehr von Gottes Enade ichlechthin abhängig find, und in beiden wir bas abhängig lebende Subject. Die Qualität aber des schlechthin Abhängigseins ift allerdings eine andere in der Heiligung als in der Wiedergeburt, wie sich dieses ausdrückt in der gratia welche hier operans dort

cooperans genannt wird; nur dürfen wir die Abhängigkeit von dieser nicht weniger schlechthin denken als von jener, was die reformirte Dogmatik besonders entschieden festhält, da die gratia prima und secunda d. h. fürs grundlegende und fürs ausbauende Stadium diefelbe ift, immer aber die spätere Gnade mit der früheren uns ichon zu eigen gewordenen dann cooperirt. 1) Bergikt man diefes und sucht in der fortichreitenden Seiligung bloß unfere Untwort auf das mas die Gnade uns geschenkt hat, unsere eigene Leiftung, die unabhängig bon Gott und feiner Enade bon uns ausginge, so wird statt achter Heiligung sofort ein Lohn erwartendes Berdienst sich einschleichen. In achter Beiligung fühlen wir uns von Gott und seiner Enade so schlechthin abhängig wie in ächter Wiedergeburt, schreiben ihr jeden Fortschritt zu, nur daß wir die Ehre dort einer Enade geben welche sowol jest auf uns wirkt als auch grundlegend schon vorher in uns gewirkt hat und ihr Werk stets fort erhält und weiterführt. 2)

2. Ift die Heiligung die Auswirkung des in Bergebung und Erneuerung gegebenen neuen Lebensprincips, so kann sie nur darin hestehen daß dom Lebensmittelpunkt aus der seelisch seibliche Organismus mit allen seinen Beziehungen nach Außen umgebildet und dem Princip angeeignet werde. 3) Der Organismus (die Elieder) bisher im Dienste des alten Princips, sind dem neuen anzueignen, Köm. 8, 13; 7, 22 f.; 12, 1 f. oder in seinen Dienst zu stellen; denn die Wiedergeburt hat den Organismus nicht mit erneuert, spricht diese Erneuerung erst an und wird in der Durchsührung dieses Anspruchs die Heiligung. Da aber unser Organismus mit der Außenwelt uns bermittelt, so werden auch unsere Beziehungen

<sup>1)</sup> Nec ad actiones spirituales sufficit sola initialis collatio, sed opus est ut gratia concomitans et cooperans primum illud donum ad actiones excitet et magis magisque perficiat.

<sup>2)</sup> Chri. S. 532. Efficiens principalis sanctificationis est spiritus s. Est nova quædam regenerati gubernatio; efficiens instrumentalis est fides.

<sup>5)</sup> Sanctificat deus hominem totum, spiritum, animum et corpus, wobei zu erinnern daß der spiritus die grundlegende und principielle Erneuerung selbst wäre, anima et corpus den Organismus meint.

mit diefer zu beiligen sein, unsere Lebensverhältniffe, Gemeinschaften, Arheiten und Erhohlungen, kurz die Totalität unseres Lebens in feinem ganzen Umfang. Durch diefen Beiligungsprocef wird aber zurückgewirkt auf die Grundlage von welcher er ausgeht, bewährend, fräftigend und läuternd, so daß mit der Erneuerung auch die Recht= fertigung, mit der uns wirklich umgeftaltenden auch die zugerechnete Gerechtigkeit in uns freudiger und fester wird; benn sei diese noch jo untheilbar immer das volle Vergebenfein der Sünde, fo konnen wir sie doch mehr oder weniger freudig und zuversichtlich besitzen, daher dieses zunehmen und fester werden kann mit Zunahme der aus ihr hervorgehenden und ihren Werth bewährenden Beiligung, freilich aber auch abnehmen wird, wenn diese stodt und unterbrochen ift. Die Wiederaufnahme der Heiligung bleibt immer bedingt durchs Zurückgehen auf die Rechtfertigung und die aus ihr fließende Kraft, ganz wie ein Fundament fester wird durch den darauf gesetten Bau. Diefes Bedingtbleiben aller fortichreitenden Beili= qung durch die Rechtfertigung ist namentlich auch in der Sacramentslehre anerkannt worden durch den Sak daß die Taufe darum nie zu wiederholen sei, weil immer auf die einmal empfangene zurudgegangen, dieselbe aufgefrischt werde in unferm Bewußtsein.

Die Heiligung wird in diesem zeitlichen Leben niemals abgeschlossen oder vollkommen, nie über alle Versuchung und Kampf hinausgehoben, theils weil frühere sündliche Gewöhnungen fortwirten, theils weil immerfort die Sünde als sich erneuernde Macht an allem haftet was noch nicht dem erneuerten Princip angeeignet, wenigstens nicht bleibend von ihm durchdrungen ist. Mag der Apostel, Köm. 7, 14 f. nicht, wie Viele behaupten, den Stand der Heiligung meinen, den er 8, 1 f. als Leben der Erlösten nach dem Geiste bezeichnet, so ist doch ihm wie den übrigen Aposteln ausgemacht daß sie nicht schon vollkommen seien sondern darnach ringen es zu werden, daß sie immer wieder um Vergebung zu beten haben und mit Wahrheit Keiner sagen dürfe er sei ohne Sünde. Und doch ist der Stand der Heiligung bestimmt verschieden vom Stand des Unwiedergebornen, mag dort noch so viel Kampf wider Sünde vorkommen. In der Heiligung kämpfen wir vom wahren

Princip aus, führen einen Kampf wie er der Erlösungsreligion eignet, nicht mehr den der Gesetzeligion, stehen nicht mehr unter dem Geset Gott gegenüber sondern in der Enade mit ihm geeint. Gerade das Stehen unter der Gnade, nicht mehr unter dem Geset, ist der Heiligung wesentlich, Röm. 6, 14; 8, 2, und das reformirte Dringen auf Beiligung, mahrend lutheriche Orthodoxie es hinter das Bauen auf die Rechtfertigung gurud treten läßt, will nichts weniger als die lettere abschwächen oder gar wieder zur gesetzlichen Anechtschaft zurückführen. Das Gesetz und Soll fteht nicht mehr unferm 3ch fordernd und drohend gegenüber, ift viel= mehr als Gnadenkraft uns inneres Leben geworden und ins Herz geschrieben, so daß wir aus eigenem Bedürfniß, darum freudig das Bute nun thun wollen. Was früher Gesetzesvorschrift mar, außer= halb des 3ch im Gesetz sei es nun des Gewiffens, sei es in objectiver Geschichte promulgirt, das ist nun in unser 3ch oder Lebens= centrum eingegangen, so daß wir nicht mehr einen fremden Willen fnechtisch zu erfüllen haben sondern ein uns eigen gewordenes Lebensprincip actualisiren, worin gerade die driftliche Freiheit besteht. So erst giebt es für uns ein wahres Thun bessen was ewig berechtigter Inhalt des Gesetzes ift; denn "die Liebe ift des Gesetzes Erfüllung, und wer seinen Rächften liebt, thut ihm nichts Boses". Bom Geiste Gottes getrieben find und leben wir als Kin= der Gottes. Chriftus lebt in uns und wir wachsen heran zu seiner Bollgeftalt. Alles Ausdrude die jum Sate führen daß die Beili= gung der Erlösungsreligion jedes Gerechtwerdenwollen der Gefetes= religion in sich aufhebt. 1) Wir handeln aus dem durch die Liebe thätigen Glauben und bringen so die guten Werke hervor, die wenn= gleich nie schon vollkommen, doch Lebensäußerungen des mahrhaft Guten find.

3. Der Begriff guter Werke kann nun erst rein verstanden werden, wie ihn die evangelische Frömmigkeit dem katholisch ver-

<sup>1)</sup> Inanis metus est, ne sic homines legi iterum subjiciantur, — quia non sumus sub lege sed sub gratia, ideo legi dei et justitiæ inservimus. Röm. 6, 14.

unreinigten gegenüber stellt. Auch in diefer Lehre zeigt fich das icharfe Bervorheben der Erlösungsreligion, beim tatholischen Begriff aber ein Berabsinken zu bloger Gesetzeligion; denn die guten Werke find dort die der erftern, hier die der lettern, wenn gleich die katholische Theorie es weniger verräth als die kirchliche Praxis. Unter guten Werken versteht die kirchliche Frommigkeit der Ratholiten junachst die firchlich vorgeschriebenen Leiftungen, die bem Subject läftig und ungngenehm um so berdienftlicher übernommen werden, was am bestimmtesten schon die vorzugsweise gepriesenen Arten ber auten Werke, Fasten, Almosen und Beten an den Tag bringen. Rugleich find diefe guten Werke durchaus firchlich ascetische, im Beichtstuhl dem absolvirten Beichtfinde firchlich zugemuthet, auf daß es leichter den Rudfall in die gebeichtete Sunde vermeide und die Herrichaft über dieselbe behaupte. Drittens wird wesentlich das Werk als folches betont und foll sogar die Mängel der Gefinnung, aus welcher eigentlich zu handeln mare, erganzen. Biertens haben diese Werke einen suhnenden Werth, indem sie ins Saben geschrieben einen entsprechenden Posten im Soll balanciren und gut machen. Das Subject welches diese guten Werke verrichtet, gilt für fähig nicht nur die im Geset borgeschriebenen bollbringen gu können sondern möglicher Beise noch ein Mehreres und Söheres. die sogenannten evangelischen Rathschläge; zum Seligwerden genügt jenes erstere, wer aber auch das lettere leistet, wird ein Beiliger im engern Sinn und erlangt einen höhern Grad der Seligkeit. Die evangelischen Rathschläge, nicht nothwendig zu erfüllen sondern bem frei gegebenen stärkeren Eifer zugemuthet, sind vornemlich die Lebensweise der Chelosigkeit, der Bergichtung auf allen irdischen Besitz oder frei ermählte Armuth und der den eigenen Willen einem andern unterordnende Gehorfam, das dreifache Gelübde des Monchs= lebens, die eigentliche Vita religiosa ober ascetische Lebensweise, welche immer noch zur Fähigkeit führt, Mirakel hervorzubringen. Da nun nicht Alle, foll die Menscheit nicht aussterben, diese Lebens= weise übernehmen konnen, so wird fie von besonders frommen er= griffen, welche als die heiligen anerkannt beim Tode unmittelbar zur himmlischen hierarchie übergeben, mahrend die Maffe ihre

Frömmigkeit im Gehorsam gegen die Kirche erweist und dessen Mängel durch kirchliche Sacramente ergänzt, oder sie abbüßt sowol im Erdenleben als auch im läuternden Zwischenort des Fegeseuers. Daß dieses die fromme Praxis der römischen Kirche sei, ist nicht zweiselhaft, mag die Theorie bemüht sein einzelne Punkte auf eine dem Evangelium näher kommende Weise zu lehren.

Gründlich bricht die Reformation mit dieser Art von Seili= gung, indem theils die Lehre von den evangelischen Rathschlägen im Verhältniß zu den göttlichen Geboten berichtigt, theils die Idee der guten Werke hergestellt, theils das Kraftvermögen des Wieder= gebornen auf's rechte Maag zurückgeführt wird, alles wie der Begriff der Erlösungsreligion es erfordert. — Bon überpflichtlichen Werken, die mehr leisten als Gottes Gebot verlangt, kann hier keine Rede sein, da Keiner, sei er noch so gefördert in der Heiligung, auch nur das ganze Gebot wirklich zu erfüllen vermag. 1) Zudem ift auch das Angerathene Pflicht, nemlich für dazu besonders Ausgerüftete und Befähigte, wenn es fich für ihren besonderen Lebens= beruf als nöthig erweist. Ein Paulus bleibt ehelos seinem jede häusliche Riederlassung ausschließenden Beruf als Heidenapostel zu lieb, während andere Apostel, namentlich Betrus, vorerst auf Ba= läftina gewiesen, ehelich lebten, beides gemäß Matth. 19, 12, wo theils ein von Natur verliehenes Nichtbedürfen der Che, - theils ein von besondern Aufgaben für's Evangelium begründetes Chelos= bleiben unterschieden werden, wie 1 Cor. 7. 25 f. die vorherzu= febende Trübsal das Chelosbleiben rathsam macht, daber die Mahn= ung durch hervorgehobene Borguge des Ledigseins unterftütt wird. Also ist die Zumuthung weder an Alle gerichtet, noch für diejeni= gen unverbindlich, an deren besondere Lage sie sich wendet, noch erwirbt das Eingeben auf die Zumuthung ein Berdienst ober eine größere Beiligkeit als die Uebrigen haben, welche ihrer Lebenslage gemäß heirathen. — Ebenso ift die freiwillige Singabe des irdischen Butes nicht Chriftenpflicht als folche, für besondere Fälle aber eine Zumuthung der man sich nur pflichtwidrig entziehen kann.

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 528. 533.

vornehme Reiche, sich als folder fühlend, will er in die Jungerge= meinschaft mit Böllnern und Fischern taugen, soll fich bon seinem Reichthum trennen und den Genoffen gleich werden, Matth. 19, 16. f., die ebenfalls ihren Erwerb und Bermögen verlaffend Chriftus nachfolgten B. 27; aber diese besondere Zumuthung, welche jenem bei ächter Heilsbegierde zur Pflicht murbe, fo daß er nicht ohne Schaden zurücktrat, ift nicht eine Zumuthung an Alle, und hätte jener sie erfüllt, so wäre er darum nicht heiliger als wer berufen ift, sein Gut driftlich zu verwalten. - Der unbedingte Gehorsam mit welchem die Zebedäiden oder Matthäus Jesu auf den ersten Ruf bin nachfolgten, ift theils nur scheinbar ein unbedingter, unvorbereiteter, denn in Wahrheit kannten jene den herrn schon porher und hatten einen Eindruck von ihm empfangen, vielleicht geradezu bis zur Sehnsucht nach einem Berufenwerden in's Junger= geleit; theils ist ein Christo zu leistender Gehorsam etwas anderes als der des Mönchs gegen seinen Obern, und wer in solche Lebens= weise berufen diesen Gehorsam leisten würde, ware darum nicht heiliger als wer in befehlender Stellung driftlich befiehlt, ja er würde nicht ohne Sünde solchen Gehorsam unbedingt leiften, etwa wider befferes Wiffen und Gemiffen. Wie fehr aber diefes unbedingte Sichfügen als Haupttugend gilt, zeigen uns die modernen Bischöfe, welche mider ihr ausgesprochenes befferes Wiffen und Bewiffen fich den Gehorsam gegen den kirchlichen Oberen dennoch auflegen, und je peinlicher es ihnen sein muß, um so mehr ein Berdienst darin sehen. Unevangelisch ift der Dualismus des Sittlichen welches theils aus Gebot theils aus Rathschlägen bestehen foll, fo daß man dem erfteren gehorchen muß um felig zu werden, das lettere aber willfürliche Freiheit ließe, und die zum Seligwerden nicht nöthige Leistung bloß mit höherem Grade des Seligseins belohnt würde. Unevangelisch ist ferner vom Wiedergeborenen aus= zusagen er vermöge die göttlichen Gebote fo zu halten, daß er noch ein Mehreres, Ueberpflichtliches hinzuleiften könne. Unevange= lisch ist der Begriff der guten Werke, sobald man sie als beschwer= liche, eigentlich ungern übernommene Leiftungen ansieht, welche man sich auflaste, um dadurch Gott zu gefallen und irgend eine Schuld

abzuberdienen, zumal Werke nur dann etwas berdienen könnten, wenn fie nicht an fich ichon unsere Schuldigkeit waren, somit boch immer etwas Ueberpflichtliches in sich trügen. Unevangelisch ist die hieraus entstehende Unterschiebung von Werken der Rirchlichkeit an Die Stelle wirklicher fittlicher Handlungen, wie positive Fasten an die Stelle der Selbstverleugnung, willfürliche Geißelung oder Bei= nigung an die Stelle des geduldigen Tragens aller Widerwärtig= feit die das Leben mit sich bringt und aus unserm Beruf hervorgehen, oder wie das Machen und Erfinnen von Beschwerden und Mühen, die als fünstlich Niemandem nüglich werden, an die Stelle der Ausübung von Nächstenpflichten welche mit besonderer Beschwerde verbunden wären. Unevangelisch der ascetische Charakter der guten Werke, sofern fie etwas find das wir wider unsere Neigung über= nehmen, als Mittel nemlich unser Fleisch zu kreuzigen. Unevange= lisch die ganze Beräußerlichung des driftlichen Handelns in äußere Werke und Verdienste. Denn alles dieses führt wieder in eine bloße Gesetesreligion.

Rein ist der protestantische Begriff guter Werke festgestellt worden in der lutherischen und reformirten Dogmatik, nur daß die Bezeichnung "gute Werte" doch mehr bom Polemisieren wider sie, als bom Wesen evangelischer Frömmigkeit entnommen wurde. Gute Werke find ein Ausdruck der auf einzelne Berrichtungen geht, das Aeußere betont, an Gesetzeswerke erinnert, zur Casuistik und jum Probabilismus hinleitet. Beit beffer würde bom driftlichen Handeln geredet als vom guten Werk, wie denn die Reformatoren gleich Paulus die Werke überwiegend polemisch besprechen, auf solche Werke gar nicht hingerichtet find und doch in reiches und energisches handeln eingehen. Aber auch beim beibehaltenen Ausdruck "gute Werke" wird die Definition ganz richtig gegeben. 1) Sie find das von Gott im Moralgeset, nicht von Menschen Borgeschriebene, und verdienen nichts, da fie immer unsere Schuldigkeit find und von Gottes Inade in uns erzeugt werden; sie find so viel werth als die Gefinnung aus welcher sie hervorgeben, als der

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 533, 542.

fie erzeugende Glaube durch Liebe thätig der ächte und lebendige ift: fie find auf keinem Bunkte vollkommen rein und vollständig. daher sie selbst wieder der Gnade bedürfen: sie sind por scharfem Gesetesmaakstab sogar sündhaft, und nur Gottes nachsichtige Milde lobt und ermuntert was, ob auch schwach oder unvollkommen wenigstens aus guter Quelle hervorgeht und zu gutem Ziel binftrebt: fie sind nur so weit aut, als wir sie mit Freudiakeit und drift= licher Freiheit ausüben, ja einen innern Genuf dabei haben, wie Chriftus fein Thun des göttlichen Willens eine Speife und Er= quidung nennt; sie zielen bin auf Gottes Ehre und des Menschen Wohl. Darum kommen gute Werke so nothwendig vor wie die Heiligung felbst, freilich als nicht nothwendig etwa zur Rechtfertiaung und Erneuerung, aber nothwendig im Lebenslauf des Wieder= gebornen, ohne daß aber diejenigen minder felig würden welche als Kinder oder gleich nach ihrer Wiedergeburt dahin sterben, so= mit zu guten Werken und Seiligung gar nicht mehr kommen fönnen. 1)

Bei der entschiedenen Ablehnung eines Verdienstes in unsern guten Werken ist die protestantische Dogmatik genöthigt, Schriftskellen welche guten Werken einen Lohn verheißen, sorgkältig zu ersklären, namentlich die Schilderung des Gerichtstages, in welcher der Menschenschn so redet wie wenn er gerade nur die geleisteten guten Werke belohnen, die ausgebliedenen bestrafen wollte. Matth. 25, 31. Zwar sind dort die guten Werke rein hingestellt, indem von den ascetisch sirchlichen wie Fasten, Kasteiung und Gebetsquantum keine Idee ist, sondern sehr bestimmt nur Erweise der hülfreichen Nächstenliebe genannt werden; aber diese sind doch eben als mit der Seligkeit belohnte dargestellt, und von einer noch anshaftenden Unvollkommenheit ist so wenig gesagt, daß sie vielmehr in ihrem Werth erhoben werden, wenn was dem Geringsten erwiesen worden sei, als Christus selbst erwiesen gesten soll, somit mehr in ihnen liege als die Ausübenden sich bewußt sind. Dennoch ist der

<sup>1)</sup> Heppe ref. Dogm. S. 419.

römische Lohndienst sicherlich dem Geiste Christi zuwider und das demüthige "wer Alles gethan hat, was er schuldig ift solle sich den= noch als unnügen Knecht betrachten" d. h. keinen Lohn dafür er= warten, sich tein Berdienst daraus machen, ist die achte fromme Gefinnung. Immer aber bleibt das Obige, daß die guten Werte jedem nothwendig seien der als Wiedergeborener eine Beriode weiterer Heiligung erlebt, wohl begründet, und darf nicht im vermeintlichen Intereffe der Rechtfertigung allein durch Glauben ber= clausulirt werden. Wenn der Richter die Menschen bom Begrun= detsein seines Richterspruchs überführen will, so kann er es nur durch hinweisung auf die Früchte ihres Lebensbaumes, womit gar nicht geläugnet wird daß fie erst aus des Baumes Heilung als gesunde Früchte hervorgewachsen seien; und wenn ihr Werth so anerkennend gewürdigt wird, so ift nicht ausgeschlossen daß des gesunden Grundes wegen die Früchte gelobt werden, obwohl fie weder ichlechthin vollkommen find noch der Gesetzeligion genug thun könnten.

- § 185. Die Heiligung ist ein fortbauerndes Bekämpfen bes alten Zustandes durch Buße und Ausführen des neuen durch Glauben, erleuchtend, reinigend und veredelnd.
- 1. Weit wichtiger als die einzelnen guten Werke ist die Heistigung selbst mit ihrer negativen und positiven Seite, dem fortgessetzen Ablegen des alten und Anziehen des neuen Menschen. Nur sind dieses nicht zwei getrennte Stücke der Heiligung sondern diesselbe Sache nach zwei Seiten betrachtet; denn ich kann das Alte nicht ablegen ohne das Neue an mich zu nehmen und umgekehrt. Geschieht das eine mehr durch die Buße, das andere mehr durch den Glauben, so lassen sich doch auch diese beiden nicht ohne einsander denken, denn eine Buße ohne Glauben wäre nicht heilwirkend sondern zur Verzweislung führend, nicht ein Heilmittel sondern ein Gericht, und ein Glaube ohne Buße wäre auch nicht der heilsame sondern ein leichtsinniges Hossen auf unheilige Gnade, die man ohne von der Sünde zu lassen, erlangen könne. Beide, Buße und

Glaube find daber im mabren Sinn erft innerhalb der Erlöfungs= religion möglich als einander burchdringend; in der Gefekesreligion find sie außer einander, indem man dort nur entweder bon Bufe oder bom Glauben an die eigene Gerechtigkeit ergriffen wird, ent= weder bom bosen Gewissen geängstigt und zu selbst gemachten Leistungen angetricben, ober eigenen Leistungen ein faliches Bertrauen schenkend von der Hoffnung bethört wird, der Fluch des Gesetzes werde sich nicht so ernstlich an uns verwirklichen. hier ift nur das Selbstgerechtsein oder das Beinleiden unter den Folgen der Uebertretung, oder der nicht darauf achtende, bom Gericht absehende Leichtfinn; die Buge ift nicht Reue über die Gunde sondern das bittere Gefühl ihrer Wirkungen verbunden mit dem Untrieb fie durch minder bittere Leistungen, durch abbüßende gute Werke aufzuheben; nicht Glaube an eine heilige Gnade, die nur zur Besserung verzeihen kann, sondern ein Nichtglauben an die sittliche Weltordnung oder ein Hoffen ihren Ordnungen entrinnen zu können. Erst wo sich das Aufgehobensein der sittlichen in die erlösende Heilsordnung offenbart, wird Buge und Glaube modich und als Wirkung diefer Offenbarung in uns erzeugt. Darum läft fich erft bier das Wesen der heilfamen Buge darlegen, wie auch das volle Befen des heil= bringenden Glaubens, der oben nur als die Rechtfertigung anneh= mendes Organ zu behandeln war.

2. Die heilsame Buße im Unterschied der bloßen Peinbuße des innern Gerichtes 2. Corinth 7, 10. ist durchaus die der Erlösungs-religion, knüpft aber an an die Buße der Gesetzesreligion und unterscheidet sich von dieser durchs Verbundensein mit dem Glauben. Wenn dort die Buße nur das Selbstvertrauen bricht, welches in Gesetzesreligion Gerechtigkeit erwerben will, so ist sie eine Vorbe-dingung der ächten Buße und wird in diese aufgehoben wo sich Erlösungsreligion offenbart und den Glauben erregt, der in die Buße eintritt. Mit dem Heilsleben theilt die heilsame Buße den Unterschied seines grundlegenden und fortbauenden Stadiums, daher man in vielen Lehrbüchern an zwei Orten die Buße behandelt, die grundlegende so zu sagen einmalige bei der Wiedergeburt, und die zum Ausbau gehörige täglich zu erneuernde bei der Heiligung.

Nachdem wir theils beim Uebergang aus dem Gesetze in die Erlösungsreligion § 94. f. theils bei ber Bekehrung und Erneuerung auf die Buge hingewiesen, ift doch der Ort ihrer näheren Darlegung hier erft erreicht, wo ihr ftetes Vorhandensein im driftlichen Leben am sichersten ihr Wesen kundgiebt, das wir dann auch rudwärts für die Wiedergeburt deutlicher zu erkennen vermögen; denn bebe man immerhin gerade für lettere die Buße als sogenannt große und entscheidende hervor über die täglich zu erneuernde, sogenannt fleine 1), so zeigt sich doch erft im letteren Stadium was auch in ber grundlegenden Umgestaltung das Wesen der Buße sei. - Die Buge ift der Zustand des Bugens, aber gerade diese etymologische Bestimmung führt leicht irre, weil im Leben bas Bugen, Gebugt= werden und Buge leiften vielfach von einer Zahlung verstanden wird durch welche ein Vergeben gefühnt, wo nicht gut gemacht werden foll. Darum ift benn diefer Begriff auch auf das kirchliche Bönitenzwesen übertragen worden, zumal poenitektia mit poena zusammenhängt, und die alte Beschränkung des Wortes auf die Ge= finnung des Bereuens in der Kirche leicht ins werkthätige Abbugen und Sühnen umschlagen konnte, so daß das subjective Genugthun in ein objectives sich absett, das Bereuen in eine abbügende Werkleiftung. Unftreitig liegt in der Buße etwas genugthuend fühnendes aber doch junächst nur im Subject, sofern es feine Schuld und da= mit die Berechtigung der berletten Gesetze anerkennt, die Strafwür= digkeit fühlt, das Geftraftwerden als verdient ansieht, das Bergeben bereut und es gerne zurücknehmen oder gut machen möchte, die Befferung sich vornimmt und bereit ist, die strafenden Folgen auf fich zu nehmen. Gerade das lettere aber möchte der Mensch wo möglich abwenden oder doch mindern, er möchte der Strafe ent= gehen, und so wird leicht im religiösen Berhältniß zu Gott das gange Bugethun gerade nur jum Mittel, der wirklichen Strafe gang oder theilweise zu entgeben, Bergebung ober Nachlaß zu erwerben, wofür nun die Leiftung von Werken dient welche man als qute gepriesen fieht und gerade jum 3med des Bugens gerne bermehrt

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 498. 540.

oder mit felbst ermählten Beschwerden und Beinigungen zu wirksameren Abbüßungen ausbildet. Dadurch wird aber vorerst ber Begriff der Buße verderbt, sobald diese weniger die Sunde als nur beren Siraffolgen wegbringen möchte, fodann muß auch ber Begriff guter Werke durchaus verfälscht werden; fie find nun möglichst Widerwärtiges, Beinliches, dem man fich gegen Neigung bennoch unterwirft, um einen vermeintlich Gott wohlgefälligen Dienft zu leisten, auf welchen bin uns Strafen erlassen würden. Das Gute wird nicht mehr um seiner selbst willen, aus Freude an ihm gethan, sondern als peinliche Leiftung auferlegt. Man verrichtet Ge= bete, ohne aus freudigem Bedürfniß zu beten, besucht beilige Orte ebenso, betet und pilgert in selbsterwählter peinigender Form, reicht Almosen nicht aus erregter Nächstenliebe sondern zum eigenen Nuten, um Gottes Nachsicht zu erwirken. Diesem Bonitenz-Werkthum gegenüber faßt der Protestant den Begriff der Buge wieder rein eban= gelisch, indem er die poenitentia evangelica der legalis gegen= überstellt, mag auch der Satisfaction Christi zu lieb die Thatsache verkannt werden daß allerdings eine subjective Suhne in der Buße liegt. (Oben II. S. 195.) Vorerst wird eingesehen daß die Buge nichts verdient, sodann daß fie wesentlich in der Gefinnung ihren Werth hat, und was nach außen gethan wird, nur als Ausdruck oder Bethätigung diefer Gefinnung. Daber die Definition, Buge fei bom h. Geift in uns angeregt, nicht aus menich= licher Berechnung, fei Erkenntniß der Sunde, Reue, möglichfte Ersagleiftung, eifriger Borfat jur Befferung. Wird gerne hinzugefügt, fie fließe zum Theil auch aus einem Schmeden ber göttlichen Barmherzigkeit her, so ift damit ihr Berührtsein vom Glauben, ihr Zu= sammenhang mit diesem gemeint, nicht aber ihr besonderes, auch vom Glauben unterschiedenes Wefen. Die Veräußerlichung des Be= griffs im römischen Bonitenzwesen zeigt fich schon im formalen Sacramentscharakter und darum auch in der Aufführung der Bestandtheile contritio cordis, confessio oris et satisfactio operis; denn schon die contritio, obwohl innerlich wird eine Leistung und inneres Werk das verdienen will und darum jum äußern Thun drängt, welches als Beichte an den Priester und Uebernahme fatis=

factorischer Werke sogar das ungenügende Reuegefühl ergänzen könne. 1) Dem gegenüber halten wir die bereuende Gesinnung als das Wesentliche fest, welche das Bekennen vor Gott einschließt und den Borsatz der Besserung als Erneuerung des Gehorsams, Bersknüpfung von Reue und Sinnesänderung. 2)

3. Die Buße als zwar zusammenhangend mit dem Glauben, aber doch von ihm unterschieden, wirkt als Abkehr von der Gunde unmittelbar Ablösung des alten Menschen, wie der Glaube Belebung des neuen. Schreiben viele Dogmatiker beides der poenitentia qu, fo meinen sie biese im weitern Sinn der beiligenden Bekehrung überhaupt und sagen darum, fie entstehe aus dem Glauben, der ihr vorangehen muffe. Gewiß kann nur ein gläubiges Berg mabre Buge empfinden, aber immer bezieht sich doch diefe auf das Sündliche und hat die Richtung dasselbe wegzubringen, denn nichts Underes ift das Ablegen des alten Menschen. Im Princip ift dieses bei der Wiedergeburt mit der Entschließung ju neuem Leben geschehen, aber in der Ausführung ein nicht endendes Arbeiten. Dieses ift die Kampfesseite der Heiligung, der unter Bachen und Beten immer zu führende driftliche Lebenskampf. Die Erneuerung, im Lebenscentrum awar geschehen, Entschluß und Gesinnung geworden, hat sich über Seele und Leib auszubreiten und allen Widerstand zu überwinden, welchen frühere Gewöhnungen und Sünden noch leiften, oder neue Begierden und Bersuchungen immer wieder hervorrufen. Diesen Kampf ernstlich zu führen ist Sache der erneuerten Gefinnung, welche den im ergriffenen Beils= gute liegenden Segen erfahrend als machfende Glaubenskraft durch die Liebe thätig ift. Das bekämpfende Abstoßen des in der Selbst= heit des natürlichen Herzens wurzelnden Bofen, kann nur durch Die Liebe, somit durch ein Gott geeintes, erweitertes Ich geleistet werden und ift immer zugleich die Ausbildung des neuen Menichen.3) Beil Buße und Glaube in einander find oder vereint wirken, fo

<sup>1)</sup> Ebdj. S. 499.

²) Ebdj. S. 543.

<sup>3)</sup> E66. II. S. 540.

läßt fich die Heiligung nach jeder von beiden Seiten beschreiben. Man pflegt dieselbe als Fortsekung der Erneuerung namentlich in der bipchologischen Form darzustellen; das Heilsaut, einmal gläubig aufgenommen erleuchte den Berftand, reinige das Gefühl und lenke den Willen; doch wird das Gefühl gewöhnlich unter den Willen gefaßt, indem die Frage sich erhebt ob die Gnade auf Verftand und Willen unmittelbar einwirke, oder unmittelbar nur auf den Berftand und erft durch diefen mittelbar auf den Willen. Biele, wie die Theologen von Saumur behaupten das lettere, weil ein Lenken des Willens anders als durch die Einsicht nur ein blindes Unftogen sein würde; vorherrschend orthodor blieb aber doch das erstere, weil wir gar oft das mahrhaft Gute erkennen, ohne darum auch entsprechend zu wollen. Man kann nicht sagen daß die Streit= frage erledigt worden sei, und schwerlich wird sie sich befriedigend lösen lassen, so lange man Berstand und Willen abstract von ein= ander trennt. Offenbar meint man aber doch mit der Erleuchtung des Berstandes etwas Söheres als das bloke Kennen, Notizbekom= men bom heilsgut; denn die Kenntniß der Dämonen bon der Heilsthatsache hat Niemand eine Erleuchtung aus der Gnade des h. Geiftes genannt. Mag es also ein Erkennen geben welches für unsern Willen todt bleibt oder ihn nur richtet, ohne ihm aufzu= helfen; immer ware diefes gerade nur der Mangel an Erleuchtung, der bloß natürliche Mensch welcher hinlangliche Erkenntniß hat um unentschuldbar zu sein; der erleuchtete Berftand, die am Beilsqut Theil habende Einficht kann hingegen nicht eine practisch unfrucht= bare sein. Anderseits behauptet hinwieder Niemand daß der Wille vom Enadenheil gelenkt werden könne, so lange noch alle Einsicht in deffen herrlichteit fehlt. Somit wird die erleuchtete Ginficht immer einen Ginfluß auf den Willen ausüben, nur nicht einen un= bedingten, weil der Wille eben nicht einzig vom Einsehen bestimmt wird sondern auch von Begierde, Affect und Leidenschaft, deren Gegenstand freilich auch wahrgenommen und vorgestellt wird. Darum hat Schleiermacher Veranlassung genug dem abstracten Trennen bon Berftand und Willen ichon dadurch ju begegnen daß er ans übersehene Gefühl erinnert, welches als Erregung des unmittelbaren

Selbstbewußtseins vom eigentlichen Ich aus in Verstand und Willen übergebe und beide mit einander verknüpfe, so daß sie auch auf einander wirken können. Die Erleuchtung welche uns im Beilsgut das Beil erkennen läßt, ift also keine bloge Berftandenotig fondern eine empfundene Beilsmacht, darum auch den Willen anregend und in That übergehend verbunden mit Gefühlsbefriedigung, welche bin= wieder auf die Ginficht gurudwirkt. Biel zu abstract lehrte man auf der einen Seite nur ein directes Wirken des Verstandes auf den Willen, auf der andern aber daß Verstand und Wille getrennt bleiben. Dort also der h. Geift erleuchte nur den Verstand und erft der erleuchtete Berstand lenke von sich aus den Willen, bier der h. Geist wirke auf jedes von beiden besonders. Damit bina dann zusammen daß das Wort, deffen fich der h. Geift ordentlicher Weise bedient, eigentlich nicht das wirksame sei sondern er felbst, der als folder unfehlbar seine Wirksamkeit ausübt, daß hingegen das Wort vom h. Geifte verlaffen niemals heil wirken könne. Man wollte den ungleichen Erfolg der Beilspredigt so erklären, besonders wegen des Erwähltseins derer auf welche zum Beil gewirkt wird, und Nichterwähltseins der Andern. Der h. Geift sei für jene beim Wort vorhanden, für diefe nicht. Bielmehr ift im Gotteswort als solchem immer das Heilsqut dargereicht und es fragt sich nur, wer fich dem Beilsgefühl welches angeregt wird, hingebe, mas für uns uncalculirbar bleibt, weil die unübersehbare Reiche alles deffen mas der Berftand bisher ichon erfannt hatte, Wahres oder Unwahres, und vollends alles deffen was Affect und Willen von Jugend auf bis zu diesem Moment schon beschäftigt hat, darauf Ginfluß übt. 1) Das für uns nicht Calculirbare wird immer gerne aus übernatür= lichem Agens erklärt. Wir konnen wie die grundlegende Erneuerung so die Heiligung nicht anders erklären als so, daß das im Wort vermittelte Heilsgut als foldes in seinem unendlichen Werth empfunden die Einsicht in unser mahres Gut sowol herstellt als fteigert und unfern Willen auf diefes Ziel hinlenkt, Alles um fo fräftiger, je mehr wir den Werth des heils erfahren. Diefes ift

<sup>1)</sup> Die pajonistische Lehrweise hat hierin ihr Recht. Centraldogmen II. S. 592,

nicht eine zwingende sondern die mit fußer Macht ziehende, in uns immer mehr eingehende Gnade, welche erleuchtet, reinigt und beiligt. Das von fündlicher Selbstheit, die sowol Sinnlichkeit als Eitelkeit und Hochmuth sein tann, verdunkelte Erkennen und Migerkennen wird von der höchsten Wahrheit als einem Licht erleuchtet, das Gefühl von falicher Luft und Unluft zur gottgefälligen angeregt und ber Wille bom berkehrten zu achten Bestrebungen umgelenkt. "Wer da hat, dem wird gegeben bis jum Ueberfluß, wer nicht hat, dem wird genommen was er hat;" "wer Gott in Chriftus liebt, dem muß Alles jum Beften mitwirken; wer nicht glaubt, dem wird Alles zum Gericht." Da ift ein Lebensstandpunkt den die draugen, ob sonst noch so klug, nicht versteben können, von welchem aus man hingegen alle menschlichen Zuftande durchschaut und beurtheilt, 1. Corinth. 2. 9 f., wie denn Chriftus wußte was im Menschen ift. Da zeigt sich was vor der Welt weise erscheint als Thorheit, was Thorheit gescholten wird als Weisheit; ja das ärgerliche und thörichte herrlichsein eines Gefreuzigten offenbart fich als die im Liebesopfer enthaltene Beilsmacht fürs göttliche Reich. Gerade in Diesem Erleuchtetsein enthüllt sich das Gottesreich mit feinen Ordnungen als hoch über der ichon jedem Gewissen wahrnehmbaren fittlichen Weltordnung liegend.

§ 186. Die im Leben auf Erden niemals vollendete Heiligung kann auch Rückschritte erleiden, so daß das einmal wahrhaft erfahrene Heil zwar nicht wieder spurlos verloren geht, aber auch nicht schlechthin unserm Besitz gesichert ist. Was Sünde wider den h. Geist heißt, steht nicht entgegen.

1. Nur nach Maßgabe des festgehaltenen Dogma von vorweltlich unabänderlich gesaßter Gnadenwahl hat die Dogmatik über die einer unverlierbaren Gnade entsprechende Beharrlichteit der Heiligen entschieden. <sup>1</sup>) Die abstracte Unterscheidung des Augustinis= mus von zweierlei ächter Heilsgnade, einer ohne und einer mit der Gnade des Beharrens hat sich oben schon als unhaltbare und

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. § 109.

für die Sauptfrage nicht nöthige Borftellung enthüllt (S. 102.); denn wie könnte eine Beilsgnade ohne die Rraft des Beharrens die achte sein, wenn es doch eine Beilsanade mit dieser Rraft geben foll, die allein im Stande ware zum wirklichen Beilsbesit bindurch ju führen, und mas mare ein Beilsbefit dem das Berlorengeben noch wesentlich anhaftet? Doch wenig mehr als der angeblich noch geringere Schein von Heilsleben, welchen Gott wie ein Spiel auch in zum Boraus Berworfenen durch fein Wort zeitweise aufführen foll. Also braucht die noch so absolut gedachte Gnadenwahl doch nur Eine achte Beilsgnade ju lehren, dann aber nöthigt das unberänderliche Decret sie als beharrliche zu bezeichnen, weil der Er= wählte selig werden muß und dieses Ziel gar nicht verfehlen kann. Es verfteht fich daß nicht sein Berdienst oder seine Tugend, nicht einmal fein Glaube das Beharren im Beilsftande begründet, fondern eben nur die Gnade fraft ihres ewigen Erwählungsrathschlusses bem Erwählten dieses Beharren garantirt. So die reformirte Ortho-Die Lutheraner, von Luthers gleich absoluter Gnadenwahl herkommend, sind dann zur Berneinung der Unverlierbarkeit des ächten Gnadenstandes fortgeschritten und haben von dem Jahr 1561 an übernommen den Gnadenstand für verlierbar zu erklären, ohne darum eine Prädestination aufzugeben welche bor Grundlegung der Welt die bestimmte Zahl bestimmter Personen fürs Seil erwählt habe. 1) 'Einmal so weit gehend mußte man aber weiter kommen bis zur auf Borhersehen bin getroffenen Gnadenwahl, womit die Bersonenborherbestimmung in bloße Beilsordnung sich auflöst, ohne daß man diese Auflösung sich gestanden hätte. So lange man aber den wirklichen Erwählungsrathschluß, ob immerhin auf Vorhersehen bin gefaßt, doch als ewig unabanderlich fest behauptete, war die Frage über das Beharren des Gnadenstandes sehr schwer zu er= ledigen. Gigentlich mußte fie beim unabanderlichen Erwähltsein beiaht werden, und höchstens ließ fich fagen, hier auf Erden könne ein Erwählter seinen Enadenstand, fei er einmal ertheilt, wieder

<sup>1)</sup> Beim Straßburgerhandel. Centrald. I. S. 442 und sogar noch beim Leipzigergespräch II. S. 526.

verlieren, wenn dafür geforgt bleibe daß nach dem Tode derfelbe nothwendig ihm wieder geschenkt werde. Somit ware er doch nicht ganglich und finaliter verloren. Da es aber miglich ift, fo beftimmt auf ein Erlöstwerden nach dem Tode abzustellen, wofür einzig die apocruphe Predigt bei Chrifti Höllenfahrt einen Unhalt bote, fo mußte der Streit doch dem gegenwärtigen Leben gelten, ob ein ächter Gnadenstand, der doch nur aus der Ermählung berfließe, total und final wieder bis zur Todesstunde verloren gehen und ver= loren bleiben konne. Nein, sagen die Reformirten, denn das Er= wähltsein kann nicht vereitelt werden. 1) Lutherischer Seits konnte ein Marbach und ein Andrea diefes auch nicht leugnen, aber, fagten fie, bei enormen Sünden geht der Gnadenstand doch ganglich verloren, nur muß, wenn die Berson eine erwählte ist, ein neuer Enadenstand ihr ertheilt merden noch bevor fie ftirbt. So mar der Streit eigentlich nur diefer, ob ein achter Gnadenftand des Erwähl= ten, falls enorme Sünden bon ihm berübt murden, fo ganglich berloren gehe daß der später unausbleiblich wieder ertheilte Enaden= stand ein schlechthin neuer sei, oder ob aus nicht schlechthin verlorenem Reft das ichon früher ertheilte wieder hergestellt und erneuert werde. Jene Lutheraner entschieden fürs erstere, Zandi als Reformirter fürs lettere. Dazu tam die Rebenfrage ob denn in ächtem Gnadenstand ein Erwählter so enorm sundigen könne, ober dadurch nicht vielmehr zu Tage trete daß es der achte Gnaden= ftand noch nicht gewesen und dieser Mensch vielleicht doch kein Er= wählter fei. Wieder entschieden die Lutherischen fürs erftere, die Reformirten fürs lettere. Endlich drangen jene darauf, man folle statt von Gnadenwahldecret a priori lieber von dem Gebrauch der Gnadenmittel empirisch ausgeben und die freilich bestehenden De= crete nur a posteriori lehren, so daß Calvin fand, man laffe dort awar die ewigen Rathichliffe fteben, bede aber einen Schleier bar= über. Der Streit über die Perseveranz läßt sich aber offenbar nicht lösen, so lange man die anthropomorphische Borftellung von alles, -

<sup>1)</sup> Beza: Spiritus electionis interrumpi fateor sed numquam penitus eripi.

ob nun auf Borhersehen hin oder rein mit absolutem Willen—ewig fixirten Rathschlüssen nicht aufgiebt. Das thaten aber nur die Socinianer und schüchterner die Arminianer, leider aber mit Preisgebung unsers Abhängigseins schlechthin.

- 2. Seben wir nun ftatt der unabänderlichen Rathichluffe gwar nicht die bloße Heilsanstalt, wohl aber die lebendig wirksame göttliche Gnade für unser Beil sorgen, so fallen die unlösbaren Antinomien der Berfeverangfrage dabin. Die Gnade ift für Alle und sucht Alle; wen sie einmal gewonnen, den läßt sie so wenig wieder absolut außer ihren Bereich fallen als den noch nicht Gewonnenen. Sie ift als göttliche fich ewig gleich, also beharrlich auf unser Beil hingerichtet, erwirkt es aber nicht mit Allmachtskraft sondern durch geistiges Einwirken. Statt auf eine ewige Gnadenwahl, die Jeden ängstlich fragen macht ob er zu den Erwählten gehöre, bauen wir auf die lebendig wirksame ewige Enade, die als solche nie bon uns abläßt, bis fie uns gewinnt und zum Ziel geführt hat. Sie ift als ewige die beharrliche, zwingt aber weder zur Wiedergeburt noch den Wiedergeborenen zur Seiligung, will beides unserm Wollen abgewinnen, läßt Rudschritte und Abfall zu, ohne darum uns je aufzugeben, und wird was sie später in uns wieder erreicht, nicht außer Busammenhang mit dem früher erreicht gewesenen wirken, sei es noch fo fehr bon uns wieder abgeworfen worden. Gin Reft und Reim, ob vorerft gerade nur beschämend und richtend, bleibt doch fo gurud daß die später wieder anschlagende Gnadenwirtsamkeit niemals so erscheint, wie wenn sie das frühere gar nicht gewirkt hatte. Ift icon die bekehrende Gnade keine ichlechthin neue Schenkung sondern an die vorbereitende angeknüpft, so kann die wieder ge= ichenkte nicht ertheilt werden ohne an die frühere anzuschließen und mit dieser identisch zu sein.
- 3. Wie aber wenn ein Wiedergeborner während seiner kamspfenden Heiligung nicht bloß strauchelt und Niederlagen erfährt, aus denen er sich wieder aufrafft, sondern Todsünden, ja die von Christus selbst für unheilbar und unvergebbar erklärte Sünde wisder den h. Geist begeht? Der katholische Unterschied zwischen Todsünden und läßlichen Sünden, wie die ganze Bönitenzlehre erst

für den Stand der Heiligung aufstellbar, wird vom Protestantis= mus wesentlich berichtigt; an sich sei jede Sunde Tod und Berurtheilung wirkend, nemlich draußen in der Gesetzeligion, bin= gegen in der Erlöfungsreligion fei alles Sündliche, das in derfelben noch borkommen kann, erläßlich, d. h. verzeihbar durch die Gnade der Rechtfertigung und heilbar durch die heiligende Gnade. 1) Nur das Ungläubigwerden, somit das Herausfallen aus der Erlösungs= religion zurück in die bloße Gesetzesteligion ware die wieder Tod bringende Sünde, Tod bringend so lange man sich nicht wieder zur Erlösungsreligion mit ihrer rechtfertigenden und beiligenden Rraft beleben läßt. Die Gunde wider den h. Geift vollends tann nur in der Gesekesreligion borkommen, wie denn Chriftus diese Sunde nicht etwa abfallenden Jüngern drohend entgegenhält sondern feindlich widerstehenden Leuten der Gesetzeligion Mtth. 12, 31. 2) Ein Chrift kann diese Sunde somit nur begeben, wenn er ganglich wieder zur Gesetzeligion abgefallen ware und in dieser so ichlechthin verstockt wurde daß er für immer unfähig bliebe wieder zur Erlösungsreligion belebt zu werden. Darum wird die Sünde wider den h. Geift das Berftodtfein im Unglauben an die erlösende Enade, ja das Berharren in dieser Berstodtheit sein. 3) Je mehr man sich aber diefen Begriff flar macht, defto mehr weigert er sich im wirklichen Leben realisirbar zu sein und sieht ganz aus wie eine drohende Beschreibung des Satanismus, ein Bild fehr geeignet jede Annäherung an diesen Gipfel der Beillosigkeit zu er= ichüttern. Darum fagen reformirte Dogmatiker wie eigentlich jeder driftliche Lehrer, ein Erwählter tonne diese Sunde nie wirklich contrahiren, nur ein Berworfener könne es, wiewol nicht alle Berworfenen diefe Sunde begehen. 4) Nun ift aber Bebr. 6, 4 f. die Rede bon Abgefallenen aus ächtem Gnadenstand, welche man nicht wieder zur Bekehrung bringen könne, und 10, 26 bom vorsätlichen Gundigen

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 550.

<sup>2)</sup> Ebds. S. 552 von Zwingli geltend gemacht.

<sup>3)</sup> Calvin Ebdj. S. 553.

<sup>4)</sup> Ebdf. Redermann.

eines Chriften, wofür kein Opfer mehr übrig fei; - auch 1 Joh. 5, 16 bon einer Sunde zum Tode, für welche feine Fürbitte gu leisten fei, ahnlich wie Christus, Joh. 17, 9. nur für die ihm Gegebenen bittet, nicht für die Welt. Während also die von Sünde wider ben h. Geift redende Stelle auf draußen Stehende fich bezieht, welche den Sohn läfternd Bergebung erlangen können, nicht aber wenn fie den h. Geift laftern, - ift in den epistolischen Neußerungen eher von drinnen Stehenden die Rede, welche fo arg abfallen daß nun keine Rettung mehr fei; ebenso mahrend Chriftus Die Fürbitte unnut nennt für die draußen bleibende Welt, ift in Episteln mehr die Rede vom Aufhören der Fürbitte für Brüder welche ganglich abfallen. Obgleich nun Chriftus den draugen Blei= benden die Sunde wider den h. Geift zu bedenken gibt, apostolische Briefe aber von ganglich Abfallenden reden, ohne ihre Gunde als die wider den h. Geift zu bezeichnen, hat man doch alle diese Stellen zusammen genommen, um die Gunde wider den h. Beift ju befiniren, nicht beachtend daß diese etwas fehr specielles fein will, und gar nicht jedes Abfallen ohne Heilung und jede Tod wirtende Sünde als solche ichon zur Sünde wider den h. Geift gehört. Die Sunde wider den h. Geift als unverzeihliche wird einer verzeihlichen Sunde wider Chriftus gegenüber geftellt; benn ein aus Borurtheil und mangelnder Einsicht stammendes Berkennen und Laftern beffen der doch der messianische Gottessohn ift, konne ver= geben werden, nicht aber ein Lästern des h. Geistes, das man berübe trop augenscheinlicher und wohl erkennbarer Gegenwart dieses Geiftes in Chrifti Damonenaustreibung. 3m Bebraer= und Johannesbrief ift die Rede bom Abfall folder welche das Beil gekannt und geschmedt haben. Rur das lettere, das gangliche Herausfallen aus erlangtem Enadenftand gehört in unfern Lehrabschnitt. Denn wie follte hier im Gnadenstand die Sunde wider den h. Geift vor= tommen, wenn fie "ein Läftern und Ablehnen der Beilsmahrheit fein soll theils aus voller Erkenntniß ihres Segens, theils aus ganz absonderlicher Bosheit, ja Satanität?" Gin Gnadenstand in weldem dergleichen borkame, tann unmöglich ein achter fein. Begreif= lich daß man "ohne besondere Offenbarung nicht erkennen kann wo

biefe Gunde berübt werbe, es mußte benn bas boshafte Laftern bis zum letten Athemauge fortdauern und die volle Zurechnungsfähig= teit des Subjectes erwiesen sein." 1) Schwerer zu begründen wäre die so nachdrückliche Androhung daß gerade nur diefe Sünde weder hier noch dort Bergebung finde, wenn im Grunde alle Sünden aller Berworfenen eben so wenig Bergebung fänden. Daher ber Ausweg, die Sünde wider den h. Geift als die beharrende Unbußfertigkeit überhaupt zu definiren. Da diese aber Jedem ber nicht felig wird, zuzuschreiben ift, jene Gunde aber eine gang beftimmte fein will, so suchte man wieder einen andern Ausweg, dieselbe sei unverzeihlich nicht weil fie Gott, sei es den Bater oder Sohn oder h. Geift läftere, denn das könne ja später bereut und vergeben wer= den, sondern weil Gott nun einmal ewig beschlossen habe, denen welche diese Sunde begehen die Erlösung zu versagen, 2) womit aber auf die Definirung dieser Sunde verzichtet ift. Soll alle Sunde auf Buge und Glauben bin vergeben werden, fo muß man fagen, diefe allein unvergebbare Sünde schließe für immer jede Buße aus, und da man dieses doch nicht begreifen kann, so beruft man fich auf einen arbitraren Rathschluß Gottes diefe Sunde mit dem Gericht absoluter Bugunfähigkeit zu belegen. Da aber Chriftus nicht fagt, jene ihn läfternden Pharifaer, welche fein Damonenaus= treiben für Satanswerk ausgeben und so den augenscheinlichen Beweiß des gekommenen Gottesreiches verwerfen, hatten die Sunde wider den h. Geift, welche nie vergeben wird, wirklich begangen, sondern diese als ichreckenden Gipfel aller Sündenbosheit ihnen borhält, fo daß die Unnäherung an denfelben bedroht wird; da er überdieß nicht Personen im Beilsstand sondern hartnädige Zurudweiser desselben meint, welche in ihrer Gesetzesreligion die augen= scheinlichsten Erweise des erlösenden Gottesreiches für fatanisch ausgeben: so hat diese Sünde nichts zu thun mit unfrer Frage über die Berlierbarkeit des ächten Enadenstandes, bedroht vielmehr nur das hartnädig läfternde Draußenbleiben, wo es verbunden wäre mit

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 555.

<sup>2)</sup> Beppe, ref. Dogm. II. S. 236 und 263.

unausweichlicher Erkenntniß des fich anbietenden Beils. Apostolische Briefe aber sprechen von etwas anderem, freilich analogem, wenn fie ein Abwerfen ichon erfahrenen Seils ins Auge faffen, ohne Zweifel wider den practisch vorkommenden Abfall von Renegaten. Ift es fündhaft, drauken stehend das sich anbietende Erlösungsheil abzu= weisen, so muß ber Abfall vom icon irgendwie geschmedten Beil doppelt fündlich sein; immer aber bleibt die Frage offen ob folche Abfallende den Gnadenstand wirklich beseisen hatten oder doch nur Erfahrungen von blog vorbereitender Enade. Die Apostel können den von der Gemeinde Abfallenden schwer bedrohen und auf die Wirfung des vollen Abfalls vom Beil drohend hinweisen, ohne darum das Vollzogensein des innern Abfalls für immer zu be= haupten und ohne die Aechtheit eines so verloren gehenden Gnaden= standes zu garantiren. Gin rechtes Bertrauen auf die Macht des Beilsqutes wird geneigter fein, diefem jugutrauen daß es eine Seele die seine Herrlichkeit schon geschmeckt hat, nie wieder gänglich los= laffe. 1) Wir körnen nur so entscheiden : wer zur Erlösungsreligion belebt ift, ift eben zum Seil belebt; wer in Gesetesreligion verharrt oder wieder zurücksinkt, ist vom Heil ausgeschlossen, obgleich die Gnade immer auf ihn gerichtet bleibt. Da aber diese eine wefentliche Bethätigung des allmächtigen Gottes ift, der wider= strebende Mensch hingegen eine endliche Kraft hat, so kann am endlichen Gewonnenwerden des widerstrebenden Menschen burch nie endende Gnadeneinwirkung unendlicher Kraft nicht gezweifelt werden; immer vorausgesett daß auch das Sterben den Menschen weder vernichtet noch von Gottes Enadenwalten ichlechthin icheidet.

<sup>1)</sup> Co 3wingli in m. ref. Dogm. II. S. 553.

## Zweites Kapitel.

Das Beilsteben in der Gemeinschaft der streitenden Hirche.

- § 187. Die Wirkung der applicirenden Gnade ist wie das Heilsleben der Einzelnen so ihre brüderliche Gemeinschaft als Kirche unter Christus als dem Haupte, die auf Erden nie vollendet darum als Ecclesia militans oder viatorum bezeichnet wird. Kirche ist die Gemeinschaft der zur Erlösungsreligion Belebten, im engern Sinn der zum Christenthum Belebten.
- 1. Die Einzelnen, schon im natürlichen und bürgerlichen Leben nicht ohne Gemeinschaft unter einander, sind dieses noch weniger im Heilsleben. Schon die Lehre von den Gnadenmitteln fett die kirchliche Gemeinschaft voraus. Bersonen zum Seilsleben erwedt können nicht neben einander oder nach einander da fein. ohne ihres besondern Zusammengehörens und ihres gemeinsamen Besitzes des Heilsgutes inne zu werden, einander zu fördern, in Wechselwirkung zu stehen, sich aus dem neben und nach einander in ein durch und für einander zu organisiren. Dieses ist die drift= liche Gemeinschaft, verschiedenartig aufgefaßt als Reich Gottes, Rirche, Gemeinde, Leib Chrifti, Gliederorganismus zu dem er das Haupt ift, Gemeinschaft der Beiligen b. h. jur Erlösungsreligion Belebten, die als Wiedergeborne im Stand der Gnade und Beiligung leben, Tempel des h. Geistes oder Gottesbau in der Menschenwelt. Je nachdem mehr die Innerlichkeit der wahrhaften Belebtheit betont wird oder aber die äußere Erscheinung dieses Gemeinlebens, nennt man es Reich Gottes oder Kirche. Da es aber in der Dogmatik üblich geworden alles unter den Ausdruck Kirche zusammenzufassen, so ift man genöthigt, bemselben eine mannigfaltige Bedeutung beizulegen 1). bald bezeichne er die zusammenlebende Gemeinde oder die zusammen hangenden eines Landes, einer Proving oder Nation, bald die aus

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. § 116. Ecclesia una definitione comprehendi nequit.

allen Gemeinden bestehende Totalität, diese bald auf Erden, bald in der Herrlichkeit; balb ihr unfichtbares eigentliches Wefen, Gemeinschaft der Beiligen, bald ihre fichtbare Erscheinung; bald ein von jeher irgendwie existirendes, bald bas erst von Christus hervorgerufene Gemeinschaftsleben. Immer bleibt die Rirche die bom Herrn uvolog herborgerufene uvolauf, nur daß der Herr ichon vor feiner Menschwerdung eine Kirche bor der Kirche habe werden lassen. Das Wort ennhysia von ennalesv ist eigentlich die berufene Versammlung, somit geordnet im Unterschied von blokem Saufen; in Uthen war es die Gemeindeversammlung. Die Chriften nannten ihre eigene Berfammlung fo, um diefelbe von der Synagoge zu unterscheiden. In protestantischer Glaubenslehre geht die Lehre bon der Kirche der bom Seilsleben der Einzelnen nach, weil, wie nicht erft Schleiermacher sondern icon Aeltere fagen, bas Berhält= niß der Einzelnen zu einander abhängig fei von dem zu Chriftus, denn wenn fie Chrifti Geist nicht haben und mit ihrem Saupte nicht geeint find, so können sie auch nicht untereinander verbunden merden. 1)

2. Hier nun neben dem Heilsleben der Einzelnen in dieser Zeitlichkeit handelt es sich um die Kirche auf Erden, welche als Gemeinschaft von nach der ewigen Heimat pilgernden Ecclesia viatorum, oder als kämpsend mit der Welt sich entwickelnde Ecclesia militans genannt wird. Daß man die Gesammtheit der verewigsten Gläubigen im Himmel auch noch Kirche nennt, freilich triumphirende, ist sehr zufällig und leicht verwirrend, zumal wenn auch noch die Engel beigezogen werden, somit Wesen welche weil nie gefallen und nie erlöst eigentlich durch Gesetzsgehorsam in Gesetzesreligion gerecht vorgestellt werden. Dadurch wird die sogenannte Kirche im Stand der Herrlichkeit um ihre Bedeutung als Gemeinschaft der Erlösten gebracht und der für die Kirche so entscheidende Begriff der Erlösten gebracht und der für die Kirche so entscheidende Begriff der Erlösten Gesammtheit unter Christus wird nur scheindar wieder hers

<sup>1)</sup> Keckermann: Unio membrorum inter sese tota dependet ex unione membrorum cum capite.

geftellt, wenn man nie erlöste Engel boch nur so unter Chriftus als Haupt ftellen kann, wie Abam falls er nie gefündigt hatte und nie erlöst worden wäre, nemlich blos weil der Bater sie durch den Sohn geschaffen und in der ursprünglichen Gerechtigkeit erhalten habe; oder weil, wie Calvin fagt, auch ohne Sundenfall die Menfch= werdung des Sohnes nöthig mare, da auch für fündlose Geschöpfe nur durch ibn die innige Kindschaftseinigung mit Gott erreichbar fei. Der Menschgewordene mare dann gwar auch als Mittler, aber nicht als erlösender borftellbar, und Gott nicht als Enade erkennbar. Nur zu einer so vorgestellten Menschheit könnten die Engel in Gine Rirche zusammengeben; in die verherrlichte Gemeinschaft erlöster Menschen aber paffen fie nicht, wie sich ichon dadurch berräth daß fie immer vorherrichend als Diener, nicht als Kinder Gottes gebacht werden und darum die Erlösung der Menschenwelt bewundern und preisen, aber nur als zusehende Zeugen oder bienende Gehül= fen, somit eher auf erlösender Seite stehen als auf erlöster. Wir werden darum die Engel auch hier in der Lehre von der Kirche fallen laffen.

Mit Recht fagt Zwingli: "Die fogenannte triumphirende Rirche habe nichts gemein mit unserer Ratur und Buftandlichkeit, daher wir gegenwärtig nichts von ihr fagen," und spätere Dogmatiker, "im Lehrstud von der Kirche sei die kampfende der eigent= liche Gegenstand, denn die triumphirende gehöre jum Lehrstück vom ewigen Leben." Roch bestimmter wird ber Begriff, wenn auch reformirte Dogmatiker daran erinnern daß diese Rirche auf Erden auch nicht die Gemeinschaft aller Ermählten fei sondern nur ber joon durch Berufung jum Beilsleben geweckten, was freilich nur bon ber Rirche einer bestimmten Zeit gesagt wird, ju welcher spater Eintretende noch nicht gehören; benn gur Rirche aller Zeiten ge= hören Alle bie früher oder später berufen eintreten. Beides wird nicht burchgreifend unterschieden. Auch pflegt wer unmundig Sterbende felig werden läßt, fie im unmunbigen Erdenleben boch gur Rirche zu rechnen, felbst wenn fie noch ungetauft maren. Je manniafacher, unbeftimmter von der Rirche geredet wird, defto genauer muß ihr Begriff definirt werden.

3. Namentlich kommt in Betracht daß überdies viel von einer Rirche auf Erden die Rede ist welche auch vor Christi Erscheinung thatsächlich vorhanden gewesen sei, was die Reformirten besonders entschieden geltend machen. Es zeigt sich in dieser Erweiterung des Rirchenbegriffs die Ginsicht in deffen Berhältniß zur Idee der Erlösungsreligion; denn immer meinte man mit der Rirche, sofern sie vor Christus vorhanden gewesen sei, eine Gemeinschaft in welcher die Erlösungsreligion wirksam zu sein beginnt, so daß der achte Rirchenbegriff fich bedt mit einer in Erlösungsreligion lebenden Mehrheit von mit und nach einander lebenden Menschen. 1) Wenn die orthodoxe Berner Geiftlichkeit Ofterwalds Ratechismus als heterodox anklagte, auch wegen des Sates daß das Christenthum von Jesus Chriftus gestiftet sei, 2) wogegen man in Neuenburg nur erwiederte daß Chriftus in der Zeit der Urheber des Chriften= thums sei, schließe nicht aus daß er nach seiner Gottheit Urheber schon der Weissagung gewesen sei:3) so spricht sich darin aus daß die Kirche zu der Erlösungsreligion (foedus gratiae) gehört und darum nicht erst auf der evangelischen Deconomie sondern ichon auf den Voröconomien vor und unter dem Gesetz in Verwirklichung begriffen sei. Wie die Erlösungsreligion sich zu offenbaren beginnt fofort nach dem Gintreten der Sunde vor dem Gefet, dann unter dem Gesetz als unter einer schützenden Hulle fortwirkt und endlich im Evangelium fich rein vollendet, so giebt es auch von jeher die werdende Kirche, wie die helvetische Confession II. 17. sagt, "die Rirche muß immer gewesen sein, gegenwärtig noch da sein und in alle Zukunft fortbestehen, d. h. eine aus der Welt gesammelte Bemeinschaft von Gläubigen, welche den wahren Gott in Chriftus (bem zu incarnirenden, verheißenen oder aber dem gekommenen) verehren. Das nennen wir die mahre Kirche." Da wir nun ge= nauer Chriftus als den personlich auftretenden von dem was ihn anbahnt unterscheiden, so sagen wir bestimmter, nicht seine Verson,

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 661.

<sup>2)</sup> Centraldogmen II. S. 770.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ebdj. S. 773.

aber das bon ihm vollendet verwirklichte Wefen der Erlöfungsreli= gion sei vom Anfang ber Sunde an in Offenbarung und Berwirklidung begriffen, oder wie sich die Dogmatik ausdrückt, das foedus gratiae sei dem Wesen oder der Substanz nach immer dasselbe, nur querst in bloken Boroconomien, durch Chriftus aber in der pollendeten Deconomie verwirklicht, und darum die Kirche, wenn fie die Gemeinschaft der zur Erlösungsreligion Belebten ift, immer irgendwie borhanden gemesen, bor Chriftus nur in Borzuständen. Dabei wird freilich das hinaufruden des concreten Christus in bor= driftliche Zeiten zu buchftäblich verftanden wenn man fagt, Roah fei durch Glauben an Chriftus gerechtfertigt worden, ja auch Adam icon, die a. t. Väter ohnehin. Doch wird dann wieder richtig erläutert, was den Menschen von Gott zum Beil offenbart worden fei, das sei durch den Sohn bermittelt, d. h. durch das in Chriftus dann vollendet ausgewirkte Princip der Erlösungsreligion. man hinzu "die Kirche sei eine dreifache, nemlich die vor, die unter und die nach dem Gesetz, immer wesentlich Gine, weil der Beilsweg immer derfelbe fei; zwar dreifach anders eingerichtet, aber doch nicht drei Rirchen fondern wie drei aufeinanderfolgende Claffen Giner Schule, fo seben wir deutlich daß als Wesen der Kirche vorschwebt die Gesammtheit der zur Erlösungsreligion berufenen und belebten Menschen. Redet man aber von dieser Gesammtheit gang wie von der einzelnen Person, fie sei zu betrachten im Stande der Unschuld, des Sündenelends, der erlosenden Enade und der Berrlichkeit, fo verwischt sich wieder der reine Kirchenbegriff, wenn ja ausdrücklich für ben Stand im Paradiese gesagt wird, dort fei die Rirche als ein gesetzliches Bundniß geftaltet gewesen: "übertritt das Berbot nicht, so wirst du leben;" erft nach ber Uebertretung fei fie bann durch Enade und Glauben gesammelt worden. Da wird die gange religiose Erziehung des Menschengeschlechts mit dem Begriff Kirche vereinerleit. Allen biefen Schwankungen und Unbeftimmtheiten im Begriff Kirche wird gesteuert, sobald wir fie scharf auf die Erlösungs= religion beziehen als die Gesammtheit der zu dieser Belebten. Was dann noch an weiteren Schwankungen oder Unbestimmtheiten übrig bleibt, wird viel weniger berwirrend sein und sich leicht beben laffen. Denn immer noch schwankt man bei dieser richtigen Defini= tion zwischen einem Zusammengehören aller je und irgendwo in ber Welt zur Erlösungsreligion Belebten, welche von einander nichts zu wissen brauchen, und hingegen einer Kirche die nicht blok Bollgahl aller Erlösten bedeuten wurde sondern ein sich pragniffrendes Gemeinwesen derfelben, so wie der Staat nicht blog die Bollzahl aller Bürger bedeutet, sondern ihr Organisirtsein, ihr für und burch einander leben, in irgend einer Gliederung und Ordnung, burch welche die Generationen nach einander hindurchgeben. Diese Rirche als eine organisirte Gemeinschaft und zwar der an Chriftus Glauben= den ift doch das was im Begriff der Kirche liegt, nur hat man dann oft wieder so geredet als sei diese Gesammtheit auch abge= sehen vom Organisirtsein doch die Rirche. Auch hierüber muß die Glaubenslehre sich entscheiden, wenn eine sichere Lehre von der Rirche foll aufgestellt werden. Sobald aber das Entweder Ober flar in's Auge fällt, ift die Entscheidung icon da. Man meint offenbar die Kirche als irgendwie organisirte Gemeinschaft, und nun bleibt bloß noch die Frage ob zum Kirchenbegriff eine mehr nur ideale, geiftige Organisirung genüge, oder ob eine geschichtlich werdende in äußerer Gesellichaftsordnung hervortretende; ob es genügt daß alle Gläubigen jeder für sich mit Christus als dem Haupte verbunden sei und dadurch ideal mit allen Gläubigen, -ohne ihnen äußerlich nabe zu tommen, ja ohne die Bersonen zu tennen; oder ob die dadurch begründete gesellige Organisirung der Gläubigen unter einander mit jum Begriff der Kirche gebore. Wir muffen offenbar zum Kirchenbegriff auch das lettere nehmen, sie soll Die gesellichaftlich organisirte Gemeinschaft der zur Erlösungs= religion Belebten sein. Damit ift immer noch bereinbar daß alle Reitalter Die Rirche haben, benn ein firchlicher Organismus umfaßt wie ein staatlicher die aufeinander folgenden und durch ihn hin= durch gehenden Geschlechter. Wenn gleich dieselben nicht gleichzeitig, nicht neben einander find, noch alle einander kennen, fo gehören fie doch neben und nacheinander in dasselbe organifirte Gemeinwesen, welches seine Organisation geschichtlich entwickelt und andert, gleich wie unfer Leib derfelbe bleibt, obgleich der ihn bildende Stoff be-

ftändig durch ihn hindurchgebend sich erneuert. Singegen daß gleich= zeitig Lebende, so viele ihrer unter einander gar keine gesellige Beziehung finden, dennoch zusammengefaßt werden unter dem Begriff ber Einen Kirche, muß boch wieder Berwirrung erzeugen für unfer Lehrstüd; denn so entstände wieder nur eine Kirchenidee als blok ideale, was man nicht Rirche, sondern besser Reich Gottes nennen würde: denn von diesem, nicht von der Kirche ailt daß es komme und gegenwärtig sei, auch wo man es weder sehen noch nachweisen Im Reich Gottes, nicht in der Rirche genügt das Berbunbensein jedes Gläubigen mit dem Haupte, das keiner geselligen Organisirung bedürftige Ueben der Nächstenliebe an jedem der uns gerade nahe kommt, das für Brüder Uchten auch derer die wir nicht wahrnehmen, mit denen wir auch nicht mittelbar in geselligen Organismus eingegliedert find. Für den Kirchenbegriff aber, wenn das Wort nicht unbeftimmbar bleiben soll, muß ein geselliges Zusammenorganisirtsein verlangt werden, ob dieses nun ein sehr ausgebildetes oder ein nur geringes sein würde. Nicht das Nacheinander sondern das Nebeneinander von in aller Welt gerftreuten Gläubigen ift für Verwirklichung der Kirche das ichwierige, zu deffen Aufhebung wir gelangen muffen, und hier eigentlich entsteht die Frage über unsichtbare und sichtbare Kirche.

- § 188. Für die Kirche auf Erden die sichtbare und die unssichtbare zu unterscheiden hat seine Wahrheit, wenn unter dieser das Gottesreich, unter jener die gesellschaftliche Organisirung verstanden wird, welche jenem dienen soll, immer aber auch Elemente in sich schließt die jenem fremd sind.
- 1. Die römische Bereinerleiung des Gottesreiches mit der Kirche welche unter Papst und Bischöfen stehend die ausschließliche Berwirklichung der Idee sei, mußte bei der Reformation zurückgewiesen werden. Eine Kirche die bei grellen Ausartungen das hierarchische Interesse über die Wahrheit stellt, und weniger der Frömmigkeit dienen als vielmehr sich von dieser dienen lassen will, ist zur Afterkirche geworden, die jede Reform zurückweist, um

den hierarchischen Bau zu vollenden. Die Rudfehr zur ebangelischen Beilswahrheit, von dieser Kirche verworfen und verdammt, mußte fich in einer erneuerten Gemeinschaft gesellschaftlich organisiren und so eine kirchliche Gemeinschaft ins Dasein rufen neben der ber= gebrachten. Da aber die römische trot so großer älterer und neuerer Abtrennungen fich immerfort als die ausschließliche Kirche schlechthin betrachtet, andere somit gar nicht als driftliche Rirchen anerkennt. vielmehr sie verdammt: so mußte die Frage entstehen ob die christ= liche Kirche welche die allgemeine, Eine, heilige und unfehlbare sein will, nicht etwas fehr anderes fei als diefe dem römischen Bischof als Bapft unterworfene, fehr entartete Einzelkirche. Thatsächlich ift die Christenheit als die von Christus gegründete und gesammelte Gesammtheit seiner Gläubigen ein weiterer Begriff als diese römisch tatholische Kirche, deren Rame schon einen innern Widerspruch fund giebt. Die wahre und wirklich allgemeine, somit auch Gine Kirche ist dieser gegenüber freilich nicht als irgend eine andere Einzelfirche zu finden, noch als äußerliche Gesammtorganisation aller Einzel= tirchen, welche noch gar nicht verwirklicht erscheint; dennoch aber ift die driftliche Gesammtheit vorhanden aus allen an Chriftus Gläubigen bestehend, wo immer diese leben und welchen Gemeinschaften immer sie angehören mögen. Diese achte, alle mahrhaft Gläubigen umfassende aber als äußerlich einheitlich organisirt nicht nachweisbare Gesammtheit bezeichnete man mit Ausschluß aller in der Christenheit mit vorhandenen Unbelebten als die unsichtbare Rirche; nicht als wäre dieselbe eine bloße Idee oder ein Ideal in den Wolfen, wie etwa der platonische Jdealstaat oder sonst ein ideales Utopien, - vielmehr sei diese achte Kirche gerade das allein wirkliche Werk Chrifti auf Erden, thatfächlich vorhanden und in alle Zukunft hinaus sich immer mehr verwirklichend; - unsichtbare Kirche auch nicht als bestände sie aus unsichtbaren Gliedern, vielmehr aus leibhaftigen Menschen, welche wo immer fie auf Erden eriffiren mögen, sich nicht vereinzelt wissen sondern sich als Glieder diefer Genoffenschaft inne werden; daher man diefes "unsichtbare" auch etwa wieder beschränkt, es sei diese Kirche nicht eigentlich unfichtbar sondern nur nicht bestimmt sichtbar, wohl aber in unbestimmter Weise sichtbar, 1) d. h. sie ist die Gesamntheit aller ächten Christen auf dem Erdenrund, wie das apost. Symbolum die Kirche als die Gemeinschaft der Heiligen bezeichnet; aber als gesellschaftlicher Organismus ist sie nicht nachweisbar, kann es auch nicht werden dis einst durch die große Sonderung des Weizens und des Unkrautes; denn alle äußerlich organisite, darum nachweisbare und sichtbare Gemeinschaft ist immer eine Wischung ächter und unsächter, lebendiger und todter Glieder.

Aus diesem von der Reformation hervorgehobenen Begriff der unsichtbaren Kirche leiten die evangelischen Kirchenorganismen ihre Berechtigung ab, gegenüber dem römischen Urtheil daß sie aus der Rirche ausgeschlossen und bloße Secten seien. Daß man etwa auch die berherrlichte Kirche im himmel zur unfichtbaren Kirche rechnet, ist nur verwirrend, denn bei der triumphirenden Kirche kommt die Frage ob unsichtbar oder sichtbar gar nicht in Betracht, hat vielmehr ihr ganges Interesse nur für die Kirche auf Erden, was schärfere Denker wohl erkannt haben. 2) Das Interesse am Begriff der un= sichtbaren Kirche ist einfach dieser Nachweis daß die Reformation den wahren Kirchenbegriff wieder reiner verwirkliche und ihr Ge= trenntsein von so ausgearteter Kirche wie die römische — mit autem und freudigem Gewissen hinnehme. Sobald aber die nähere Erläuterung dieses Namens vergessen wird, können theils römische Theologen ihn verspotten, theils protestantische mit Schleiermacher die Uncorrectheit hervorheben, indem ein innerer Widerspruch in diefer Bezeichnung liege, denn mas unsichtbar das fei nicht Kirche und was Kirche das sei nicht unsichtbar. Statt nun den Ausdruck mit dem richtigeren des Cottesreiches zu vertauschen und die Sache als wohl begründet festzuhalten, sehen wir das neu forcirte Luther= thum in feinen Sprechern die Sache felbst verwerfen und nach romi= scher Art den äußern Kirchenorganismus zur Hauptsache machen mit Umt und Sacramenten, eine nach Rom rudläufige Bewegung,

<sup>1)</sup> Hollaz bei Rothe, Dogmatik II. II. S. 3.

<sup>2)</sup> Correct 3. B. Aretius: Ecclesia est militans, vel triumphans in cœlis, illa quæ adhuc in terris — est visibilis vel invisibilis. M. ref. Dogm. II. S. 663.

wider welche noch sehr vereinzelt Rothe beharrlich und mit vielen Gründen zeigen will daß das Reich Gottes, oder die Verwirklichung der vom Erlöser ausgehenden Gnadenwirkungen gar nicht in der Rirche als der religiösen Gemeinschaft die alleinige Trägerin und Bermittlerin habe, sondern auch in der sittlichen Gemeinschaft des Staates; ja daß diese lettere immer mehr die Sauptsache werde, die Rirche aber als solche nur nöthig sei fo lange im Staat das Chriftenthum nicht alles durchdringe, einst aber wann dieses geschehen ware, gang dahinfiele. Darum zerfalle die Rirche immer mehr, oder wo sie noch geschlossen auftrete, werde sie zum hemmnig der sitt= lichen Berwirklichung des Chriftenthums, die sich im Staat zusammen= faffe, gerathe in Conflict mit dem Staat, mit Wiffenschaft und fitt= licher Bildung. 1) - Indem wir diese Theorie unten beim Ber= hältniß der Kirche zum Staat zu würdigen haben, genügt hier der Nachweis daß wir richtiger für unsichtbare Kirche den Ausdruck Gottesreich mahlen, um die Gefammtheit aller achten Glaubigen zu bezeichnen. Wenn minder genau sogar die dogmatische Wissenschaft das Wort Kirche gebrauchen konnte, so noch viel mehr alte Glaubens= formeln wie die fogenannte apostolische, an deren popularen Sprachgebrauch die Glaubenslehre sich nicht zu binden hat.

2. Fragt man weiter wie sich die organisirte, also die wirkliche und sichtbare Kirche zur sogenannten unsichtbaren verhalte, vorerst ob diese nur innerhalb jener, somit als deren ächter Kern sich sinde, oder auch außerhalb vorkommen könne, so antwortet die Dogmatik, besonders die lutherische mit ihrem: ecclesia invisibilis non extra visibilem est quærenda sed illa huic est inclusa, kann aber, wie die reformirte gerne erinnert, diesen Sah doch nicht streng sesthalten. Es ist nur durchschnittlich, im Großen und Ganzen so, — und darum antigeschichtlichen Schwärmern gegenüber nachdrücklich zu behaupten daß der Weizen nicht außershalb des ob noch so viel Unkraut mit hervorbringenden Ackerseldes zu suchen sei; aber etwas Weizen kommt neben aus doch vor und kann in nicht sorgsam bestelltem aber gutem Boden auch wachsen,

<sup>1)</sup> Rothe, Dogmatik II. S. 2 f.

während das geordnete Ausfäen hinwieder nichts fruchtet wo der Same auf gang ungeeigneten Boden fällt. Wer zugefteht daß die Rirche schon vor Chriftus in Voröconomien dagewesen und ächte Erlösung vermittelt habe, wird auch für die Zeit nach Chriftus Analogien jener noch weniger entwickelten Kirche zugestehen, min= bestens für Menichen welche bon Chriftus nichts erfahren können; dann aber auch für solche die in äußerer Kirche lebend das Verständnik für Christus aus der gegebenen Kirche nur unbollkommen gewinnen bei Conflicten zwischen ftabil gebliebener Kirchenlehre und gegenwärtiger Bildung. Sei immerhin sichtbare und unfichtbare Kirche nicht eine Theilung in zwei Kirchen sondern eine unter= ichiedene Betrachtung einer und derselben Kirche, 1) jo ist darum doch der Umfang beider verschieden, und wie zur ersteren Bersonen mitgehören die in der lettern nicht find, — die unächten Glieder so können umgekehrt welche die nicht in der sichtbaren sind, doch zur unsichtbaren gehören, sofern das in Chriftus geschichtlich vollendete Brincip doch auch außerhalb diefer concreten Erscheinung wirksam ift wie einst vor, so nun außerhalb des vom geschichtlichen Christus erreichten Rreises. Der Sat daß außer der Kirche fein Beil sei, tann das heilwirkende doch nur von der in sichtbarer Kirche mit= enthaltenen unfichtbaren berleiten, welche lettere ichon darum nicht ichlechthin an die fichtbare gebunden ift, weil ja das Befte mas zur sichtbaren gehört, die Sacramente selbst nicht von sich aus immer Beil wirken noch jum Beil unbedingt nothwendig sind. Wenn die Sacramente, dann ift auch die sichtbare Kirche nicht unbedingt zum Beil nöthig; foll aber unsichtbare mit etwelchem Wort oder Beilsoffenbarung ichlechthin nöthig fein, fo muß fie auch außerhalb der fichtbaren borkommen können, d. h. das Gottesreich ift nicht ichlechthin nur in den Umfang der gefellschaftlich organisirten Rirche eingeschloffen, da Samariter und Beiden etwa dem Beil näher ftehen als viele Kirchenglieder. Immer aber ift ordentlicher Beise die sichtbare Kirche der Ort wo die unsichtbare sich findet, und nur

<sup>1)</sup> Cobi. S. 665. Heidegger: E. militans non sic dividitur in visib. et invisib. ac si duae essent, vel una pars visib. altera invisib. Est potius disjunctio adjunctorum ejusdem subjecti.

als unsichere Ausnahme kommt jene noch außerhalb dieser vor. Daß aber etwas außerhalb dieser noch Kitche, ob auch unsichtbare genannt werde, ist weder nothwendig noch rathsam. Wir sagen besser, das Gottesreich — mit auch sporadischer Logosossessenbarung, sei doch weiter als die Kirchenorganisation, wenngleich es sich wesentlich mittelst dieser verbreitet. Sogar in christlichen Kirchen lebende Völker hangen mit dem Gottesreich doch nicht bloß durch ihre Kirchenorganisation zusammen, da auch sonst in Sitte, Familie, Staat und Wissenschaft Vieles mitwirkt. Das Gottesreich als Totalität alles zur Erlösungsreligion von der Gnade erweckten Lebens sindet aber seine Lehrdarstellung in der ganzen Glaubenselehre besser, als wenn es hier unter dem schiefen Ausdruck unsichtbare Kirche ausgeführt werden sollte. Hier ist vielmehr von der Kirche zu handeln als der organisirten Gemeinschaft, welche dem Gottesreich als Organ dient.

3. Die Kirche kann nur die fichtbare fein, d. h. eine gefell= schaftlich organisirte, ganz wesentlich ein von der Erlösungsreligion hervorgerufener und ihr dienender Organismus. Ohne diese Beziehung aufs Gottesreich kann von Kirche nicht die Rede sein, wie denn alle hohen Prädicate der Kirche doch nur der unsichtbaren gelten und die sichtbare nur so weit Theil an ihnen hat als un= fichtbare in ihr ift und fie leitet. Ift das Reich Gottes, wie wir ftatt unfichtbarer Kirche fagen, seit Chriftus die Gesammtheit aller bon ihm ausgehenden Wirkungen, die als Erweiterung feiner Berfon Einheit haben, so kann darum doch die Kirche als geselliger Dr= ganismus sich in mehrere zerlegen. Auch eine Mehrheit von Kir= den kann die organisirte Berwirklichung des Gottesreiches sein und an ihm participiren ; gleichwie ber Begriff bes Staates nur in einer Mehrheit von Organismen sich verwirklicht, welche zu einem inter= nationalen Staatenorganismus heranwachsen. Ift im Gottesreich eine unfehlbare Leitung zum Beil, so kann jede Kirche auch daran participiren, und insoweit sicher zum Beil leiten, als fie felbst vom Gottesreich sich leiten läßt. Ist dieses ein heiliges, so kann auch baran die Kirche Theil nehmen. Immer aber bleibt die kämpfende Kirche, d. h. die auf Erden, durchaus dem Gnadenstand des Einzelnen parallel,

zwar von der Welt bestimmt getrennt, auf neue Grundlage gebaut, der Bau aber hienieden nie vollendet. Wie der Einzelne in feiner Seiligung nicht fortschreitet ohne Kampf, ohne Schlappen und Niederlagen zu erleiden, aus denen er sich wieder aufrafft, so ift die Befammt= beit als Kirche nicht fortschreitend ohne Kampf, in welchem fie straucheln und fallen fann und sich wieder aufraffen muß; denn wie im Einzelnen das neue Leben zwar Grundlage geworden ift, das alte aber noch als eine Macht nachwirtt, so besteht die Kirche theils nur aus Beiligen welche selbst noch tämpfen muffen und etwa fallen, theils aber vollends noch aus ganz alt gebliebenen und nur den Schein des neuen Lebens annehmenden Gliedern; daher bier die Sicherheit vor Irrthum und Sünde noch geringer fein murde als im Enadenstand des Gingelnen, wenn nicht ein fraftiges Gegen= gewicht vorhanden mare. Die Rirche fann zeitweise verweltlichen, in grobe Frrthumer und Migbrauche sich verirren, welche um fo zäher sich behaupten, weil hier alles was einmal Geltung erlangt hat, heiliges herkommen genannt wird und der Reform Widerstand leistet. Die Protestanten behaupten entschieden diese weit reichende Unvollkommenheit der Kirche, die daher beständig fort reformirt werden muffe, so daß mas man der römischen abspricht, das reine Abbild des Kirchenbegriffs zu sein, auch der eigenen Kirche nicht einfach gutommen tann. Auch fie ift gleich jeder andern nur fo weit vor Frethum und Fehltritt ficher, als fie sich der ächten Leitung überläßt, der Gnade nemlich und deren Mitteln.

- § 189. In der Lehre von der Kirche ift die Grundlegung und der Ansban zu unterscheiden, da in der erstern die sich immer gleich bleibenden Grundzüge, im letztern die veränderliche Ausführung zu lehren sein wird.
- 1. In allen Hauptstüden hat sich die Unterscheidung von Anfang und Fortgang, oder Grundlegung und Entwicklung geltend gemacht. Wir unterscheiden in der Gotteslehre die das Dasein der Welt begründende Allmacht von der den Weltgang begründenden Allwissenheit, die schöpferische und die lenkende Bethätigung Gottes, entsprechend der Welt nach ihrem Dasein und nach ihrem Gang.

Diefelbe Unterscheidung wiederholt sich für die sittliche Welt, Gott als deren Hervorbringer gut und heilig, als deren Regierer weise und gerecht, entsprechend dem ins Daseintreten und der Entwick= lung der sittlichen Welt. Nochmals wiederholt sich diese Unterscheidung für die Heilssphäre, Gott als deren Erzeuger gnädige Liebe, als deren Führer barmberzige Baterweisheit. Auch in der Chriftologie unterscheidet sich das erzeugende Senden und die dreiamtige Lebens= führung Christi. Endlich in der Pneumatologie unterscheidet sich das grundlegende Aneignen des Heils als Wiedergeburt bom Ausbau als Seiligung. Wenn nun das applicirende Wirken ber Engde gang dasselbe ift für die Gesammtheit wie für den Einzelnen, so wird auch für jene das ins Daseintreten und das Sichentwickeln. jenes der gratia als prima, dieses der gratia als secunda ent= sprechend zu unterscheiden sein in der Lehre von der Kirche auf Erden, so wenig bisber diese sonft überall gleichmäßig befolgte Me= thode hier üblich geworden ift. Indeß fehlt es nicht an Ansätzen zu derfelben, wenn doch immer die Rede war von der Entstehung der Kirche und allerdings weit überwiegend von ihrer weiteren Ausbildung. Gerade die nähere Lehre bom Entstandensein der Rirche wird vielen Unsicherheiten des Begriffs Kirche von vorn herein steuern; oder warum sollte die Entstehung der Kirche unwichtiger fein als die des Heilslebens der einzelnen Berson? Das Interesse an einem solchen Lehrstück muß aber gesteigert werden, wenn nicht die bloß geschichtliche Kirchenentstehung sondern mit und in ihr die für immer gultige Grundlegung dasjenige ift, mas der Grundlegung des Heilslebens der einzelnen Person entspricht. Schleier= machers Glaubenslehre unterscheidet darum das Entstehen der Kirche und das Bestehen derselben, nur zieht er etwas zum Beilsleben der Einzelnen gehörendes, wie die Erwählung, in die Lehre von der Rirche hinein und bringt unter dem Titel Entstehung der Rirche die Erwählung und die Mittheilung des h. Geistes, unter das Be= stehen dann die wesentlichen Grundzüge und das Wandelbare. Da wir aber die Erwählung zur Lehre vom Heilsleben der Person rechnen muffen, wenn dieser Begriff nicht allen hergebrachten Sinn verlierend in die bloße Heilsordnung aufgeben soll, so ordnet fich

viel einfacher die Lehre von der Kirche in die von ihrer Grundslegung und von ihrem sich entwickelnden Bestehen. Das wesentlich sich gleich bleibende wird dort zu behandeln sein, das veränderliche aber im andern Lehrstück.

- 2. Was gehört nun aber zur bleibenden Grundlegung der Kirche als organisirter und was zur veränderlichen Entwicklung? Der h. Geist als Gemeingeist ist für beide derfelbe, wie in dem Einzelnen als erste Enade die Grundlegung der Kirche, als zweite deren Fortentwicklung begründend. Für die Unterscheidung deffen was dorthin und was hierhin gehört, hat Schleiermacher ohne Zweifel das richtige, wenn er zu den wesentlichen und unberänder= lichen Grundzügen der Kirche, somit zu der Grundlegung rechnet den Dienst am Wort und die beiden Sacramente, auch das Gebet im Ramen Jesu und das Amt der Schlüssel; nur wird sich die heilige Schrift, und zwar vor dem Dienst am Wort hier schwerlich am rechten Ort befinden, wenn die unveränderlichen Grundzuge doch gerade schon im Entstehen der Kirche oder in ihrem Fundament enthalten sein müssen, wo die h. Schrift, wenigstens das N. T. noch gar nicht vorhanden war. — Wenn dann zum Wandelbaren ge= ftellt wird theils die Mehrheit der Kirchen, theils ihre Frrthums= fähigkeit, so wird sich fragen, ob damit dem Begriff veränderlicher Fortentwicklung der Kirche genug gethan fei.
  - a. Die Grundlegung oder die unveränderlichen und wesentlichen Grundzüge der Rirche.
- § 190. Die von der zueignenden Enade des h. Geistes ins Dasein gerusene Kirche ist ganz entsprechend dem Wiedersgeborenwerden des Einzelnen nach vorbereitenden Anfängen zur grundlegenden Berwirklichung geführt worden.
- 1. Wie der Gnadenstand des Einzelnen, so ist der der Gemeinschaft eine erneuernde Wiedergeburt menschlichen Gemeinlebens, welches als altes abgelegt und als neues angezogen wird, beides ein Werk des h. Geistes als der applicirenden, die von Christus ge-

gebene Erlösungsreligion zueignenden Gnade. Beidem geben vorberei= tende Zuruftungen voran, bis wiedergeborne Ginzelne ba find und nun für sie eine so nie dagewesene Gemeinschaft ins Dasein gerufen wird, welche in unveränderlicher Grundlage für immer die Kirche von der Welt aussondert. — Das Begründende, Erzeugende ist der h. Geist als die Gläubigen beseelender Gemeingeift, mas er erst werden konnte nach der Wegnahme Chrifti. Denn so lange der Meister unter seinen Jungern weilte, empfingen sie ihr driftliches Leben von ihm, blieben jeder für sich von ihm beherrscht, lehnten fich an ihn, stellten fich unter seine Leitung, fragten ihn sogar mas und wie sie beten follten, und verharrten ganglich in Empfänglich= teit, noch unfähig sein Lebensprincip anderswie zu finden als nur in seiner äußerlich gegenwärtigen Person, unfähig selbstständig für fich in demfelben sich zu bewegen. Während jeder so mit dem herrn als Junger verbunden ift, fehlt noch eine wirkliche Gemein= ichaft unter ihnen felbst. Diefer in der Natur des Berhältniffes liegende Jungerzustand wird im vierten Evangelium ausdrücklich geschildert als Gegensatz zum verheißenen Zustand der Selbstständig= feit und Gemeinschaft. Sie trinken aus Chriftus lebendiges Waffer, aber zu einer auch aus ihrem Innersten hervorbrechenden Quelle wird es noch nicht; denn der h. Geist war noch nicht, weil Chri= ftus noch nicht zur herrlichkeit erhoben war, Joh. 7, 38. 39. Sie effen von ihm das Brod des Lebens welches er felbst ift. Bieles was er aus seinem Lebensprincip ihnen noch zu sagen hätte, wür= den sie noch nicht tragen; wenn aber jener Geist der Wahrheit fommt, als Lebensgeift in ihnen auflebt, dann wird er fie leiten in alle Wahrheit, aus dem Meinigen es nehmend, denn alles was dem Bater ist, ift mein, Joh. 16, 12 f. Dann werdet ihr nicht mehr mich um alles angehen, 23; werdet nicht mehr bei mir erfragen mas ihr beten follet, sondern felbst den Bater bitten in meinem Ramen und Beift, 26; 15, 16; ber Beiftand, ber h. Beift wird euch Alles lehren und euch an alles erinnern was ich euch gesagt habe, 14, 26; ihr werdet auch die Thaten thun, die ich thue, ja noch größere, benn ich gebe jum Bater 12; barum folltet ihr über meinen Weggang nicht trauern sondern euch freuen, da

ich zum Bater gehe in die Berherrlichung; denn ginge ich nicht hin, so könnte der h. Geist nicht zu euch kommen 28 f.; 16, 7 f. - Ulfo jur Gelbstftändigkeit, jum Wirken im Geift und Ramen Chrifti können die Junger nicht gelangen, jo lange der Berr neben ihnen steht, und sie immer nur an ihn sich anlehnen; es ist ihnen aut und nöthig daß er weggehe, damit der von dem Bater und von ihm ausgehende Geift sie ergreife, in ihnen selbstthätig werde, und sie in diesem gemeinsamen Geistesbesitz die neue Gemeinschaft erlangen. Aber freilich wurde nicht jedes Weggehen Chrifti dazu führen sondern nur ein Erhobenwerden zum Bater. Bevor die Jünger dieser Verherrlichung des Herrn inne wurden, war sein Weggeben in Kreuzesschmach für sie nur betrübend, erschütternd, niederwerfend, für die Welt aber eine höhnische Freude, 16. 20. Das aber dauert nur turze Zeit, dann werdet ihr mich sehen und eure Trauer in Freude fich umwandeln, für die Welt aber wird Aerger, Beschämung und Gericht, 16, 8 f. Erst als der aus Rreuzesschmach Berherrlichte die Jünger anhauchte, kann er fagen: nehmt hin den h. Geist, 20, 22, der sie befähigt im sogenannten Amte der Schlüssel Gemeinschaftsacte zu vollziehen. - Durch diese ganze Johannäische Darstellung wird gezeichnet was der Natur ber Sache nach mit den Jüngern vorgehen mußte, ihr durch des herrn Weggang in die Berherrlichung erft ermöglichtes Selbstständigwerden und das Entstehen der unter den Gläubigen zu organi= firenden Gemeinschaft. Der Geift ergreift fie als Gemeingeift Aller, wandelt sie um zu selbstständigen, muthvoll das Werk des Herrn übernehmenden Rampfern, die Schüler und Jünger find Lehrer und Apostel geworden, Leiter und Führer der übrigen Gläubigen, Organifirer der Gemeinde, Sendboten an die draugen.

2. Die anschauliche Schilderung der die Kirche ins Dasein rufenden Ausgießung des neuen h. Geistes über die versammelten Jünger und Gläubigen, — denn aus Apg. 1. 15 ergiebt sich daß die den Geist empfangende Bersammlung, 2, 1 f., nicht bloß aus den ergänzten Zwölfen bestand, — giebt zwar ein gänzlich nur hier erwähntes, im N. T. sonst nicht bezeugtes Ereigniß, was für eine so eingreisende Begebenheit auffallen muß, und erzählt ein

allem sonft bezeugten und 1 Cor. 12, 10. 28 erwähnten, dann Cap. 14 ausführlich beichriebenen Zungenreden widersprechendes Reden in mancherlei Bölkersprachen. Da aber die Apostelgeschichte selbst so wenig als überhaupt das driftliche Alterthum irgend voraussett daß wer den h. Geift habe, dadurch befähigt sei in nie erlernten fremden Sprachen zu reden: fo bleibt doch zweifelhaft ob Lucas bestimmt an ein weder dort noch sonst nöthiges Mirakel denke, wenn er ein "Reden in andern Zungen" erwähnt, "wie der Geift ihnen ertonen zu laffen gab," zumal es doch nur Juden aus der Berstreuung sind, welche "sich verwundern, galiläische Männer in jedem besondern Dialect ihrer verschiedenen Wohnorte die Großthaten Gottes verkündigen zu hören," während Andere, was bei paulinisch geschilder= tem Zungenreden viel begreiflicher mare, spottend den Redenden ein Berauschtsein vorwerfen. Entweder hat die Erzählung hier etwas Irrthümliches oder sie meint doch nicht ein wirkliches Sprechen in nie erlernten fremden Sprachen, wobon sonst keine Spur vorkame, zumal dann die an alle diese aus vielen Nationen hergekommenen Juden gerichtete Rede in der auch sonst von Betrus gebrauchten Sprache gehalten sein will, und überall Niemand zu Jerusalem anwesend war dem man in dieser Sprache nicht verständlich geworden ware. Wie aber - das begeifterte Zungenreden hier migberftanden gedeutet mare, so ist auch das Sichergießen des h. Geistes derb plastifch beschrieben, - wenn bas bom Geiste Ergriffenwerden ber Versammlung unter "plötlich vom Himmel her entstandenem Schall gleich gewaltigem Windesbrausen" vor sich geht, und nun "geschaut wurden sich zertheilende Zungen wie von Feuer, die sich setzten auf jeden bon ihnen, und fo Alle erfüllt wurden bon beiligem Beifte." Statt diefe plastischen Schilderungen noch greller auszuführen, wie mirakelfüchtige Prediger sichs erlauben, werden wir den finnigen Geift der Erzählung verwerthen, welche das Erhobenwerden der Gläubigen zur Selbstständigkeit und lebendigen Gemeinschaft ver= anschaulicht, in Zügen die als treu und zutreffend erscheinen sobald man sie mit Sulfe analoger Vorgange begreifen tann. Wo irgend eine neue Lebensrichtung, 3. B. eine Umgestaltung des Gemein= wefens Bedürfniß wird, arbeitet das Werdende in vielen Einzelnen.

Wagen sie sich endlich aus der Berborgenheit hervor zu offener Berfammlung, so erfolgt eine mächtige Bewegung, es ergreift ber Geift der gemeinsamen Sache wie ein belebendes Teuer die Bersammelten in neuer Beise mit Macht, zertheilt sich auf jeden Einzelnen kommend, erfüllt fie als Begeifterung, fo bag in neuen Rungen ihre Rede hervorbricht und die vereinzelt Gewesenen nun als Gemeinschaft bom Gemeingeiste befeelt fich darftellen. 1) Bang diesen oft getrübten Analogien entsprechend schildert Lucas die jeden= falls thatsächliche Entstehung der driftlichen Gemeinschaft. bangige Schüler und Junger Chrifti werden in feinem Beifte selbstständig, furchtsam sich verbergende gewinnen den Muth für ihre h. Sache hervorzutreten, endlich versammelt vor allem Bolk durchdringt sie der Geift des Zusammengehörens, das Jeder für Alle und Alle für Jeden; der Beruf aller Welt das neue Evan= gelium zu bringen ergreift sie und sie eröffnen ihn, unbekümmert um alle Gefahren. Sie find getauft aus dem Feuer-Geifte bon Dben, gemeinsam erneuert zu Aposteln.

3. Wie man von der Wiedergeburt der Einzelnen fragt ob fie plöglich und miraculös erfolge, bei näherm Zusehen aber nur eine höhere geiftige Ordnung sich vollziehen und der erneuernden Gnade eine vor= und zubereitende vorausgehen fieht, so ist cs auch hier. Die Idee der Kirche ift reichlich vorbereitet, elementar längst im Werden begriffen; daß aus der alten Judengemeinde eine neue beffere werden foll, welcher das Gefet in's Berg gefchrieben fei, ift prophetische Weissagung, und Betrus beruft sich auf die von Joel verkündigte Ausgießung des Gottesgeiftes über alles Fleisch. der israelitisch theokratischen Gottesherrschaft soll die messianisch veredelte hervorbrechen, und der von den Bauleuten verworfene Bauftein Grund= und Edftein des neuen Baues werden, indem der gottlos Gekreuzigte von Gott zu Leben und Herrschaft erhoben ift, fo daß der Bater durch deffen Erhöhung jum Führer und König den h. Geift sendet 22-36, und die Apostel Buße zur Berzeihung ber Sünden predigen. Mit alle dem ift die Gesammtheit der

<sup>1)</sup> M. Predigten 5 Nr. 14.

Gläubigen nun zum firchlichen Gemeinleben geworden, die Kirche ist geboren, die neue Gemeinschaft vollzieht sich in gemeinsamer Ersbauung, "sie beharren treu in der Apostel Lehre, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und im Gebete" R. 40—42. Der Grund der Kirche ist gesegt in bleibenden, unveränderlichen Grundzügen, nemsich im Zudienen des Wortes wie der Sacramente und im Gebet.

- § 191. Unveräußerliche Grundlage, barum bleibendes Kennzeichen ber Kirche ift die geordnete Zudienung bes Wortes und der Sacramente. Die Kirche ist Organismus der gläubigen Gemeinschaft und wirkt als Anstalt für diesen Dienst.
- 1. Für die römische Definition der Kirche als Seilsanstalt von Bapft und Bischöfen nach tanonischer Ueberlieferung regiert, ift nachtheilig daß der firchliche Urzustand von diefer Bestimmtheit nichts weiß, da die viel spätere Entstehung des Bischofthums, vollends des Papftthums nur fünftlich auf einen Apostelfürsten begründet wird. Diefer Definition welche für den Kirchenbegriff die papst=bischöfliche Herrschaft als wesentliches Merkmal über Alles stellt, sagt die Reformation gründlich ab, wenn fie für die Gemeinschaft der Beiligen als wesentliches Merkmal verlangt daß in ihr das Evangelium recht verkündigt und die Sacramente recht zugedient werden. 1) Soweit diefes geschieht, ift achte Rirche vorhanden, irgendwie darum in allen Zeiten feit Chriftus. Diefes find die wesentlichen Merkmale oder Rennzeichen chriftlicher Kirche, um so mehr festzuhalten weil die immer mit Unächtem vermischte Kirche gerade nur durch diese Lebensäußerungen sich als dienend dem Gottesreich ausweist oder mit der unsichtbaren Kirche zusammenhängt und das Geleitet= sein von Christus als dem Haupte kundgiebt. Diese ausbrücklich genannten Kennzeichen "rechte Zudienung des Wortes und ber Sacramente" schließen aber felbstverftandlich noch ein mehreres in sich, das die calvinisch Reformirten gerne hinzu nennen, nemlich ein geordnetes Organisitsein, ohne welches jene Zudienung namentlich

<sup>1)</sup> Conf. Aug. art. VII. und m. ref. Dogm. II. S. 670.

als "rechte" etwas zufälliges und ungesichertes bliebe. Daher rech= nen doch alle Protestanten jum wesentlichen Kirchenbegriff so viel Organisation ber Gemeinschaft von Gläubigen als eben für jenen ordentlichen Dienst unerläßlich ift, mag man nun bald mehr das geiftliche Amt bald mehr die gesellschaftliche Disciplin erwähnen. 1) Während dem römischen Kirchenbegriff die Briefterherrschaft das wesentlichste Merkmal ift, fast Selbstzwed, und darum Kirchenordnung und Kirchenrecht ungemein ftart fich ausprägt; während biefes Alles als göttliches Recht behauptet wird: ift dem protestantischen Begriff eigen alle Kirchenorganisirung durchaus nur als Mittel für Sicherung der wirksamen Gnadenmittel zu schähen und darum mit dem unerläßlichen Minimum bon gesellschaftlicher Organisation, welche als blog menschliche Ordnung gilt, allenfalls vorlieb zu nehmen, wenn nur jene Lebensäußerungen, um deretwillen die Kirche da ist, befriedigend vor sich geben. Dem entspricht auch daß die römische Briefterschaft namentlich in höbern Würden vorzugsweise mit Kirchenregierung, die ebangelischen Diener am Wort aber mit Bredigt und seelsorglichem Dienst sowie mit den unterstützenden Sacramenten zu thun haben, zufrieden wenn das Rirchenregiment von wem immer ausgeübt, nur immer diesen geistlichen Dienst, diese Circulation des frommen Bewußtseins durch die Gemeinschaft hiedurch ermöglicht, erleichtert und sicher stellt. Wird doch gemeiniglich nur Zudienung von Wort und Sacrament als der Kirche wefentlich angeführt, als unerläßliche, jeder Zeit nothwendige Kenn= zeichen, in welchen die Kirche ihr wirkliches Dasein kundgiebt. Da= her fagt man, Predigt und Sacramente seien göttlichen Rechtes, für die Kirche schlechterdings nothwendig, nicht wie alle weitere Organifirung bom Willen jeweiliger Glieder der Kirche, sondern bon Chriftus für immer angeordnet. Sind aber diese Dienstleiftungen von Chriftus felbst den Seinigen aufgetragen, so ift damit die Bemeinschaft der Gläubigen auch als anftaltliches Institut bingestellt,

<sup>1)</sup> Ebh. S. 671. Pat. Mart: per ministros regit puritate doctrinæ, legitimo sacramentorum usu et disciplina; mosur Heidegger: ordo sive regimen ecclesiæ. Lutheraner nennen gerne als Hauptpunkt aller Organisation "das geistliche Amt".

immer aber nicht als bloße Anstalt, etwa gar der Priesterschaft zur Beherrschung übergeben, sondern zuerst ist die Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen da, und wird zur Anstalt theils nach Außen, die Welt zu gewinnen, theils nach Innen, indem auf geordnete Weise die Belebtern Unbelebtere anregen, jenes in der zu organisirenden Mission, dieses mittelst innerer Organisation geordneter Aemter. Im Reich Gottes oder in der unsichtbaren Kirche ist jeder gebend und empfangend, so zu sagen Kleriker und Laie, indem das fromme Bewußtsein circusirt von Person zu Verson ohne bestimmte Organisirung. Kirche aber ist erst wo für die Circusation des frommen Bewußtseins in bestimmter Organisation gesorgt wird. 1)

2. Die besondere Frage ob zu den wesentlichen, nothwendigen, unveränderlichen Kennzeichen der Kirche auch theils das Predigtamt theils die zu handhabende Ordnung oder Disciplin und Kirchen= zucht, welche man als Amt der Schlüffel bezeichnen kann, beizufügen fei, läßt sich nicht einfach beantworten. Ordnung und Zucht muffen in jedem Gemeinwesen irgendwie geubt werden, wenn es beftehen foll, aber einmal ist dieses nichts specifisch kirchliches, sodann nichts in seiner Form unveränderlich bestimmbares, endlich kann bei enger Beziehung der Kirche zu dem aus Kirchengliedern bestehen= den Staat, wie 3 mingli will, jede Bucht die über rein moralische Mittel hinausgeht und strafartig wird, der aus Gliedern der Kirche bestehenden Obrigkeit überlaffen werden. Somit bleibt für die unberänderlichen Grundlagen der Kirche nur das was für jedes Ge= meinwesen erforderlich ift, nemlich daß irgend eine Ordnung walte im Aufnehmen und Zusammenhalten ber Mitglieder, dieses ift aber als selbstverständlich nicht besonders aufzuführen neben sonst ganz specifischen Kennzeichen wie die Predigt des Evangeliums und die unterstützend sie begleitenden Sacramente. Das Aufnehmen oder Nichtaufnehmen neuer Mitglieder, was im Lösen und Binden ent= halten sein kann, ift eine sehr wichtige Function, wo die Kirche nur ein Berein in der Masse ist; macht sich hingegen von selbst, wo alle Geborenen gleichnäßig zugelaffen, ja ichon ohne ihr perfonliches

<sup>1)</sup> Jul. Röftlin, das Wesen der Rirche. Gotha 1872. S: 16.

Ruthun getauft und weiter hineingeleitet werden. Auch mit dem letten Buchtmittel, ber Ercommunication verhalt es fich nicht anders. Das Ausschließen beharrlich wider die Ordnung fich auflehnender Blieder ift ein Selbsterhaltungsrecht aller Gemeinwesen und Bereine, muß aber nicht nothwendig immer ausgeübt werden. Kleinere Bereine, auch religiöse Gemeinschaften welche nur als Privatverein dastehen, pflegen die Ausübung des Ausschließens beharrlich von den Bereinsgrundfägen abfallender, widerspenstiger Glieder als nothwendig auszuüben; auch die chriftliche Kirche war in dieser Lage, so lange fie wie eine Privatgemeinschaft von lauter freiwillig ein= getretenen und da bleibenden Einzelnen gebildet wurde, die sobald fie wollten, ausicheiden und jeder Zeit ausgeschloffen werden konn= ten. Ganz etwas anderes wird aber das Ercommuniciren in einem Kirchenzustand, wo alles was in einer Nation geboren wird jur Kirche des Landes gehören muß gerade wie jum Staat; denn je unbedingter diefes der Fall ift, desto weniger hat es Sinn, Gin= zelne auszuschließen. Der Staat kennt zwar unter seinen Strafen auch das Exil, aber diefes ift keine völlige Ausschlieftung, weil Beimat und Nationalität unveräußerlich anhaften, und selbst wenn sie einer Person meggenommen werden könnten, diese immer noch einem andern Rationalstaat sich einverleiben kann. Uebrigens tritt die Berbannungsftrafe immer mehr zurud, weil man einsieht daß auch das ichlechteste Glied doch Glied seiner Nation bleibt und der ichlech= tefte Burger Staatsbürger, baber man angemeffener ihm bie Ausübung seiner burgerlichen Rechte entzieht, ihn unschädlich macht, wenn nicht die Todesftrafe ihn aus dem Dafein einfach wegichafft. Etwas sehr anderes wird das firchliche Bannen, wo alles was geboren wird und so oder anders aufwächst zur Massenkirche gehört; oder was könnte da die Excommunication Cinzelner bedeuten, wenn offenkundig fehr viele gleich ichlechte Berfonen zur firchlichen Maffe gehören? Sie wurde wie Zwingli icon geseben, ftatt Buchtmittel gu bleiben eine eigentliche Strafe und nur den äußern Menschen an den Pranger ftellen, fein Fortkommen erschweren, ihn als gebann= ten isoliren; Strafen aber bie ben äußern Menschen peinlich treffen, find der Rirche unwürdig, erbittern ohne gur Buge und Befferung

ju leiten. Darum haben protestantische Landeskirchen, wo fie die ganze Einwohnermasse einschließen, die ausstoßende Ercommunication nicht anwenden können noch wollen, sondern sich begnügt den nach wie vor zur Rirche Gerechneten für die Ordnung der Kirche un= ichädlich zu machen, indem man ihn in der Ausübung firchlicher Rechte beschränkt, namentlich durch die vom Abendmahl fern haltende kleinere Excommunication. Wenn calvinische Kirchen die große Ercommunication ausübten, so fühlten sie fich eben, wie besonders in Frankreich, als nur geduldeten freiwilligen Bribatverein und pflegten die Ausschließung fast nur an denen zu vollziehen welche eigent= lich ichon zum Feinde, zur römischen Kirche übergegangen waren. Seit nun Maffentirchen der gangen Bewohnerschaft wieder gurud= treten, und bei anerkannter Glaubensfreiheit Kirchen verschiedener Confession neben und durcheinanderlaufen, jede einzelne Rirche somit dem Privatverein wieder näher kommt, wird die Ausschließung leich= ter wieder vorkommen. Bas je nach wechselnden Zuständen der Rirche angemeffen, dann wieder unangemeffen fein kann gehört nicht ju ihren bleibenden unveränderlichen Grundzügen.

Auch ob das Predigtamt dahin zu rechnen sei, läßt sich nicht einsach beantworten; denn als Gemeindepfarramt ist es in keinem Fall von Christus angeordnet, 1) wohl aber hat er gewollt daß Berkündiger seines Evangesiums immer da seien, jedoch zunächst an die noch draußen Stehenden gesendet. Die Kirche läßt sich aber nicht denken ohne organische Circulation des frommen Bewußtseins auch unter ihren Gliedern, die ja einander stärken, bewahren, herstellen und fördern sollen, so daß wer den Andern am meisten diesen Dienst leistet der größte sein wird. Nur kommt in apostoslischen Gemeinden das was wir Pfarramt und geistliches Lehramt nennen doch nicht vor, sondern verschiedenartige die Brüder ersbauende Functionen wie Propheten, die weissagen, Evangelisten,

<sup>1)</sup> Köftlin a. a. O. S. 111. "Abzuweisen sind die Versuche, welche für das Pastoramt eine göttliche Einsetzung behaupten, um dem Amtsansehen aufzuhelsen, denn die Fassung in diese Ordnung kommt nicht wie das Wort und der Geist von oben her."

Lehrer, Zungenredner u. a. m. neben Armen= und Krankenpflegern und neben Aufsehern, Aeltesten und Borftebern. Die nähere Form ber Gemeindeleitung ift also eine fehr veränderliche, bald vielgliedrige Mehrheit von Aemtern bald in Gins zusammengefaßt. 1) Sat also der Herr noch so unbestritten Versonen gewollt welche sich der Berkündigung des Evangeliums widmen, so hat er damit nicht auch unser Bfarramt als solches eingesett sondern diese Form gleich andern der Anordnung der Kirche überlaffen. Blieb doch das Taufen lange Beit ben nach Außen miffionirenden Berfündigern überlaffen, und konnte doch die Austheilung des Abendmahls einer andern Berson zufallen als gerade nur dem bestellten Homileten. Es bleibt also nur das Predigen des Wortes, unterstützt von beiden Sacramenten der unberänderliche Grundzug, das unerlägliche Rennzeichen der Kirche, das was göttlichen Rechts, d. h. für die Kirche schlecht= hin nothwendig ift; alle organisatorischen Einrichtungen aber sind frei nach dem Bedürfniß der Kirche selbst zu gestalten, und darum die Gewissen nicht so an dieselben zu binden wie an das zum Heil selbst Nöthige, sondern nur jum Respectiren der Ordnung. Es war ein Hauptgrundsatz der Reformation, das was nur Sache der Ordnung und des Anftandes ift, von den Gemiffenssachen bestimmt zu unterscheiden. Schon damit ift für zweckmäßig erklärt daß eine Mehrheit von Kirchen bestehe und die Ordnungen wandelbar seien. 2)

- § 192. Als wesentlicher Grundzug der Kirche von Anfang an und für immer schließt sich an die Zudienung von Wort und Sacrament das christliche Gebet, ohne darum zu den Gnaden= mitteln zu gehören.
- 1. Wenn oben bei den Gnadenmitteln das Gebet nicht auf= zunehmen war, so ift der Grund nicht etwa eine zu geringe Be= deutung des Betens sondern die fehlende Analogie mit Predigt und Sacrament. Das Zugemuthetsein des hristlichen Gebetes ist

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 696.

<sup>2)</sup> Köftlin a. a. O. S. 18.

nicht zu bezweifeln und mindestens so gut zu begründen wie die Einsetzung beider Sacramente, nur ist es nicht als Enadenmittel angeordnet, da diese uns zugedient werden. Das Gebet hingegen tonnte nur bei vorbetender Form uns von Außen zugedient wer= den; wesentlich aber geht es von uns aus, ist unfre Action, daher ju unfern guten Werken oder Lebensäußerungen gerechnet; (oben S. 166.) und erst eine Folge des Betens ift die Erhörung. Auch ist unser Beten nicht analog unserm Thun in Beziehung auf Gnaden= mittel, bag wir ju den Sacramenten geben, fie berlangen oder nach ber Predigt uns fehnen und fie aufsuchen; benn alles biefes ift nur eine Borbereitung zum Empfangen der Enadenmittel. Beim Beten ift unfre Action die Sache felbst, welche geradezu einer Opferdar= bringung verglichen wird, die Erhörung aber ift nur eine Folge und Frucht des Betens, nicht dieses selbst; auch ift unfre ganze Thätigkeit mit der wir den Gnadenmitteln nahen und auf ihren Empfang uns vorbereiten, einzig auf dieses Empfangen hingerichtet. somit auf die so vermittelte Beilsgnade; hingegen das Gebet, auch als driftliches richtet fich zwar vor allem aus auf Gaben für unfer Heilsleben, aber doch nicht ausschließlich, wenn anders der Herr ums tägliche Brot gebetet haben will. Obichon kein Enaden= mittel ift das driftliche Beten etwas unerläßliches sowol für den Einzelnen als auch für die kirchliche Gemeinschaft. 1) Daber wird oft bei der Heiligung der Einzelnen die Lehre bom Gebet angeknüpft, freilich nie ohne Berlegenheit diese Anknüpfung zu begründen, wenn man nicht Sittenlehre in die Glaubenslehre einmischen will, was für den Katechismus so zwedmäßig wie für die Bredigt sein kann, der Theologie aber bei ihrer Sonderung beider Wiffenschaften nicht genügt. Schleiermachers Borgang in der Sittenlehre nur die Ausübung des Gebetes zu lehren, das Wesen und den Begriff aber in der Glaubenslehre, ift daher sehr angemessen. Jedenfalls gehört

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 690 f. Beza, Confessio ch. fidei p. 34. Inter omnes fructus, quos fides universaliter in omnibus christianis hominibus edit, principatum tenent preces, invocatio dei per Christum, sive laudes ejus canamus sive gratias ei agamus sive quid ab eo postulemus.

das chriftliche Gebet unter die Grundzüge der Kirche, zumal das Beten des Einzelnen, so ganz gewöhnlich unter den Begriff des christlichen herabsinkend, gar sehr bedarf durchs Beten der Gesammt= heit, welche als Kirche sich über ihr Beten genauer besinnt, nor= mirt und berichtigt zu werden. ¹) Namentlich bedürfen die Fragen an wen das Gebet zu richten sei und wie es die rein christliche Haltung sinde, einer sichern Beantwortung.

2. Das Gebet ift überall eine wesentliche Lebensäußerung der Frömmigkeit wenn, wie Calbin fagt, wahrer Glaube nicht fein kann ohne Gebet, und zwar eine so unmittelbare daß dieser was er im Subjecte werth ift immer auch ins Gebet überträgt. Es ift ein Sprechen mit Gott in Rede oder Gedanken, fest Chrfurcht und Zutrauen zu ihm voraus mit entsprechender Demüthigung welche im Preisen, Danken und Bitten fich kund gebend, gerne die Berehrung durch Opfergaben unterstütt, bis man einsieht daß das demüthige und aufrichtige Herz die Gott angenehmste Darbringung fei. Das Beten ift ein Bedürfnig des Glaubens an den göttlichen Beistand, welcher lobpreisend verdankt und demuthig erbeten wird: immer liegt aber, wie ichon der Name andeutet, des Gebetes Wesen und Hauptsache, darum auch die zu erledigende Hauptschwieriakeit ganz besonders im Bitten, Bunschen, Erflehen. Man fragt zwar auch ob Gott denn an unserm Preisen und Danken Wohlgefallen haben, deffen gar bedürfen könne, antwortet aber fehr richtig daß viel= mehr wir dieses dankenden Lobpreisens so gut wie des bittenden Flehens bedürfen; der Kern der Frage liegt aber da wo fürs Bittgebet untersucht wird was es nüte und zwar uns, mit andern Worten ob es denn erhört werde, werden fonne, ob die Gebetsbitte gewährt werde. Keine Frage, eine noch rohe Religiosität betet überall nur damit es nube, die Gottheit gunftig ftimme und gur Gemahrung des was immer Erbetenen vermöge; das Beten ift bloßes Mittel für den Zweck, man übt es nicht um sein felbst willen, liebt es nicht, sondern nur den Zwed, ja man fieht im Beten eine unan=

<sup>1)</sup> Beza ibid. p. 34. Preces absque fide nihil aliud sunt quam peccata; inutiles quæcunque cum verbo dei non consentiunt.

genehme, das heitere Leben unterbrechende trübe und läftige Plage, die man wie Fasten und Casteiung lieber ausweichen wurde, dennoch aber auf sich nehmen will, um dadurch etwas zu erlangen das doch mehr gilt als das Ausweichen der Gebetslaft werth wäre. Daß diese schlechte Borstellung vom Werth des Gebetes auch in der Christenwelt noch sehr verbreitet ist, liegt am Tage, und von da aus macht man aus dem Beten ein autes, verdienstliches Werk. deffen peinliche Lästigkeit nun gerade den Hauptwerth ausmacht, daher man das Quantum und die Häufigkeit des Betens steigert, ja ihm noch besondere Beschwerlichkeiten beigiebt, wie im Klaftergebet, - ftatt mit gefalteten Sanden mit wagrecht ausgeftredten Armen, -- oder das Beten an beschwerlich zu erreichender Dertlichkeit oder zur unerwünschtesten z. B. den Schlaf abbrechenden Zeit. Diefe und ahnliche, oft raffinirt zur Qualerei ausgedachte Gebetsbeschwerde wuchert freisich nicht ichon beim einfachen Bittgebet, sondern eigentlich erft bei Sünde und Schuld abbittendem; immerhin ein Zeichen des Gefühls daß hier schwerer zu erlangen sei mas wir doch eifriast wünschen, daber denn hier die Unterstützung des Abbittens durch Opfer gang besonders heimisch wird, und im Chriften= thum theils Christi Tod als Opfer geltend macht, theils die Darbringung von sonstigen guten Werken und peinlichen Leiftungen hervorruft. Wenn robe Religionen im Gebet ein magisches Mittel feben die göttlichen Mächte zu nöthigen daß fie thun mas mir begehren, so denkt man sich in driftlicher Frömmigkeit diese Gebets= macht mindestens doch sittlich vermittelt eben durchs Leisten des Gebets, was Gott wohlgefällig fei und ihn darum für Gewährung unfres Anliegens gunftig stimme; noch gunftiger wenn wir wurdi= gere, Gott angenehmere Fürbitter anrufen, unfre Bitte zu unter= ftüten. Dieses ift die römisch katholische Idee und Praxis des Betens, ein Rückfall, wenigstens ein theilweiser ins Beiden- oder Judenthum, ein verunreinigtes, entstelltes driftliches Beten.

3. Auch hier stellt die Reformation den reinen chriftlichen Begriff vom Beten wieder her, wenngleich die Prazis sich nur mühsam aus aller römischen (und griechischen) Trübung herausarbeitet; denn Keiner kann von sich aus anders beten als nur nach

Makaabe des Standes feiner Frommigkeit, so daß jo viel der alte Mensch mit seiner Selbstsucht noch den wiedergebornen Zustand trübt, auch das Beten verunreinigt wird durch noch mitgehende Selbstsucht. Die gefunden Grundbestimmungen der Reformation find daber immer aufzufrischen, das Beten fei tein für Gott nöthiges jondern zu unserm Frommen uns zugemuthetes Thun, kein verdienstliches Werk, welches man wider Neigung und Luft sich auf= erlege, kein bloges Mittel für einen ob auch rein gedachten 3weck fondern ein Bedürfniß des frommen Gemüthes, das darin Befriedigung findet, ein Vorzug, ja eine Gunft beten zu dürfen, eine Lebensäußerung oder barftellendes, nicht wirtsames Sandeln, das je mehr es darftellende Lebensäußerung und Selbstzweck wird, defto mehr seinem Begriff entspricht und uns segnend wohl thut, während es als Last übernommen nur Mittel zum Zweck, nur opus operatum würde und ftatt Segens eine bloß abergläubige Beschwichtigung veranlaßt. Als Befriedigung eines Bedürfniffes will es am wenigften ein Berdienst sein, noch das Quantum mehren oder gar am Rosentrang und sonst wie messen, noch wie ein Berdienst fich seben laffen bor den Menichen; das "Beten ohne Unterlag" meint nicht ein möglichst ununterbrochenes, Die gange Lebenszeit erfüllen= des, fondern ein immer wieder Bedürfnig werdendes Beten. End= lich ift es rein an Gott zu richten als unsern Bater in Chrifto und nur auf diesen Mittler zu bauen, mas gerade unfer Beten auf Anliegen richtet die er mit uns theilt, und bon Allem weglenkt mas er nicht mit uns oder für uns beten könnte. Darum ist das reine, ächte driftliche Beten das Beten im Ramen Chrifti; denn das heißt beten in seinem Sinn und Geift, an ihn anlehnend, für Zwecke welche die seinigen find oder sein konnen, im Anschluß, in Gemein= ichaft mit ihm. 1) Weil getrübtes, unchriftliches Gebet bei Jedem vorkommt nach Maggabe der Trübung seiner Frömmigkeit, so weist die Kirche aufs Muftergebet des Baterunsers, aufs hohepriefterliche Gebet Chrifti, Joh. 17, und fucht durch normirte Rirchengebete, in denen sich freilich die Trübungen der Gesammtheit oder ihrer

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 693.

Führer jeweilen mitfinden, alles private Beten zurecht zu leiten. Um ächt driftlichen Beten liegt um so mehr, weil nur diesem die Erhörung zugesichert ift; benn ein Erhörtwerden aller Bitten, Die auch nur aus der Chriftenheit zu Gott emporsteigen und sich bei Bielen fo fehr auf äußere Guter, auf eingebildete Scheinguter rich= ten, mußte die gräulichste Weltberwirrung anrichten, wenn überall die Erfüllung gänzlich auseinander gehender und sich widersprechender Bitten gedenkbar ware. Es ift unser Wohl daß das Beten gar nicht schlechthin erhörbar ist noch erhört wird, und die göttliche Regierung schlechterdings von Gottes Willen, nicht theilweise vom unfrigen bestimmt wird. Wäre das Beten ein Mittel, Gott von uns aus zu irgend etwas zu bermögen was er bon sich aus nicht thate, so wurde es uns zum Fluch statt zum Segen, "aber der Bater weiß was wir bedürfen, ehe wir ihn darum bitten;" er giebt nicht "Stein wo wir Brot, Schlange wo wir Fisch, Scorpion wo wir En munichen," aber wie oft beten wir um etwas das Stein, Schlange und Scorpion ware! "Richt mein sondern dein Wille geschehe" ift Grundsat bei allem driftlichen Beten, 1) weil erft dann erhört wird "über Bitten und Berstehen." Gewöhnlich vergißt man daß nur das Gebet im Namen Jesu erhörlich ist und wird durch das Unerhörtbleiben so vieler, wohl der meisten Gebete, — denn jenes achte ift immer das feltenere, - jur Leugnung alles Gebet= fegens weil aller Gebetserhörung versucht, dann aber auch zum Aufgeben einer so unnügen Leiftung, wodurch gerade fich ber= rath welch unwürdigen Begriff bom Beten man habe, wenn es eigentlich läftig nur des Rugens wegen geübt würde und darum fobald diefer zweifelhaft wird dahinfällt. — Das Leugnen aller Ge= betserhörung icheint noch eine tiefere Begründung zu finden in der immer mehr erkannten fich gleich bleibenden Ordnung der göttlichen Weltregierung sowol in der Natur als in der fittlichen Welt und im Gottesreich, ja schon in Luthers von der reformirten Ortho=

<sup>1)</sup> Ebds. Zwingli: "Die Gläubigen erdreisten sich nicht Unedles von Gott zu erbitten, irren aber zuweilen; wir müssen darum lernen im Gebet alles dem göttlichen Willen zu unterwerfen und uns ihm ganz aufzuopfern".

dorie festgehaltener Nothwendigkeit und Vorherbestimmtheit alles Geschehens; denn für' Gebetserhörung scheint gang bieselbe Schwierigkeit durch die orthodore Decretenlehre zu entstehen wie durch unser geordnetes und sich gleich bleibendes Walten Gottes, bei welchem miraculoje Durchbrechung oder Anhalten und Stillstellen oder Antreiben der göttlichen Weltordnung gar nicht gedentbar find. Wenn freilich bei der orthodoren Dogmatik die alles Geschehen unabänder= lich festsegende Vorherbestimmung dann doch wieder dem Gebet und seiner Erhörung zu lieb wieder vergeffen und gemildert wurde, so blieb doch der Sat orthodor, daß Gott zur Gebetserhörung keiner Wunder bedürfe, was moderne Orthodoxie bei ihrer Halbheit ganz überfieht, wenn fie die Phrase braucht, man bedürfe "einen Gott der Wunder thut und Gebete erhört," als ob diese Herren Anspruch hätten auf ihren Anliegen zu lieb geschehende Wunder, von denen fie doch fonft fagen, dieselben seien nur für die Gründungszeit des Christenthums nöthig gewesen. Man ergreift eine schlimme Bartie wenn man Beten und Erhörung nicht ohne Mirakel haltbar er= achtet. Es wäre viel gerathener den alten Orthodoren zu folgen, welche lieber sagten, weil Alles, so sei eben auch jedes vorkommende Beten und jede Gebetserhörung welche wirklich vorkomme, im un= veränderlich geordneten ewigen Weltplan mit vorherbeftimmt, wie überhaupt jedes Geschehen mit den zu ihm führenden Bedingungen, jede Wirkung mit den sie wirkenden Kräften. Bei diesem refor= mirt 1) orthodoren Standpunkt kann man zwar im Organismus der Alles vorherbestimmenden Decrete Ordentliches und Aukerordent= liches, gemeines und seltenes Geschehen unterscheiben, um unter das lettere immer noch Wunder unterzubringen; aber mit der gemeinen Borstellung von Gebetserhörung hat dieses nichts zu thun, weil was auf ein Gebet bin geschieht zum voraus sammt diesem Beten por= herbeftimmt ware. Es wird aber auch auf jedem besonnen über= legten Standpunkt unmöglich fein, sich Gott als ein Wefen borzuftellen welches durch menschliches Bitten bestimmbar zu irgend einer

<sup>1)</sup> Ebbs. S. 695. Calvin: Decretis dei minime impedimur, quominus sub ejus voluntate et prospiciamus nobis et omnia nostra dispensemus.

Action genöthigt oder gestimmt werden könnte die nicht in seinem Plane läge. Nur wer die heimsuchende Roth, Sturm und Gewitter vom Teufel wider uns gerichtet meint, wird Gottes Sulfe und Retterhand wider den Feind anrufen; wer hingegen glaubt daß Diefe Stürme felbst nur von Gott kommen, muß doch anders beten, etwa um Schonung und Nachlaß, oder um Kraft die göttliche Beimjudung fo hinzunehmen daß fie zu unserm mahren Besten dient. Unter jener Boraussetzung tann awar dringend und gläubig gebetet werden, aber doch nicht recht besonnen noch überlegt; benn ohne allen Bantheismus wird der entschiedenste, Gott als Berson borftellende Theismus doch zugeben muffen daß Gott einer sich gleich bleibenden charakterfesten Person gleiche, daber seine Gesammtlebensthätigkeit auf die Welt hin Weltordnung wird, aus welcher gar nichts sich nebenausstellt. Gerade so fest wie alles andere ift baber auch das Beten mit seiner Frucht geordnet, die je edler, reiner, driftlicher gebetet wird, besto suger und edler sein foll, so daß je die edelften zwar nur dem reinsten Beten zu Theil werden, geringere aber auch ichon dem gröberen Beten. Giebt es Gaben die nur der betend gefteigerten Empfänglichkeit, dem mit Gott vertrauten Gemuth gu Theil werden, so ist die Erhörung gar nicht bloß eine subjective sondern auch eine objective, d. h. unfer Beten wirkt nicht bloß wie jedes fromme Empfinden und Thun auf unser Ich und seine Stei= gerung reinigend und hebend zurück, sondern es führt auch zu Früchten die weit über jene Selbststeigerung hinausgehen und aus der belebten Gemeinschaft mit Gott kommen, so daß Gott fie nur der so betenden Bersönlichkeit ordnet und zutheilt. Immer ift aber ein Gebet falfc, wenn es erlangen will was Gott nicht wollen tann; immer um so ächter driftlich, je mehr es fucht und erftrebt was Gottes wesentlicher Wille ift, das Reich Gottes außer und in uns. Nur da ift es seiner Richtung sicher und schlechthin erhörungs= fähig; je mehr es hingegen auf Aeußeres, Ginzelnes sich richtet, auf wann, wo und wie, defto mehr muß es zum nur bedingten Bitten werden, jum findlich vertrauenden Ausdruden beffen mas nun einmal als ersehnt im Herzen lebt, aber mit der Unterordnung unter des Frommen lettes Begehren, daß nemlich Gottes weiser

und liebender Wille und nicht ein davon abweichender unfriger ge-Schehe, somit immer nur so viel vom unfrigen als mit dem aott= lichen zusammen trifft. So sind namentlich die Gebete der Gemeinde und Kirche überlegte, rein driftlich gehaltene, die darum normirend auf das Gebet der Einzelnen wirken, aber freilich felbst noch der Läuterung bedürfen können. Wenigstens die Manier, von einer firchlich erzeugten Formel zum Unservater überzuleiten mit der Bhrase, Dieses Alles erbitten wir "im Ramen Jesu" ift schief, wenn Die firchliche Formel felbst ein Gebet im Ramen Jesu ift, und das nicht erst durch Beifügung des Unservaters werden kann. Noch uncorrecter, weil unbedingt ausgesprochen sind etwa die Bitten um Aeußeres wie fruchtbare Witterung, teibliche Gesundheit, Wohl= stand, Sieg im Kriege, Zerschmetterung der Feinde, langes Leben für den Fürsten und fein Saus, Bericonung betreffend Seuchen, Mismachs, Feuer- und Wassersnoth, Erdbeben, Krieg u. f. w.; denn alles diefes darf der Chrift zwar wünschen und fein Wünschen im Gebet bor Gott bringen, aber doch nur mit der Bedingung daß Gottes Wille geschehe, nicht der unsers Wünschens, und daß uns die Rraft der Ergebung werden moge, welche die von Gott gewollte Beimsuchung tragen kann. Die Religion wird nie ohne Gebet fein, in der driftlichen aber findet alles Beten barum auch alle Ruversicht des Erhörtwerdens seine läuternde Bollendung. 1) Das Beten läutert überall unser Wünschen, sofern nur was wir von Gott wünschen durfen, ins Gebet eingeht; das wiederholte, ohne Unterlag Bitten übt weitere Läuterung, sofern manches was wir heftig vom Schicffal erregt bitten das Wicherholtwerden nicht aus= halt und fallen gelaffen wird; ebenfo wirtt bas gemeinsame Beten, sofern der Einzelne fallen läßt was andere Brüder so nicht mit uns bitten tonnten, und die Bergegenwärtigung des Betens Chrifti vollendet sowol Läuterung als Innigkeit unfers Betens. Immer aber ift das driftliche Gebet ein bleibender Grundzug und Renn= zeichen ber Kirche so gut wie die Berkundigung des Wortes und

<sup>1)</sup> Beza ibid. Primum ut proficiscantur (preces) ab eo animo, qui non dubitat se exauditum iri, quatenus expedit.

Verrichtung der Sacramente, wenn schon kein Gnadenmittel wie das Wort und die Sacramente.

4. Für die Frage an wen das Gebet zu richten sei, bereitet die orthodore Trinitätslehre eine besondere Schwierigkeit, deren Lösung mit dem protestantischen Abweisen der Anrufung der Hei= ligen in Berbindung tritt. Daß die Marienanrufung bom Herrn migbilligt fei, seben wir aus der ersten von ihm zuruckgewiesenen Berehrung seiner Mutter: "selig der Leib der dich getragen;" vielmehr selig wer Gottes Willen thut." 1) Alles Anrufen der Hei= ligen fällt schon vor der Einsicht daß es diese völlig Beiligen auf Erden nicht gebe, und die Seligen unfre Anliegen nicht nothwendig kennen, noch sich derselben annehmen. Freilich ift die römische Theorie vorsichtiger als die Praxis, man unterscheidet die eigent= liche Anbetung bom blogen Anrufen nemlich zum Mitbeten, zur Fürbitte; nur letteres sei an die Heiligen zu richten, wobei aber der Maria und etwa auch Christus als Mensch zu lieb noch ein mittlerer Begriff aufgestellt wird, indem an Maria und Chriftus doch mehr als die bloße Anrufung, wenn schon nicht die höchste Art von Unbetung zu richten fei. Berwerfen nun die Protestanten jedes Anbeten oder Verehren bloger Geschöpfe, so laborirt die Dog= matik doch an einer von der beibehaltenen Trinitätslehre erzeugten Schwierigkeit in Beziehung auf Chriftus, die von den Reformirten zwar vermindert, aber nicht völlig gehoben wurde. Fest steht der Grundsat, alles Beten sei einzig an Gott zu richten durch den einzigen Mittler Chriftus. 2) Darin liegt eine der katholischen ähnliche Unterscheidung, daß man nur Gott anbete, und nur Chriftus als Mittler und Vertreter anrufe, ein ebenfalls rund ausgesprochener Grund= fag. 3) Wie aber wenn Chriftus beides fein foll, Gott und Menfch, Eine Person zwar, aber von beiderlei Ratur? Die lutherische Dogmatik meidet lieber diese scharfe Fragenstellung und läkt promiscue

<sup>1)</sup> Ueber die Marienverehrung m. Predigten V. 3.

<sup>2)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 692.

<sup>3) 3.</sup> B. auf der Synode zu Homberg. Bergl. Credner, Philipps des Großmüthigen Heffische Kirchenreformations-Ordnung p. LXXXVI.

alles Beten an Gott und an Christus sich richten, an lettern sogar das Beten um leibliche Rahrung. Die reformirte Orthodoxie nimmt es genauer 1) und saat. Gott anbeten kann man so daß die ganze Trinität, oder der Bater Namens der gangen Trinität, oder jede trinitarische Person angebetet wird; benn immer bleibe so nur Gott allein angebetet. Nun ist aber Chriftus und die zweite Trinitäts= person nicht einerlei, denn in Chriftus ift auch die menschliche Natur, er ist Gott und ist Menich; als Berson ift er beides, so zwar daß die Gottheit sein Versonsein trägt, da die Menschheit als unpersönliche von dieser angenommen sei. Jedenfalls solle man ihn aber nur qua Gott anbeten, qua Mensch eigentlich nicht. Da er aber zugleich unfer hohenpriefterliche Mittler, Stellvertreter und Fürsprecher ift, jo solle man ihn qua Mittler auch als Menschen um seine wirtsame Stellvertretung und Fürbitte zwar nicht anbeten, aber doch anrufen, auch das aber nur für geiftliche Gaben feines Reiches, nicht für Leibliches. Soweit die reformirte Orthodoxie, welche allenfalls das Anrufen im Unterschied bon Anbeten noch jo erläutern kann, es sei Gott durch Chriftus anzubeten, wie die helvetische Confession namentlich für Kirchengebete hervorhebt, d. h. man betet zu Gott im Vertrauen auf Christi Mittlerschaft, denn ein Angehen Chrifti um fein Mit= und Fürunsbeten ist doch der reformirten Frömmigkeit nicht geläufig, 2) so wenig als der lutherischen. Immer aber bleibt die 3. B. von Aretius ausdrüdlich formulirte sonderbare Möglichkeit stehen, "daß man Gott als Logos und Sohn anbetend den Mittler anrufen könnte," oder "Chriftus sei zwar anzubeten, aber nur seine Gottheit, denn dem Mittler als solchem gebühre nur Berehrung." "Die göttlichen Eigenschaften Allmacht, Allwiffen= heit, Angebetetwerden feien der menschlichen Ratur Chrifti nicht mit=

<sup>1)</sup> Schneckenburger, vom doppelten Stand Christi nach luth. und nach reform. Lehre. In Zellers theol. Jahrbüchern 1844. S. 718 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Beza ibid. p. 35. Preces referantur non ad alium deprecatorem sive mediatorem quam ad Christum, si quærendus est intercessor. 37. Est enim unicus apud patrem advocatus, — quem non imaginamur tamquam supplicem pro nobis deprecari sed perpetuo unici Sacrificii odore nos patri reconciliare ac preces nostras coram deo efficaces reddere.

getheilt; dennoch sei freilich Chriftus anzubeten, aber nicht als Mittler noch als Mensch sondern nur als Gott." Rurz die dogmatische Trinität ist nicht zu reimen mit dem normalen driftlichen Gebet, das doch nichts anderes will als Gott den in Christus als anadenvollen Erlöser und Bater geoffenbarten anbeten durch den Mittler Christus. 1) Darum sind denn die altdriftlichen Gebete alle an Gott den himmlischen Bater gerichtet durch Chriffus, und sogar der Gloria-Hymnus erst im Abendland nach Berbreitung der Trinitätelehre trinitarisch umgebildet worden, so daß ursprünglich an den Bater Gerichtetes später theilweise an den Sohn fich richtet. Ebenso sind reformirte Liturgien wie die zürcherische, ursprünglich ganz nur Gebete an Gott als himmlischen Bater, später im 17. Jahr= hundert erst vermehrt worden durch beigefügtes Beten zu Chriftus, was damals noch mäßig, dann im 18. Jahrhundert ohne confesfionelle Haltung sentimental und pathetisch übertrieben, erst im 19. endlich wieder berichtigt wird.

- § 193. Endlich gehört in die unveräußerliche Grundlage der Kirche die Einheit, Allgemeinheit, das Gegründetsein auf Christus, die Bropheten und Apostel, darum die Fähigkeit, unter Leitung des Geistes und Wortes unsehlbar das zum Heil Nöthige darzubieten.
- 1. Die Reformation, genöthigt der gegebenen römischen Kirche das treu Gebliebensein auf der underäußerlichen Grundlage absusprechen, half sich bei der Einsicht daß der Kirche doch ihrem Wesen nach Einheit, Allgemeinheit, Apostolicität und unsehlbare Heißzudienung zukomme, zunächst in der Weise daß sie diese Vorzüge der sogenannten unsichtbaren Kirche zuschrieb. Da aber unter dieser kein bloßes Ideal oder Phantasiebild sondern eine Realität berstanden wurde, nämlich daß von Ansang an jeder Zeit, auch bei

<sup>1)</sup> Bullinger an Melanchthon bei Heß, Leben Bullingers II. 382: "Wir beten Einen Gott, den Vater an durch seinen eingebornen Sohn Jesus Christus, den einzigen Mittler und Fürsprech," ist sehr christlich, aber nicht trinitarisch orthosdor, daher später dogmatisch genauer bestimmt. Vergl. m. ref. Dogm. II. S. 693.

corruptesten Kirchenzuständen ächte Christen vorhanden geblieben seien, die eigentlich die Kirche ausmachten: so werden wir richtiger fagen diese zu keiner Organisation vereinigten Frommen seien eben doch nicht Kirche, die hoben Vorzüge des Kirchenbegriffs muffen aber, sollen fie nicht dabin fallen, von organisirter Rirche getragen werden, seien also doch nicht correct der unsichtbaren Kirche zu= auschreiben die keine Rirche ift, sondern der beim Entstehen der wirklichen Kirche gelegten unveräußerlichen Grundlage, welche bleibend vorhanden ift so lange überhaupt Kirche in der Welt vorhanden bleibt. Der Sat, fichtbare Kirche habe Antheil an jenen hohen Prädicaten in dem Maaße als die unsichtbare Kirche in ihr sei, wird richtiger ausgedrückt lauten: was Kirche sein will mit jenen Vorzügen ift es in dem Grade als fie auf der ursprünglichen Grundlegung sich aufbaut. Da diese unveräußerlich sind und im Begriff der Rirche wesentlich liegen, so werden fie in aller späteren Kirche, ob noch so mißkannt, mit Anderem verwechselt, dennoch mehr oder minder fortwirken, bisweilen so gehemmt daß sie gar nicht mehr oder nur wenig wahrgenommen werden bon den Menschen, doch aber von Gott, westwegen man von unsichtbar daseiender Kirche gesproden hat. So fagt 3. B. Beza 1) "Da Christi Reich ein immer dauerndes ift, so muffen immer welche existiren die ihn als Könia anerkennen, somit immer eine Kirche oder Menschenschaar die den wahren Gott wahr anerkennt und verehrt in Christus, und die als Glieder am Leibe Christi Glieder der Kirche sind. Die Kirche aber ift Eine wie Gott Einer, der Glaube Einer, der Mittler als Haupt ber Kirche Einer ift. Allgemein heißt fie weil bei allem Zerftreut= sein über die Erde überall die gemeinsame Aller ift, Gemeinschaft der Heiligen, weil sie alle in Christus ihre Beiligung finden. Durch alles biefes werde nicht verwehrt daß man sich nach Ländern und Provingen näher zusammen organisire und so eine Mehrheit von Kirchen entstehe. Immer aber bleibe wirkliche Kirche nur wo Weizen da fei unter dem Unfraut; die Kennzeichen feien Predigt des Wortes verbunden mit den Sacramenten und firchlicher Disciplin, wie Diese

<sup>1)</sup> Ibid. p. 100.

Stude alle von Chriftus gegeben und von den Aposteln schriftlich bezeugt find, soviel jum Beil nothwendig ift. Denn über dem Fundament der Propheten und Apostel sei die Kirche aufgebaut." Ohne Zweifel treffen wir die Meinung der reformatorischen Lehre, wenn wir ihren Ausdruck, wirkliche Kirche sei nur eine mit der un= fichtbaren zusammenhangende, genauer dahin ausbilden, wirkliche Rirche sei nur eine auf der unveräußerlichen Grundlage aufgebaute, in welcher die Grundzüge des Begriffs fortwirken. Fehlt doch diefe Formulirung auch den Alten nicht neben der andern, und bringen fie doch überall auf treuen Anschluß an die christliche Urzeit und Grundlegung. Giebt man zu, auch in der corrupten Papstkirche tonnen Gläubige fein und felig werden, weil fie nämlich in der un= sichtbaren Kirche seien, so wird auch dieses verständlicher bei der auch vorkommenden Fassung, selig würden dort solche die aus den Urgrundlagen der Kirche sich erbauen. Der Sat hält die Parallele mit dem Enadenstand des Einzelnen, denn wie dieser nur auf Grundlegung der Wiedergeburt in wirklicher Heiligung stehen und fort= schreiten kann, fo die Gesammtheit. Alls Kirche bestehen beißt für die Gesammtheit im Stande der Heiligung sein und fich entwickeln, / nur nennt man hier die Grundlage auf welcher es geschieht, nicht Wiedergeburt sondern Grundlegung der Kirche.

2. Zur apostolischen Zeit wurde fast nur die Grundlage der Kirche gelegt. Das herrschte noch so mächtig vor daß der beginnende Ausbau, — ob mehr oder weniger werthvoll und dauerhaft, ob Gold oder Holz und Stoppeln in des Hauses Ausbau verwendet wurden, auch sehr vorübergehendes und bald vergehendes, — mit den bleibens den Grundzügen fast zusammenfällt und darum normirend bleibt für alle Zutunft. Die spätere Kirche nennt sich daher gerne die apostolische, der Lieblingsausdruck besonders in der morgenländischen Welt; aber wie hat sich diese Idee des Treubleibens an den apostolischen Grundlagen so sehr veräußerlicht, wenn man die Kirche darum apostolische nennt, weil alles was in ihr aufgekommen ist, aus dem apostolischen Keim sich entsaltet haben soll, so daß die apostolische Autorität alles decken muß, auch das augenscheinlich Berweltlichte und dem Urzustand geradezu widersprechende. Das

gleiche zeigt sich im Begründen der Apostolicität der Kirche mittelst der ununterbrochenen Succession der Bischöfe, als ob nicht bei bald zweitausendjähriger Auseinandersolge der Bischöfe die Continuität der Anschauungen unvermeidlich verloren gehen müßte, so daß was orthodox war heterodox werden kann und umgekehrt. Upostolisch kann nur die Grundlage der Kirche mit Recht heißen, der Ausbau aber bloß so weit als er auf der Grundlage stehen bleibt.

3. Bollends die Unfehlbarkeit der Kirche ift ans Treubleiben auf dem gelegten Grund geknüpft und kann nur soweit fortdauern als man bom Wort und Geifte Chrifti fich leiten läßt. Wenn die römische Kirche prätendirt, zu allen Zeiten unfehlbar sprechen zu tönnen, weil fie dasjenige sei was rein und lauter aus der ur= sprünglichen Kirche geworden ift, so fteht dieses im Widerspruch mit der Thatsache daß auch die griechische und die protestantische Kirche dieselbe Abkunft haben. Daber kann uns der römische Streit, ob die Gesammtheit der Bischöfe oder ob der factische Fürst aller Bischöfe die Unfehlbarkeit habe, nur insofern interessiren weil die absolute Monarchie diefer Rirche wirksamer uns Protestanten wie den Staat bekämpfen kann, als eine bischöfliche Aristokratie. Sievon abgesehen erscheint uns jedes Binden der Unfehlbarkeit an äußere Aemter gleich mechanisch und abergläubig, ob zu Gunften der Bischöfe oder nur des Bapftes geltend gemacht. Wir können an eine, alle feierlichen Feststellungen über Dogma und Sitte und mas diesen förderlich fein mag umfaffende Unfehlbarkeit der Kirche, so wie diese gegeben ift, überall nicht glauben, wie denn auch im apostolischen Symbolum ein solcher Artikel fehlt. Die Kirche wenn sie sogar gänzlich ihrem Begriff entspräche, sogenannte unsichtbare und sichtbare durchaus zusammenträfen, kann mehr nicht leisten als die Beilssubstang treu in Wort und Sacrament darzureichen, soviel zum Beil unerläßlich und nothwendig ift. Das aber vermögen nur die uranfänglich schon .gegebenen Grundzüge der im Chriftenthum verwirklichten Erlöfungs= religion. Sogar von dem was die h. Schrift leistet, wird ein Mehreres nicht ausgesagt als daß fie das zum heil Nöthige ausreichend und verstehbar enthalte; wie follte denn die Kirchentradition fürs heil uns mehr leiften als das Urchriftenthum den Urchriften?

- b. Das Fortbestehen der Rirche in der Wandel= barkeit ihres Ausbaues.
- § 194. Auf ber Grundlage geht der Ansban der Kirche bor sich nicht ohne eine sehr veränderliche Entwicklung und nicht ohne gleichzeitige Mannigfaltigkeit der Gestaltung.
- 1. Wie des Einzelnen Beiligung nur tampfend sich entwickelt, fo daß auch Rückschritte und Irrungen borkommen die wieder auß= geglichen werden, so hat auch die einmal gegründete Kirche nur tampfend mit der Welt ihr Fortbestehen ohne ein gleichmäßig sich fteigerndes Siegen; fie erleidet auch Riederlagen, geräth in Rudschritte aus denen fie fich wieder aufrafft sobald die Treue am führen= den herrn und Geift wieder lebendiger wird. Auch die kirchliche Ge= fammtheit hat eine fündige Welt fich gegenüber und als aus diefer ausgesondert und erneuert immer noch Reste und Nachwirkungen derselben an und in sich; auch sie muß das Alte immerfort ablegend und das Reue bollftändiger anziehend den Sieg erfämpfen. Da nun beides immerfort sich ändert sowol die zu bekämpfende Welt draußen als die noch drinnen nachwirkende, so muß auch die Rirche für den stets sich verändernden Gegner in stets abzuändern= der Kampfesstellung sich befinden, und da fie auch abgeseben vom Gegner in fich felbst zu fortichreitender Entwicklung berufen ift, jo tann die Kirche nicht ohne einen Lebensverlauf sein der bedeutende Beränderungen durchmacht. Dazu trägt weiter bei das Berhältniß ju den, ebenfalls großen Beränderungen unterworfenen Cultur= gutern bes Staates, ber Gesellichaft, der Wiffenschaft und Runft, deren Entwicklung bald gesunder bald krankhafter ift, wovon die Kirche bis tief in ihre Gestaltung hinein so oder anders bestimmt wird. Aus allen diesen Gründen erreicht die Kirche weder eine immer gleichmäßig fortschreitende Beiligung, da vielmehr bald ein Stillstehen, bald ein langsames, bald ein rasches Fortschreiten sich zeigt, und nach regem Wachsthum ein ruhendes Zusammenfassen des Gewonnenen sogar Bedürfn's wird; noch kann dies ungleich=

mäßige Wachsthum ein in immer gerader Linie bor fich gehendes sein. Bielmehr wird der richtige gerade Weg auch wieder verlaffen, es kommen Berirrungen, Fehltritte bor, Corruptions= auftände die einer reinigenden, reformatorischen Berstellung rufen; ture die Beiligung der Kirche mit ihren guten Werken ift so wenig eine absolut reine, so fehr eine doch immer noch getrübte, wie die Beiligung des Ginzelnen mit seinen guten Werken. Sat die Rirche fich einer unfehlbaren Leitung zu erfreuen, fo werden durch diefe Die erwähnten Unvollkommenheiten boch nicht abgeschnitten, so menia als die Riederlagen durch das Zugesichertsein des endlichen Sieges, welchen die Pforten der Hölle nicht hindern können. Denn mag die Beharrlichkeit des Gnadenstandes Ginzelner immerhin keine gang gesicherte sein, die Rirche freut sich eines ungerftörbaren Beftebens. Mit dem endlichen Sieg, einem Kampf mit fiegendem Ausgang ift aber immer zugleich vorhergesagt daß die Kirche auch schwere Nothzeiten durchmachen, zeitweise entmuthigt, erschlafft, innerlich entkräftet sein werde bei massenhafter Untreue und Abfall, bis der Druck unerträglich wird und die Wiederaufraffung anregt. Gerade diese unvollkommene Kirche ift im N. T. prophetisch vorhergeschildert, wenngleich eine nur kurze Dauer für dieselbe borausgesett wird, weil das Weltende nahe bevorstehe.

Benn so das Fortbestehen der Kirche dem des Einzelnen im Stande seiner Heiligung wesentlich entspricht, so ist auf der andern Seite doch auch ein bedeutender Unterschied vorhanden, welcher dem Fortschreiten der Kirche einen Vorzug sichert vor dem Fortschreiten des Einzelnen. Eben weil sie aus vielen Einzelnen besteht, werden niemals alle Kirchenglieder einander gleich, nie alle gleich heilig fortschreitend noch gleich rückschreitend und corrupt sein. Immer bleibt ein Theil, im schlimmsten Fall ein kleiner Kest übrig, der vom Heilsgut ergriffen bleibt, mitten in verderbtestem Kirchenzustand eine sogenannte unsichtbare ächte Kirche. <sup>1</sup>) Darum ist die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Beza ibid. p. 101. Necesse est aliquos semper existere qui Christum pro rege agnoscant, et ecclesiam perpetuam esse, quamvis nihil non moliatur Satan ut illam evertat. P. 107. Semper extitisse fidelium gregem.

Rirche fühig nicht bloß etwas irdisch sichtbares, sondern gleich den unfichtbaren, himmlischen Dingen ein Gegenftand des Glaubens ju werden; denn nur mit Glauben und Bertrauen läßt fich ihr nie völliges Wegfallen oder Unterbrochensein, ihr endlich nicht aus= bleibender Sieg festhalten. 1) Wenn die Corruption nicht bloß über Maffen verbreitet ift sondern die kirchenleitenden Organe felbit er= griffen hat und die Leitung corrupt wird, bann fagt man, es fei nicht mehr blog Berderbtheit fehr vieler Einzelner fondern der Rirche felbst vorhanden, und eine Reform an Haupt und Gliedern nöthig. Diefe kann aber nicht mehr von den amtlich Leitenden ausgehen welche Object, nicht Subject der Reform find, sondern nur von denjenigen Gliedern die fich gefund erhalten haben. Da aber weder jenes noch diefes geschehen kann, sobald die amtliche Kirchenleitung -sich für unfehlbar somit uncorrigirbar erklärt hat, so wäre vom Augenblick an wo diese Unfehlbarkeit gelten follte, alle Reform un= möglich gemacht und der Despotismus nur noch durch Revolution zu beseitigen, in welcher aus zeitweiser Anarchie und Auflösung von den doch vorhandenen Bessern aus ein erneuerter Kirchenbau her= geftellt würde, zumal folches Zusammenstürzen doch immer nur einer Einzelkirche begegnen kann, während andere Einzelkirchen die or= ganische Kirche darzustellen fortfahren.

2. Dieses führt auf den andern Punkt, daß nemlich auf der Urgrundlage die Kirche nicht nur unter tief gehenden Umgestalt= ungen fortdauert, sondern die Einheit der Kirche auch gleichzeitig nicht ohne Mehrheit und Mannigfaltigkeit sich verwirklicht, so daß eine Uniformität der ganzen Kirche als naturwidrig erzwungen sich den Untergang bewirken müßte. Auf Einheit in den Grundzügen kann Berschiedenheit bestehen im Ausbau. Freilich ist die Kirche die Eine und Allgemeine, da der gemeinsame Christus nicht theil= bar ist; sie ist es aber in ihrer innern Wesenheit, als auf's Wort und den Geist gebaut, nicht in der zeitlichen Berwirklichung. 1) Bei

¹) M. ref. Dogm, II. S. 663 f. Ecclesia visibilis sensibus est subjecta, invisibilis vero creditur.

Einem Glauben find eine Mehrheit von particularen Kirchenbildun= gen doch die Gine Rirche, wie Zwingli fagt, und nie ift die driffliche Rirche ohne Trennungen gewesen, welche bald nur durch räumliches und sprachlich nationales Außereinander, bald durch eigenthümliche innere Centralpunkte von denen nur ein Theil angezogen wird, herborgebracht, dann freilich bei noch borhande= ner Sunde ein Reindschaftsverhaltniß veranlaffen, fo daß die Ginheit äußerlich zerriffen ift. Sie wird aber doch von den beffern Bliedern dieser berichiedenen Rirchen festgehalten, in dem Maage als diese die Grundlagen aller Rirche in sich walten laffen, oder, wie man fagt, verschiedene Kirchen haben ihre Einheit darin daß fie an der unsichtbaren Untheil behalten. Trennungen gehen bis in die Urzeit zurud, denn die Gemeinschaft der Judenchriften in Balaftina und die der Beidenchriften waren zeitweise durch jo viel Gegensätliches getrennt daß der gemeinsame Grund nicht leicht fest= zuhalten war, und beim Wiedervereinigtwerden doch einige Stude in ihrer Bereinzelung bleibend ju Secten wurden. Feindselige Bielheit ift aber als nur borübergehender Zustand zu begreifen, benn was doch auf der Einen Grundlage bleibt, muß fich früher oder später als erganzende Zusammengehörigkeit wieder finden; was aber bom Grund abgewichen wäre das ift nicht mehr Kirche. Die Nichtzulaffung der fich bildenden Mannigfaltigfeit von Seite des äußern Kirchenregimentes könnte nur zu despotischer Tyrannei führen, wenn fogar die abgestorbene Sprache für firchliches Sprechen beibehalten und vollends Boltern welche dieselbe nie gekannt hatten, aufgedrängt wird; wenn Cultformen und ceremonielle Gebräuche entwicklungslos unberändert behauptet würden oder doch in weitesten Bölkertreisen nur in Giner überall gleich zu machenden Beije sich entwickeln dürften. Richt nur muß diefes gur hemmung werden für die Entwicklung der lebenden Sprachen und nationalen Typen, sondern der aus einleuchtenden Gründen nicht zu recht=

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 683. Heidegger: Catholica non est actu sed ex potentia. Una non ut regnum mundanum sed spirituali ratione. Oder man sagt, Einheit und Katholicität gesten von der unsichtbaren Kirche.

fertigende Fortgebrauch abgeftorbener Sprache und Sitte muß dem Gottesbienft und Beten einen weil nicht bernünftigen darum übervernünftigen Werth und Grund zuschreiben; die Frommigfeit muß abergläubig werden, im Berfagen unberftandener Formeln und Beobachten finnlos gewordener Ceremonien etwas suchen das Zauber= fprüchen ähnlich auf Gott wirke. Daber die Entschiedenheit mit welcher die Reformation überall die lebende Sprache in's Kirch= liche zurückführt und auf gemeinsamer Grundlage den Ausbau in die Besonderheit ungleicher Kreise und Bedürfnisse eingehen läßt. Wenn das Wort und die Sacramente treu zugedient werden, so tann jede Organifirung des firchlichen Rreifes welche hiefur geeig= net ift, zuläffig fein; denn alles dieses darf nicht zur Gewissenssache, nicht zur Bedingung für's Erreichen bes Zweckes aller Rirche, für die Seligkeit gemacht werden; sogar der Dogmatifirungsproces d. h. die bestimmte lehrhafte Definirung des Glaubensinhaltes nicht, weil sobald man die Formel der Sake auf's Gewissen schiebt, der Aberglaube entsteht, als habe dieses Präcisiren und Ausbauen den unbedingten Werth welcher dem Fundament inwohnt, als fei das Aufsichnehmen dogmatisirter Sätze ein Verdienst. Da muß vielmehr die driftliche Freiheit walten, um so mehr als nachweis= lich verschiedene Zeitalter im dogmatifirenden Proces fo ungleich werden daß jest Orthodoxes ein andermal heterodox ift. Unfehl= barkeit findet also nicht einmal im Dogmatisiren statt, geschweige denn in sittenlehrigen oder kirchenrechtlichen Satungen. Nicht das 🧶 Seligwerden sondern nur die anständige Ordnung ift das Bedürf= niß welchem alle diese Dinge unmittelbar dienen, das Princip von welchem sie ausgehen; denn nur die wesentlich unberäußerlichen Lebensäußerungen der Kirche, das Wort Gottes von den Sacramenten unterstütt bindet die Gemiffen felbft.

§ 195. Da die Christenheit nur als Mehrheit von Particularkirchen fortbesteht, so hat einerseits jede sich durch Zusammenhang mit der Grundlage als ächt auszuweisen, anderseits haben alle die dieses leisten, einander brüderlich anzuerkennen, ba eben hierin, nicht aber im Aufgehen aller in eine einzige Orsganisation bas höchste, auf Erben erreichbare Ziel aufgegeben ift.

1. Man pfleat die Lehre von der Kirche viel zu sehr auf ein nicht eristirendes Ideal zu beziehen statt auf die wirkliche Realität, welche dann als bloger Abfall von der Idee oder als bloger Roth= ftand noch besprochen wird. Da aber die Ginbeit eines einzigen Rirchenorganismus, ber nur abgetheilte Gliederung, nicht wirkliche Barticularkirchen zuließe, wenn je annähernd dagewesen, nur aus den besonderen Bedürfniffen einer vorübergehenden geschichtlichen Lage der Chriftenheit und des Bölkerzustandes herborgegangen ware, übrigens aber zu keiner Zeit wirklich vorhanden war : so kann das Gewordene und lange Bestehende für gang andere Zustände unangemeffen werden und auch nicht mehr ausführbar. Das Durch= setzen dieser Einheit, wenigstens soweit man es noch kann, wird zur Unnatur, jur Bratenfion welche nur mittelft Gewalt und Schlauheit fich verfechten läßt, und so den Charafter nothwendig in diejenige Berderbtheit führt welche man als Jesuitismus bezeichnet. muffen beidem gerecht werden fowol dem Begrundetgewesensein diefer annähernd uniformen katholischen Kirche als auch dem nicht mehr Begrundetsein. Durch Drud und Berfolgung fich herborarbeitend mußte die Christenheit den organischen Zusammenhang der Spigen ihrer Gemeinden ausbilden, Spaltung und Zwietracht als lebens= gefährlich für ihre Existenz eifrig meiben oder unterdrücken. entstand die patristisch katholische Kirche mit in sich zusammenhan= gendem Episcopat, deffen ichügender Leitung sich zu unterwerfen bas Interesse Aller erheischte, ein nicht bon monarchischer Spige sondern von aristokratischer Oberleitung der wichtigsten Bischofsstühle zu= sammengehaltenes Ganze, an die Kaiserherrschaft sich anlehnend sobald diese höchste Gewalt zum Chriftenthum übergetreten, in einheitlicher Rirche eine Stüte suchte. In Concilien, gewöhnlich auf kaiferliche Einberufung bin versammelt und unter kaiferlicher Oberleitung wurde das streitig Gewordene in Dogma und Berfassung entschieden, so daß freilich die Durchführung des Beschloffenen dann von der welt= lichen Gewalt fehr abhängig blieb. Gerade erst mit der Ausbildung

des Papstthums ging diese Ratholicität und Einheit verloren, in= dem die dem römischen Bischofssitz ebenbürtigen orientalischen Stuble von Constantinopel, Alexandria, Antiochia, Jerusalem sich nicht unterordnen konnten. Durch die Prätensionen des römischen Bischofs hat die Scheidung der Rirche in eine morgenländisch griechische und eine abendländisch lateinische bei doch wesentlich gleichen Dogmen ent= ftehen muffen. Wollte jeder Theil die allgemeine, Gine und apoftolische Kirche sein, so mußte er den andern Theil excommuniciren, wie gegenseitig geschehen ift. Die falsche 3dee von katholisch Einer Rirche hat eine nur aus Verfassungsfragen entstandene Theilung jur Kirchenspaltung verbittert. Geschichtliche Umstände, namentlich das Zerfallen der Raifermacht im Abendland, wobei die bischöfliche Macht in Rom um fo mehr sich steigern, Bedurfniß und Wohlthat werden mußte; dann das Ueberschwemmtwerden von einwandernden roben Bölfern, welche in firchliche Erziehung und Bucht zu nehmen waren, erheischten eine ftarke kirchliche Leitung, welche fürs Abend= land nur in Rom sich concentriren konnte. Mit so aus Bedürfniß sich entwickelnder Papstmacht erwachte wie einst für die alte Machtstellung Roms das Interesse sich auf heroischen Ursprung gurudzuführen. Bas einst die Dichter im Anknüpfen römischer an homerische Sagenkreise geleistet durch Herbeirufung des Heros aus Troja, das leistete nun die fromme Legendenarbeit durch Berbeischaffung des jum Apostelfürsten aufgeschraubten Betrus auf den römischen Bischofs= fit, wodurch dann die später gewordene fürftliche Macht des Bapftthums als Erbgut Petri geheiligt und als unverletbar und un= veräußerlich sicher gestellt wurde. Das Mittelalter mit seiner welt= lichen Ginheitskatholicität der Raiserkrone und der kirchlichen dreifachen Bapftkrone bewegt fich im rivalifirenden Streit der beiden oberften Mächte. Das nur halb und zeitweise in einer Dynastie sich vererbende, entscheidend aber durch Wahl unter den mächtigern Reichs= fürsten vergebene, darum unausbleiblich durch Bürgerkriege geschwächte, immer die zweifelhafte Reichsmacht zur Begunftigung der zuverläßigern Hausmacht ausbeutende Kaiserthum mußte der beharrlich sich gleich bleibenden Politik römischer Papstmacht unterliegen, bis diese an ihrer eigenen Berweltlichung innerlich und äußerlich zerfiel. Die

Rirche bersucht zu den alten selbständigern Concilien zurüchgreifend durch die vereinigte Macht der Bischöfe das zerfallene Bapftthum zu reformiren und zu beschränken auf den in Rom so verhaßt gewordenen Concilien von Conftanz und Basel; da aber Alles nur im Interesse ber Bischöfe geschah, und ichon darum das hier= archische Unwesen fortdauerte: so mußte die Ausartung der kirchlichen Frömmigkeit in Werkheiligkeit und Aberglauben einer bom niederen Clerus und der Laienwelt ausgehenden Reformation rufen, welche unter schweren und langen Rämpfen einen Dritttheil des Abend= landes vom Papstthum losrif. Seither ift die römische Kirchen= einheit und Ratholicität sogar im Abendland zur bloßen Brätenfion geworden und kann nur unter gehässiger Berdammung der ganzen ebangelisch protestantischen Kirche behauptet werden. Die Früchte dieser falichen Idee bon katholischer Einheit find nun gereift. Das Bapfithum, unter Begunftigung veränderter Geschichtsumftande hat fich wieder gehoben im Anschluß an jesuitische Lift und Gewaltpolitik, da der Kampf mit vordringender protestantischer Reform die Concentrirung der Kräfte nöthig macht. Die neuere Bapstmacht dankt ihr Aufkommen gerade nur dem Protestantismus, ohne deffen Dasein sie der fortgeschrittenen Laienbildung in einheitlich geblie= bener abendländischer Kirche längst erlegen sein mußte, erhebt nun aber vollends maaflos die alten Prätenfionen, neben denen das Staats=, Wiffenschafts= und Gefellichaftsleben der Gegenwart nur bestehen kann so lange die Brätensionen sich nicht verwirklichen Beim endlichen Berluft weltlicher Fürstenberrichaft versucht fich die alte Papstpolitik in der neu gewordenen Welt, immer bom Grundsat aus daß jede bon geschichtlichen Umftanden ausgegangene Begünftigung der Papftmacht eine unabanderliche Gabe der Borfehung fei, jede Minderung ausgehend bon andern geschicht= lichen Umftanden ein bom Satan ausgehendes Unrecht; ein Egoismus einzig in seiner Art, denn sonft muß jede Macht sowol Gunft als Ungunft welche von der Geschichte ausgehen, hinnehmen ohne die Prätension daß nur das erstere ein Recht begründe, das lettere aber bloges Unrecht fei. Die Gine Ratholicität, sobald fie von der formalen Organisation der Kirche verstanden werden will, ift eine Unwahrheit und nöthigt die Einzelkirche welche diesen Irrthum festhält, zur unchriftlichen Berdammung aller andern Kirchen. So lange
aber der römische Papst eine Menge von Gütern und Kräften aller
in seinem Kirchenorganismus bleibenden Staaten und Bölker von
sich aus vergeben oder doch auf die Vergebung einen entscheidenden Einfluß üben kann, und auch in Staaten deren Entwicklung er
offen besehdet, einen erheblichen Theil der Nationalgüter an Bischöfe
und Prälaten vergiebt die ihm einen Vasalleneid leisten, bleibt das
Papstthum, nun nach dem Wagniß der dogmatisirten unbesseckten Empfängniß zur Unsehlbarkeit aufgeschraubt und vom bigotten Volk
wie ein Göße verehrt, eine Verlegenheit, Hemmung und Lebensgefahr für diese Staaten, deren Bischöfe alle an Kom verkauft sind
und selbst wider ihre ausgesprochene Gewissensüberzeugung keine
höhere Leistung kennen als die gehorsame Unterordnung unter den
unsehlbaren Papst. Der Bogen ist gespannt zum Brechen.

2. Die evangelische Reformation hat von vornherein nicht etwa in analoger Selbstüberhebung ihre Kirche für die Gine, katholische erklärt und alle andern verdammt, sondern trot ftarkster Protestation wider die Entartung der römischen Kirche zugestanden daß auch dort die Grundzüge christlicher Kirche, ob noch so gehemmt fortwirken, daher Fromme auch dort ihr Heil erreichen können, wenngleich nur schwer. Die katholische Einheit aller driftlichen Rirche ift grundsäglich festgehalten; damit ist eine Entwidlung anerkannt welche zur gegenseitigen brüderlichen Eintracht aller auf Grundlage der apostolischen Anfänge sich aufbauenden Kirchenorganismen führen foll, enger unter einander brüderlich verbunden als die Staaten durchs Bölkerrecht. Bon dieser Ginsicht aus in protestantischer Glaubenslehre die Kirche zu behandeln, ift nahe gelegt schon dadurch daß von der Reformation jene uniforme Organismuseinheit gar nicht angestrebt worden ift, sondern eine Mehrheit von kirchlichen Organismen sogar bei völlig gleichem Bekenntniß gebaut wurde, zusammenfassend mas sich des nähern Zusammengehörens bewußt war gewöhnlich gemäß dem politischen Zusammengehören. Doch sind diese National- und Landeskirchen nicht die einzige Form geblieben, da fie nur möglich ift wo alle Landeskinder wie

ju Giner politischen so zu Giner kirchlichen Organisation zusammen geben. Schon ein paritätisch bevölkertes Land mußte feinem ebangelischen Bebolkerungstheil eine Kirchenorganisation für fich einräumen: vollends wo der Staat auf romischer Barteiseite blieb, mußte sich die ebangelische Minderheit ohne ihn zu organisiren fuchen, wie im calbinischen Frankreich. Darum gestalteten sich nicht bloß viele firchliche Organismen gang abnlicher Form, sondern auch fehr mannigfaltige Formen, indem wo dasselbe Bolksganze Staat und Kirche bildet, auch eine Berschmelzung beider Organisationen als Staats= oder Landeskirche fich ergab, bei fogenannter Confiftorial= verfassung; wo hingegen die Evangelischen in feindseligem Staat fich selbst organisiren mußten, nur die presbytorial-spnodale Berfaffung entstehen konnte. Immer aber meidet man die Anglogie ber römischen hierarchie; auch wo die Bischofe ebangelisch murden und ihr Titel sich erhalten tonnte, find sie nicht die Rirchenregenten. Dem hierarchischen bald mehr bald weniger angitlich ausweichend, ichuf man teine Bischöfe; Geiftliche welche andern übergeordnet wurden, nannte man mit andern Titeln Superintendenten, Anti= ftites, Decane, und jedenfalls sollen fie in wesentlicher Gleichheit mit allen Collegen nur der Ordnung wegen über diese geftellt fein, nicht aber als ware das nothwendig, von Gott geordnet, jum un= beränderlichen Wefen der Kirche gehörig. Auch find die Geiftlichen alle nicht herren sondern geiftliche Diener der Laien oder ber Bemeinde, bloß als Betleider des Amtes von ihnen unterschieden auf bem Boben gemeinfamer Prieftermurbe aller Chriften. Ginen Busammenhang aller so oder anders organisirten protestantischen Kirchen hat man nicht angestrebt noch organisirt, wohl aber nach Bedürfniß in freien Conferenzen doch dargestellt. Die wirklich und acht katholische Einheit der gangen Chriftenheit ift daher das brüderliche Bu= sammengehören aller nach Bedürfnig und Umftänden gewordenen Rirdenorganismen die auf der Grundlage des driftlichen Glaubens sich aufbauen. 1) Alle find zu fortschreitender Entwicklung berufen, jum Wetteifer, fich immer mehr auf die Grundlage ju ftellen und

<sup>1)</sup> Köstlin S. 122.

derfelben getreu auszubauen; denn die unfehlbare Leitung aus Wort und Geist für das zum Heil nöthige schließt nicht aus daß Irriges und Mißbildung vorkomme, die wieder zu beseitigen sind gemäß dem Grundsat daß "die Kirche immer reformirt zu werden bedarf", wie der Einzelne im Stand der Heiligung. Je mehr dieses immer geschieht, desto mehr entgeht man stoßweisen Erschütterungen und Umwälzungen. Ist lauterer Dienst des Wortes und der Sacramente da, so kann alle diesem doch nur als Mittel dienende Organisation wechseln und mannigfaltig bleiben.

- § 196. Mit der Mehrheit von Kirchenorganismen, beren brüderliches Insammensein die wahre Union ist, darf die Häresie und Sectenseparirung nicht verwechselt werden; denn jedes Glied soll seiner Kirche anhänglich sein und lieber auf ihre Veredlung hinwirken, als wegen vorhandener Uebelstände sich absondern, wozu nur dann das Gewissen hindrängt, wenn eine Kirche von ihrem Fundament abgekommen ausgehört hätte Kirche zu sein.
- 1. Auch bei protestantischer Erkenntniß daß die katholische Einheit ber Kirche eine Mehrheit und Mannigfaltigkeit von firchlichen Dr= ganismen mit ungleich gestaltetem Bekenntnig nicht ausschließt, vielmehr nur durch diese sich verwirklichen kann, wird Treue an seiner Kirche jedem Gliede zugemuthet, vor Spaltungen und Häresie eifrig gewarnt wie bor Separationen und Sectenbildung. Man hat fich der Kirchenordnung zu unterziehen, es wäre denn das Gewiffen mußte protestiren und Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wie aber unterscheidet sich die rechtmäßig entstehende mannigfaltige Bielheit der Kirchen von mißbilligter Häresie, Schisma, Separation und Sekte? Berfteht man unter Schisma oder Spaltung gegebener Rirche das Auseinandergehen in Abtheilungen, wie die alte Kirche als die griechische und lateinische sich abgetheilt hat, damit fie sich nach dem berschiedenen Sprachgebiet organisire; oder wie die abend= ländische gemäß der Berschiedenheit romanischer und germanischer Nationen sich theilen könnte bei wesentlich gleichem Bekenntniß, so

wird man mit Zwingli 1) fagen, "die Rirchen verschiedener Orte find nichts defto weniger Glieder des gangen driftlichen Bolkes," oder mit Undern: "der katholische Consens aller Kirchen bestehe nicht in Gebräuchen und Ueberlieferung sondern in den Sauptstücken des im Wort Gottes befaßten Glaubens," - "die Barticularkirche fei ein Theil der allgemeinen, reiner oder weniger rein; fei katholisch oder allgemein nicht im Umfang, aber im Glauben." Leicht wird aber mit der nationalen Berschiedenheit eine Abweichung im Betenntniß fich berbinden, bon bornherein oder nachträglich in Folge ungleicher Entwicklung. Das Schisma darf aber nicht willfürlich genracht werden, denn "ein Schismatiker (auf Spaltung ausgehend) ift wer bei zwar festgehaltenem Glaubensfundament von einem Bebrauch oder einer recipirten Lehre abweichend die mit ihm Einverftandenen auszuscheiden veranlagt." Schleiermacher fagt richtig, "die driftliche Kirche ist nie ohne Trennungen gewesen, die Abfonderung entsteht natürlich, indem der Gemeingeift ungleich vertheilt ift und die Stärkern gegen Andere fich wie angiebende Mittelpuntte verhalten. Reif wird die Absonderung, wenn das Unterscheidende zu klarem allgemeinem Bewußtsein gelangt und in Symbolen ausgesprochen wird. Dieses kann nichts Tadelnsmurdiges fein, da es in der göttlichen Ordnung und den Gefeten der menschlichen Ratur gegründet ift." — Sofern also Schisma zum Entstehen begründeter Mehrheit von Kirchenorganismen gehört, ift es nichts Tadelnswerthes; nur muß die Theilung aus der geordneten Entwicklung felbst hervorgeben, denn die Leichtfertigkeit im Spalten einer Rirche , ift immer zu tadeln.

Häresie hat schon Augustin vom Schisma so unterschieden, daß dieses eine Absonderung wegen Ansichtsverschiedenheit sei, die wenn hartnäckig eingewurzelt zur Häresie werde. Aber daß Gine Sache im Beginn Schisma sei und später Häresie werde, ist noch keine genügende Auskunft, daher dann wieder gesagt wird, "Schisma sei Trennung bei festgehaltener Lauterkeit der Dogmen, Häresie aber bei Fälschung derselben." Diese Definition wurde dann beibehalten

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 683 f.

Häretiker sei wer ein fundamentales Dogma hartnäkig verwirft oder fälicht, Schismatiker wer fich absondernd boch beim rechten Glauben bleibt. Beffer sagen wir Schisma sei eine vox media, be= zeichne jede Theilung sei sie begründet oder unbegründet. An sich ift auch Sarefie eine vox media, jede fest ergriffene besondere Un= ficht bezeichnend, im Chriftenthum aber gemäß Tit. 3, 10, 1 Cor. 16, 19 wird es nur in übelm Sinne berftanden. Häretiker ift wer in einer wesentlichen Lehre irrt und unbelehrbar hartnäckig im Frethum bleibt, nemlich nach dem Urtheil der Kirche bon welcher er abweicht, daher Protestanten gerne berichtigend sagen, von einer im Pet Gottes begründeten Rirche. 1) Darum wird leicht eine Lehre für häretisch erklärt von jeder Rirche die ihr Glaubensfunda= ment durch diefelbe berlaffen fieht, für gefund aber bon einer andern Die diese Lehre in ihrem eigenen Glauben enthalten weiß; ja es tann dieselbe Kirche jett häretisch finden mas später ihre eigene Lehre wird. Es giebt daber auch gesunde Häresien, die man aber lieber nur heterodorien nennt; foll das Wort immer ungesundes bezeichnen, so darf seine Definition nicht bom dieses oder jenes glauben und lehren ausgehen, sondern vom unsittlichen Motiv, wie man zu fagen pflegt, "Urfachen der Barefien feien Stolz, Streit= sucht und übertriebene Hochstellung der Philosophie," mit Einem Wort Ueberhebung des eigenen Ich und seiner Meinungen gegenüber der Gesammtheit und ihrer Einsicht. So verstanden ist Saresie immer aus dem Bösen, aber nur der Herzenstundige kann fie ficher erkennen. Alles tommt also darauf hinaus daß man Spaltung und Abweichung nie leichtfertig vornehmen dürfe oder aus schlechten Motiven, in welchem Fall die Spaltung Barefie wird wenn es ein Lehrfundament angeht.

Secte oder sich organisirende Partei und Sonderbildung kann es geben innerhalb einer Kirche, wie etwa die Pietisten oder noch bestimmter eine Herrenhutercolonie, welche am landeskirchlichen Cult Theil nimmt und bloß daneben besondere Erbauungsstunden organisirt; aber die wirklich bloße Parteibildung innerhalb einer Kirche nennt man besser nicht Secte. Unter Secte verstehen wir

<sup>1)</sup> Ebds. S. 685.

also eine sich aus der Rirche separirende Partei, die darum aufhört bloke Bartei zu bleiben und vielmehr das allein ächte Kirchlein sein will. Da aber eine Mehrheit bon Kirchenorganismen berechtigt ift, größere und kleinere, so kann die bloge Kleinheit nicht ber Grund fein, einigen dieser Organismen den Namen und Begriff Rirche abzusprechen und fie als Secten zu bezeichnen. Bielmehr wird die Unterscheidung davon ausgehen daß was Kirche sein will, seinen geschichtlichen Zusammenhang bis zur Urzeit hinauf festhält und cultivirt, sich als Frucht aller bisherigen kirchlichen Entwicklung weiß; Secte hingegen wird jede Gemeinschaft die den Zusammen= hang mit der geschichtlichen Continuität verloren hat, fich deselben nicht bewußt ift, ihn nicht cultivirt und einem isolirt erscheinenden gegenwärtigen Bedürfnig folgt. Secten werden entweder bon jegi= ger Inspiration ausgehen oder jur Schrift so jurudspringen baß fie die ganze seitherige Entwicklung des Christenthums und seiner Rirche ignoriren. Auch die Reformation hätte nur Secten bilden können, wenn fie wirklich mit Nichtbeachtung feitheriger Entwicklung ber Kirche den urchriftlichen Kirchenzustand blog hatte berftellen wollen. Sie hat aber vielmehr den ganzen Zusammenhang ihres Zeitalters rudwärts bis zu den Anfängen überschaut und daraus abgeleitet was ihr obliege; fie hat die aufgekommenen Ausartungen nur beseitigen können durch energische Berufung auf das in h. Schrift Bezeugte, den Faden gefunder Entwicklung aber nachge= wiesen durch's patriftische Zeitalter und weiter hinab durch eine Reihe frommer Christen, welche immer bestimmter als Anbahner und Vorläufer der Reformation sich von der verweltlichten Kirch= lichkeit abheben; sie hat an diese "unsichtbare Kirche als immer vorhanden gebliebene" sich angeschlossen und die verweltlichte mit flarem Bewußtsein zu reformiren unternommen; fie ift baber ein aus dem ununterbrochenen geschichtlichen Wachsthum der Kirche ber= vorgebrachtes Stadium. — Die Secte hingegen ift ein vom Baum ber Kirche abgehauener Aft oder Nebenschößling, darum immer kleineren Umfangs so daß theologische Wissenschaft ihr zu fehlen pflegt welche den Zusammenhang aller vorangehenden Entwicklung für die Genoffenschaft vermitteln könnte, und nichts übrig bleibt als entweder von jetigen ichwarmerischen innern Schauungen fich leiten zu lassen, oder mit Nichtachtung tausendjähriger kirchlicher Erfahrungen und Entwicklungen jur Bibel jurudjufpringen, beren fremd gewordene Sprache und umgebender Weltzustand man für Die Gegenwart nicht zu bermitteln weiß und darum bom Buchstaben gefangen bleibt. Beides diefe einseitig nur biblische und die illuminatistische Richtung mischen sich oft in einander. Die Secte hat wie geringen Umfang so auch eine kurze Lebensdauer; ihre Bedeutung ift für empfundene Mängel im Kirchenzustand eine zwar unreife Erganzung zu suchen und so die Kirche zur Berichtigung des Mangelhaften zu reizen; wie in der Lutherschen Kirche dem einseitigen scholastischen Werthsetzen auf reine, orthodoxe Lehre die mystischen und pietistischen Erscheinungen als Reiz bienten bas fromme Selbstbewußtsein und Leben nicht hinter der Lehre zurück bleiben zu laffen; wie die anglicanische Kirche vom Ueberschäßen der Rirchenformen durch oppositionelle Richtungen, welche in ihren heftigern Elementen 1) leicht als Secten sich separiren, zurückgebracht werden foll. Socinianer und Arminianer find nicht Secten, da fie durch theologische Bildung sich ihres bestimmten Zusammenhangs mit aller bisherigen Kirchenentwicklung bewußt blieben und eine Oppofition wider den Dogmatismus bildeten welche in der Kirche mit= wirken könnte, aber durch Intolerang des Zeitalters neben aus geftellt, später in der Rirche selbst auftritt in rationalistischer Farbung, wie denn die Socinianer und Arminianer richtiger als kleinere protestantische Kirchenparteien nun bezeichnet werden, in denen Gle= mente des protestantischen Princips sich geltend machen.

2. Die Vielheit der Kirchenorganismen, so lange dieselbe nicht rein als brüderliches Nebeneinander verwirklicht ist, wird dem noch mitgehenden Feindschaftsverhältniß gegenüber das Bestreben nach Union wecken, die freilich sehr ungleich verstanden nicht überall die gleiche sein kann. Eine nothwendige Aufgabe ist die Union für die ganze Christenheit, wenn darunter verstanden wird daß bei Bielheit der Kirchenorganismen das brüderliche Verhältniß

<sup>1)</sup> Weingarten, die Revolutionskirchen Englands. Leipzig 1868.

Aller herzustellen sei, wodurch aber gerade die Nothwendigkeit und das Recht einer Mehrheit von Kirchen vorausgesett wird; denn das Busammenschmelgen einer Mehrheit zur Ginheit wurde Riemand eine Union nennen. So könnte ein romanisches, germanisches, griechi= iches, flavifches Rirchenwesen friedlich zusammen bestehen. Diefe Union ift eine anzuerkennende Aufgabe, nicht aber das Ginichmelzen folder Bielheit in Ginen Kirchenorganismus, ber bei fo ungeheurer Ausdehnung und nationalen Berschiedenheiten nur durch ein Alles umklammerndes despotisches Kirchenregiment zusammengehalten werden könnte und so zum Uebel würde. Bei der Reformation hat einerseits das germanische und romanische Christenthum sich zu fondern begonnen, fo daß wenn nur diefe Conderung vorlage, ein brüderliches Berhältniß entstehen mußte. Beil aber zugleich ein reformbedürftiges Kirchenwesen zu reformiren war, und diese Reform nur in germanischen Bölkern herrschend wurde, freilich in noch unreiner Begrenzung, fo mußte das Festhalten am alten Zustand dem ergriffenen neuen gegenüber feindselige Berhältniffe veranlaffen. Ein brüderliches tann bier erst entstehen, wenn diefer Gegenfat wenigstens aus fundamentalen Puntten zurücktritt; aber auch wenn die romanisch katholische und die germanisch evangelische Rirche ganglich fich ausgeglichen hatten, mußte das Streben fie in Einen Rirchenorganismus zu verschmelzen eine verkehrte Unionstendenz fein. Für die beiden ebangelischen Confossionen ift die zu Marburg versuchte Verftändigung fortzuseten, da sie auf innere Union gerichtet war, nicht entfernt aber auf Berichmelzung in Ginen Rirchenorganismus. Das brüderliche Rebeneinander bleibt ein zu erreichendes Ziel, dem man immer näher gekommen ift, die Berichmelzung der Organismen aber ift nicht nothwendig noch überall gleich zu wünschen, sondern nur wo es beiden Theilen beilfam erscheint. Eine voreilige, halb zwangsweise Berichmelzung kann die innere wahre Union nur erschweren; fie hat zum Wiedererwecken eines schroffen Sonderlutherthums geführt. Die wahre Union ift aber ichon weit und breit vorhanden; überall nemlich wo man den andern Confessionstypus als gleich selig machend neben dem seinigen so achtet daß Clieder des einen Typus ohne weiteres in den andern

zugelaffen werden. In der Schweiz leben viele Deutsche aus lutherischer Kirche, ohne einen Organismus für sich einrichten zu muffen, weil fie gleich den Ginheimischen im reformirten Organis= mus Zutritt haben, auch als Prediger und theologische Lehrer: bennoch fühlt man tein Bedürfniß nach Zusammenschmelzung mit lutherischen Organismen. Ebenso finden reformirte Colonien in lutherischen Ländern keinen Grund eine hergebrachte, ihnen qu= fagende, ökonomisch gedeckte, selbstständige Sonderstellung aufzugeben und fich in's Landeskirchenwesen einschmelzen zu laffen, beren Glieder sie darum doch als Brüder betrachten. Wohl aber kann unter wieder andern Berhältniffen von beiden Theilen, mo fie durch einander gemischt leben, das Zusammenschmelzen in Ginen Organismus vorgezogen werden, wenn fie beiderseits auf den schroffen Ausdrud ihrer bisherigen Besonderheit feinen Werth mehr legen und 3. B. in gemeinsamer Liturgie statt nur Gines, ausweichend redenden Abendmahlsformulars eine Mehrheit vorziehen, von denen einige die lutherische andere die reformirte Ausdrucksweise unpolemisch ent= halten. 1) Denn eine sogenannte orthodoxe Bekenntnigunion ift ein Unding, und eine des Kirchenregimentes mit oder ohne zwei confessionelle Sectionen wird die mahre Union eber hemmen als begunstigen, wie sie denn auch von Gegnern der Union angerathen war.

3. Mit wahrer Union ist die Anhänglichkeit der Glieder an ihren Kirchenorganismus vereindar, so daß sectirerische Separation Tadel verdient, und auch das Eingehen in einen andern Kirchensorganismus immer ein wohlbegründetes sein soll. Keiner wird im heimischen Kreise lebend das Glied eines auswärtigen Organismus werden wollen; wandert er aus und verbleibt in einer neuen Heismat, so kann er den frühern Kirchenthpus hier nicht verlangen, und statt ohne religiöse Anregung bleibend sich zu isoliren, wird er in den von seiner heimischen Kirche als brüderlich anerkannten

<sup>1)</sup> S. 214 oben, daß für fromme Stimmung die Ausbrücke: "biejes Brot verwandelt sich uns in Christi Leib, — unter diesem Brot genießen wir Christi Leib, — dieses Brot ist uns Zeichen, Pfand und Darstellung des hingegebenen Leibes, den wir genießen" — gleich viel sagen.

Typus des neuen Heimatlandes eingehen, sogar wenn dort in einzelnen Punkten schroff betont wird was für ihn diesen Werth nicht hat. So hat schon im 17. Jahrhundert die französische Nationalsynode Lutheranern den Zutritt zum reformirten Abendmahl gewährt. Das jetzt beliebte entgegengesetzte Versahren lutherischer Pastoren gegen reformirte Einzelne gehört zu dem modernen Eiser einer schwerlich langlebigen Partei. Da die Kirche das von Gott gewollte Organ ist, die Enadenmittel für's Heilsleben darzureichen, so wird jeder Christ sie respectiren und an seiner Kirche festhalten, so lange sie diese Bestimmung erfüllt, auch wenn sonst Fehlerhaftes ihr anhastet; nur wo sie diese Bestimmung gar nicht mehr erfüllt, kann man ohne Gesahr austreten, wie die Resormation dem Papismus den Abschied geben mußte. 1)

- § 197. Die Kirche kann noch weniger als das Heilsleben des Einzelnen je wieder gänzlich untergehen, da sie irgendwie verwirklicht erhalten bleibt dis ans Ende der irdischen Menschen-welt.
- 1. Ob der Gnadenstand der einzelnen Person einmal ächt vorhanden wieder gänzlich und sinal verloren gehen könne, § 187, oder Gott ihn doch bei scheinbarem Berschwinden erhalte, ist nur von der resormirten Orthodoxie entschieden im letztern Sinn beantwortet worden; hingegen gilt das Entsprechende sür die Kirche in allen Confessionen als ausgemacht. 2) Nur versteht die römische Kirche diese Unvergänzlichkeit von ihrer einzelnen Sonderexistenz, weil sie diese als ausschließlich einzige Verwirklichung des Vegriffs Kirche ansehen will und demgemäß das Vergehen aller andern Kirchenvrganismen behauptet; der evangelische Glaube hingegen lehrt daß die Kirche in irgendwelcher organischen Form, als Mehrheit neben und nacheinander vorhandener Organismen immer bestehe, so daß zwar jeder derselben wieder vergehen und durch andere ersetzt werden kann,

<sup>1)</sup> Calvin u. A. vergl. m. ref. Dogm. II. S. 671 f.

²) Edbj. S. 672,

d. h. es wird immer Particularfirchen geben, aber keine derselben wird nothwendig für immer fortdauern; etwa wie die gesittete Menschheit immer in einer Mehrheit von Staaten fortbesteht, Diese Staaten aber absterben und von andern ersetzt werden können. Je bestimmter eine Kirche sich als unschlbar an ihre Form bindet, dieselbe nur für näher ausführbar, nicht aber für corrigirbar und abanderlich halt, desto gewisser wird sie in Widersbruch mit der fortschreitenden Bildung und Erkenntniß gerathend ihr Ende finden; je reformirbarer dagegen und darum fähig sich neuen Bedürfnissen gemäß umzugestalten, ohne sich selbst aufzugeben, desto mehr Dauer tann sie sich versprechen. Dort culminirt Alles auf dem: sint ut sunt, aut non sint, so daß das lettere einmal das erstere ablösen muß; hier aber auf dem ecclesia semper reformari debet; bort ein non possumus gegen die dringendsten Reformen, hier ein possumus; dort vor Allem ein Behaupten der Macht, hier des Gewissens. Freilich hat besonders die reformirte Dogmatik die gesicherte Erhaltung der Kirche gerade wie des Gnadenstandes der Einzelnen ichon aus dem unabänderlichen ewigen Rathschluß abgeleitet, indem, wie Calvin fagt, "die Kirche als die Zusammen= faffung aller Erwählten mit Gottes Erwählung fteht;" aber auch abgesehen von dieser Vorstellung wird das Erhaltenbleiben der Kirche auf die applicirende Wirksamkeit des h. Geistes und auf Christi Königsherrschaft gebaut, welcher "nicht zuläßt, daß seine Glieder von ihm abgerissen werden. Ueberdieß werde die von der Kirche umschlossene Wahrheit immer sich bewähren. Immer werde Gott in diesem Jerusalem verweilen." Mag daher die Kirche als im inner= ften Wesen unsichtbar, "bisweilen gar nicht mehr vorhanden scheinen, nie kann sie auf Erden ganglich untergehen, mas nur je den ein= zelnen Particularfirchen begegnet."

2. Ein hervorragender Theologe unsrer Zeit, Richard Rothe scheint mit diesem gesicherten Erhaltenbleiben der Kirche bis ans Ende der Menschheit in Widerspruch zu gerathen bei seiner beharrslich durch die Reihe seiner Schriften 1) versochtenen Unschauung daß

<sup>1)</sup> Zulett in seiner von Schenkel herausgegebenen Dogmatik II. II. S. 37 f.

die Kirche weder die ausschließliche noch die für immer nöthige Ber= wirklichung des Chriftenthums fei, vielmehr nach Maggabe des fich vollendenden driftlichen Staates und Staatenorganismus immer mehr gurudtreten und mit deffen erreichter Bolltommenheit als unnöthig geworden verschwinden musse. Da gerade jest theils die römische Kirche ihre weltliche Berrschaftsgrundlage, welche fie für durchaus nothwendig zu ihrem Fortbestehen erklärt, verloren hat, theils die protestantischen Rirchen in einem Zersetungsproceg begriffen sind, beides aber für die Rothe'sche Theorie zeugen soll, so verdient fie um so mehr gewürdigt zu werden. Ihre Sauptgedanken find folgende: "Der altfirchlichen Dogmatik fehlt ein bestimmter Begriff von der Kirche. Da das Christenthum seine geschichtliche Wirksamkeit mit dem Bauen der Kirche begonnen hat, so erschien diese ursprüngliche Form der chriftlichen Gemeinschaft als die allein mögliche und angemessene für immer. Das segen unsere Reformatoren und Dogmatiker als selbstverständlich voraus. Wenn es freilich eine Zeit gab, in welcher die Kirche wirklich alle geschichtliche Wirksamkeit Chrifti ausschließlich umfaßt und vermittelt hat, so ist fie vorüber, und eben mit der Reformation der Wendepunkt eingetreten. Das Christenthum wirkt auch außer der Kirche, und zwar bedeutend in der Wissenschaft und besonders in der sittlichen Gemeinschaft des Staates. Die Kirche ift nur noch eine Trägerin des Chriftenthums neben andern, und zwar die rein und unmittelbar religiofe, während ber Staat fittlich religiöse Gemeinschaft ift. Gerade barum muß die Kirche wesentlich eine innere Gemeinschaft sein wie die Religion innerlich ift; aber sie will wie diese doch sich äußerlich realisiren, somit auch äußere Gemeinschaft werden, und zwar gleich der inneren von allgemeinem Umfang und als Einheit organisirt. Das eben ift der Begriff der Kirche, die Gine, allgemeine, bloß religiose Gemeinschaftsorganisation ju sein, so daß eine andere zweite nicht neben ihr denkbar ift. Endlich ift fie die heilige und auf apostolischer Grundlage wesentlich treu und ununterbrochen wachsende. Gine unsichtbare Rirche ift aber ein innerer Widerspruch, darum so schwer zu definiren und ungleich verstanden. Da diefe Eine, allgemeine, unfehlbare Rirche fich in ber Wirklichkeit nirgends

findet, so mußte fie eine unfichtbare fein und doch real, und zwar in der sichtbaren eristirend, nur nicht wahrnehmbar nach ihrer das Berftreute verbindenden Organisation. Gben durch die Kirchentrennung ging ber wahrnehmbaren Kirche Ginheit und Katholicität verloren, und da die protestantische Kirche nicht wie die römische fich anmaglich für die Gine Rirche erklären mochte, fo berief fie fich für die ihr fehlenden und doch zum Rirchenbegriff wesentlichen Gigenschaften auf eine hinter ihr stehende, unsichtbare Kirche mit diesen Eigenschaften, fo daß man durch Berbindung mit derfelben an diesen Theil habe. So follte die unfichtbare Rirche ein Surrogat fein für die der empirischen Rirche fehlenden Eigenschaften, und bie empirische wegen Berbindung mit jener doch eine mahre und achte Kirche bleiben. Wahr ist aber in der unsichtbaren Kirche gerade nur was man nicht zu verstehen wußte, nemlich daß die empirische Rirche nicht die wesentliche Form sei, in welcher die driftliche Gemeinschaft ihre Existenz hat, sondern daß andere Formen dieses leisten; nur stellte man fälschlich diese eben auch wieder im Ausdruck unsichtbare Kirche als Kirchenform vor, als lediglich religiose Gemeinschaft. Es fehlte die Ginficht, daß diese wesentliche äußere Daseinsform der innern driftlichen Gemein= ichaft die religios-sittliche sei, d. h. der Staat. Wäre die Rirche die ausschließliche oder doch wesentliche Form, so mußte-die Refor= mation ein Rudschritt sein, nemlich Zersplitterung der Kirche und Aufhebung der für die Kirche so wesentlichen Einheit. Fortschritt ift die Reformation, weil fie durch diese Zersplitterung die Rirchenform in den Auflösungsproces leitet, womit nicht etwa das christ= liche Leben der Chriftenheit sich mit auflöst, sondern im Gegentheil nach der allgemein menschlichen Seite fortschreitet und fo gur Chriftianifirung der allgemein fittlichen Gemeinschaft oder des Staates führt. Die Kirche ift nicht bloß nicht die wesentliche und noth= wendige Berwirklichungsform des Chriftenthums, fondern geradezu eine bei deffen Bollendung unangemeffene. Das Chriftenthum ift zwar Religion, aber nicht rein und ausschließlich sondern sittlich religios; das Religiose hat sein concretes Dasein am Sittlichen, so daß normal beide sich decken und nur bei Abnormität relativ auß= einandergehen. Die Kirche bleibt unumgänglich nöthig bis zur

vollendeten Entwicklung, der Menschheit, aber auch nur bis auf diesen Bunkt bin; denn die religiose und die sittliche Gemeinschaft beden fich während ber Entwicklung nicht, fie haben nicht gleichen Zwar ist Eine, intensiv und extensiv absolute sittliche Gemeinschaft zu fordern, aber fie kann sich nur allmälig vollziehen; die fromme Gemeinschaft hingegen ift bon borneherein eine all= gemeine, das menschliche Leben nach allen feinen Seiten um= fassende. So tritt neben den noch nicht allgemeinen Staat die all= gemeine Kirche als unentbehrliche Grundlage, auf welcher fich jener nach und nach ebenfalls zur schlechthin allgemeinen und überhaupt absoluten Gemeinschaft erbaut, womit dann die Kirche wegfallen muß, weil sie mit dem Staat nun auch in ihrem Umfang zu= fammenfällt. Bu diesem völligen Berichwinden der Rirche im Staat tommt es erst mit Abschluß der gesammten menschlichen Entwicklung; benn so lange bleibt fie Bedürfniß, als ber Staat noch nicht alles Sittliche in seinen Bereich gezogen hat und noch eine Mehr= heit besonderer Staaten ohne einheitlichen Staatenorganismus vorhanden ift, somit nur erft die Rirche den gangen Menschen und die ganze Menschheit umfaßt. Ift vollends die Entwicklung der Menschheit eine abnorme, was der Kall ift, so fallen Sittlichkeit und Frömmigkeit felbst relativ auseinander, somit haben dann beide Gemeinschaften nicht bloß ungleichen Umfang sondern auch verschiedene Richtung. Erst die Erlösung stellt allmälig das Normale her und somit auch das Ineinander der Sittlichkeit und Frömmigkeit sowie der Gemeinschaften beider. Denn das Reich Gottes ift wesentlich Gemeinschaft beider. Dennoch treten im Anfang Staat und Rirche icharf auseinander, ba bas erloste Leben bon ber religiöfen Seite, bom Berftellen der Gemeinschaft mit Gott ausgeht, und darum bas driftliche Gemeinwesen sich rein als religiöses, d. h. als Kirche binftellt ber noch lediglich sittlichen Gemeinschaft des Staates gegenüber, zumal diefe als ein verkehrtes, fündliches vorlag, als Welt. Dennoch ift die nur religiöse Gemeinschaft oder Kirche nicht die dem Wesen angemessene, welchem nur die sittlich religiöse genügen tann, d. h. der Staat. Rur er ift die dem driftlichen Leben und der driftlichen Gemeinschaft an sich wirklich und wesenhaft entsprechende Form.

muß also immer mehr die kirchliche zu sich umbilden und in sich aufheben. Ebenso löst die Kirche allmälig diese ihre Form als nur religiöse Gemeinschaft auf, indem fie ben Staat driffianifirt, fich aber facularifirt. So wirkt der Erlofer immer mehr eine Bielheit driftlicher Staaten, während die Kirche, je mehr fie fich ausbaut, defto mehr zur Fessel wird des von ihr selbst groß gezogenen driftlichen Lebens; fie zerfett fich und zerfällt aus der ihr doch mefent= lichen Einheit in eine immer größere Anzahl von einander befein= benden Kirchen, mahrend die driftliche Gemeinschaft fich immer mehr in die allgemein menschliche d. h. den Staat hinüberzieht, je mehr ihr Princip von diesem Besitz nimmt. Die Kirche hat nun, so lange diese Staaten noch isolirt und getrennt bestehen, das alle umschlingende Band zu sein. Ift aber einmal die Gemeinschaft der Staaten organisirt, von christlichem Princip ausgebildet, so fällt jedes Bedürfniß nach einer Kirche hinweg, und das Ende ift ein allgemeiner driftlicher Staatenorganismus. Bis dahin bleibt die Rirche unentbehrlich, nur in stetiger Abnahme. Dies ist der vorliegende Stand der Dinge."

Unstreitig eine großartige und sittlich fromme Anschauung, die einerseits das verheißene Dauern der Kirche das ans Ende dieser Weltordnung doch zugiebt, sofern die Kirche doch niemals wegsiele, weil die Idee des Staatenorganismus auf keinem geschichtlichen Punkt vollkommen verwirklicht sein wird, anderseits aber ein stetes Bleiben der Kirche sich verwirklichen läßt als christlicher Staatenorganismus. Ob aber der wirkliche Gang der Dinge durch diese Theorie richtig ausgefaßt sei, ist doch sehr zweiselhaft und um so mehr zu überlegen, weil ein bejahendes Kesultat doch erkältend auf die Fortleitung der Kirche wirken müßte. 1) Oben hat sich uns ein dem Staatenorganismus ganz analoges Ideal von einem brüderslichen Kirchenorganismus aufgedrängt, der neben dem ersteren und in Wechselwirkung mit ihm zu bestehen hätte. Die Entscheidung wird von der Frage abhangen, ob wirklich der Staat das univer-

<sup>1)</sup> Vergl. in der Protest. Kirchenzeitung 1872. Ar. 23. 25 über Pfleiberers Schrift über Religion und Moral.

fale, alle Seiten des Menichen Bufammen faffende einzige bochfte But sei, wie Hegel urtheilt, oder ob der Staat nur mit und neben aleich nothwendigen andern ethischen Gütern, worunter die Rirche, das gange Wefen des Menschen zu umfassen vermöge, wie Schleier= machers ethische Unichauung urtheilt. Wenn die Gegenwart ein Zerfallen der bestehenden Kirchenorganismen aufzeigt, so kann hier das Gesetz walten welches aus zerfallenden Formen beffere hervorruft; auch ist sehr fraglich ob das Erstarken des Staates gegenüber der Rirche aus feinem Durchdrungenwerden bom driftlichen fittlich reli= giösen Princip herrühre, ob überall die Staaten wirklich im Aufschwung und nicht vielleicht in einer auflösenden Rrifis begriffen seien, wie doch viele Symptome sich deuten laffen. Die Internationale als Arbeitercosmopolitismus droht fehr mit etwas anderm als driftianisirtem Staatenorganismus, Die Entsittlichung scheint neben der Bildung zuzunehmen, die modernften Staaten icheinen religionslos, indifferent tolerant werden zu wollen, die Wissenschaft sehr an Materialismus sich hinzugeben. Wenn daber die religiose Gemeinschaft oder Kirche immerfort so viel zu arbeiten und zu thun bat, wenn sie so sehr Bedürfniß ift als je borher: was hilft es, ihre Arbeit zu entmuthigen mit der Theorie daß die beste Arbeit der Rirche ihre Selbstauflösung fei, ihr Aufgeben in den Staat? Diefe Euthanasie ift zwar etwas schönes, zu wirken und zu leben aufhören, wann Alles was einem obliegt glücklich gewirkt ift; aber da überaus mahrscheinlicher das Wirken der Kirche immer höchft nothwendig bleiben wird, so ist das Euprattein doch der Euthanasie vorzugieben. Gerade die Kirche, nicht der Staat ift als ideal voll= tommen sogar in die Ewigkeit hinüber vorgestellt, nie ein triumphi= render Staat, wohl aber eine triumphirende Kirche geglaubt worden, was grundverkehrt sein mußte, wenn die Kirche etwas wesentlich jum Borgeben bestimmtes fein wurde. Bohl aber tritt in der Rirche der Reformation das von Sittlichkeit isolirte Religiose gurud und verwandelt sich in ein sittlich religiöses Wirken, welches von der Macht des Staates viel weniger ausgeübt werden kann als von der Kirche. Die Dogmenperiode wird zu Ende geben, die ftaatsartige Rirchen= disciplin in rein moralische Autorität aufgeben, die Kirche vom Staat geschiedener sich organisiren, vorerst in einer noch größern Menge von Organismen, weil nicht mehr das da oder dort Zussammengeborensein sondern das freie Einsehen und Wollen den Organismus hält. Wie die Staaten vergehen, der Staat aber nicht, so die Kirchen und doch die Kirche nicht.

## Zweite Abtheilung.

Das zugeeignete Werk als ewig verherrlicht.

§ 198. Die Hoffnung auf vollkommenen Abschluß bes Wertes der aneignenden Gnade in der Ewigkeit ist von judaisirenden Vorstellungen zu befreien, namentlich vom finalen Dnalismus.

Die Ausgänge driftlicher Glaubenslehre, zwar nicht immer auch methodisch das letzte Lehrstück, oder die Eschatologie unter= icheiden fich vom übrigen Lehrkörper fehr bestimmt als Gegenstände des driftlichen Soffens, die nicht in thatsächlicher Erfahrung erreichbar für eine überirdifche Erifteng zu erwarten feien und, wie Schleier= macher richtig fagt, nur prophetische Lehrstücke werden können; Uhnungen und Weissagungen welche vom wirklichen Erkennen nicht erreicht, nur fo viel Zubersicht einflößen als sie in ichon erfahrenem Glauben mit enthalten und aus ihm abgeleitet, nothwendige Postulate des Glaubens wären. hier gilt daher das Analoge zur kantischen Lehre daß das über aller Erfahrung Liegende theoretisch für uns nicht erkennbar als Postulat der praktischen Vernunft oder vielmehr der Frömmigkeit zu begründen sei. Wenn nöthig ift da= her theils die das vermeinte Erkennen auflösende Kritik zu voll= ziehen, theils und wesentlich dann die Natur dieser Lehrstücke als Postulate der driftlichen Frömmigkeit darzulegen. Schon die ganze Bezeichnung nachirdischer Ewigkeit in überirdischer Räumlichkeit ift ein innerer Widerspruch, da die Ewigkeit (§ 67) nicht als immer=

währende Zeitdauer zu fassen ist, geschweige denn als die endlose Dauer nach unserm Tode mit Ausschluß der bor diefen fallenden Beit. Der innere Widerspruch einer nachirdischen Emigkeit hat fich darum auch in der doppelten Ausbrägung dieser Vorstellung dar= gestellt, indem man das Nachirdische bald als eine erneuert irdische, d. h. als verklärte Welt bezeichnet, bald aber als weltlosen himmel oder einstiges Sein in Gott. Diese Antinomie ber Gesammtan= schauung kehrt wieder in den einzelnen Theilen derselben. Wiederkunft Christi wird weltlich local vorgestellt und doch wieder als wenigstens auf Erden allgegenwärtig. Da nun die Allgegen= wart (§ 68) nicht bas an allen Orten Sein, geschweige benn nur auf Erden, oder nur in aller Welt mit Ausschluß des auch örtlich vorgestellten Himmels sein kann, sondern nur das raumloje Sein: fo veranlagt dieses die entsprechende Zweiheit im Borftellen der Wiederkunft Chrifti, bald als verherrlicht irdischer bald als himm= lischer. Chenso ift das Weltgericht, zu deffen Abhaltung die Wiederkunft Christi dienen foll, bald als wirkliches Richten und Scheiden gedacht, bald doch wieder von einem vorher ichon Gerichtetsein die Rede, so daß nur dieses schon Gerichtet= und Geschiedensein der Guten und der Bofen gleichsam öffentlich beclarirt wurde. Bollends die jum hintreten bors Gericht nöthige Auferstehung der Todten, d. h. ber mit den wenigstens borläufig ichon gerichteten Seelen wieder zu einigenden Leiber kommt bald als gleichzeitige Generalauferwedung aller vorher geftorbenen Leiber vor, erganzt durch plögliche Um= wandlung der dann lebenden Generation in eben dieselbe Leibes= zuständlichkeit, — bald aber als zwei um tausend Jahre getrennte Auferwedungen, zuerst nur den Gläubigen zum tausendjährigen Berrichen auf Erden, dann erft der Ungläubigen zum Gericht, bei welchem aber Alle im Grund als schon vorher geschiedene und ge= richtete erscheinen würden. Endlich widerspricht ein unabänderlich figirtes dualistisches Weltergebniß doch der driftlichen Gottesidee, wenn Gott als Enade Aller Heil ernstlich wollen, aber doch nur an der weitaus geringern Zahl von Menschen es erreichen soll, und drängt wieder jum Ahnen eines monistischen Endes, wo Gott sein werde Alles in Allem; wie denn theils die Seligen nicht felig fein

könnten neben fo vielen verdammt gewußten Brüdern, theils bie Berdammten nicht durch Gewissensbisse gestraft, ohne daß aus diesen etwas zur Umtehr und Besserung Treibendes hervorginge. tausendjährigen sowol als im definitiven Triumph der Frommen über das niedergeworfene Söllenreich der Gottlosen steckt die An= schauung eines judaisirenden Sinnes, welcher augenscheinlich hinter dem driftlichen Sinn zurüchleibt; benn der h. Geift hat noch viel ju sagen und in Wahrheiten zu leiten die Christus noch nicht darreichen konnte, auf welche er aber hingewiesen hat. Das in ihm Fleisch gewordene Princip hat nicht nur in seiner gottgeeinten Berson sich ausgewirkt sondern darauf bin dann als Geift der Gottmenschheit, Sohnschaft, Kindschaft fich in der Menschheit zu verwirklichen. Gerade die in thatsächlich frommer Erfahrung noch nicht gegebenen eschatologischen Lehrstücke bedürfen dieses Geführt= werdens in alle Wahrheit am meisten, weil fie ihrer Natur nach als ahnende Weissagung nur ins Gewand borgefundener Borstellungen sich kleiden und veranschaulichen konnten, was auch Christi eigene Zukunftsreben augenscheinlich tund geben. (II. S. 146 f.) Das judaisirende Hochgefühl des sicher, ja sogar bald kommenden messianischen Triumphirens über niedergeworfene Gegner mußte unter dem Druck schwerer Verfolgung noch verstärkt werden, wie denn die Apocalypse den Triumph nur mit furchtbaren Strafgerichten für die jüdische und beidnische Gegnerschaft ausgemalt hat. Erft später konnte der Geift Christi auch hierüber gur reineren Wahrheit führen, erinnernd an das was Christus doch auch schon gesagt hat, z. B. Luc. 9, 53 f., wo Johannes und Jakobus Ber= ächter Chrifti mit Feuer bom Simmel vertilgt haben möchten, aber die Zurechtweisung hören, "ber Sohn des Menschen sei nicht ge= kommen zu verderben sondern zu erretten," — ähnlich wie Joh. 3, 17. Matth. 18, 11. Ohne Zweifel muß das mit Genugthuung ver= bundene Triumphiren über niedergeschmetterte, ins Glend geftogene Feinde nothwendig der chriftlichen Liebe auch jum Feind Raum geben, und wenn der Fromme seinem Beleidiger fiebzig mal fieben mal berzeihen foll, d. h. fo daß alles Bahlen aufhört, fo kann seine vergebende Liebe doch nicht weiter reichen als die des himmlischen

Baters, mithin ist diesem nicht zuzuschreiben daß er dieselbe irgend einmal schlechthin zurückziehe, da er doch seine Sonne scheinen läßt über Gute und Bose.

2. Sind alle bestimmtern Vorstellungen der eichatologischen Ahnung widersbruchsvoll, so können sie auch nicht das für unfre Glaubenslehre beizubehaltende Wefentliche sein und muffen zurudgeführt werden auf ihre Wurzel im frommen Bewuftfein des Chriften, welche nichts andres ift als das Glauben ans absolute Gut und Recht des erlösenden Beils, somit an das Erreichtwerden des Beilsziels. Da nun diefes theils für den Ginzelnen theils für die Gesammtheit gilt, so zerfällt demgemäß die eschatologische Betrachtung nach diesen beiden Soffnungsgegenständen in die Lehre bom endlichen Loos theils der gläubigen Berson theils des Gemeinlebens ber Gläubigen, daß jene aus dem Stand ber hienieden nie fertigen, immer nur tampfend fortichreitenden Beiligung in den Stand ber Herrlichkeit gelange, sowie diese ebenfalls als ecclesia militans zur glorificata werde. Weil aber so lange ein kampfendes Fortschreiten dauert, die Gegnerschaft da fein muß, so läßt man leicht dieselbe auch noch da forteristiren wo alles Kämpfen doch auf= gehört hat und die Gegnerschaft darum nur als besiegt nieder= geworfene, kampfunfähige, gefangene, ohnmächtige noch vorgestellt werden kann, somit doch nicht als wirkliche Gegner sondern nur als gewesene. Dabei wird vergessen daß die Frommen ja felbft alle aus dieser Gegnerschaft ber fürs Beil gewonnen worden find und darum erst das successive ganz gleiche Gewonnensein Aller als wirkliches Ende und Bollfieg zu denken fei, zumal Gott, obichon durch geistig sittliche Einwirkung doch als ewige, absolute Macht allen immer nur endlichen Widerstand besiegen, d. h. Jeden und Alle am Ende gewinnen muß (§ 152), wodurch keineswegs bie geistige Gnadenwirksamkeit in einem Naturproceg berabgesett wird. Gott fann auch mas er von perfonlichen Geschöpfen frei erreichen will, nicht anders als endlich erreichen. Daher bedarf es für unfre Glaubenslehre einer Unschauung von Seligen, benen nicht Berdammte gegenüber ftehen bleiben, und bon einem Reich der Geli= gen, dem nicht ein Söllenreich der Berdammten gegenüber verharren müßte. Ein bleibend dualistisches Weltergebniß würde nur passen zu einem vorweltlich absolut dualistischen Weltplan, oder vielmehr da diese anthropomorphische Vorstellung sich nicht halten kann, zu einem dualistischen Gott. Darum sehen Neuere wie Rothe 1) sich genöthigt das Personal dieser Gegnerschaft vernichtet zu denken, somit das Verdammtsein zu nie endender Qual in einen Proceß der Selbstvernichtung aufzulösen, freisich entgegen der allgemeinen Ersahrung daß nirgends Vernichtung sondern nur Umwandlung stattsinde, und auch nicht vereindar mit Seligkeit Verer die ihre Vrüder durch Selbstvernichtung verloren wüßten. Die Cschatologie läßt sich daher bei noch so sehr herrschenden inadäquaten Formen nicht ohne deren kritische Ausschung auf ihren wesenhaften und bleibenden Grund zurücksühren. — Vom Lehrstück über die Kirche herkommend werden wir gleich mit der sogenannten, triumphirenden beginnen und dann zur Idee der Seligkeit des Ginzelnen überzachen.

## Erstes Kapitel.

## Die triumphirende Birche.

§ 199. In der triumphirenden Kirche mit oder ohne Chiliasmus veranschanlicht sich die Idee der vollendeten Heilsgemeinschaft.

1. Während nie ein Hinüberdauern der bürgerlichen Gemeinsschaft, somit des Staates oder anderer menschlicher Gemeinschaften gehofft wird, das Christenthum sogar ausdrücklich auch die Familiensund Gattengemeinschaft unfähig erklärt in's sogenannte Jenseits, ob noch so vollendet und vollkommen fortzudauern, gilt gerade nur

<sup>1)</sup> Rothe bei seiner Ansicht, die Persönlichkeit als solche müßte, auch als endliche final widerstehen und die göttliche Gnadenwirksamkeit vereiteln können.

Die Rirche beffen für fahig und wird darum in der Dogmatik auch noch als die triumpfirende Rirche vorgeführt. Begreiflich ba die bürgerliche Organisation eine weltliche ift, Matth. 20, 25 f. und die Obrigkeit aufstellt zwar als gottgewolltes Ordnungsorgan, aber doch wesentlich weil in sündhafter Welt sonst Unordnung einriffe und die Bofen ungehemmt und ungeftraft walten konnten, Rom. 13. 1 f. ebenso weil Che und Familie zwar eine gottgewollte Dr= ganisation ift, aber nur für sich fortpflanzendes Gattungsleben, darum wegfallend wo niemand ftirbt und niemand nachgeboren wird, sondern Alle so leben wie man die sich nicht fortpflanzende Engelwelt vorstellt. Matth. 22, 30. Die Kirche aber, als Leib Chrifti zur Vollkommenheit des Hauptes heranwachsend und doch auf Erden nie ausgewachsen, noch ganz geheiligt und vollkommen felig, diese Gemeinschaft der Heiligen scheint das Prarogativ zu haben, die einzige menschliche Gemeinschaft zu sein welche zur realen Bollfommenheit gelangen muß und darum in der Herrlichkeit fortbesteht. Gine in dieser Welt unerreichbare Bollkommenheit postulirt das Berwirklichtwerden in ganz anderer, höherer Ordnung des Seins, stellt sich aber beides als ein Nacheinander vor, statt zu überlegen ob beide nicht so autewie sichtbare und unsichtbare Kirche zugleich bestehen können, ob Zeit und Ewigkeit denn wirklich bloß nach einander bestehen oder nicht vielmehr mit und an einander. Die Dogmatik 1) sagt: "die Kirche so lange sie auf Erden sein wird, ist eine kämpfende; triumphirend wird sie nach erlangtem Sieg über Fleisch, Welt und Satan im himmel mit ihrem Chriftus eins in Herrlichkeit herrschend." Darin liegen aber Widersprüche. Berrichen kann man nur wo zu Beberrichende vorhanden find, nach dem Weltende aber ift nichts mehr zu beherrschen; auch triumphiren fann man nur in dem Maage als man über den Gegner Sieg errungen hatte; nun aber erringt die Rirche auf Erden diefen Sieg niemals völlig und laborirt immer felbst noch an Unvollkommenheit und Sünde, so daß der Gegner nie bloß außer ihr sondern auch noch in ihr ift, und zwar nicht etwa bloß in der sichtbaren, aus

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 726.

Frommen und Andern gemischten, sondern gerade auch in der unsicht= baren Kirche d. h. in der Gesammtheit der wirklich Gläubigen, die ja immerfort erst kampfen mußten bis ans Ende ber Welt. tann aber das bloße Eintreten des Weltendes die Kirche und ihre Glieder von dieser zu bekämpfenden Unvollkommenheit befreien? Das müßte Gottes Enade ihr magisch anthun ohne ihr Mitwirken. er mußte auf nicht sittlichem Wege sie sittlich beilig machen, aber auch fo hatte die Kirche, jenseits mit Einmal vollkommen gemacht demüthig der Gnade zu danken, statt sich dem Triumphiren über den niedergeworfenen Feind zu überlaffen. Ift doch der Hauptfeind in und an ihr felbst gewesen, nicht aber das draußen bleibende Bersonal, und könnte doch unser Geift beim Abgeftreiftwerden des finnlichen Leibes nur soweit vollkommen fein, als bis dabin Boll= kommenheit erreicht war. Kurz die Borstellung triumphirender Rirche kann nur fehr vorläufigen Werth haben, um driftlich halt= bar zu bleiben; es mußte gar fehr noch erläutert werden, man meine nicht ein schadenfrobes Triumphiren befriedigter Rache, nicht einmal ein Sichfreuen über felbst errungenen Sieg sondern über aus Gnade uns verliehenen. Auch so aber bliebe die triumphirende Rirche beim bloßen Niedergeworfen= und Geftraftsein aller draußen gebliebenen menichlichen Bruder befriedigt, mit Genugthuung erfüllt, und wäre kein Leib eines Hauptes das gekommen ift Berlorne zu retten und nicht Freude hat an ihrem Untergang. Nun hat aber gar ein Element judaisirender, sogar in Kriegspfalmen besungener Schadenfreude und wonnevollen Triumphirens über befiegte Gegner die sogenannten diliastischen Erwartungen erzeugt. triumphirendes Herrschen doch Jemand zum Beherrschtwerden haben muß, so kann diese Kirche nicht im himmel sondern sie muß noch auf Erden Platz haben. So sollte denn ein mirakulöses tausend= jähriges Reich auf Erden diefen Bunfch erfüllen, ein Reich von dem sich Riemand eine haltbare Borftellung machen kann, da es boch nur die Abschattung ift bon der alten Judenhoffnung, einst zur messianischen Zeit alle Beiden zu beherrschen. Obgleich bas tausendjährige Reich mindestens so gut wie manches andere Dogma

in der Schrift begründet ist, 1) und darum von "schriftglaubigen" Lehrern, d. h. von solchen die das Christenthum in seiner ersten Keimzuständlichkeit bei nur theilweise gesprengter jüdischer Dülle zu-rüchhalten wollen, immer wieder aufgestellt wird: hat doch die Kirche der Reformation den Chiliasmus verworfen als "so kindische Borstellung, wie Calvin sagt, daß sie gar keiner Widerlegung bedars, denn in der Apocalypse seien die tausend Jahre nur auf die verschiedenen Schicksale der Kirche auf Erden zu deuten." Auch die orthodoxe Dogmatik fand in diesem tausendzährigen Herrschen eine jüdische Erwartung, zu der sich auch Christen hätten verleiten lassen. Auf Erden sei Christi Reich niemals ein weltliches und die Unsvollkommenheit der Frommen werde hienieden nie aufhören, der Antichrist aber mit seiner Macht erst bei Christi letzter Ankunft beseitigt. 2)

Aber nicht nur das Triumphiren ift, abgesehen von allem Chiliasmus keine haltbare Vorstellung sondern auch die Kirche kann im himmel nicht mehr Kirche sein, wenn das Wort noch einen bestimmbaren Sinn haben soll. Ift Kirche die organisirte Religions= gemeinschaft und zugleich Anstalt für geordnete Circulation des frommen Lebens, hat fie darum als wesentliche Merkmale die ge= ordnet zuzudienenden Gnadenmittel: wie kann denn eine Gemein= icaft vollendeter Seliger, wo aller cleritale Gegenfat, jedenfalls alle Taufe aufgehört hätte und auch das Abendmahl mit seinen irdifchen Zeichen undentbar wird, noch Kirche genannt werden, da fich doch die wesentlichen Merkmale von einem Begriff nicht ab= ftreifen laffen? Die triumphirende Kirche ift daher keine vollziehbare Vorstellung sondern ein Ideal der Kirche auf Erden, von welcher man alle Unvollkommenheit hinweg zu denken sucht und ihre Berechtigung, darum ihren Sieg festhält. Auch jo aber wäre statt bon Kirche vielmehr bom vollendeten Gottesreich zu reden, in welches alle Menichen aufgenommen waren, berfohnt und geeinigt mit Gott

<sup>1)</sup> Rothe in seiner theosophischen Eschatologie verwerthet es angelegentlich und bezieht die meisten eschatologischen Reden Christi auf dieses Reich.

<sup>2)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 729.

durch Christus. Da dieses Ideal auf keinem Bunkte der Zeit verwirklicht sein kann, so sucht man es in einer Ewigkeit, die als nachweltlich felbst wieder Zeit ware, statt in der zeitlosen, Raum und Zeit außer fich setzenden Ewigkeit, an welcher nur ein über Beit und Raum d. h. über die Welt sich erhebendes Gemeinschaft= haben mit Gott Theil nehmen kann. Man sucht das ewige Leben erft nach dem Zeitleben ftatt es als über allem Zeitleben ftets fich anbietendes Gut zu erkennen, deffen Besitz alle Theilhabenden mit Gott und untereinander in Kindschaft und Bruderschaft vereinigt. Darum verwirklicht sich das mahre Gottesreich nicht in ploplicher Ratastrophe durch magische Scheidung und Umwandlung, wennicon das allmälige Werden kein gleichmäßiges ift und durch Krifen hindurchgeht welche als Tage des Menschensohnes, als mächtigeres Wiederkommen Christi veranschaulicht werden. Das Heilsgut ist in Bott die fich gleichbleibende Größe, zu welcher aus Zeit und Raum nach und nebeneinander Daseiende successiv emporgezogen werden, fo wie fie auch successiv durch das Sterben aus der Zeitlichkeit abtreten, und darum ein nachirdisches Reich doch auch nur successib uns aufnehmen könnte, jeden bei seinem Tode. Wie die Erforsch= ung des Lebens der Erde die vermeinten periodischen Erdrevolutionen immermehr in allmäligen und stetigen Wandlungsproceg aufgeben fieht, so wird auch das fromme Bewußtsein vom Werden des Got= tegreiches sich richtigere Vorstellungen bilden. Ift doch das Haupt der triumphirenden Kirche ichon triumphirend geworden und durch fein Weltende bober zu verklären, aus Zeit und Raum verherr= licht zu einem überall bin sich auswirkenden und gegenwärtig machenden Leben, fo daß die von ihm Belebten nur dann feine Glieder fein können, wenn fie auch in ihrem Fortleben nach dem Tode ihm ähnlich gedacht werden. Zwar ist die Ewigkeit ein sehr anderes als unfer oder der Kirche Fortbauern nach unserm Tode oder nach Ablauf dieser irdischen Weltzeit; aber wer die verbreitete Bermechslung diefer beiden Begriffe nachgewiesen hat, darf teines= wegs das nachirdische Sein der Person oder der Gemeinschaft da= mit für widerlegt achten; benn gerade in ihrem reinen Begriff ift die Ewigkeit so zu sagen ein der Zeit gleichzeitiges, und wie das

Ewige mit der irdischen Zeit zugleich ist oder diese mit ihm, so könnte auch ein nachirdisches, kosmisches Fortdauern zugleich mit dem Ewigen bestehen. Die populare Verwechslung eines Lebens nach diesem gegenwärtigen mit dem Begriff des ewigen Lebenskann man berichtigen und darum doch das Fortleben als möglich erkennen.

2. Der plökliche Uebergang der streitend sich entwickelnden Kirche in die triumphirende und ichlechthin vollendete ift nicht nur für fich undenkbar, sondern ruht überdieß auf Boraussetzungen welche in Naturwissenschaft übergreifend noch weniger zu haltbarer Borstellung zu bringen sind, theils das Weltende, theils die Umwandlung der alsdann lebenden Generation. Das Ende der Welt, auf biblischem Boden in's Ende der Erde eingeschlossen, fofern Engel und Geftirne wiewol geschaffen doch zum nicht weltlichen Himmel gehören sollen, hat die Dogmatik vorgestellt in einem Schwanken zwischen Bernichtung und berklärender Umwandlung der Welt 1), analog unserm als irdisches Fleisch vernichteten und doch als verklärt umgewandelt fortdauerndem Leibe. Jedenfalls hielt man fest an einer Schlugkatastrophe in bestimmtem Zeitpunkt, den jedes Zeitalter sich nahe denkt und etwa voraus zu berechnen sucht. Auch alaubte man einer Betrinischen Stelle zu lieb, daß die Rataftrophe "durch Feuer bewirkt werde, jedoch seien die Ursachen und die Art dieses Vorgangs uns dunkel; nur sei es Gott, nicht die Natur, welcher der Welt ein Ende macht." "Durch Feuer berzehrt werbe die alte Welt gereinigt werden," berfichert die Belgische Confession, daher die Dogmatiker erläutern, "alles Berderbliche werde umgewandelt, somit die Welt vergeben nicht nach ihrer Substanz sondern nach accidenzieller Zuständlichkeit, um eine unsern unfterblichen Leibern angemessene anzunehmen." Indeß theilt man sich hierüber, da die Einen zwar nur von Umgestaltung reden in einen bann niemals endenden Zuftand mit Berufung auf Rom. 8, 19 f. 1 Cor. 7, 31; 2 Petr. 3, 13. Apocal. 21, 1 f. und auf Die Sündfluth verweisen, bei welcher die Erde auch nicht substanziell

<sup>1)</sup> E66f. S. 727.

unterging, - die Andern aber doch eine Bernichtung behaupten wegen Bf. 102, 27, Hebr. 6, 11, Jesaj. 51, 6, Matth. 24, 35, 2 Petr. 3, 6 f., Apocal. 21, 1 fo wie aus Gründen der Refle= rion, "diese Welt für den Erdenpilger geschaffen, könne zu nichts mehr dienen, wann die Frommen in den Himmel verfett seien, die Gottlofen aber in die Solle. Es werde diese fichtbare Belt, nemlich himmel und Erde mit allem was im himmel und auf Erden ift, dem Loos der Vernichtung unterliegen, nicht aber auch die Solle und der oberfte himmel." 1) "Beide Ansichten hatten ihre frommen Bertreter und in folden Dingen, Die das Glaubensfundament in= tatt laffen, durfe man an fich halten." Wir freilich werden mit foldem Bibelgebrauch und naturwiffenschaftlichen Problemen an uns halten, einschend daß die Bedürfnisse des driftlichen frommen Bewußtseins in der Schrift sich in damalige judische Vorstellungen ausbrägen mußten. Da wir das von Gott Gesektsein der Welt nicht als begonnen in einem Bunkte der Zeit denken können, weil Gott als folder nicht zuerst weltlos, dann mit einer Welt, dann wieder ohne eine zu denken ift, nicht als eine Allmacht welche jett gegenstandlos und mußig wäre, dann einen Gegenstand hätte (§ 71), der später einmal wieder dahin fiele: so fehlt uns auch jedes religiose Interesse, für die Welt eine Schlußzeit zu verlangen; denn das fromme Bewuktsein construirt nicht die daseienden Dinge so oder anders, sondern postulirt nur daß was fattisch da sei und ge= ichehe schlechthin von Gott gesetzt und abhängig sei. Sogar das Bermirklichtwerden einer seligen Gemeinschaft Bollendeter im über= irbischen Simmel ware nicht nothwendig bedingt durch's Aufhören der Welt: vielmehr wenn sie erst nach einem Weltende beginnen tönnte, würde sie unnöthiger Weise auf das Abgelaufensein der unabsehbar langen Weltdauer hin verschoben, fo daß alle Genera= tionen welche sterben und nicht wie die Schlufgeneration sofort verwandelt würden, in blog vorläufigen Zuständen ihr eigentliches

<sup>1)</sup> Rothe a. a. O. S. 83. "Das Baugerüft der materiellen Natur, durch welches die Entwicklung bis zum Menschen und somit zum Geiste aufsteigen mußte, ift nach erreichtem Zweck zwecklos geworden und muß darum weggeräumt werden."

Endloos abzuwarten hätten, das nun wieder als Seelenschlaf, als Borschmack des Seligseins oder als Läuterungszustand vorzustellen wäre. Die Welt endet immersort wo das ihr enthobene, ewige Leben beginnt und so besteht immersort die Gemeinschaft der Seligen.

§ 200. Die mit bem Weltende gesetzte Wiederkunft Christi zum Gericht über alle nach Niederwerfung des Antichristes auferweckten Todten oder umgewandelten Lebenden hat den Werth eines veranschaulichenden Gemäldes für das Alle und Jeden sicher erreichende Gericht, welches als gesetzliches immersort zu dem der Erlösungsreligion hinleitet. 1)

1. Ankunft, Wiederkunft Chrifti ift Beranschaulichung feines ficher kommenden Sieges; Tage des Menschensohnes sind Arisen des periodisch stoßweise ausgezeichneten Fortschreitens, wie 3. B. Christus zu einem Siegestag tam beim Gericht über Israel (II. S. 146). Diefes fiegreiche Rommen durch alle Berioden der Ge= schichte ist die Wahrheit welche zusammengedrängt im Gemälde des allumfassenden Schlußgerichtes veranschaulicht wird. Denn als Einzelfactum ware die Borftellung unvollziehbar auf jedem Boden der Wirklichkeit, so schon und mahr sie als prophetische Schauung und Kunstwerk bleiben wird. Die dogmatische Ausführung giebt daher ideelle Wahrheit nur in einer Form welche als Einzelfactum vorgestellt unwahr werden muß. "Reiner weder der Lebenden noch der Todten entgehe dem Gericht des wiederkommenden Chriftus. auch nicht ber Antichrift oder die bosen Engel." Da nun die aus prophetischem Messianismus hervorgegangene, der n. t. Weltansicht auch Chrifti zusagende Form eines einzelnen Gerichtstages als Hauptsache und zu erwartendes Einzelfactum lehrhaft auszuführen war, so mußte "noch auf die alte Erde Chriftus in majestätischer Meußerlichkeit für Alle sichtbar und hörbar wiederkommen bom Sim= mel im Geleite der Engel, über Alle Gericht zu halten an bestimm= ter Localität und in bestimmtem End=Zeitpunkt." Damit aber

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. § 123.

"Alle vor diesem Gericht zusammen erscheinen, mußten die Berstorbenen auferweckt", d. h. ihre Leiber in neuer Weise wieder besebt und mit den Seelen wieder vereinigt, oder "wer noch ungestorben die Erde bewohnte, in die Aehnlichseit mit den Auferweckten umgestaltet werden", wie Paulus als gewesener Pharisäer aus jüdischer Schule schon weiß. Die Schwierigkeiten des ganzen Borgangs werden möglichst verschleiert; "über den Ort dürse man nicht leicht etwas festsehen, wie Einige das Thal Josaphat nennen, auch werde Christus doch nicht bis ganz auf den Boden der Erde heradsommen sondern etwa bis in Wolsenhöhe." "Die Todten werde er erwecken mit der Stimme welche das Nichtseiende in's Dasein ruft."

Es ist eben so sehr nöthig zu erwähnen was unsere orthodox dogmatische Zeit gelehrt hat, als zu erinnern daß ihre Lehren fest= zuhalten ohne interefsirte Selbsttäuschung zur baaren Unmöglich= keit geworden ist. Das Bedeutende des ganzen Dogma ift das Uebergehen des Weltgerichts in die Hand Chrifti, worin die Ein= sicht liegt daß unser Loos entscheidend abhängt bon der Erlösungs= religion welche das Gesetzesgericht in das ihrige aufhebt, wie Cal= vin "einen herrlichen Troft darin findet daß das Gericht bei dem ftehe, welcher durch's Evangelium Seligkeit verheißt und die Schrecken des Gerichts von uns abwendet." Auch dieses war aber für's Einzelschlußgericht nicht ausführbar. Zwar sammelt er Alle aus der gangen Welt und sondert die beiden Theile durch dienende Engel, aber wie kommt er dazu der Richter zu sein? "Richter sei eigentlich der dreieinige Gott, der Sohn nur für die sichtbare Ausführung, Gott nicht als Schöpfer und Gesetzgeber sondern als Er= löser," wobei das Trinitätsdogma wieder Verlegenheit bereitet; denn Chriftus kommt wie beim Gebet in eine doppelte Stellung. Wenn aber das einzelne Wann und Wo für unfere Gerichtsidee wegfällt, so heben wir gerne herbor mas die Dogmatiker für die Charafterifirung des Gerichts als eines aus der alten Gesetzeli= gion in die neue Erlösungsreligion aufgehobenen geleistet haben, freilich nicht ohne Beimischung von Elementen die gleich der eigent= lichen Gerichtsidee zur ersteren gehören. Die Reformirten find

auch hier von der Gnadenwahl abhängig und müssen sagen, "das Gericht scheide die Erwählten als Fromme von den Uebrigen als Gottlosen, und ertheile nach Bekanntmachung der Werke Aller jenen aus Engden das Leben, diefen gemäß ihnen Widerspruch mit Gesetz und Evangelium den ewigen Tod." 1) Nemlich "obgleich die Werke Aller bekannt gemacht werden, findet das Richten doch nicht nach den Werken statt, denn Matth. 25, 34 heißt es: kommt und empfanget ihr Gesegneten das Reich, welches vor Grundlegung der Welt euch bereitet ift, also ift der Grund der Gerichtsprechung nicht in den Werken sondern im segnenden Bater zu suchen." Genauer fagt man: "Alle werden gerichtet entweder nach dem Gefet oder nach dem Evangelium; nemlich die Dieses nicht angenommen haben, werden nach jenem gerichtet, die Gottlosen also nach ihren Werken, die Frommen aber nach des Glaubens Werken, nur nicht wegen der Werke." Cang wie oben die Rechtfertigung der Gesetzeligion und die der Erlösungsreligion unterschieden wurden. Wer in jener verharrend sich auf seine Werke und Verdienste stütt, sonst aber nichts hat, wird nach dem Gesetz gerichtet, somit verdammt, was so febr icon ohne Chriftus fich verwirklicht, daß er diefes vollends nur bestätigend declariren könnte; 2) wer aber die lettere ergriffen hat, wird durch seinen Glauben gerechtfertigt frei und felig gesprochen. Denn "gesetzt der Richter motivire sein Urtheil vor aller Welt mit hinweisung auf die Werke, so find ja die guten durchaus nur Früchte somit Bezeugungen des Glaubens." Daß Chriftus richtet, heißt gerade nur daß Aller Loos abhängig sei bon ihrem Berhältniß zur Erlösungsreligion ober zur hergestellten Gemeinschaft mit Gott. In der Anschauung des jüngsten Gerichts wird also die Rechtfertigungsweise der Erlösungsreligion bestätigt als das über unser Loos entscheidende.

<sup>1)</sup> Ebdf. S. 733 f.

Obgleich neuste Lutheraner meinen, nur wer allein Heil biete, könne auch richten, benn "ohne Christus sei auch keine Berdammniß". Luth. Zeitschrift 1870.
 494. Das "ich bin nicht gekommen zu richten, wer nicht glaubt ist schon gerichtet", ist doch wohl auch zu berücksichtigen.

2. Damit ift nun auch die Einsicht vorbereitet daß ein Buftand der noch in bloger Gesethesreligion verharrend nur nach bem Gefet, somit für die geringste Uebertretung icon jum Tode gerichtet sei, ein bloßer Durchgangszustand ift, nicht aber ein definitib ju figirender, somit eine zu verschwinden bestimmte Rehrseite des Beils, aus welcher jeder herkommt, um durch die Enade zum Beil geführt zu werden. Gin nicht bleiben follender Borguftand den Alle durchmachen, ift bestimmt für Alle zu vergeben, da "Gott Alle in diesen Zustand zusammen geschlossen bat, um sich Aller zu er= barmen." Das ift erreichbar gerade wenn es kein zeitliches Weltende giebt und tein Schlufgericht oder Abschluß auf einem Bunkte der Beit, tein absolutes Teftstellen einer noch nicht zum Ziel gelangten, ungenügenden oder verkehrten Zuständlichkeit, die später so sehr wie früher Object der Allen sich bleibend zuwendenden Gnadeneinwir= tung ift. In diesem Gefühl hat man daher die Gnadenfrift doch nicht unbedingt mit dem Ende des irdischen Daseins abschließen tonnen und bald in Chrifti Sollenfahrt, bald in einem Zwischen= juftand das Mittel gesucht, nach dem Tode noch dem rettenden Wirken der Erlösungsreligion Raum zu schaffen, 1) so daß der definitive Abichluß beim Tode und diese weiter erftrecte Rettungsfrift wieder eine Untinomie find als Zeichen einer unvollziehbaren Borftellung. Denn gesett auch die Höllenfahrt Chrifti sei biblisch gar nicht bezeugt, und das Gepredigtsein des Evangeliums an Lebendige und Todte, 1 Betr. 4, 6, meine das Erdenleben Aller die beim Endgericht gerade noch leben oder nicht mehr leben, daß nemlich beiden auf Erden gepredigt worden fei : fo bezeugt die Benugung der Höllenfahrt Chrifti doch nur ein Bedürfniß driftlicher Frommigkeit, welche ob auch mit exegetisch nicht gerechtfertigten Mitteln eben um jeden Preis bie Möglichkeit der Rettung für Alle offen halten möchte trop ftarker Schriftstellen für einen zeitlichen Abschluß der Gnadenfrift. Gebort aber das Gericht nach dem Magstab des Gesetzes jum Ausgang ber

<sup>1)</sup> So reformirte und lutherisch Gesinnte, wie einerseits Güber anderseits Martensen und selbst ein H. Müller in seiner gehässigen Recension über meine Erklärung der Höllenfahrt. Luth. Zeitschrift 1870. S. 496 f.

Gesetzeligion, so fällt es wie diese in eine Durchgangsstufe ber menichlichen Entwicklung, und gang angemeffen ftellt Calvin mit nicht Benigen die ihm folgen, die Lehre von der Berdammnif viel weiter oben dar, wo er die Gesetzeligion absolvirt, um jum Evangelium überzugehen. 1) Wenn nun jene nicht coordinirt neben der Erlösungsreligion steht, so tann auch der Ausgang der ersteren nicht dem der letteren coordinirt fein, somit die Berdammniß nicht als bleibender Zustand neben die Seligkeit treten. Darum fagt die Dogmatik genauer, "das Gericht entscheide nach dem Gesetz für die unter dem Gesetzesbund Gebliebenen, nach dem Evangelium aber für die im Gnadenbund Stehenden." Das erftere Urtheil kann also nur gelten fo lange fie in bloger Gesetzeligion verharren, dieses ift aber ein bloger Bor= und Durchgangszustand. Nur weil der= felbe immerfort mit fortkommt, jo lange es geschichtlich fich ent= wickelnde Menschen giebt, welche niemals alle ihr Bestimmtsein zur Erlösungsreligion schon erreicht haben, so beranschaulicht man sich den Reflex der Weltgeschichte in das Bild des doppelten End= gerichtsactes, als ware der Ausgang bloker Gesekesreligion dem Ausgang der Erlösungsreligion coordinirt. Ein dualiftischer Welt= ausgang aber könnte einzig einem dualistischen Beltplan, einer dualiftischen Weltbeftimmung angemeffen fein. Daber bleibt nur das entweder alles dualiftifc oder aber alles moniftifc; entweder ein dualistisch absoluter Brädestinationsrathschluß mit dualistischer Bestimmung (non pari conditione creati sunt electi et reprobi), oder eine universale Enadenbestimmung Aller mit dem endlichen Erreichtwerden des Beils für Alle. Der Dualismus gehört nur der Entwidlungsgeschichte an (§ 149), aber auch hier nicht als ein coordi= nirtsein beider Glieder sondern immer nur als Durchgangszuftand aum Uebermundenwerden. Fällt nun die gange Borftellung bon bor= weltlich abgeschlossen fixirten Rathschlüssen als gar zu menschliche Beranschaulichung des immer sich selbst gleichen göttlichen Thungdahin, und fteben wir vielmehr der uns alle suchenden und gewinnen wollenden Gnadenbethätigung felbst gegenüber, so tann der unber=

<sup>1)</sup> E665. S. 738.

änderliche Gott nicht für seine vorhanden bleibenden Geschöpfe bis zu einem Zeitpunkt als Gnade walten, dann aber nicht mehr, oder gar immer nur für die Einen als Gnade, für die Andern aber niemals. Die Unhaltbarkeit eines endgültigen dualistischen Welt=ergebnisses fühlen auch diesenigen welche aus dem ewigen Verdammt=sein eine Vernichtung machen. 1)

3. Das machtvolle jungste Gericht setzt voraus daß alle ent= gegen tämpfende Macht besiegt und gerichtet sei; da nun dieses auf teinem Bunkte der Weltgeschichte, in welcher das Gericht stets fort= geht, zu denken ift, fo hat das Wiederkommen Christi fast eine größere Bedeutung fürs Siegen des Gottesreiches und Niederwerfen des Antichrifts als für das doch nur declaratorische Deffentlich= machen ber größtentheils ichon vollzogenen Gerichte. Da aber die Unichauung von triumphirender Rirche den zum Siege gebrachten Rampf immer nur als ein Rampfen zweier gang getrennter Schaaren darstellt, dabei aber vergessen macht daß das zu Bekämpfende doch auch in den Beiligen selbst noch vorhanden ift; da sich in dieser Unichanung der Kirchenbegriff recht äußerlich geltend macht, wenn die Kirche als aus der Welt ausgesonderte Gemeinschaft der draußen feindselig stehenden Welt fampfend nur gegenüber steht: so wird nicht weiter reflectirt auf das auch in der Kirche felbst zu be= tämpfende Bose, noch auf das in den draußen Stehenden doch mit vorhandene Beffere. Die Kirche ift nun die vom unfichtbar gegenwärtigen Christus angeführte heilige Kämpferschaar und die Welt das antichristliche Teindesheer unter Führung des sich ent= larbenden Untichristes. Beranlaßt ist diese besonders 2 Thess. 2, 3 f. und in johannäischen Schriften ausgesprochene, jedenfalls bei ber ganzen ersten Chriftenheit vorhandene Borftellung theils durch das Berfolat= und Gedrücktsein der Chriften von Seite der Weltmächte, bei sicherer Hoffnung auf endliches Obsiegen, theils durch die Erfahrung daß wie im mit sich felbst tämpfenden Ginzelnen, so in diesem allgemeinen Rampfe alles Unentschiedene gur Entschei= dung gedrängt, endlich sich für oder wider Christus erklären

<sup>1)</sup> Rothe, Dogmatik II. II. S. 108.

muffe, fo daß das Ende nur fein tonne ein Getheiltsein ber gangen Menscheit in die zwei einander bekämpfenden Beere, natürlich erst nachdem das Evangelium durchaus Allen bekannt gemacht ware jum Annehmen oder Berwerfen. Wie aber die Erfahrung schon an Judas und vielen Andern zeigt daß erst Apostaten, welche drinnen gewesen wieder hinausgehen, zur vollsten Zeindseligkeit fich verstocken: so wird nun auch das eigentliche Antichristenthum in abgefallenen Chriften fich ausbilden oder in heuchlerisch falichem, irrelehrendem Prophetenthum, und am Ende aus mehreren Chriftus= leugnern die bestimmte Ginzelberson des Antimessias oder Antichrifts fich hervorthun als Führer der ganzen Weltmacht welche wider die Chriftenheit anstürmt (1 Joh. 2, 18), alles nach a. t. Borbildern Daniels und rabbinischen Ausmalungen, die in der Apocalopse verarbeitet auf die römische Weltmacht bezogen werden und schon in Chrifti efchatologischen Reden eine Stute haben gunächst in Weisfagungen über den Fall Jerufalems, dann auch über das Ende aller Dinge. In diesen judgisirenden und als folde unerfüllt ge= bliebenen Anschauungen hat die Dogmatik fortgearbeitet, die Er= füllung bis auf die Gegenwart suchend, die Reformation sogar im Papst den Antichrift findend, mit alledem aber nur die Einsicht vorbereitend daß dieses ganze Bild vom Niederwerfen des endlich ausgeborenen Antichrifts den Glauben an das endliche Siegen des Chriftenthums veranschaulicht und nur jo im frommen Bewußtsein wurzeln kann.

Ist die triumphirende Kirche die über allen Zeitwechsel gedachte Gemeinschaft der durch Erlösungsreligion Bollendeten, so muß sie beständige Realität haben und nicht erst in fernstem Zeitpunkt einstreten. Darum kann auch Christi Wiederkommen, nur das immer gleich gesicherte Recht und den Sieg seiner Erlösungsreligion versanschaulichend, immer vorhanden sein, und endlich im dualistischen Endgericht nur die stets fortgehende Thatsache sich veranschaulichen das Gericht der Gesetzesreligion den Menschen verurtheisend zum Heilsgericht der Erlösungsreligion hinweist.

## Zweites Kapitel.

### Die Vollendung des Einzelnen.

- § 201. Das vollendet verwirklichte Heilsleben, auf Erden in der streitenden Kirche nicht erreichbar kann nur als dem versherrlichten Leben Christi gleich geworden angeschaut werden, dasher die Borstellungen von Unsterblichkeit der Seele und deren Wiedervereinigung mit auferwecktem Leibe zur Analogie mit dem verherrlichten Christus zu verarbeiten sind.
- 1. Das Werk der applicirenden Gnade, weil in diesem Leben auf keinem Bunkte der Zeit vollkommen verwirklicht, kann wie für die Kirche nur in deren verherrlichtem Zustand, so für den einzelnen Gläubigen nur in entsprechendem Versettwerden in den Zustand der Berrlichkeit vorgestellt werden. Während uns aber für die verherrlichte Kirche jedes Analogon fehlt, so daß die Phantasie sich daran ohne leitende Regel ergeben kann, findet das vollkommen verwirklicht gedachte Heilsleben der einzelnen Person sein normirendes Analogon und Vorbild im verherrlichten Chriftus, um fo ficherer je mehr wir den dogmatischen Christus aufgebend beim thatsächlich gegebenen stehen bleiben. Ihn als das Borbild zu betrachten, nach welchem unfre eigene Verherrlichung als Abbild sich richte, wurzelt tief in der urchristlichen Frömmigkeit. Die Dogmatik selbst beruft sich auf Schriftworte in denen der Gläubige nichts höheres ersehnt als zur Aehnlichkeit mit dem berherrlichten Christus heranzureifen, so daß wir gang in ihm leben und er in uns; ja fie erinnert zu diesem Behuf an Christus als nach seiner Menschennatur verherrlicht, da seine göttliche Natur nicht erst erhöht werden konnte, und findet so auch bei ihrer orthodoxen Trinität den Weg, uns den verherrlichten Chriftus borzuhalten als das Bollendungsideal, bei dem wir anlangen werden. Erft Schleiermacher hat diefes beftimmt geltend gemacht, indem er die bon der rationalistischen Aufklärung so be= fonders hervorgehobene Unfterblichkeit nur im Anschluß an den fort=

lebenden Christus als Bestandtheil christlicher Glaubenslehre zuläßig findet; wie denn im N. T. in der That statt dieser mehr nur vorausgesetzten Unsterblichkeit der Seele, vielmehr die Auferstehung lehrhaft behandelt wird. Darum muß nun unser ganzes Lehrstücksich richten nach dem oben § 123 dargestellten Berherrlichungsstand Christi, nach der Urt seines aus Kreuzestod gewonnenen Lebens, indem das Vollendungsziel seiner Gläubigen nichts anderes sein kann als die Theilnahme an seinem verherrlichten Leben, sowol die Unsterblichkeit als die Auserstehung durchaus analog der seinigen. Weil es aber üblich geworden ist, abgesehen von diesem anschaulichen Vorbild von Unsterblichkeit und Auserstehung in der Dogmatik zu handeln, so ist vorerst dieses ganze Versahren kritisch und abwehrend zu beurtheilen.

Die Unsterblichkeit und Auferstehung für sich betrachtet find zunächst Probleme theils der Philosophie theils der Natur= wissenschaft, da fie-auch ohne alle, zumal driftliche, Frommigkeit geglaubt wie verneint werden, und da es Frommigkeit giebt auch ohne diesen Glauben. 1) Der driftliche Glaube aber wird als vertrauendes Abhängigkeitsgefühl bor Allem sich bei demjenigen beruhigen mas Gott über uns verfügt, welchen Inhalt immer es haben mag, und zum voraus fich darauf verlaffen daß diefes von Gott uns Angewiesene auch das für uns heilsame und beste sei. Was der Rirche gegenüber nicht verlangt werden darf, alles ju glauben was fie uns bekannt oder unbekannt lehren mag, fides implicita, — das ist Gott gegenüber begründet, allem zum Boraus Bertrauen au ichenten mas er über uns verordnet, ob wir es fennen oder nicht kennen. Möglich daß die Philosophie rein als solche weder das Ja noch das Nein der persönlichen Fortdauer ficher beweisen kann, und die Naturwiffenschaft noch weniger ein an Geschlechtsgenuß gefnüpftes Entstehen des menschlichen Ich seiner Natur nach für endlos fort= dauernd halten mag; der religiose Glaube will und fann auch in

<sup>1)</sup> Danaeus, Eth. christ. 3 ed. p. 77 f. will nicht daß die Sittlichkeit als Mittel zum Seligwerden geübt werde, was eine lohnsüchtige Tugend gäbe, die sofort dahinsiele, wenn die jenseitige Glückseit nicht in Aussicht stände.

diesem Stud nicht von diesen Wiffenschaften abhängig fein, wenn nicht alle Resigion in Philosophie aufgehoben werden soll sondern neben diefer ihr felbständiges Recht hat, fo daß man wissenschaftlich febr fortgeschritten, sittlich und religios aber guruckgeblieben fein kann und umgekehrt. Der Glaube als religioses Leben baut wesentlich auf innere Erfahrung und ergreift oder postulirt was den innern Menichen erfahrungsgemäß fördert, beruhigt und beiligt, ohne hierin der Wissenschaft das entscheidende Wort zuzuschreiben oder von ihren Unsprüchen in Gebieten die sich nicht für alle scharf und genau Denkenden beweisen laffen, sich zu beugen. Wenn die Philosophie ihre Aufgabe mit Postulaten zu lösen nicht berechtigt sein wird, und ohne Zweifel nur religiofen Bedürfniffen zu lieb folche Rebengange einschlägt: so kann hingegen in der Religion berechtigt sein was die reine Philosophie nicht in ihr Gebiet ziehen darf. Beweise fürs Dasein Gottes und für die Unsterblichkeit des Menschen verhalten fich gleichmäßig zu denen fürs Gegentheil mas ihren wiffen= schaftlichen Werth betrifft, indem fie nur den ichon Ueberzeugten zu überzeugen pflegen. Das subjective Ueberzeugtwerden fürs Ja oder Nein muß also aus andern Quellen herfließen. Offenbar ift aber in neufter Zeit die Hoffnung oder Furcht der Unsterblichkeit von der Naturwissenschaft her gemindert worden, welche den Dualismus von Seele und Leib widerlegt, fo daß eine Seele fo wenig außer dem Leib zu suchen sei als Gott außer und ohne Welt. Auch die Philosophie ift bom cartesianischen Dualismus zurückgekommen zur Wesensidentität des endlichen Geiftes und der Natur wie zur Immanenz Gottes, bei deren Anerkennung das was als Transcendenz gesucht wurde, das Sichunterscheiden des Geistes als solchen von seinem Organismus erft zum richtigeren Ausdruck gelangt. So lange die Wissenschaft das Welträthsel nicht lösen kann und das Sein und Leben nicht zu con= ftruiren vermag, sondern es blog aus einem hintersten Etwas, welches Rraft und Stoff oder sich bewegendes Sein und Atom oder Monade und Potenzirungen heißt, ableitet, oder vielmehr alles belebte Dasein bis auf lette, nicht weiter erklärliche Urelemente gurudführt, ist immer nur die Baumethode nachgewiesen bei einfachstem Baumaterial, nicht aber bewiesen daß die Alles componirenden einfachsten Elemente

iemals als das prius vor und ohne irgend welchen lebendigen Ausbau eristirt hätten, noch woher es komme daß sie zu diesem Aufbau gelangen, sich anziehen oder abstoßen, sich theilen und zusammen= seken. Hat ein Sonnenspstem zeitweise als Dunftmasse existirt und bei Drehung um fich felbit tleinere Maffen von dem größern Rern abgeworfen, fo daß diefe dann als Planeten um den gur Sonne werdenden Kern freisen, so wissen wir doch nicht woher und wie die noch zusammenhangende rotirende Dunstmasse gekommen ift, ob fie ein Brius ichlechthin fei, ober eine Zuständlichkeit welche wieder= fehren wird und zum Umgestaltungsproceg gehört, der ob noch fo langsam im Universum beständig vor sich geht jest durch glühende, jest durch eisfalte, jest durch mittlere Temperatur. Die Frage bleibt nach wie bor, ob allem Dasein und Geschehen ein geiftig Bernünftiges zu Grunde liege und immanent sei. Auch wenn der organische Weltaufbau so vor sich geht daß die belebten Geschöpfe, nicht gleichzeitig in ihren Saupttypen hervorgebracht, sich aus niedrigern Formen zu höhern, aus gröbern zu feiner organisirten empor entwickeln und die Arten durch natürliche Zuchtwahl allmälig sich auseinandersegen, indem je die fürs Fortkommen gunftiger ausgebildeten Exemplare solche Vorzüge vererben und allmälig zu neuen Arten werden, so daß zu sonderlicher Freude materialistischer Doctoren der Mensch zunächst aus gunftig organisirten Affen hervorgegangen mare, - so mußte zwar anstatt des sofortigen Umbildens eines Erdenfloges in den Menschen ein unabsehbar langes Umbilden des Ur= ftoffes zu immer edleren Formen bis zu dieser Geschöpfeshöhe angenommen werden; aber die Hauptfrage bliebe dieselbe, ob dem ganzen, natürlich vermittelten Proceß ein Bernünftiges immanent sei oder alles blind, sei es nun zufällig, sei es ohne Bewußtsein nothwendig sich von selbst mache. Wenn nun, was gerade nach diefer Hypothese vom allmäligen Aufbau des Erdenstoffes bis zu intelligenter Arone desselben sehr nahe läge, nicht angenommen wird daß auch weiterhin noch über den Menschen hinaus wiederum höhere Erden= geschöpfe ausgebaut werden, die einst auf uns herabsehen wie wir auf den Uffen : fo muß fich die Frage aufdrängen, ob die Erde denn im Weltall isolirt sei und wenn nicht, ob ihr lettes und intelligentes Geschöpf, welches allein den Zusammenhang der Erde mit dem Weltall wahrnimmt, nicht bestimmt sei zum Uebergeben in weiter organisirte Regionen, ob nicht die lette Erdenfrucht gerade in ihrem Geiftsein einen Reim in fich fchließen könne, ber beim irbischen Tode sich löst und nach Gesetzen, die wir nicht wie nun die rapide Bewegung von Weltkörpern oder electrischem Strom wiffenschaftlich tennen, eine tosmische Berwendung findet. 1) Statt folden unlösbaren Fragen nachzugehen, deren Berneinung sich nicht be= gründen lägt, sucht das religiose Bewußtsein ein feinem Bedürfniß genügendes Surrogat im Glauben an eine Bestimmung des Menschen über das gegebene Erdenleben hinaus zur Gemeinschaft mit Gott als der dem Sein immanenten Bernunft. Es glaubt fich von Gott getragen und besorgt. Das ohne Zweifel ift der Rern in der Uniterblichkeitelehre. Die Unzulänglichkeit des menschlichen Wissens für unerfahrbare Gegenstände muß man zugestehen und darum auf die Ausfage des innerlich erlebten Bedürfniffes zurückgeben. Schon die unsterbliche Fortdauer der Seele als rein leiblos ift eine bloße Vorstellung, da sich unser selbstbewußtes Ich von seinem Organismus nur im abstracten Denken trennen läßt, und noch unhaltbarer ift die dazu gehörige Auferstehung des Leibes nach völligem Todtsein, ja nach dem auflösenden Berwefungsproceß. Alle dogmatische Be= arbeitung dieser Borftellung hat zu haltbarem Ergebniß nicht geführt. Die im Zeitalter Chrifti gang volksthumliche und von der pharifaischen Schule verfochtene Auferstehung blieb auch von den Chriften beibehalten, wurde aber mit Christi Auferstehung zusammengestellt und dieser entsprechend ausgebildet 1 Korinth. 15, 12 f. da man ein anderes Bedürfnig nicht empfand, als zu Chriftus zu gelangen als dem Erftling der Erstandenen. Un der Identität der Person nach Seele und Leib hielt man fest, da die ganze Borftellung ihren Werth nur dann behält, wenn dieselbe Berson nach wie bor bem

<sup>1)</sup> Rothe in theosophischer Weise. Schon Herber sah das Fortschrittsgesetzter Erdennatur im Zusammenhang mit dem des Universum, da die aufsteigende Reihe der Bildungen beim Menschen nicht aufhöre, der vielmehr das verbindende Mittelglied zweier Welten sei.

Tode besteht. Darum sollte, ob noch so verklärt und verfeinert derselbe Leib auferstehen welcher todt war, 1) ja diese Identität trieb zu den Behauptungen, daß trot 1 Korinth. 15, 50 "auch Fleisch, Blut. Knochen und alle leiblichen Organe, auch die geschlechtlichen, wenn schon zu keinerlei Berwendung, im neuen Leib wieder veredelt porhanden seien. Der Substanz nach sei der Leib derselbe nur in ganglich anderer Qualität, ohne Deformität und Schwachheit, spirituell und herrlich. Gleichgültiger feien andere Fragen, welcher Alters= stufe entsprechend der neue Leib sein werde; doch sei das jugendliche Mannesalter zu vermuthen, weil Paulus vom Seranwachsen zum Manne, zum Maaß des Bollalters Chrifti fpreche und Augustin von einer höhern Gesundheitstraft als die ersten Eltern im Paradiese beseffen hätten. Freilich werde nicht die ganze Maffe des Körpers auferstehen, weil der Leibesstoff vor dem Tode in ununterbrochenem Fluß sei, aber ebensowenig gar keine Masse, weil sonft kein Leib auferstände; besonders icheinen die spirituellen und feurigen Theile, aus denen der Rörper fein Leben hat, auferstehen zu muffen." Diefe und ähnliche Erörterungen, wie etwa ob auch als Kinder oder Fötus Berftorbene erwachsen auferständen, zeigen das Unausführbare der ganzen Vorstellung, wozu noch kommt daß die Seele nacht und leiblos sei vom Tode an bis zum Weltende. Leitend blieb immer die Bergleichung mit dem Samenkorn, daß nicht etwa ein anderer neuer Leib geschaffen werde sondern der neue aus dem alten hervor= gehe; nur paßt das Bild insofern nicht, als im Samenkorn der Stoff feiner ift und in der Pflanze fich vergröbert, während es hier umgekehrt fich berhalte; vollends aber weil das Samenkorn gerade nur so lange noch Leben in ihm ift, zur Pflanze werden kann, der Leib aber todt sein und doch jum neuen Leib erwedt werden foll. Reuere fuchen etwas Befriedigenderes dadurch zu gewinnen daß sie den neuern Leib nicht aus dem gestorbenen alten ableiten sondern während des Erdenlebens aus der Seele hervor projecirt denken. im Erdenleben bilde unfer Geift fich am materiellen Leibe einen feelischen, deffen Bollendung der Auferstehungsleib ware. Dann aber könne nur der-

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 715.

jenige Mensch fortdauern welcher auf Erden schon diese geistige Aussbildung erlangend sich solchen psychischen Leib anbilde. 1) Warum sollte aber nicht auch der Böse sich das entsprechende, einen gemeinen Ausdruck anbilden, so daß die Analogie doch bleiben könnte zur orthodogen Borstellung daß die Auserstehung zunächst zwar Alle in ihrer seelischen Leiblichkeit vors Gericht stelle, nach diesem aber den Guten einen für den Himmel passenden edeln Leib gebe, den Bösen aber einen für die Hölle passenden gemeinen und häßlichen.

3. Die ganze Vorstellung berichtigt sich nach dem Bilde des auferstandenen Chriftus oder seines Herrlichkeitlebens bei der johan= näischen Bergleichung mit dem Weizenkorn, welches einzeln bleibt bis es in der Erde verwesend ein erweitertes Leben gewinne; benn gesetzt das Bild hinke gleich allen nach einer Seite, weil nemlich in der Erde das Samenkorn eben nicht wirklich stirbt sondern das in ihm schlummernde Keimleben gerade nur angeregt wird, so ift doch das Wesentliche zutreffend veranschaulicht, da auch Christus als ein= geln in beschränktem Raum und Zeit daseiend übergegangen ift in ein erweitertes durch Raum und Zeit nicht mehr eingeengtes und herrlicheres Leben, und als Lebensgeist für die Menschheit in er= höhter Heilswirksamkeit fortwirkt. Dieses verherrlichte Leben ift auch nicht aus seinem Todtsein sondern aus seiner Lebensführung ber= vorgebracht. - Da die vorgestellte Auferstehung des Leichnams nur das Mittel war, den Jüngern zum Glauben an diese Berherr= lichung Christi zu helfen, so wird auch die kirchliche Auferstehungs= vorstellung nur Mittel sein können, eine mahrere 3dee von Theil= nahme an dieser berherrlichten Existenz und Wirksamkeit Christi zur Reife zu bringen. Das Fortdauernwollen nach dem Tode in bloker, ob noch so verfeinerter Einzelexistenz, welche als blog neue Auflage des bisherigen Daseins den Brüdern nichts mehr sein könnte und

<sup>1)</sup> Rothes theologische Speculation, von Ludwig, Fürst zu Solms überstäcklich dargelegt, S. 33 f. "nicht die Seele sondern die Person sei das unsterbliche; der herkömmliche Spiritualismus sei nicht haltbar; aber aus der gesteigerten animalischen Organisation im Menschen gehen einzigartige Functionen hervor, die das Unvergängliche erzeugen.

mit selbstischem Egoismus vereinbar ware, ift für burchgebildetes frommes Bewuftsein doch ein weit geringeres Gut als das Theil= nehmen an dem Berherrlichtsein und Fortwirken Chrifti. Gin Baulus, ein Luther haben nach ihrem Tode mehr gewirkt und geseanet als porher, und abaestuft auch viele Andere durch den frommen Gehalt ihres personlichen Lebens, so daß auch nicht ge= nannte in diesem segnenden Leben mit find und mitwirken, und die bei der orthodoxen Seligkeit unbegreiflichen und doch behaupteten ungleichen Grade im Seligsein Sinn und Berftand bekommen. Mit dieser als Thatsache zu erfahrenden Berherrlichung Chrifti und Aller die ihm eingegliedert find, verbindet fich der Glaube daß diefer segnenden Eriftenz welche gerade durch den Tod erft erlangt wird, eine Realität in Gott entspreche, wie der verherrlichte Chriftus eben als königlicher Führer der Menschheit zu Gott erhöht ift. Gegenüber jedem blog felbstischen Interesse an der Fortdauer des lieben 3ch zu blogem Seligkeitsgenuß, wozu gerade bas Unthätig= fein und Nichtswirken gerechnet wird, foll ber fromme und liebende Sinn die Berherrlichung der Berson suchen in der Dienstleistung an die menschlichen Brüder, wie ja Chriftus den Jüngern welche nach dem höheren Rang in seinem Gottesreiche fragen, die Zurecht= weisung ertheilt, "wer unter euch der Größte sein will, sei der Uebrigen Diener, benn nach bem Grade der Dienstleiftung richte fich auch das Groß= und Erhöhtwerden, während in der Welt die äußerlich hoch Gestellten Gewalt üben über ihre Unterthanen. So foll es unter euch nicht fein." Matth. 20, 21 f. Ober wie der hienieden das Anvertraute treu verwendet hat, nicht zur Ruhe fonbern über Vieles gesetzt wird, Matth. 25, 23. Es schadet gar nichts wenn man Denen die diefen Sinn nicht finden mogen und barum für Seligkeitsgenuß, welcher gerade im Bewußtsein bes fegnenden Wirkens befteht, fich nicht eignen, die hoffnung auf Fortbauer eines ichon in diefer Welt unnüten Dafeins nicht garantirt und dafür die Herrlichkeit zeigt in welche der Menschensohn erhöht worden ift, weil er sich selbst gegeben hat für feine Brüder bis in den schmachvollen Kreuzestod, ja sich brechen ließ als das Brot welches den Sunger für immer ftillt. Darin, nicht aber in brophetischen Gemälden, bei benen man fich vorgefundener Vorstellungen bedienen muß, ift das Originale, Neue, das erft in Chriftus sich voll Offenbarende enthalten. Wer ihm nachfolgen oder fein werden will, muß fich auch felbst verleugnen und sein Kreuz auf fich neh= men. Des Chriften höchstes Berlangen kann nicht seines Ichs Glüdseligkeit sein, am wenigsten ein unthätiges ob noch fo feines Genuffesleben, sondern nur die Thätigkeit im Fordern des Beils für Alle, welche allein Befriedigung und Seligkeitsgefühl ichaffen fann. Stellen wir also Jeden vor dieses Entweder Oder, und machen wir Dem welcher fein Gludlichwerden der Bruderliebe bor= zieht, keine Hoffnung auf eine Fortbauer, die eine selige gar nicht fein konnte; Dem aber der in Christi Liebessinn eingeht, zeigen wir die Herrlichkeit in welche Christus erhöht worden ift, als das Biel driftlicher Hoffnung. Das ware jedenfalls driftlicher als die dogmatische Bemühung am auferstandenen Chriftus die berfeinerte Leiblichkeit zu untersuchen, damit man sich auf ein Analoges Soff= nung machen könne; dem Leibe nachzusinnen welcher sich offenbaren und verbergen, durch verschlossene Thuren gehen, essen und auch ohne Nahrung bestehen kann, vor Krankheit und Tod sicher sei und fammt der Seele nichts weiter zu thun habe als das höchste Gut gludselig zu empfinden. Leider denkt man bei der Frage nach Auferstehung wenig- an das original und neu Geoffenbarte in Christus, wie etwa: "Gott ift die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm," Joh. 4, 16, was gerade gesagt wird, um fortzufahren, "wenn wir in der Welt sind wie Chriftus war, so können wir am Tage des Gerichtes frohe Zuberficht behalten," eine Liebe welche nicht sein könne ohne die Brüder zu lieben. Eben so wenig denkt man hier an das Paulinische "Begrabenwerden mit ihm in den Tod, um mit ihm gur Herr= lichkeit aufzustehen," Rom. 6, 4 f., was nicht bloß von der Wieder= geburt gilt sondern auch von der Theilnahme am Herrlichkeitsleben nach und über dem Zeitlichen. Die eschatologische Hoffnungslehre bedarf gar fehr aus metaphysisch ontologischem in das religios sitt= liche Gebiet hinüber verarbeitet zu werden. Geht Lebenswerk und Lebensgeift Aller, wie dasfelbe gewesen sein mag, fortwirkend nach bem Tode in die Mit= und Nachwelt über, das Bose wieder Boses erregend, das Gute wieder Gutes anfachend, fo macht das Chriften= thum bieses Fortleben und Fortwirken jum Beil ber Bruder jedem zum höchsten Ziel und Gut im Anschluß an Chrifti verherrlichtes Leben und Wirken. Regen fich weitere Bedürfniffe und Fragen über ein dem irdischen Ich analoges Fortdauern abgesehen von der Erde, so wird die Frommigkeit, ift einmal erkannt dag hierüber jede Antwort den uns angewiesenen Gesichtstreis überschreiten würde, im Vertrauen auf Gott sich beruhigen, der allein über uns verfügt, und wird was Gott für uns bestimmt habe als das anfeben was für uns das rechte und befte fei. In diefem Leben recht driftlich zu werden ift ohnehin das Einzige was uns aus einem weiteren Leben ein Gut machen fann, mahrend wer ichlecht bleibt. am Leben hier ichon kein Gut besitt und für ein weiteres Leben nur Uebel, Gericht und Bein erwarten könnte. Immer nur durchs Ausreifen im Erdenleben könnte die menschliche Berfönlichkeit in dem Maaße als fie geistig geworden, für weitere und höhere Zustände in andern Wohnungen des Baterhauses befähigt werden. Wiffen wir darüber nichts, so führen wir alle driftliche hoffnung zurud auf das Vertrauen zu Gott unserm Bater in Chriftus, der mehr thut als wir bitten und verstehen. Nur wäre das bloke Fortdauern nach dem Tode nicht einerlei mit dem Ewigsein, und das nachirdisch herrlichere Fortleben nicht einerlei mit dem jederzeit möglichen Leben in Gott; vielmehr mußte jene Fortdauer als wieder zeitlich und räumlich in kosmischen Regionen gedacht werden welche höher orga= nisirt wären als die Erde.

- § 202. Das Gerichtetwerden und die Berdammniß ist der sich immer gleiche Ausgang bloßer Gesetzeligion, darum nicht coordinirt dem Seil der Erlösungsreligion.
- 1. "Wer glaubt, kommt nicht ins Gericht und hat ewiges Leben, wer nicht glaubt, ist eben badurch schon gerichtet" ist im johannäischen Christenthum zur leitenden Grundüberzeugung geworben. Joh. 3, 18; 5, 24. Auch Paulus hat für die von Christus

Belebten das Freisein von allem Verdammlichen ausgesprochen — Röm. 8, 1 f. Und doch bleibt festgehalten, "daß Jedem vergolten wird nach feinem Thun," Röm. 2, 6 f.; 1 Cor. 4, 4 f. Das Ge= richt, am Unglauben haftend, kann darum nur fo lange als ber Unglaube bauern. In ber Lehre bom Endloos ber Einzelnen muß corrigirt werden vorerst daß ein nicht schon gerechtes Weltregieren dort erst ausgeglichen werde, als ware Gott jest nicht völlig gerecht wirksam, später aber um so gerechter (I. S. 296); ebenso das coor= dinirt dualiftische des Selig- und des Verdammtsprechens, wie oben gezeigt wurde; sodann die Berftellungsweise von Sollenftrafe welche durch eine von aller Liebe geschiedene göttliche Gerechtigkeit auferlegt werde und barum auch kein Clement gur Befferung mehr in fich enthalte, als ob Gottes Gerechtigkeit irgendwann lieblos werden und die Befferung geradezu unmöglich machen könnte; Höllenftrafen die darum nie endende seien, weil das durch Gunde verlette un= endliche Wesen auch ewig strafen musse. (I. S. 181.) Sagt man mit Leffing daß die Sunde weil nie wieder ungeschehen zu machen, auch nie aufhöre ihre Folgen zu haben, indem auch wer sich beffert das früher Versäumte nie schlechthin einbringe: so ist doch zu er= wiedern daß bereute Sünde gerade zur Beschleunigung des Heili= gungsprocesses werden fann. Jedenfalls werden für den Gebefferten und Gerechtfertigten die Folgen früherer Sünde zur Buchtigung und hören darum auf Strafe zu sein. Da endlich das eigentliche Strafübel mit der Sunde selbst Gins ift, nemlich Berluft der Gemein= schaft mit Gott und des findlichen Vertrauens zu ihm, diese aber mit der Wiedergeburt sich wieder herstellen, ja nur noch inniger werden aus Dankbarkeit für die rettende Gnade, fo fällt alles Strafgericht dahin für den zur Erlösungsreligion Belebten, und nur wo diefe immer ausbliebe, mußte das Gerichtetsein immer fortdauern. Nun ift aber das Leben in bloker Gesetzesteligion überall blok Anfangs= und Durchgangszuftand, ben Gott nie figiren kann, wenn er Alle ernftlich zur Erlösungsreligion bestimmt. - Die Ewigkeit der Strafe hat man doch so wenig einfach festhalten können, daß die Dogma= tiker auf allerlei Milderungen benkend bisweilen von nur hypothetischer Ewigkeit der Berdammnig reden, 1) weil boch nur Gott Schlechthin ewig sei, wir aber einen zeitlichen Unfang hatten, und bloß von nie endender Zufunft die Rede fein konne, eine Uhnung daß der Begriff der Ewigkeit hier nicht recht paffe. Sind aber die ewig Berdammten dieses geworden ihres Unglaubens wegen, so ift die nie aufhörende Strafe nur haltbar für nie aufhörenden Unglauben, und diefer nur bei abfolutem Sich= abwenden der göttlichen Enadenliebe denkbar, was mit der Gottes= idee unvereinbar mare. Ebenso unvereinbar ift das emige Ber= dammnifleiden vieler unfrer Bruder mit der Seligfeit der Andern, benn mas Zwingli wider die Fürbitte der Seligen für uns Erdenvilger verwendet, muß abgesehen von diefer Abzwedung ichon gelten, "daß wenn die Seligen unfre Roth tennen, fie nicht felig fein tönnten, weil Seligfeit ohne Trauer und Befümmernig fein muffe." Schleiermacher führt biefen Gedanken aus : "Die Seligen könnten nicht ohne Mitgefühl mit dem Zustande der Berdammten sein, dieses aber mußte ihre Seligkeit truben, weil es zugleich ohne Soffnung ware, und um fo ftorender je mehr fie fich (als einst ebenfo verirrt gewesene) gegen jene im Bortheil faben." Abgesehen aber von der Unvereinbarkeit mit der Gottesidee und mit der Bruder= liebe der Seligen ift das ewige Verdammtfein an fich tein halt= bares Vorstellen. Das Chriftenthum will den religiösen Dualismus, ber als Manichäismus in dasselbe einzudringen suchte, jedenfalls als irrig beseitigen; auch hat das Bose als solches kein reelles, dem Guten coordinirtes Sein, ift nicht Substang sondern corrupte Buftandlichkeit an einem Sein welches von Gott ift; es ift Berderbniß eines endlichen Seins, Privation an deffen Integrität und Reali= tat, tann aber immer nur als verkehrter Sabitus eines feienden Geichöpfes vorkommen, nie ohne ein foldes für fich auftreten und für sich ein substanzielles Sein werden. Das Subject bleibt ein Geschöpf Gottes, ob es noch so verderbt ware, und wenn Gott die Sunde negirt, so sustentirt er doch alles substanzielle Sein, will und trägt und liebt es, kann das verderbte Geschöpf nicht wie

<sup>1)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 742.

beffen Sünde haffen, negiren, bernichten, sondern nur heilen, retten und herstellen wollen, wie ja auch der Christ seinen boshaftesten Beleidiger lieben und gerade darin Gottes abbildliches Kind fein foll. Daber drängte fich frommen driftlichen Lehrern die zufällig jo genannte 1) Apotatastasis Aller, auch des Satans auf, und sucht trok firchlicher Berwerfung doch immer wieder Eingang in die Glaubenslehre, wie sogar Zwingli (Op. VII. 124) erinnert, "der bosen Engel Substanz sei einfach und als solche gut, nur die Sit= ten gottlos, wiewol nicht bei allen gleichmäßig; daber Origenes nicht unverftändig zu sagen scheint, es würden einige dieser Engel beim fünftigen Gericht zur Enade zurudkehren." Denn was man wider diesen Enduniversalismus des Origenes icon einwendete, 2) welcher aus dem unendlichen Umfang des göttlichen Erbarmens die endliche Rettung Aller folgerte, ist wenig stichhaltig. "Das Erbarmen sei durch die Gerechtigkeit befestigt und erweise sich nur benjenigen Sünden welche wahrhaft gebüßt werden, Sünden der Unbuffertigen aber gurne Gott immer, werde fie also immer ftrafen." Das fest voraus daß gewisse Sunden die Buße ausschlößen und kann nur eine bom Dauern ber Unbuffertigkeit abhängige Dauer ber Strafe begründen. Wieder Andere ertrugen die ewigen Söllenftrafen fo gar nicht daß sie den Söllenstrafort gang leugnen und lieber das Bernichtetwerden der Bosen für glaublich halten, bisweilen mit Cicero's "jeder Körper der leiden könne, könne auch fterben;" und schwerlich genügt die Antwort, solches gelte nur von Körpern diefer Welt, dort aber seien die Körper mit Unsterblichkeit beschenkt, mas ein sehr grausames Geschenk sein mußte. Den Horror bor ihrem Dogma fühlen aber auch die Dogmatiker felbst, wenn sie ernftlich warnen, "jemand zu den Berworfenen zu rechnen, ftatt es Gott zu überlassen; so viel an uns liegt sollen wir vielmehr für Aller Rettung arbeiten und beten, und an Reinem verzweifeln, da uns doch verborgen ist was Gott Jedem als Endausgang bestimmt habe. Wohl rede die Schrift von göttlichem Rettenwollen Aller, aber doch

<sup>1)</sup> Rothe, Dogm. III. S. 94.

<sup>2)</sup> M. ref. Dogm. II. S. 741.

auch von Feuer das nicht lösche, und wenn sie das Wort "ewig" nicht selten nur bon unbestimmt langer Dauer braucht, so finde dieses doch hier keine Unwendung. Singegen sei zuzugeben daß gemäß den ungleichen Sünden auch die Strafen ungleich fein werben und wer schwerer gefündigt auch schwerer leiden muffe; ver= dammt seien freilich Alle dem Wesen nach gleich, aber doch die Einen milber gebeinigt als die Andern." Sogar das Burgatorium als Läuterungsort nach dem Tode ist den Katholiken aus dem Bedurfniß entstanden, die harte Sollenvorstellung zu beschränken; benn tommt freilich tein ber Berdammnig Schulbiger in ben Läuterungs= ort, vielmehr nur Seligwerdende, die fürs wirkliche Gingeben in Die Seligfeit noch ausgereinigt werden, fo forgen ja die firchlichen Enadenmittel so umfassend für Befreiung von der Verdammniß daß die Masse des kirchlichen Volkes nach sacramentlicher Vergebung der Todfünden sich nur noch über die jedenfalls einst endenden Läuterungsqualen im Fegefeuer zu ängstigen hat und den abkurzenden oder völligen Nachlag bei der Kirche für Lebende und Todte nachsuchen kann, ob die Kirche immerhin ihre Absolution ins Fegefeuer nicht unmittelbar exequire sondern fürbittweise. Der Protestant verwirft dieses Anhängsel eines Zwischenorts zwar entschieden, 1) aber aus ganz andern Gründen, nicht weil nicht auch er das Bedürfniß fühlt die Lehre von der Höllenstrafe zu umgehen, so weit es irgend möglich ift. Immer fragt man wieder "ob denn die Strafe ewig fein muffe" und glaubt, fast wie leider, fagen zu follen: "Darüber könne menschliches Urtheil nichts festseten, es fei Gottes Sache, der nun einmal laut der h. Schrift von unauslösch= lichem Feuer und nicht fterbendem Wurm rede, Jesaj. 66, 24; Apoc. 14, 11; Matth. 18, 18. Da sei also keine hoffnung mehr möglich. Die gefallenen Engel feien ja noch ftrenger behandelt. weil ihnen kein Erlöser angeboten werde." Man übersieht in diesen Bildern daß das Feuer nicht löscht so lange es eben Nahrung hat. und der Wurm nicht ftirbt ebenfalls fo lange er Nahrung findet,

<sup>1)</sup> Rothe in seiner theosophischen Eschatologie verwerthet diese Vorstellung gleich andern Protestanten neuerer Zeit.

gleich wie keine Gewalt dem Gericht ein Ende machen kann fo lange sein Gegenstand, der Unglaube dauert.

2. Aus diesen fich verwickelnden Borstellungen, die fich voll innerer Widersprüche früher oder später auflösen mußten, kann frei= lich der Leichtsinn nicht heraushelfen, und die Orthodoxie war fehr berechtigt ihre Festung an belagernden Leichtsinn nicht zu übergeben. Mit dem Gestorbensein ist die Existenz nicht ausgelöscht, sie wirkt fort ins Gewebe des Gangen und kann mit dem verherrlichten Chriftus zu veredelter Eriftenz erhöht werden. Was aber das Freigesprochen oder das Gerichtetsein betrifft, somit das Selig= oder Unseligsein, so gilt immer ber Sat, zur Erlösungsreligion belebt ift man auch gerechtfertigt, hat Friede und hergestellte Gemeinschaft mit Gott; in der Gesetzeligion verharrend ift man verurtheilt und getrennt von Gott, hat ein Ich welchem das Gesetz als fremdes Herrichergebot Knechtesdienst zumuthet, so daß man gehorchend außer Gott bleibt und übertretend wider Gott dafteht. Sier können wir daher nicht bloß ewige Strafe im Sinn von niemals endenden fondern im mabren Begriff der Ewigkeit aufstellen; denn es ift unveränderlich über aller Zeit so begründet daß Gesekesreligion nothwendig in Gericht ausgeht. Da nun dieses immer nur die erste Geftaltung des religiosen Bezogenseins auf Gott ift, nur Durch= gangszuftand, der über fich felbst hinausweist, Gottes Enade aber Alle zur Kindschaft bestimmt hat und immer darauf gerichtet bleibt jeden aus dem fich in Elend auswirkenden Gefetesbienft zu erlöfen und durch Chriftus zur Kindschaft zu leiten: so muß am Ende das endliche Geschöpf sich bon der unendlichen Enade gewinnen laffen, und ein Mensch der noch in Gesetzesreligion gerichtet dasteht, wäre ein noch nicht zu seiner Bestimmung gelangter. Wenn Allen ein Fortexistiren nach dem Tode angewiesen ift, so muß das Schluß= ergebniß das Erlöstsein Aller werden. Singegen wenn das Ich im Tode erlöschen oder so wie es bis dann geworden ift, für immer firirt werden foll und nur feine hinterlaffenen Lebensäußerungen fortwirken, so hatten die nicht zur Erlösungsreligion borber Belebten das ewige Leben gar nicht geschmeckt und zur wahren Beftimmung des Menschen fich gar nie hingewendet, mahrend die Belebten das

ewige Leben zwar geschmedt hätten, ohne aber das ergriffene Brincip bis zum vollendeten Umgebildetsein ihres ganzen Organismus aus= führen zu können. Beides mare ein Nichterreichen der bollen Bestimmung, sowol das unvollkommene Auswirken als das Berfehlen des wahren Lebens. Da aber ein bloßes Sichangenäherthaben an die nie gang erreichbare Bestimmung das fromme Bewußtsein weldes in Christus die volle Idee verwirklicht schaut, nicht befriedigt, so erhebt sich immer wieder der Glaube an ein volles Erreichen der Bestimmung und die Soffnung aufs Bersetwerden in neue Buftande, die unerkennbar darum mannigfaltige Borftellungen neben einander veranlassen, bald eine neue Entwicklung und Läuterung in andern Regionen, bald Annäherung an die von andern Religionen geglaubte Seelenwanderung, welche das Ziel durchaus erreicht haben will, jedoch nur diese Erde als Schauplat des Erreichenkönnens anfieht, so daß Jeber immer wieder ein neues Gefchöpfsleben auf Erden beginnen mußte, bis er in einem folden das Ziel wirklich erreicht. Bei diefer Seelenwanderung verbindet sich die Borftellung daß nach dem Tode ein nur anderer Läuterungsproceß angetreten werde mit der zweiten Borftellung daß das Ergebniß eines Erdenlebens gang entscheidend die gunftige oder ungunftige neue Zuständlichkeit welche nach dem Tode angetreten wird bestimme; nur ginge mit der Erinnerung an die frühere Zuständlichkeit die Identität des Ich actuell wenigstens verloren. Berwirft das Chriftenthum diese gange Borftellung, so kann es doch ungleiche Grade der Seligkeit nicht behaupten ohne den geringeren Graden zugutrauen daß fie mit höhern fich bergleichend nach biefen sich sehnen und ringen mußten, so daß immer nicht bas schlechthin Figirtbleiben herauskommt. Das Gerichtetsein ist der ewig sich gleich behauptende Ausgang bloger Gesetzeligion und barum weiter oben betrachtet worden; das felige Leben ift ewig bie Frucht der Erlösungsreligion, diese aber des Menschen Ziel und Beftimmung. Je mehr bieselbe erreicht und das ewige Leben ge= ichmedt wird, defto vertrauender baut man wo die Frage nach Fortbauer über den Tod hinaus sich aufnöthigt, auf Gott als Bater der mehr giebt als wir bitten und verstehen. Je länger aber das sich anbietende Beilsleben zurückgewiesen wird und je mehr man fich

demselben gegenüber verstockt, desto schwerer wird das Eingehen auf dasselbe, desto drückender aber auch das Gericht, so daß nur schweres und dauerndes Elend die Verstocktheit wieder erweichen kann. Für das leichtere Eindringen der Gnade ins Menschenherz giebt es ein Zuspät, eine verlorene Enadenfrist, daher die vielen Mahnungen, "heute da ihr Gottes Stimme hört, bekehret euch, denn Gott läßt seiner nicht spotten und vergilt Jedem nach seinem Thun," was auch von der leichter oder schwerer zugelassenen Gnade gelten nuß. Immer aber bleibt das Gericht der Gesetzerligion die ernste Abemahnung vom Elend des Sünders in der Gesetzerligion und wirkt mit zur Einladung ins Heil der Erlösungsreligion.

# Nadywort.

Daß ein Jahrzehend hingehen mußte bis diese Claubenslehre, zweimal durch undorhergesehene Hemmungen aufgehalten, endlich abgeschlossen werden kann, beklage ich selbst am meisten; denn die Frische und Gleichmäßigkeit der Arbeit hat darunter gelitten, obseleich ich dis zum Ende bemüht war was die Reformirten geseistet haben zu verwerthen wider eine exclusiv lutherische Restauration heutiger Dogmatik und so einen Beitrag zu geben für Herstellung einer glaubbaren Glaubenslehre, weniger um Studirende mit dem nöthigen dogmatischen Stoff zu versehen, als denen die ihn schon kennen die Verwerthung in Amt und Leben zu erleichtern.

Inamischen ist die Dogmatik meines lieben Collegen Biedermann erschienen, zu meiner Glaubenstehre fo ausdrücklich Stellung nehmend daß ich, ohne eine Recension hier einzuflechten, meiner= feits mich ebenfalls äußern muß, zumal der Einheit meines Buches zu lieb in den letten Theilen diese Dogmatik fo wenig beruckfichtigt werden konnte als in den ersten. Ich wollte abschließen bevor ich von diesem ganz anders construirten Werke nähere Kennt= nig nahm. Beim hineinbliden mar es mir als komme Biedermann mit Strauß über die Dogmen wie Simson über die Philister, nur daß der Erstere mittelft Speculation dann noch einen Spiritus aus bem fritisch gerriebenen Stoff berausbestillire. Ich erwähne diefes um Denen welche einen ähnlichen Eindruck festhalten möchten, zu fagen daß sie das Werk studiren follen bebor sie urtheilen; denn es ist jedenfalls ein so bedeutendes daß fünftige Dogmatiker Stellung zu demselben nehmen muffen, weit und großartig angelegt und mit scharfem Denken folgerichtig durchgeführt. Darum beife ich fie als Werk strenger Wissenschaft willkomm und zwar dobbelt will= komm, weil es von der theologischen Facultät in Zürich ausgeht, an welcher mir immer weit mehr gelegen war als an meiner eigenen Stellung. Ohne Zweifel hätte ich Fächer die ich mit Borliebe bearbeite, mir selbst übertragen lassen können, habe aber schon gelesene Colegien längst zurückgezogen, um tüchtigen Collegen Raum und Wirksamkeit zu lassen, da bei mäßiger Zuhörerzahl das Dociren nicht leicht gedeiht, wenn die Concurrenz der Docenten die Zuhörerschaft für jeden noch mindert. Darum darf ich mir etwas davon ansrechnen, wenn bedeutende Werke theils über "Leben Jesu," theils über "Dogmatit" an unserr Facultät in regelmäßig wiederholten Vorlesungen gereift sind. So liegt mir nun auch am Gedeihen der letztern Wissenschaft mehr als an meinem Beitrag für dieselbe, obgleich ich nicht umhin kann denselben nun ein wenig zu berstheidigen.

Ich kann nichts dagegen einwenden daß Biedermann feinem Werk den Titel Dogmatik ausdrücklich vindicirt im Sinne von wissenschaftlicher Verarbeitung des als Dogma nicht mehr haltbaren Stoffes; denn am Namen ift in der That nicht so viel gelegen, wenn nur der Dogmatismus abgeftreift wird. Daß aber diefer Name erst im spätern 17. Jahrhundert, und nicht zufällig im stärkften lutherischen Dogmatismus aufgebracht wurde, daß lange bor mir besonnene Theologen ihn als nicht unbedenklich wieder zurück= weisen wollten, daß er in neufter Zeit wieder einem lutherischen Dogmatismus dienstbar geworden und auch künftig diese Gefahr mit sich führen wird, sind doch Thatsachen welche ein erneuertes Warnen sehr nahe legen, ja geradezu den Wunsch, es möchte der Name Dogmatik niemals recipirt worden sein, ähnlich wie Zwingli und Schleiermacher ben Namen Sacrament weggewünscht haben. Ich nun giebe den Ramen Glaubenslehre bor neben der Sittenlehre; denn Dogmen sind kirchliche Lehrsatzungen, wie auch Biedermann zugiebt, und darum foll schon der Titel Glaubenslehre die Erwartung beseitigen, als handle es sich um eine zusammen= hangende Darftellung der Dogmen. Gelingt es meinem Collegen, deffen Werk allerdings als Glaubenslehre nicht zutreffend bezeichnet wurde, den Namen Dogmatik im Sinn von Berarbeitung der Dogmen bis zu ihrem reinen Wesensgehalt aufzubringen, so hätten wir beide auf verschiedenen Wegen dasselbe Ziel angestrebt; die theologische Gegenwart dütste aber immerhin so schwer an dasselbe zu bringen sein daß man ihr füglich beide Wege zugleich öffnen kann.

Wichtiger als der Name ist freilich der Begriff unfrer theologischen Disciplin felbft. Ich muniche Biedermann Glud zu bem Muthe eine so weite und großartige Idee der Dogmatik nicht nur aufzustellen sondern fie auch gleich in Ginem Guß auf so tüchtige Weise auszuführen, daß dadurch viel beigetragen wird ein leicht= fertiges und als solches etwa sogar begünstigtes Theologie Studiren ju erschweren, in welcher Sinsicht des Guten fast zu viel geschen fein mag und zwar allemal in benjenigen Studen welche ohne Begels Philosophie kaum verständlich bei aller logischen Schärfe boch entsetlich schwersprachig einhergehen. Die großartige Idee wird § 5 anschaulich, wo "bie Dogmatik einheitlich zusammenfassen foll was die relativ selbstständigen Disciplinen der Apologetit, biblischen Theologie, Dogmengeschichte, Symbolit, firchlichen Dogmatit, Glaubenslehre für sich behandeln." Also giebt es doch auch eine Glaubenslehre, und zwar rubend auf den bor ihr aufgeführten Disciplinen. Wenn irgend einem fo mare diefem Baragraph eine Erläuterung ju munichen, ba man nicht wiffen kann mas unter Glaubenslehre als einer Theilbisciplin der Dogmatik verftanden wird. Ich freilich verstehe fie gerade als das mas meine Glaubens= lehre fein will, die eben darum "ben Schein von Willfur" für Schein erklaren darf, weil fie fich auf die Ergebniffe der ihr borangehenden andern Disciplinen beruft, fo daß ich teineswegs "bie Dogmen in den Winkel ftelle," wenn mir die Dogmatit als firchliche einfach nur erweiterte und bervollständigte Symbolik fein foll, darum wie diefe eine hiftorische Wiffenschaft. Um den Selbstauflösungs= proceg der Dogmen als folder nicht in die Glaubenslehre mit aufnehmen ju muffen, habe ich mich auf bas bon Strauß Beleiftete berufen, sowie auf die Ergebniffe jener vorarbeitenden Disciplinen. Sollen Diese alle irgendwie in die Dogmatik felbst hineingezogen werden, fo bekamen wir wieder jenes theologische Gesammtwerk welches als Corpus theologiæ dagewesen ist vor der encyclopadischen Gliede=

rung der Theologie in ihre Disciplinen. Darum habe ich nur wo die Ergebniffe der vorangebenden Disciplinen unficher oder in ihrer Bedeutung mißkannt sind, sie in der Glaubenslehre erörtern muffen, wie für die Christologie und Prädestination. Freilich berzichtet auch Biedermann auf ein solch ungeheures Gesammtwert und beabsichtigt nur die "einheitliche Zusammenfaffung der Specialdisciplinen," wie benn 3. B. S. 162 nur bas driftologische Dogma burchgeführt, ber Dogmengeschichte aber überlaffen wird Dogma um Dogma geschicht= lich durchzuführen, genug daß am Centraldogma alle andern fich meffen laffen. Wenn nun der Berfasser fehr geschickt eine gewiffe Bollständigkeit bei nicht auszuweichender Unbollständigkeit zu erreichen gewußt hat, fo durfte doch hier, im Begrenzen des Aufzunehmenden und des den Specialdisciplinen ju überlaffenden, der Ort fein, wo nun ein Schein der Willfür auf seine Seite fällt. Giebt es die enchclopädische Gliederung der theologischen und übrigen Wissen= schaft, so verdient Schleiermacher keinen Tadel, wenn er beim Aufftellen einer einzelnen Wiffenschaft sich auf Ergebniffe der übrigen beruft und Lehrsätze aus denfelben aufstellt, um das besondere Gebiet der Glaubenslehre rein abzugrenzen.

Mit dieser Idee der Dogmatik hangt ihre Grundmethode Busammen; fie ift die Anwendung der Phänomenologie des Geiftes= lebens auf unsern Stoff, welcher aus phantafievoll religiöfem Borstellen sich bestimmter zu Dogmen fixire und, da diese in Wider= fpruche fich auflosen, auf den unserm Geifteswesen immanenten Gehalt als auf ihre reine Wahrheit durchzuarbeiten fei. Es ift viel werth statt subjectiver Reflexion über die Dogmen ihren objectiven Lebensproceft in der Geschichte gang unbefangen barguftellen; aber einerseits bedeuten wiedergegebene Worte wie g. B. Personlich= keit des Logos in unserm Begriffscomplex doch etwas anderes als einst dem biblischen Zeitalter, so daß die Uebertragung aus dem Semitischen ins Japhetitische mit zu beachten ware, anderseits aber sollte die Dogmatik doch nicht in der Abhängigkeit von einer Phi= losophie arbeiten, ob der Berfasser noch so frei in dieser sich bewege und auch über sie hinausgehendes würdige. Schon die genau Begel'iden Begriffe "endlicher und unendlicher Geift" für Menfc

und Gott bieten zwar eine leichtere Lösung dogmatischer Schwierigsteiten, sofern nun nicht mehr zwei Personen, Gott und Mensch, in ihrem Zusammenwirken z. B. bei der Bekehrung mit einander zu vermitteln sind sondern nur die Unendlichkeit des Geistes mit seiner Endlichkeit im Menschen, so daß wenn der endliche Geist von seiner Unendlichkeit bestimmt wird, dieses ihm als Enade erscheine, und ähnliches mehr; aber der unendliche absolute Geist läßt sich apologetisch schwerlich sicherer begründen als die Idee Gottes, und wer uns diese nicht zugibt, wird jenen Begriff nicht haltbarer sinden.

Uebrigens "muß ja ber Berfasser S. 18 gewärtigen ob Strauß (und wohl auch Andere von gleicher Stellung zu Begel) auch mit den positiven Resultaten, die aus der fritischen Berarbeitung der Dogmen herborgehen, einverstanden sein werde;" und ich muß ihm nicht erst fagen wie schwer es die Chriftenheit und ihr Pfarramt ankommen dürfte, den Kern ihres Glaubens darin zu finden daß der endliche Geist seiner Unendlichkeit oder der Mensch seiner Cottmenschheit, die zuerst nur an Christus vorgestellt worden sei, für sich selbst inne werde und als endliches Ich dann vergebe. Die phänömenologische Methode wurde bisher auf die alte Mythologie und dann von Strauß auf die Dogmen angewendet gerade zur Beseitigung der Religion, damit Philosophie und Aesthetik an deren Stelle trete, weil die Religion felbst eine niedrigere Beistesphafe fei als der Begriff; es fragt sich daher ob eine Dogmatik dieser Methode die ganz andere Absicht erreiche, die Religion nur um so fester zu begründen. Gesteht Biedermann daß die Kirche nicht umhin könne in vorftellungsmäßiger Fassung der Religion fortzu= leben, da nur die Theologie den reinen Gedankenausdruck besitze, so müßte die Kirche bei bloß vorstellungsmäßiger, d. h. die mahre 3dee in sinnlichem Gewand darbietender Religion, der fich felbft auflöfen= den Widersprüche überführt, - doch wohl zum Bergeben bestimmt fein und die Dogmatik könnte den Auflösungsproceg nur beschleu= nigen, wie ich bei Besprechung einer Schrift von Pfleiderer in ber Protestantischen Rirchenzeitung schon erinnert habe. Denn nur im Alterthum ist die zwiefache Religionsauffassung, esoterisch bei den Theologen, exoterisch beim Bolk, haltbar gewesen, mahrend bei

unfrer Deffentlichkeit alles Wissens etwas Achnliches weder möglich noch heilsam wäre.

Meine Claubenslehre, nicht in wiederholten Borlefungen fondern in Privatstudien und auf der Rangel gereift, sei sie ungleich= mäßig und unvollkommen ausgefallen, hat ein anderes Ziel, den Gehalt der Dogmen ftatt auf Philosophie vielmehr auf das religiose Selbstbewußtsein zurudzuführen, als deffen Ausdrud in veränder= licher und vielfach nun veralteter Begriffs= und Borftellungswelt fie entstanden find. Denn wie frühere Generationen das religiöfe Selbstbewußtsein in ihrer Weltansicht und Denkapparat lehrhaft ausgesprochen haben, so werden wir dasselbe mit gutem Recht in unfern jetigen Begriffsformen als Glaube der Gegenwart darftellen follen, nicht in der Form geschichtlicher Entwicklungsstadien sondern als systematische Darftellung gleichzeitiger Wahrheit. — Sind die alten Dogmen dem jetigen Bewußtsein fremd geworden, so bleiben nur zwei Wege übrig, dieselben für uns zu verwerthen. Entweder, da fie doch Lehre sein wollen, bildet man diese zur reinen, philosophischen Wiffenschaft fort, was Jeder thun wird der fie als Lehre verwerthen will, - oder man führt sie auf ihren religiösen Gehalt zurud, um diesen für uns angemessen reiner auszusprechen, was Derjenige thun wird welcher die Lehre als etwas bloß abgeleitetes nur so weit schätzt als das religiöse Leben sich in der= selben ausspricht und hinwieder anregt.

Vorerst dürste der begründete Unwille über modernes Aufreden und Aufnöthigen dieser Dogmen eine starke Strömung in die erstere Bahn treiben, aber zu Ergebnissen führen welche Keligion und Kirche so wenig begründen und halten können daß die zweite Bahn wieder das größere Vertrauen sinden dürste; denn Biedermann hat auf seinem nicht willkürlich ausgesonnenen sondern durch den neuern Entwicklungsgang selbst mit angewiesenen Wege so tüchtig gearbeitet daß nicht erst vollkommenere Aussührungen abgewartet werden müssen, um das Urtheil über die eingeschlagene Methode zur Keise zu bringen.

Es wird sich übrigens bald zeigen ob die an Hengstenberg hingegebene sammt der forcirt lutherischen Theologie, welche einen Hegel wie Schleiermacher für antiquirt erklärt, oder ob die Berwerthung dessen was Epoche machende Männer geleistet, zur Förderung der Theologie ausschlage, ob durch ängstliches Rückwärts= oder durch besonnenes Vorwärtsgehen die gemeinsame Wohlfahrt auf heiliger Grundlage gefördert werde.

# Inhaltsverzeichniß.

# Der Erlösungsreligion dritte Abtheilung.

Die Dekonomie des h. Geiftes.

|    |              | Einleitung.                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite . |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ĭ  | 138.<br>139. | Die Erlösungsreligion, in der Dekonomie des Baters nach ihrer Idee, in der des Sohnes als in Christus principiell verwirklicht betrachtet, ift in der Dekonomie des h. Geistes als der Menscheit anzueignende darzustellen. Der h. Geist ist hier die aneignende Gnade | 1       |
|    |              | fungen                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6       |
|    |              | Erfter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|    |              | Bon der aneignenden Gnade.                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| ş. | 140.         | Die Zueignung der Erlösungsreligion an die Subjecte geht bor sich schlechthin abhängig von Gott als der zueignenden Enade .                                                                                                                                            | 11      |
| §. | 141.         | Die Lehre von dieser Enade pstegt in der Borstellungsform vom<br>ewigen Gnadenrathschluß behandelt zu werden, welche als anthropo-<br>morphisch unlösbare Berwirrung erzeugt                                                                                           | 16      |
| §. | 142.         | Gesteigert wird die Berwirrung der Decretensehre durch den parti-<br>cularen Dualismus, welcher im Ergebniß vorausgesetzt in den<br>Nathschluß selbst eindringt, obwol dieses weder in der h. Schrift                                                                  | 10      |
| ş. | 143.         | noch im driftlich frommen Bewußtsein sicher bezeugt ist Der Härte dieser Lehrweise ist nicht abzuhelsen durch die arminia-<br>nische, dann auch lutherische Abhängigkeit des Rathschlusses vom                                                                         | 24      |
|    |              | Borhersehen unsers Berhaltens                                                                                                                                                                                                                                          | 32      |
| §. | 144.         | Zum blogen Schein herabgesett find die Rathschlüsse vollends im Socinianischen Lehrbegriff, der auch das Vorhersehen zufälliger und                                                                                                                                    |         |
|    |              | freier Handlungen verneint                                                                                                                                                                                                                                             | 43      |
| 3. | 145.         | Auch die tridentinische Lehre beeinträchtigt das Abhängigsein von der Gnade. Melanchthon's Spnergismus nähert sich dieser Lehrweise .                                                                                                                                  | 48      |

|    |      |                                                                                                                                                                                                 | Seite |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| §. | 146. | In der reformirten Confession veranlaßt die strenge Decretenlehre<br>eine Reihe von Milderungsversuchen, welche ihr Ziel nicht erreichen,<br>Ampraldismus, Pajonismus, absoluter Universalismus | 51    |
| ş. | 147. | Die Lehre bleibt wesentlich gleich hart, ob man fie supra- ober infralapsarisch faffe und wie immer man die Ordnung der Decrete                                                                 |       |
| ş. | 148. | bestimme<br>Was die Decretenlehre leiften soll für die Demuth welche alles<br>Heilsleben nur der Gnade verdankt und für die Sicherheit des in                                                   | 57    |
|    |      | Chriftus gegebenen Heils, wird wahrer geleistet durch die ewig<br>gleich sich erweisende Gnade selbst                                                                                           | 65    |
|    |      | Erstes Kapitel.                                                                                                                                                                                 |       |
|    |      | Die aneignende Cnade.                                                                                                                                                                           |       |
| §. | 149. | Die Gnade welche das in Christus geoffenbarte Heil uns aneignet ift nach Ziel und Wirksamkeit universal mit jeweilen particularer                                                               | 72    |
| ş. | 150. | Berwirklichung                                                                                                                                                                                  |       |
| §. | 151. | welche von diesem erreicht werden                                                                                                                                                               | 84    |
| §. | 152. | Die Gnade als an sich universal und im zeitlichen Einwirfen auf ungleiche Personen particular kann einen finalen Dualismus Selig-                                                               |       |
| ş. | 153. | gewordener und Unseligbleibender nicht zulassen Die Gnade zieht sich von Keinem gänzlich zurück, ist insofern uns verlierbar, zeitweise aber bei beharrlichem Widerstand verlierbar             | 92    |
| ş. | 154. | als Gnadenstand                                                                                                                                                                                 | 100   |
| §. | 155. | Bedingungen erscheinen, gratia absoluta et ordinata Die Gnade ist mit ihren Ordnungen so eines, daß die Reichs- und Heilsordnung nichts anderes sein kann als nur die Bethätigungs-             |       |
| ş. | 156. | weise der Gnade. Enadenmittel sind als solche Eins mit ihr . Die applicirende Inade ist Ursache schlichthin für das Entstehen                                                                   | 112   |
|    |      | wie für die Ausbildung des Heilslebens                                                                                                                                                          | 118   |

|           | 8    | Die applicirende Gnade als Ursache der Entstehung des Heilslebens.                                                                                                                                                                                                                  | ~      |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| §.        | 157. | Aus dem Erzeugtsein unsers Heilslebens erkennen wir die Gnade<br>als die nach Borbereitungen dasselbe uns einpflanzende, gratia<br>præparans, convertens, jeder Lebensregung schon zuvorkommend,<br>rein von sich aus das Heil wirkend, operans, Alles zusammen die<br>gratia prima | Seite. |
| §.        | 158. | Die bekehrende Gnade ift wirksam als Berufung durch das Wort, erleuchtend, reinigend und lenkend, vocatio                                                                                                                                                                           | 126    |
| §.        | 159. | Als bekehrende ist die Gnade zunächst rechtsertigende, indem sie den Glauben an die Vergebung und Aufnahme in die Gotteskindschaft erzeugt, gratia justificans, adoptionis                                                                                                          | 135    |
| §.        | 160. | Als rechtfertigende ist sie sofort auch die erneuernde, ein neues                                                                                                                                                                                                                   | 139    |
| §.        | 161. |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 142    |
|           | b.   | Die Gnade als das Heilsleben ausführend und dessen<br>Fortgang begründend.                                                                                                                                                                                                          |        |
| §.        | 162. | Im schlechthin Abhängigsein alles Heilslebens von der aneignenden Gnade ist enthalten daß sie auch alle Entwicklung desselben begründe. Die gratia prima wirkt fort als secunda, subsequens, sanctificans                                                                           | 145    |
| §.        | 163. | Als heiligende Gnade ist sie die das Heilsleben erhaltend steis<br>gernde, nur nicht in der Zeit schon vollendende                                                                                                                                                                  | 149    |
| §.        | 164. | Die erste und die zweite Gnade sind eine und dieselbe, nur nach unserer Zuständlichkeit unterschieden                                                                                                                                                                               | 153    |
|           |      | Zweites Kapitel.<br>Die Enadenmittel.                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| §.        | 165. | Die applicirende Gnade wirkt in den Mitteln, durch welche die in Christus vollendete Erlösungsreligion uns zugeleitet wird                                                                                                                                                          | 156    |
| <b>§.</b> | 166. | Die Gnadenmittel vermitteln die ganze Aneignung des Heils-<br>lebens sowol die grundlegende als die ausbauende, so zwar daß<br>das Wort beide Stadien umsaßt, die zwei Sacramente aber je<br>eines. — Das Gebet ist nicht in der Reihe der Gnadenmittel .                           |        |
|           |      | a. Das Wort Gottes als Hauptgnadenmittel.                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| §.        | 167. | Hauptgnadenmittel ist das zugediente Wort Gottes als Darbietung<br>von Gesetz und Evangelium, d. h. der in Christus vollendeten<br>Erlösungsreligion                                                                                                                                | 170    |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite.      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| §. 168.            | Das Gesetz, erst im R. T. rein vollendet geoffenbart, wirkt im<br>Dienste des Evangliums auf das heil hin                                                                                                                                                          | 175         |
| §. 169.            | Das Evangelium ift die in Chriftus verwirklichte Erlösungs-<br>religion, darum der Hauptbestandtheil des Gotteswortes                                                                                                                                              | 183         |
|                    | b. Die Sacramente.                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| §. 170.            | Das Wort Gottes wird von unterstützenden Gnadenmitteln besgleitet, welche als sinnbildliche Heilsvermittelungen Sacramente heißen                                                                                                                                  | 186         |
|                    | Die h. Taufe.                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| §. 171.<br>§. 172. | Die Taufe als Aufnahme in die Kirche ift das Sacrament der<br>grundlegenden theils rechtfertigenden, theils erneuernden Gnade.<br>Die Kindertaufe bedarf einer besondern Begründung und kann<br>diese nicht vollständig gewinnen ohne daß eine Bestätigung nament= | 194         |
|                    | lich in der Confirmation mit verlangt wird                                                                                                                                                                                                                         | 203         |
|                    | Das h. Abendmahl.                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| §. 173.            | Das h. Abendmahl als das Sacrament der fortschreitenden Heiligung ist als Gnadenmittel sestzuhalten welches uns das Heilsgut zuleitet                                                                                                                              | 211         |
| §. 174.            | Das zu empfangende Heilsgut ift dasselbe welches die andern<br>Enadenmittel uns zuleiten                                                                                                                                                                           | 224         |
|                    | Zweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|                    | Pas Werk der aneignenden Gnade.                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| §. 175.            | Das Werk der aneignenden Gnade ift die Zueignung der in Christus vollendeten Erlösungsreligion sowol an den Einzelnen als an die Kirche, zunächst in der zeitlichen Entwicklung, dann in der abschließenden Vollendung                                             | <b>2</b> 30 |
|                    | Erste Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                    | Das zugerignete Wert in ber Beit.                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                    | Erftes Kapifel.                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|                    | Das Heilsleben des Einzelnen.                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| §. 176.            | Was von der Enade durchs Wort und die Sacramente gewirft wird in der einzelnen Person ist ihr Belebtwerden zur Erlösungs-                                                                                                                                          |             |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite. |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |      | religion als zuerst Wiedergeburt, dann heiligung, fortschreitend<br>zum gesicherten Ausharren. Darin besteht der Stusengang der<br>heilsordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 234    |
|    |      | a. Die Grundlegung des Heilslebens oder die<br>Wiedergeburt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| §. | 177. | Das Werk der Gnade ift zuerft die Wiedergeburt, bestehend in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|    |      | der Bekehrung mit Rechtfertigung und Erneuerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 240    |
| Ş. | 178. | Die Befehrung als Abwendung vom sündlichen Zustand und Hinwendung zu Gott geht vor sich schlechthin abhängig von der Enade, welche in der formalen Willensfreiheit die Fähigkeit zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|    |      | Guten herborruft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 245    |
| ş. | 179. | Das zu bekehrende Subject ist, abstract als der natürliche Mensch<br>bezeichnet, in Wirklichkeit der zur Erlösungsreligion noch nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|    |      | belebte, welchem die Gesetzesreligion zum Gericht ausschlägt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 253    |
| §. | 180. | Die Bekehrung führt in den Gnadenstand der Erlösungsreligion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 0  | 101  | sobald dem Clauben die Rechtfertigung zugeeignet wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 258    |
| 9. | 181. | Der Glaube, selbst auch von der aneignenden Gnade erzeugt, ist<br>als der die Rechtsertigung annehmende wesentlich Vertrauen auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|    |      | die in Christus vergebende Gnade, so daß ein Erkennen und Zu-<br>ftimmen dazu gehört                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 263    |
| 8  | 182. | Zurechnung der Gerechtigkeit Christi ist eine Veranschaulichungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200    |
| 3. | 102. | weise der Rechtfertigung, weder die einzige noch die wesentliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|    |      | Ausdrucksweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 271    |
| §. | 183. | Aus dem die Rechtfertigung ergreifenden Glauben geht die umswandelnde Erneuerung hervor, in welcher das Lebensprincip der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|    |      | Erlöfungsreligion an die Stelle des frühern, in Gesetgesreligion gebildeten Lebenscentrum tritt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 279    |
|    |      | geottoeten kevenstenttum titti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 210    |
|    | 1    | b. Der Ausbau des Heilslebens oder die Heiligung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 8. | 184. | Erft auf Grundlage der Wiedergeburt ift die Heiligung als Durch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 0. |      | führung des erneuerten Lebensprinzips durch den feelisch leiblichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|    |      | Organismus und alle Lebensberhältnisse ausführbar in guten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|    |      | Werken bei fortdauernder Abhängigkeit von der Gnade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 289    |
| §. | 185. | Die Heiligung ift ein fortschreitendes Bekampfen des alten Bu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|    |      | ftandes durch Buße und ein Ausführen des neuen durch Glauben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|    |      | erleuchtend, reinigend, veredlend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 299    |
| §. | 186. | Die nie vollendete Heiligung kann auch Rückschritte erleiden, so daß das wahrhaft erfahrene Heil zwar nicht spurlos verloren geht aber auch nicht schlechthin sicherer Besitz bleibt. Was Sinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|    |      | wider den h. Geift heißt, steht nicht entgegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 306    |
|    |      | The state of the s |        |

## - Bweites Kapitel.

|    |              | 8 6                                                                                                                                                                                                                 |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |              | Das Heilsleben in der Gemeinschaft der ftreitenden Firche.                                                                                                                                                          | Seite.     |
| §. | 187.         | Wirfung der Gnade ift wie das Heilsleben der Einzelnen so deren<br>brüderliche Gemeinschaft als Kirche unter Christus als Haupt, die<br>auf Erden nie vollendet, streitende Kirche heißt als Gesammtheit            |            |
| §. | 188.         | ber zur Erlösungsreligion Belebten, im engern Sinn ber zum Christenthum Belebten                                                                                                                                    | 314        |
| §. | 189.         | jenem fremd find                                                                                                                                                                                                    | 320<br>326 |
|    | 8.           | sein wird                                                                                                                                                                                                           | 940        |
| ş. | 190.         | Die von der zueignenden Gnade ins Dasein gerusene Kirche ist<br>ganz entsprechend der Wiedergeburt des Einzelnen nach vorbereis<br>tenden Anfängen zur grundlegenden Berwirklichung gebracht                        |            |
| §. | 191.         | morden                                                                                                                                                                                                              | 328        |
| §. | 192.         | meinschaft und wirft als Anstalt                                                                                                                                                                                    | 333<br>338 |
| §. | 193.         | darum Gnadenmittel zu sein                                                                                                                                                                                          |            |
|    | b            | Wortes unsehlbar das zum Heil Nöthige darzubieten Das Fortbestehen der Kirche in der Wandelbarkeit ihres Ausbaues.                                                                                                  | 349        |
|    | 194.<br>195. | Auf ihrer Grundlage baut die Kirche sich aus nicht ohne sehr<br>veränderliche Entwicklung und gleichzeitig mannigsaltige Gestaltung                                                                                 | 353        |
| 3. | 100,         | Bei der Mehrheit von Kirchen hat jede durch Zusammenhang mit<br>den Grundzügen sich als Kirche auszuweisen und alle einander<br>anzuerkennen, da nicht ihr Ausgehen in eine einzige das anzustre-<br>bende Ziel ist | 358        |
|    |              | other dirt is                                                                                                                                                                                                       | 900        |

| §. 197.  | Mit der Mehrheit von Kirchen, deren brüderliches Zusammensein die Union ist, darf häresie und Sectenbildung nicht verwechselt werden, da jedes Elied seiner Kirche anhänglich sieber auf ihre Beredlung hinarbeiten als wegen der Uebelstände sich absondern soll, wozu das Gewissen erst dann drängt, wann eine Kirche dom Fundament absommend nicht mehr Kirche bliebe Die Kirche kann nie wieder gänzlich untergehen, da sie dis am Ende der irdischen Menschenwelt irgendwie erhalten bleibt . | Seite. 363  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          | Zweite Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|          | Das zugeeignete Geil in der Berherrlichung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|          | Die Hoffnung auf vollendeten Abschluß des angeeigneten Heils in der Ewigkeit ist von judaistrenden Borstellungen zu befreien, namentlich vom sinalen Dualismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37 <b>7</b> |
|          | Erstes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|          | Die triumphirende Kirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| §. 200.  | In der triumphirenden Kirche mit oder ohne Chiliasmus ver-<br>anschaulicht sich die Idee der vollendeten Heilsgemeinschaft<br>Die Wiederkunft Christi zum Gericht veranschaulicht das Alle und<br>Jeden erreichende Gericht, welches vom gesehlichen zu dem der Er-<br>lösungsreligion hinleitet                                                                                                                                                                                                   | 381         |
|          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|          | Zweites Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 0 001    | Die Pollendung des Einzelnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|          | Das vollendete Heilsleben des Einzelnen kann nur dem verherr-<br>lichten Christus analog angeschaut werden, nach welchem die Bor-<br>stellungen von Unsterblichkeit und Auserweckung zu verarbeiten sind                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 395         |
| V.       | Das Gerichtetwerden und die Berdammniß ist der sich immer<br>gleiche Ausgang der Geselsesreligion, darum nicht coordinirt dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|          | heil ber Erlösungsreligion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 404         |
| Nachwort |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 412         |

#### Drudfehler.

Seite 44 Zeile 15 von unten lies: veranderliche ftatt unveranderliche.

74 " 12 " " ftreiche: fie.

" 113 " 13 " " lies": des ftatt der.

" 116 " 11 " " " völliges statt williges.

" 116 Note lies: S. 382.

173 Zeile 10 von oben ließ: Antisocin. ftatt Socin.

" 209 " 8 " unten " jene ftatt bie Taufe.

, 215 , 1 , , wirkliche ftatt willfürliche.





Schweizer, Alexander, 1808-1888.

Die christliche Glaubenslehre nach protestantischen Grundsatzen / dargestellt von Alexander Schweizer.

Leipzig: S. Hirzel, 1863-1872.

3 v. in 2; 22 cm. Includes bibliographical references.

1. Theology, Doctrinal. 2. Christianity-Essence, genius, nature 3. Protestantism. I. Title

556691

33-2002

